

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



4

•

٠

Service Service



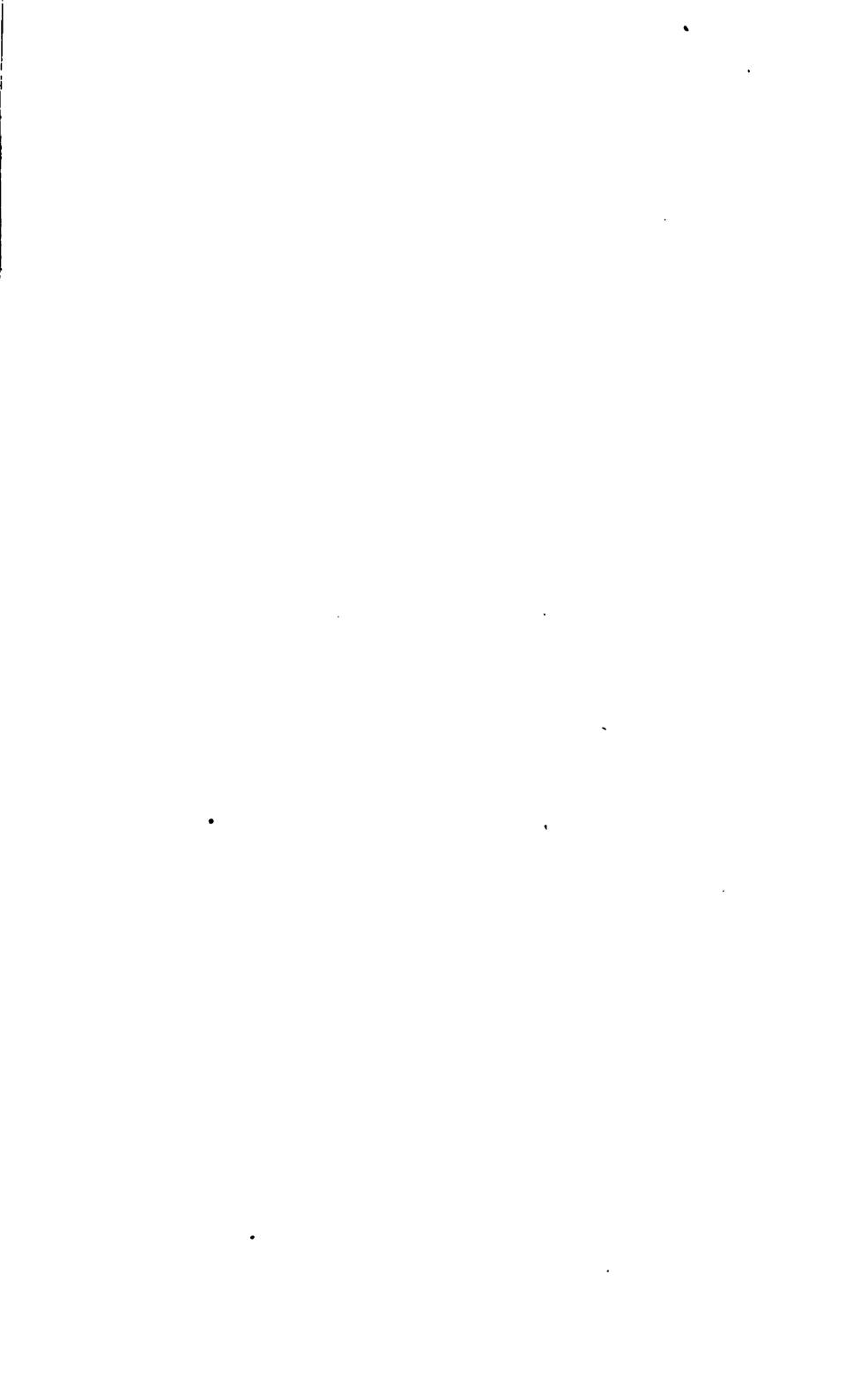

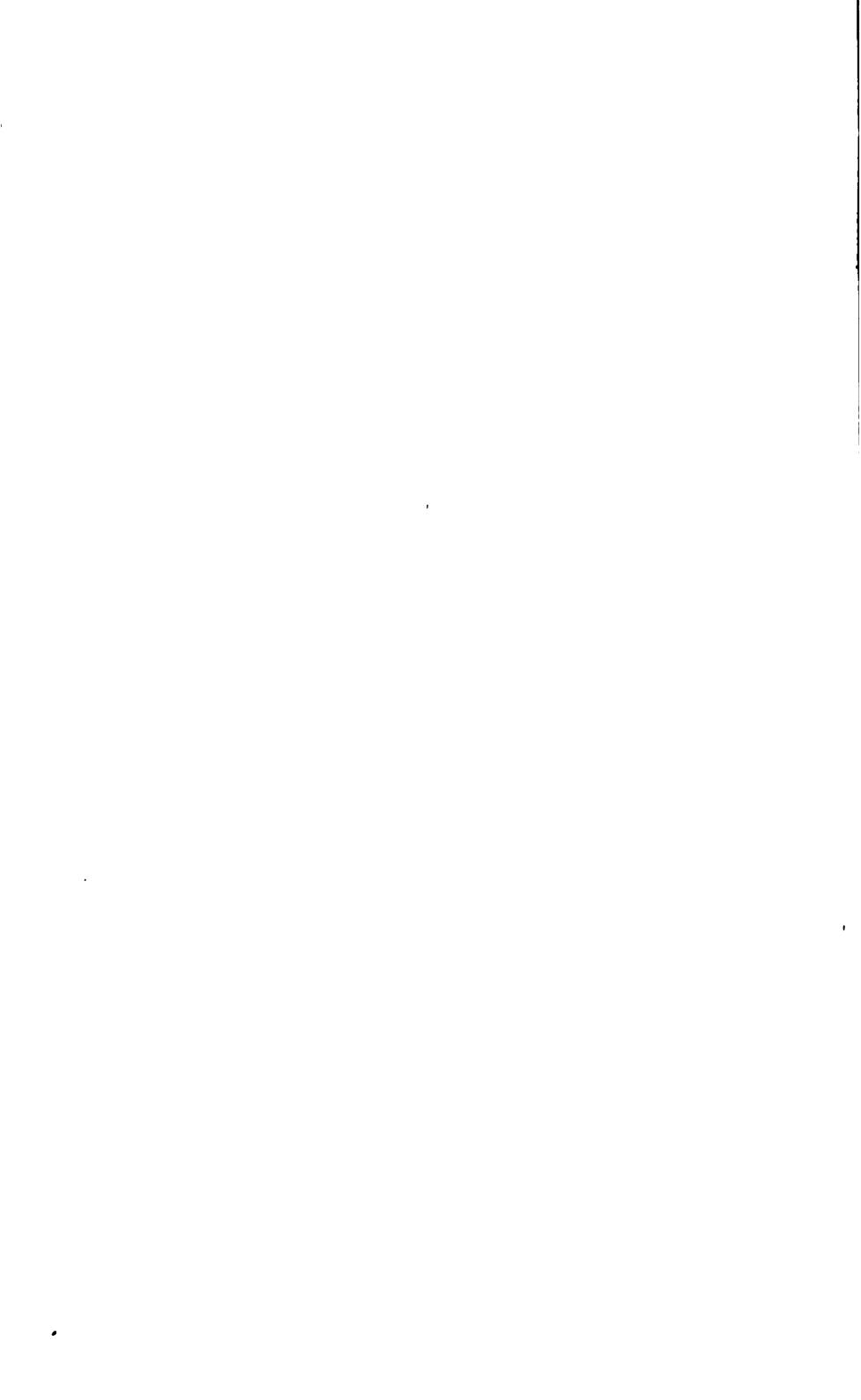

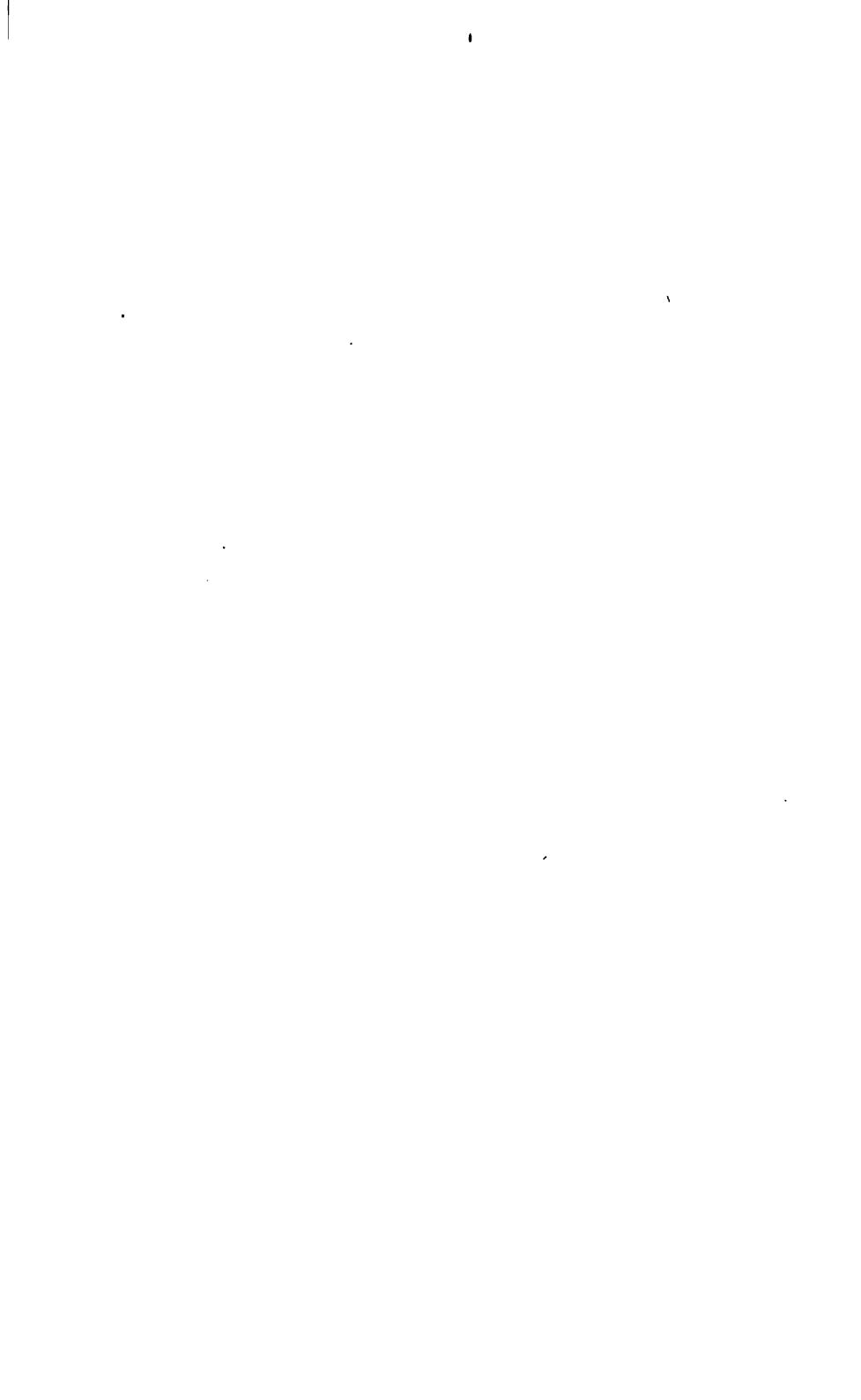

# Geschichte

ber

# apologetischen und polemischen Literatur

ber

christlichen Theologie.

Bon

Dr. Jarl Werner, Professor am bijdbfliden Seminar in St. Pilten.

Bueiter Pand.

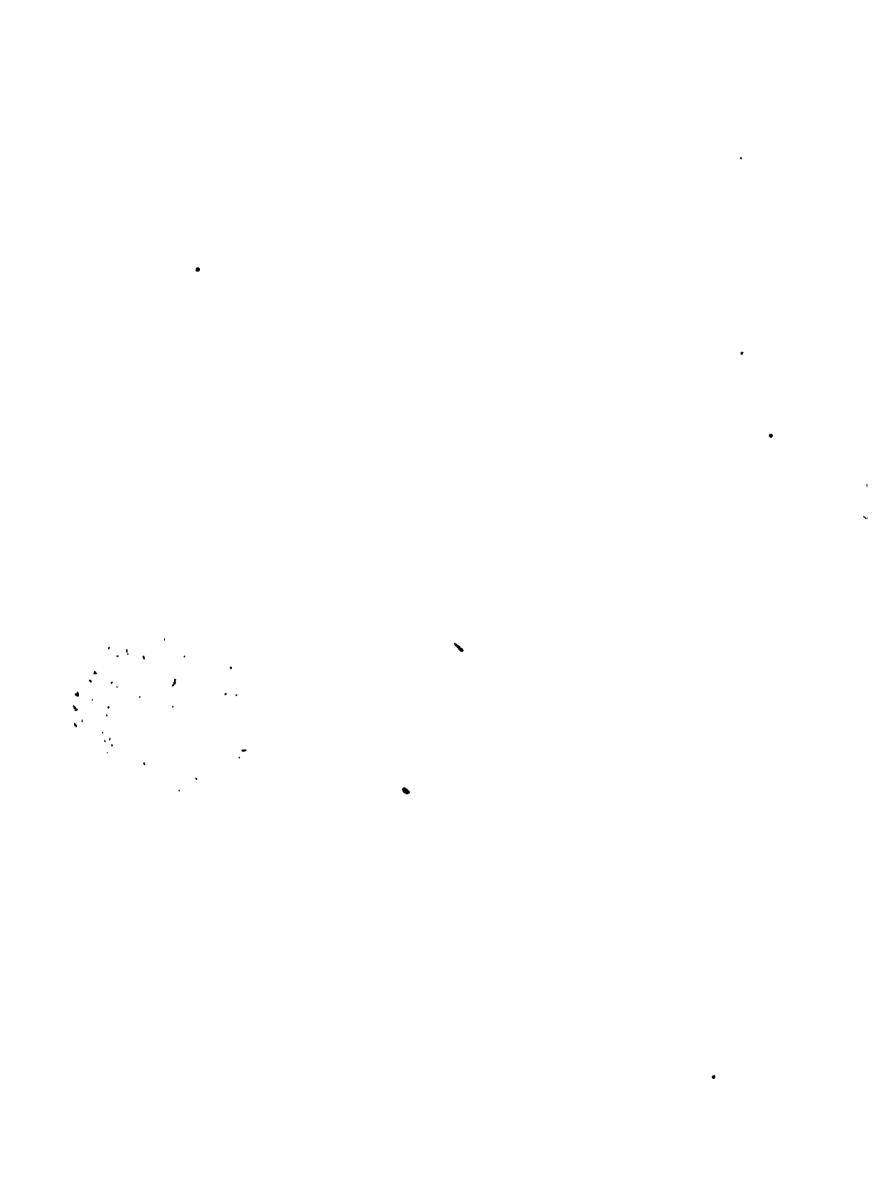

•

# Geschichte

Der

# apologetischen und polemischen Literatur

ber

driftlichen Theologie.

Bon

Dr. Fart Werner,

Canonicus Theologus an ber bijchöflichen Cathebrale gu St. Bolten, und Profeffor im bijchöflichen Seminar bafelbft.



3weiter Banb.

Shaffhaufen.

hurter'iche Buchhandlung.

1882

110 i 173.

Drud von C. Gr. Meper in Beiffenburg.

4

• •

## Inhaltsverzeichniß.

### Viertes Buch.

Der Kampf der kirchlichen Rechtgläubigkeit gegen die falschen und häretischen Lehrbildungen auf dem gebiete der christlichen gottes- und Dreieinigkeitslehre.

| •             | A. Die Kämpfe                 | ber v   | orni    | căn         | ische       | n E | och | ₽. |   | <b>~</b> -1. |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-----|-----|----|---|--------------|
| Übersicht ber | hieher gehörigen Lite         | ratur ( | . 176   | •           | •           | •   | •   | •  |   | Seite<br>1   |
|               | fung ber ebionitischer        | -       |         |             | . 177       | •   | •   | •  | • | 4            |
|               | Hippolytus                    |         |         |             |             |     |     |    |   |              |
|               | Rovatian                      |         |         |             |             |     |     |    |   |              |
| 15 00 27      | Epiphanius (gegen             |         |         | <b></b> !   |             |     |     |    |   |              |
| •             | fung ber patripassian         | ujoyen  | Word    | irajia      | ner,        |     |     |    |   |              |
| 1. 000        | Prareas:<br>Tertullian J. 178 |         |         |             |             |     |     |    |   | 9            |
| 2 bes         | Roetus:                       | •       | •       | •           | •           | •   | •   | •  | • | J            |
| <b>3. 4.</b>  | Hippolytus §. 179             | •       | •       | •           | •           | •   | •   |    | • | 12           |
|               | Rovatian                      |         |         |             |             |     |     |    |   |              |
| 3. bee        | Sabellius:                    |         |         |             |             |     |     |    |   |              |
|               | Dionyfius Mer. J.             | 180     | •       | •           | •           | •   | •   | •  | • | 16           |
|               | Dionyfius von Roi             | n       |         |             |             |     |     |    |   |              |
| •             | Eusebius Pamphili.            |         |         |             |             |     |     |    |   |              |
| c) Bekämp     | fung des Marcellus            |         |         |             |             |     |     |    |   | 40           |
| •             | Eusebius Pamphili             | _       |         | •           | •           | •   | •   | •  | • | 19           |
|               | Acacius von Casar             | •       | 82      | •           | •           | •   | •   | •  | • | 23           |
|               | Athanasius s. 183             |         | •       | •           | •           | •   | •   | •  | • | <b>2</b> 5   |
|               | Die Lehre Photin'             |         |         |             |             |     |     |    |   |              |
|               | unb Rerbamm                   | una bei | rielben | <b>6.</b> : | 18 <b>4</b> | •   | •   | •  | • | 27           |

| B. Befämpfung ber Arianer und Macedonianer.                             | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2) Bertheibigung ber Gottheit Christi gegen die Arianer. Entstehung und |              |
| Berlauf der arianischen Streitigkeiten; Literatur der hieher gehörigen  |              |
| Streitschriften §. 185                                                  | 30           |
| 1. Polemik gegen Arius und bie eigentlichen Arianer:                    |              |
| a) Des Arius Lehre vom Sohne Gottes, Zurückweisung und Biber=           | ;            |
| legung berselben burch Athanasius §. 186                                | 41           |
| B) Beleuchtung ber arianischen Schrifteregese; Bindicirung ber von      | 1            |
| ben Arianern premirten Stellen ber Schrift für bie kirchliche Lehre     |              |
| vom Sohne Gottes. Zurūdweisung ber arianischen Auslegung von            | •            |
| αα) Hebr. 1, 4; 3, 1; Sprichw. 8, 22. <b>5</b> . 187                    | 47           |
| Athanasius                                                              |              |
| Didymus Alex.                                                           |              |
| Hilarius von Poitiers                                                   |              |
| 88) gegen die arianische Auslegung von Joh. 14, 11. J. 188.             | 51           |
| Athanasius                                                              |              |
| Hilarius                                                                |              |
| 77) gegen die arianische Auslegung der von der Einheit Gottes han-      | i            |
| belnben Stellen der Schrift J. 189                                      | 53           |
| Athanasius                                                              |              |
| Ambrosius                                                               |              |
| 88) gegen die arianische Auslegung der vom Menschlichen an Christus     | ı            |
| handelnden Stellen der Schrift                                          | **           |
| Athanafius J. 190                                                       | . <b>5</b> 5 |
| Hilarius J. 191                                                         | . <b>5</b> 8 |
| Ambrofius J. 192                                                        | . 62         |
| ee) über die Auslegung von 1 Kor. 15, 24 ff. §. 193                     | . 64         |
| Dibymus                                                                 |              |
| Hilarius                                                                |              |
| Ambrofius                                                               |              |
| Augustinus                                                              |              |
| 2. Polemik gegen die Eunomianer:                                        |              |
| Bafilius J. 194                                                         | . 66         |
| Gregor von Nazianz S. 195                                               | . 71         |
| Gregor von Nyssa S. 196                                                 | 74           |
| Johannes Chrysostomus J. 197                                            | . 80         |
| Cyrillus Aler. J. 198                                                   | . 82         |
| 3. Positive Beweisführung für die Gottheit Christi                      |              |
| Hilarius J. 199                                                         | . 83         |
| Ambrofius J. 200                                                        | . 88         |
| 4. Rechtfertigung bes Gebrauches ber Formel opoovsios gegen bie Be-     |              |
| denken Wohlgesinnter:                                                   |              |

|             |                                                     | ~ "                  |               |                  |              |             |                |          |      | CETTE    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|----------------|----------|------|----------|
| 2.          | Abenbländische Lehrer und                           | , ,                  | en            |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | Augustinus J. 220                                   |                      | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 152      |
|             | Boethius J. 221                                     | •                    | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 158      |
|             | Hincmar von Rhei                                    |                      |               |                  |              |             |                | •        | •    |          |
|             | bezüglichen M                                       | einung\$             | gegen         | säte b           | er m         | ittelall    | erlich         | m Sd     | ho:  |          |
|             | lastif g. 222                                       | •                    | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 160      |
| c) <b>E</b> | speculative Verstänbigung ül                        | ber bas              | Trini         | ität <b>s</b> bc | gma          | •           |                |          |      |          |
| 1.          | Gleichnisweise Verbeutlichu                         | ngen bei             | Bjelbei       | n:               |              |             |                |          | •    | •        |
|             | <b>Tertullian</b>                                   |                      |               |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | Dionysius Alex.                                     |                      |               |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | Prubentius u. s. n                                  | <b>).</b>            |               | ,                |              |             |                |          |      |          |
|             | Beurtheilung bes 2                                  | Berthes 1            | bieser!       | Verbei           | utlich       | ungen       | burd           | Gre      | gor  |          |
|             | von Nazianz                                         | <b>§</b> . 223       | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 163      |
| 2.          | Analogische Erläuterungen                           | bes göt              | tlicher       | Terr             | tars         |             |                |          |      |          |
|             | Gregor von Nyssa                                    | <b>§.</b> 224        | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 167      |
| 3.          | Augustin's speculative Erkl                         | ärung t              | es M          | hsterii          | ums          | ber gi      | sttli <b>d</b> | en D     | rei= |          |
|             | einheit im Zusammenhan                              | ge mit               | ber 🥞         | Incarn           | ation        | 18= U1      | id Er          | lösun    | 88=  |          |
|             | lehre §§. 225. 226 .                                | • •                  | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 169      |
|             |                                                     |                      |               |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | Der Kampf der Kirchliche<br>häretischen Lehrbildung | _                    | gläul         | bigkei           | t ge         |             | -              | . •      |      | <b>)</b> |
| . > 0       | D. W. W. Winson                                     | Dansa                | mt            | u                | 0-!4         |             | ~ .c 1 /       | <b>.</b> | ٠    |          |
| a) ¥        | Zekampfung bes Apollinari                           |                      |               | •                |              |             | _ · ·          | _        | bes  | 490      |
|             | Apollinaris; Streitschriften                        | •                    | 9n ui         | ro leri          | te S         | guiet       | <b>y.</b> 22   | <i>.</i> | •    | 180      |
|             | Athanafius J. 228                                   |                      | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 184      |
|             | Gregor von Nazia                                    | mz y. 2              | 29            | •                | . •          | •           | •              | •        | •    | 190      |
|             | Epiphanius Thankant                                 |                      |               |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | Theodoret                                           |                      |               |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | Remefius                                            | <b>6</b> 990         | <b>\</b>      |                  |              |             |                |          |      | 404      |
|             | Gregor von Nyssa                                    | •                    | •             | •                |              | •           | •              | •        | •    | 191      |
|             | Ambrosius J. 231                                    |                      | •             |                  |              | •<br>Tidkaa | _              | •        | ini. | 196      |
|             | Die Bebeutung de                                    | -                    |               |                  |              | •           |                | -        | . •  |          |
|             | für bie Erlösi<br>d. Gr., Grege                     | **                   |               | •                | •            | •           |                | -        |      |          |
|             | einer mit pfeul                                     |                      | -             | ·                | _            | _           | _              | -        | _    |          |
|             | •••                                                 |                      | • •           |                  |              | • •         |                |          | •    |          |
|             | theorie. Beto<br>wer <b>tes 9.</b> 232              |                      |               |                  |              |             |                |          |      | 198      |
|             | 18/T 1 2 T W. C. 12                                 | •                    | •             | •                | •            | •           | •              | •        | •    | 100      |
|             | _                                                   |                      |               |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | der Kampf gegen ben Restor                          | iani <b>e</b> m1     | <b>18.</b>    |                  |              |             |                |          |      |          |
|             | _                                                   | rianism1<br>1g bes ! | us.<br>Neftor | ianis:           | ก <b>น</b> ธ | aus b       | er an          | tioce    |      | 205      |

|                                                                          | Scite       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Diober von Tarsus                                                        |             |
| Theodor von Mopsveste                                                    |             |
| Restorius.                                                               |             |
| 2. Geschichtlicher Berlauf bes nestorianischen Streites, Literatur biese | : <b>\$</b> |
| Streites J. 234                                                          | . 209       |
| 3. Die Polemik des Cyrillus Alex. gegen die Jrrlehren des Restorius:     |             |
| Scholion de Incarnatione Unigeniti §. 235                                | . 219       |
| Liber ad Theodosium Imperatorem §. 236                                   | . 223       |
| Ad imperatrices libri II §. 237                                          | . 225       |
| Dialogus, quod unus sit Christus §. 238                                  | . 228       |
| Adversus Nestorii blasphemias contradictionum libri                      | 7.          |
| §. 239                                                                   | . 231       |
| Explicatio XII Capitum adv. Nestorium §. 240 .                           | . 237       |
| 4. Befampfung gleichzeitiger neftorianischer Regungen im Abendlande:     |             |
| Leporius' Jrrthümer und Widerruf f. 241                                  | . 238       |
| Cassian's Libri VII de incarnatione §. 242                               | . 240       |
| 5. Fortsetzung ber antinestorianischen Polemit im 6ten Jahrhunbert       |             |
| Johannes Marentius g. 243                                                | . 243       |
| Leontius von Byzanz                                                      |             |
| a) ovreseg ber Naturen Christi f. 244                                    | . 247       |
| B) Personseinheit Christi g. 245                                         | . 253       |
| y) Maria die Gottesgebärerin f. 246                                      | . 256       |
| 6) Christus wahrhafter Gott J. 247                                       | . 259       |
| c) Der Rampf gegen ben Eutychianismus:                                   |             |
| 1. Aufange ber monophysitischen Streitigkeiten und Berlauf berfelbe      | n           |
| bis zur Berbammung bes Eutyches auf ber Synobe zu Chalcebo               | n           |
| §. 248                                                                   | . 261       |
| Leo's Epistola ad Flavianum J. 249                                       | . 265       |
| 2. Monophyfitische Angriffe auf Leo's ep. ad Flavianum und auf ba        | 16          |
| Concil von Chalcedon. Abweisung der Angriffe auf Leo's Brief bur         |             |
| Bigilius von Tapsus J. 250                                               | . 266       |
| Ephrem von Antiochien f. 251                                             | . 268       |
| Eulogius Mer.                                                            |             |
| Apologeten ber Synobe von Chalcebon:                                     |             |
| Bigilius von Tapsus J. 252                                               | . 269       |
| Leontius Byzantinus (. 253                                               | . 270       |
| 3. Racweisung und Rechtfertigung bes Dpophpsitismus Cyrill's vo          |             |
| Meranbrien:                                                              |             |
| Eulogius J. 254                                                          | . 273       |
| Ephrem von Antiochien J. 255                                             | . 276       |
| 4. Darlegungen ber Krchlichen Christologie mit Beziehung auf bie E       |             |
| treme von Restorianismus und Eutychianismus.                             | •           |
| Theoboret's Auseinandersekung der Termini:                               |             |

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                      | Dak          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| α) Аτρеятоς §. 256                                                   | 277          |
| β) Άσύγχυτος §. 257                                                  | 281          |
| γ) Άπάθης §. 258 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | <b>28</b> 5  |
| Bigilius von Tapsus J. 259                                           | <b>290</b>   |
| Papst Gelasius §. 260                                                | 292          |
| Boethius J. 261                                                      | 294          |
| Leontius, Johannes Damasc., die mittelalterliche Scholastik          |              |
| des Abendlandes f. 262                                               | <b>2</b> 96  |
| d) Bewegungen und Kämpfe im Gefolge der monophpsitischen und nesto-  |              |
| rianischen Streitigkeiten.                                           |              |
| 1. Der Theopaschitenstreit.                                          |              |
| a) Der häretische Theopaschitismus des Petrus Jullo, Berdammung      |              |
| und Widerlegung besselben J. 263                                     | 300          |
| Acacius von Constantinopel                                           |              |
| Papst Simplicius                                                     |              |
| Anastasius Sinaita                                                   |              |
| Ephrem von Antiochien.                                               |              |
| B) Der Theopaschitismus der schthischen Mönche:                      |              |
| Maxentius und Papst Hormisbas J. 264                                 | <b>3</b> 02  |
| Petrus Diaconus und die africanischen Bischöfe J. 265 .              | <b>3</b> 05  |
| 7) Der Antitheopaschitismus der nestorianisirenden Atoimeten, und    |              |
| deren Zurechtweisung burch die Päpste                                |              |
| Johann II                                                            |              |
| Agapet II J. 266                                                     | 308          |
| d) Bekämpfung des nestorianischen Antitheopaschitismus durch         |              |
| Marentius J. 267                                                     | 310          |
| Leontius von Byzanz J. 268                                           | 315          |
| e) Abschluß des Theopaschitenstreites J. 269                         | 319          |
| 2. Der Origenistenstreit bis zur schließlichen Berbammung bes Orige- |              |
| nismus. Reaction ber monophysitisch gesinnten Origenisten gegen      |              |
| die antiochenische Schule, kirchliche Verbammung der Häupter dieser  |              |
| Schule §§. 270 ff                                                    | 320          |
| a) Der Kampf gegen den Origenianismus. Recapitulation ber Schidsale  |              |
| der origenistischen Lehre bis zum Anfange des 5ten Jahrhunderts:     |              |
| Methodius und Pamphilus                                              |              |
| Epiphanius und Johannes von Jerusalem                                | 000          |
| Hieronymus und Rufinus §g. 271. 272                                  | 326          |
| Theophilus Alex. und die nitrischen Mönche; Origenismus              | 901          |
| und Anthropomorphitismus (vgl. S. 323) §. 273 .                      | 554          |
| Stand ber Origenistenfrage im 5ten Jahrhundert; Wiederaus-           |              |
| bruch bes Streites im 6ten Jahrhundert, kirchliche Ber-              |              |
| bammung bes Origenismus, Zersplitterung und ends                     | ე <b>ე</b> ტ |
| liches Ersterben der Origenistenvartei 6. 274.                       | 337          |

Eulogius Alex. J. 287 .

Maximus ber Bekenner J. 288 .

Johannes Damascenus J. 289 .

. 384

. . 385

388

|    | _         | _      |                                                                           |       |       |            |        |               |      | Sette      |
|----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|---------------|------|------------|
|    | 2         | Der    | Aphthartoboketenstreit:                                                   |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Raiser Justinian J. 290 .<br>Fulgentius Ruspensis                         | •     | •     | •          | •      | •             | •    | <b>390</b> |
|    |           |        |                                                                           | 4     |       |            |        |               |      | 204        |
|    |           |        | Eusebius von Thessalonica f. 29                                           | 1     | •     | •          | •      | •             | •    | 391        |
|    |           |        | Anastasius Sinaita J. 292 .                                               | •     | •     | •          | •      | •             | •    | 392        |
|    | 9         | Φ      | Leontius Byzantinus J. 293                                                | •     | •     | •          | •      | •             | •    | 395        |
|    | <b>J.</b> | श्रा   | Agnoetenstreit:                                                           |       |       |            |        |               |      | 207        |
|    |           |        | Leontius Byzantinus J. 294<br>Eulogius                                    | •     | •     | •          | •      | •             | •    | 397        |
|    |           |        | Gregor b. Gr. J. 295                                                      |       | •     | _          |        |               |      | 400        |
|    | 4.        | Der    | Streit über bie Christologie ber                                          | ofeui | aidac | apfild     | en E   | Schrift       | en:  |            |
|    |           |        | ibicirung berselben für bas orthobore                                     | •     | _     |            |        | • •           | •••• | 401        |
|    |           |        | Hypatius von Ephesus                                                      | ~~    |       | p <b>y</b> |        | •             | ·    | 202        |
|    |           |        | Leontius von Byzanz                                                       |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Ephrem von Antiochien                                                     |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Anastasius Sinaita                                                        |       |       | •          |        |               |      |            |
|    |           |        | Maximus ber Bekenner.                                                     |       |       |            | •      | 1             |      |            |
|    | _         | _      |                                                                           |       |       |            | •      | _             |      |            |
| l) |           |        | onotheletischen Streitigkeiten; Anlaß                                     | unb   | Berl  | auf be     | rfelbe | n §.          | 297  | 406        |
|    | 2         | Beran  | ufung bes Monotheletismus burch                                           | ••    |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Sophronius von Jerusalem J. 2<br>Maximus:                                 | 98    | •     | •          | •      | •             | •    | 413        |
|    |           |        | Ad Marinum 6. 299 .                                                       |       | •     | •          | •      | •             | •    | 414        |
|    |           |        | Ad Nicandrum §. 300                                                       |       | •     | •          |        |               | •    | 418        |
|    |           |        | Contra Ecthesin 6. 301                                                    | •     | •     | •          | •      | •             | •    | 420        |
|    |           |        | Disputatio cum Pyrrho §.                                                  | 302   |       | •          | •      | •             | •    | 421        |
|    |           |        | Johannes Damascenus J. 303                                                |       | _     | _          |        | _             | _    | 425        |
|    |           |        | Photius.                                                                  | •     | •     | •          | •      | •             | •    | 200        |
| g) | F         | ortset | ung ber Polemik gegen bie aus be                                          | r br  | zanti | nische     | n Rei  | ich stir      | :de  |            |
| •  | _         | •      | schiebenen Monophysiten; Unionsver                                        |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           | _      | §. 304 · · · ·                                                            | •     | •     | ٠.         | •      | •             | •    | 428        |
|    | ·         |        |                                                                           |       |       | •          |        |               |      |            |
|    |           |        | Germanus I von Conftantinopel                                             |       |       | •          |        |               |      |            |
|    |           |        | Photius                                                                   |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Nicolaus Mysticus                                                         |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Nicetas Byzantinus                                                        |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Theorianus                                                                |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Euthymius Zygabenus.                                                      |       |       |            |        |               | ٠    |            |
| h) |           |        | boptianismus als Wiebererneuerung<br>länbischen Kirche; Bekämpfung bessel |       |       |            |        |               |      |            |
|    | f         | ränfi  | schen Kirche.                                                             |       |       |            |        |               |      |            |
|    |           |        | Elipand's von Tolebo erstes Auftr                                         | eten  | unb   | erste (    | Begne  | τ 9. ξ        | 305  | 433        |
|    |           |        | Elipand's Bekampfung burch Be                                             | atus  | unb   | Ethe       | rius ( | <b>5.</b> 306 |      | 435        |
|    |           |        | Felix von Urgel und bie Frankfu                                           |       |       |            |        |               |      | 437        |
|    |           |        | ▼ * *                                                                     |       | •     |            |        | -             |      |            |

Bolemit gegen ben novatianischen Separatismus:

|    |                                 |             |          |                  |               |             |               |                 |             | Seite       |
|----|---------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|    | Cyprianus §. 321                | •           | •        | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 483         |
|    | Pacianus J. 322 .               |             | •        | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 488         |
| 3. | Rampf gegen das donatistische   | Sa          | isma.    | Entst            | ehung         | unb         | Ver           | lauf t          | )e <b>6</b> |             |
|    | S <b>his</b> ma (s. 323         | •           | •        | •                | •             | •           | •             | •               | •           | <b>490</b>  |
|    | Optatus von Milevi              | §. 3        | 24       | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 492         |
|    | Augustinus:                     |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | • aa) Beleuchtung               | des         | Dona     | tionine          | s als         | geldy       | ichtli        | cher (          | Fr:         |             |
|    | scheinung &                     | . 325       |          | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 497         |
|    | ββ) Begriff und                 | Wes         | en ber   | <b>f</b> irdylid | hen C         | demeir      | ıscha         | ft <b>S</b> . 3 | 26          | 502         |
|    | yy) Begriff ber                 | firch       | lichen . | Rathol           | licität       | <b>y.</b> 3 | 27            | •               | •           | 505         |
|    | 88) Die Heiligk                 | eit be      | r Kirc   | he g.            | 328           | •           | •             | •               | •           | 508         |
|    | ee) Wiberlegun                  | g bes       | bonati   | ftischer         | a Anc         | bapti       | 8mu           | 8 §. 3          | 29          | 509         |
| b) | über die Giltigkeit und Wirk    | amte        | it bes   | drift            | lichen        | Caci        | ame           | ntes (          | als         |             |
| •  | opus operatum.                  |             |          | 7                | •             | . •         |               |                 |             |             |
| 1  | Der Streit über bie Giltigkei   | t ber       | Reker    | taufe            | 6. 33         | 80          |               |                 |             | 511         |
| _  | Tertullian                      |             | 0000     |                  | <b>J</b> . 00 |             | •             | •               |             | <b>V</b>    |
|    | Cyprian                         |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Firmilian                       |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Dionyfius Alex.                 |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Papst Stephanus                 |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Augustinus §. 331               |             |          | •                | _             | _           |               | _               | _           | 515         |
|    | Hieronymus §. 332               | •           |          |                  | •             |             | -             | •               |             | 519         |
| 9  | . Über die Unversierbarkeit der |             |          |                  | •             | •           | •             | •               | •           | 010         |
| ~  | Hieronymus (contra              | •           | _        |                  | 333           |             |               | •               |             | <b>52</b> 0 |
| -> |                                 |             |          | •                |               |             | •<br>!4 aasa' |                 |             |             |
| c  | Rampf wider die aufklärerischen | •           |          | r rita)i         | icen          | \$100       | u un          | o gott          | CØ2         |             |
|    | bienstlichen Frömmigkeit ber C  | •           |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
| 1  | . Vertheibigung der Reliquienr  | •           | •        |                  |               |             |               |                 |             | -01         |
| 0  | Hieronymus (contra              | _           |          | -                |               |             |               | •               | •           | 521         |
| 2  | . Vertheibigung bes Bilberbien  |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | a) Apologeten der Bilderveret   | _           |          | _                | onot          | ajtenj      | treit         | :               |             | -01         |
|    | . Gregor b. Gr. J. 33           |             | •        | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 524         |
|    | Leontius von Cyper              |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Johann von Thessal              | •           |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | 8) Bestreitung ber Ikonoklaste  |             |          | •                |               |             |               |                 |             |             |
|    | Germanus von Con                | •           | •        | -                |               | •           | •             | •               | •           | 527         |
|    | Papst Gregor II J.              | 337         | •        | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 530         |
|    | Papst Gregor III                |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Johannes Damascer               | tus J       | . 338    | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 533         |
|    | Die zweite nicänisch            | : Sy1       | nobe (   | a. 787           | <b>)</b> §.   | 339         | •             | •               | •           | 537         |
|    | Nicephorus J. 340               | •           | •        | •                | •             | •           | . •           | •               | •           | 539         |
|    | Theodorus Studites              | <b>9.</b> 3 | 41 .     | •                | •             | •           | •             | •               | •           | 544         |
|    | y) Die Bilberfrage im frankis   | den         | Abend    | lande.           |               |             |               |                 |             |             |
|    | aa) Die Libri Carolini un       | b Pa        | pst Ha   | brian !          | I J.          | 342         | •             | •               | •           | 548         |
|    | ββ) Claudius von Turin u        | nb se       | ine G    | egner:           |               | •           |               | •               |             |             |
|    | Theodomir                       |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Dungal                          |             |          |                  |               |             |               |                 |             |             |
|    | Jonas von Orleans               | 6. 34       | 13.      | •                | •             | •           |               |                 |             | 553         |

## Siebentes Buch.

| Cehrstreitigkeiten | der  | patri  | Rischen | Epoch  | e über | Sünde     | und | gnade, |
|--------------------|------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----|--------|
| Schuld und         | Verd | ienft, | Erwäß   | lung v | ind Vo | rherbesti | mmu | ng.    |

|                                                                                                                                 | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Der pekagianische Streit. Berlauf besselben bis zur Berdammung des                                                           |            |
| Pelagianismus auf bem Concil zu Carthago a. 318 h. 344                                                                          | 560        |
| Polemit des heiligen Augustinus gegen die pelagianische Irrlehre. An-                                                           |            |
| fnüpfungspunct ber Polemit: Nothwendigkeitsgrund der Kinder-                                                                    |            |
| taufe §. 345                                                                                                                    | 564        |
| 1. Streit über die Lehre von der Erbsünde.                                                                                      |            |
| a) Die Erbsünde als Thatsache erhärtet. Augustin's Auslegung über Rom. 5, 12, und Rechtsertigung berselben gegen die Einwendun= |            |
| gen ber Pelagianer. Bezeugung ber Lehre von ber Erbfünbe aus                                                                    |            |
| der kirchlichen Tradition §. 346                                                                                                | <b>568</b> |
| 6) Über den Mobus der Bererbung der Sünde Abam's. Augustin's                                                                    |            |
| Generatianismus; seine Bebenken gegen ben Creatianismus §. 347                                                                  | 573        |
| y) Die libibinose Lust im Zeugungsacte als causa essiciens ber Be-                                                              |            |
| flecktheit ber Gezeugten. Augustin's Polemik gegen ben pelagia=                                                                 |            |
| nischen Naturalismus. Unterschieb bes stoischen Naturalismus ber                                                                |            |
| Pelagianer vom epikuräischen Naturalismus des Jovinian und                                                                      | 500        |
| Bigilantius; Bekampfung letterer burch Hieronymus Is. 348 ff.                                                                   | 578        |
| 2. Die augustinische Gnadenlehre im Gegensatze zur pelagianischen Freis                                                         |            |
| heitslehre.                                                                                                                     |            |
| a) Bon ber völligen Insufficienz ber natürlichen Gerechtigkeit, und von                                                         |            |
| ber barin begründeten unbebingten Nothwendigkeit ber Heilsgnabe Christi zur Erlangung des ewigen Lebens h. 353                  | 590        |
| Berhältniß ber göttlichen Gnabe zum freien Willen bes Menschen.                                                                 | <b>330</b> |
| aa) Entwicklung ber Lehre von der menschlichen Willensfreiheit bei                                                              |            |
| ben Bätern vor Augustinus J. 354                                                                                                | 593        |
| BB) Entwickelung berselben bei Angustinus im Kampfe gegen bie                                                                   |            |
| Manichäer §. 355                                                                                                                | 597        |
| 77) Augustinische Wiberlegung des pelagianischen Freiheitsbegriffes.                                                            |            |
| Anschluß bes Orofius und Hieronymus an die augustinische                                                                        |            |
| Polemit. Augustin's Bertheibigung seiner Lehre gegen pelagia=                                                                   |            |
| nische Migbeutungen und semipelagianische Bebenken Sg. 356 ff.                                                                  | 598        |
| 3. Augustin's Lehre von ber göttlichen Borherbestimmung und Gnaben=                                                             |            |
| wahl als Abschluß seines kirchlich = anthropologischen Lehrspftems; seine                                                       |            |
| letten Schriften über die Gnabenlehre IJ. 359 ff                                                                                | 609        |
| b) Rampf zwischen Augustinismus und Semipelagianismus bis zur schließ=                                                          |            |
| lichen Berbammung bes letteren.                                                                                                 |            |
| 1. Widerstand ber Gallier gegen Augustin's Gnadenlehre; Prosper Aqui-                                                           |            |
| tanus als Anwalt bes strengen Augustinismus 5. 362                                                                              | 623        |
| 2. Auseinandersetzungen zwischen Augustinismus und Semipelagianismus                                                            | •          |
| a) auf dem Boden der kirchlichen Anthropologie:                                                                                 |            |
| Prosper und Cassian J. 363                                                                                                      | 627        |
| Die Schrift de vocatione gentium §. 364                                                                                         | 633        |

|                                                                          | <b>D</b> an |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Faustus, Gennabius, Ennodius J. 365                                      | 634         |
| Avitus                                                                   |             |
| Cäsarius von Arles                                                       |             |
| Fulgentius von Ruspe J. 366                                              | 638         |
| Erklärungen ber schthischen Mönche gegen bie pelagianische               |             |
| Irrlehre als Aussluß des Nestorianismus. Beantwor=                       |             |
| tung ihrer Zuschrift burch Fulgentius und bie Abrigen                    |             |
| nach Sarbinien exilirten Bischöfe Africa's s. 367 ff.                    |             |
| B) in ber Frage von der göttlichen Erwählung und Borherbestimmung        | OTI         |
| Bincentius von Lerius und die Schrift de vocatione gentium               |             |
| \$ 370                                                                   | C 17        |
| Lucidus und Faustus §. 371                                               | 647<br>650  |
| Präbestinatus                                                            | 650         |
|                                                                          | 050         |
| Fulgentius von Ruspe J. 372                                              | 653         |
| y) über ben Umfang ber Erlösung s. 373                                   | <b>65</b> 6 |
| Faustus — Fulgentius.                                                    |             |
| 3. Verhalten ber Päpste zum Semipelagianismus.                           |             |
| Papst Cölestin als Erneuerer ber Decrete seiner Borfahren                |             |
| Innocenz und Zosimus J. 374                                              | 661         |
| Leo b. Gx.                                                               |             |
| Gelafius J. 375                                                          | 663         |
| Hormisbas.                                                               |             |
| 4. Die Synobe von Orange (a. 529) §. 376                                 | 667         |
| :) Der gottschaft'sche Prädestinationsstreit.                            |             |
| 1. Entstehung und Verlauf bieses Streites.                               |             |
| a) Die Lehre Gottschalf's und ihre erste Verurtheilung                   |             |
| aa) Hrabanus Maurus J. 377                                               | 669         |
| ββ) Die Synoben von Mainz (a. 848) und Oniercy (a. 849) §. 378           | 673         |
| yy) Gottschaft's Erwiderungen.                                           |             |
| 8) Bertheibiger Gottschaft's und ber boppelten Prädestination f. 379.    | 676         |
| Ratramnus                                                                |             |
| Lupus Servatus                                                           |             |
| Prubentius von Tropes                                                    |             |
| Hraban's Erceptionen gegen die Bertheidiger Gottschall's.                |             |
| Manual Market Straff Acres 6 200                                         | 679         |
| Florus von Lyon — Amolo von Lyon — Remigius von Lyon.                    | 013         |
|                                                                          | 600         |
| 2. Das Verhältniß bes Scotus Erigena zum gottschalk'schen Streite J. 381 | 682         |
| Bekämpfung des Erigena durch                                             | 000         |
| Prudentius von Tropes J. 382                                             | 683         |
| Florus von Lyon.                                                         |             |
| 3. Endverlauf des gottschalt'schen Streites. Des Erzbischofes Hincmar    |             |
| zwei Werke de Praedestinatione. Das Concil von Touft (a. 859).           |             |
| Über bas Berhältniß des Augustinismus zur nachfolgenden Entwide=         |             |
| lung der kirchlichen Theologie, und zu den religionsphilosophischen      |             |
| Fragen und Problemen berselben §g. 383. 384                              | 686         |

# Viertes Buch.

Der Kampf der kirchlichen Rechtgläubigkeit gegen die falschen und häretischen Lehrbildungen auf dem Gebiete der christlichen Gottes= und Dreieinigkeitslehre.

### §. 176.

Mit der Abthuung und Ausstoßung der häretischen Gnofis war der Boden für eine specifisch-driftliche Lehrentwickelung geebnet, welche der Ratur der Sache gemäß von den Grundlehren des drifts lichen Glaubens und Bekenntnisses, von den Lehren über Gott und Chriftus ihren Ausgang nahm. Indeß spielten in diesen Entwidelungs - und Verständigungsproceß auch noch vereinzelte Glemente und Reste des überwundenen Judaismus und Ethnicismus, Ebionitismus und Philonianismus hinein — Elemente und Reste, deren Bekampfung die begriffliche Fassung und Formulirung des kirchlichen Bekenntnisses in den Lehren von Gott und Christus zur Folge hatte. Zunächst richtete sich bas Berständigungsstreben auf Bermittelung des dristlichen Glaubens an Jesum den göttlichen Erlöser mit der Lehre von der Einheit und Machtherrlichkeit Gottes. Aus falschen Bermittelungen dieser beiden Grundwahrheiten erwuchsen die häretis schen Jrrthumer der Monarchianer, welche ber Lehre von bem Einen Gotte entweder die gottliche Burde der Person Jesu, oder die selbsteigene Subsistenz ber göttlichen Personlichkeit Christi opfern zu muffen glaubten. Die erste Klasse ber Monarchianer barf als eine Fortsetzung der Ebioniten gelten, von welchen sie sich dadurch unterschieden, daß sie wenigstens die übernatürliche Geburt Christi sesthielten. Dahin gehören die Aloger 1), Theodotus von Byzanz 2), Theodotus der Geldwechsler 3), Artemon 4), Paulus von Samosata 5), welcher von seinen Zeitgenossen als Erneuerer der Irrlehre Artemon's bezeichnet wurde 6). Beryllus von Bostra 7) nimmt eine mittlere Stellung zwischen den edionitischen Monarchianern und den sogenannten Patripassanern, der zweiten Klasse von Monarchianern, unter welche Prazeas, Noetus, Sabellius gehören. Die Lehren der Artemoniten und des Theodotus wurden in der "das kleine Labyrinth" betitelten Schrift bekämpst, welche nach Theodoret's Angabe 8) von Einigen dem Origenes zugeschrieden wurde, wahrscheinlich aber Hippolytus zum Bersasser hat 9). Beryll von Bostra ist nach Eused's Erzähzlung 10) durch Origenes zurechtzesührt worden 11), welcher auch die

<sup>1)</sup> Epiphanius, Haer. 51.

<sup>2)</sup> Τον Χριστόν έχ τῆς τῶν γνωστικῶν καὶ Κηρίνθου καὶ Ἐβίωνος σχολῆς αποσπάσας. Hippolyt. Philosophum. VII, 35. — Rach Epiphan. Haer. 54, 1 ist Theodotus ein ἀποσπασμα der Moger.

Philosophum. VII, 36. — Alter post hunc Theodotus haereticus erupit, qui et ipsum hominem Christum tantummodo dicit . . . et hunc inferiorem esse quam Melchisedech. . . . Nam illum Melchisedech praecipuae gratiae coelestem esse virtutem, eo quod agat Christus pro hominibus, deprecator et advocatus ipsorum factus, Melchisedech facere pro coelestibus angelis et virtutibus. Nam esse illum adeo Christo meliorem, ut ἀπάτωρ sit, ἀμήτωρ sit, ἀγενεαλογητὸς sit, cujus neque initium neque finis comprehendi possit. Pseudo-Tertulliànus de praescriptt. c. 53.

<sup>4)</sup> Euseb. H. E. V, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Euseb. H. E. VII, c. 27-30.

<sup>6)</sup> Bgl. die Auseinandersetzung der Lehren der ebionitischen Monarchianer in Kuhn's Dogmatik, Bb. II, S. 303 — 315.

<sup>7)</sup> Euseb. H. E. VI, 33.

<sup>4)</sup> Haer. fab. II, 5.

<sup>9)</sup> Bgl. Döllinger, Hippolytus und Kallistus, S. 270 ff.

<sup>10)</sup> Vgl. obige Anm. 7.

Die Acten der Synobe von Bostra, zu welcher Origenes von den Bischösen Arabiens beigezogen worden war, sind nicht mehr vorhanden; Hieronysmus (Vir. illustr. c. 60) kannte sie noch, auch Eusebius (H. E. VI, 33.37) und Sokrates (H. E. III, 7) gebenken ihrer. Bgl. Mansi, Coll. Concill. I, p. 787.

Lehren der Melchisedekianer ') und Elgaiten, die gleichfalls zwischen bem himmlischen Christus und bem Menschen Jesus unterschieden, bekampfte 2). Die Lehren der Patripassianer wurden von Tertullian, Hippolytus, Dionysius von Alexandrien, Diodor von Tarsus 3) widerlegt, welcher Lettere auch die der Irrlehre des Sabellius verwandten Jrrthumer des Marcellus von Ancyra und Photinus betampfte; in Befampfung des Marcellus war ihm bereits Eusebius von Cafarea vorangegangen. Diobor's Schriften find nicht mehr vorhanden; von des Dionysius vier Büchern gegen Sabellius ift nur ein von Eusebius 4) mitgetheiltes Bruchstud übrig. vornicanische Entwickelungsstand der kirchlichen Trinitatelehre und Christologie ist in Novatian's Schrift De Trinitate, einer zumeist aus Tertullian's Werken gezogenen Busammenstellung, mit Beziehung auf sämmtliche monarchianische Irrlehren bündig und mit sicherem Tacte bargelegt, unter Borausschickung ber allgemeinen lehren über den Einen Gott 5), den Schöpfer aller Dinge, und über Wesen, Ratur, Eigenschaften und Wirksamkeit des Einen Schöpfers und Urhebers aller Dinge, zu dessen Erkenntniß wir durch den Sohn, den der Bater uns gesendet, geführt worden find. Den Glauben an den Sohn Gottes anbelangend, leitet Novatian alle antitrinis tarischen Jrrthumer bavon ab, daß man in Christus zwischen dem Gottessohn und Menschensohn nicht unterschied, und nur entweder das Eine oder das Andere in ihm sah, mahrend doch, um das Grundbogma des driftlichen Beiles zu wahren, Beides: Gottheit und Menschheit Christi festgehalten werden muß 6). Die speciellen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 2. Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Theodoret. Haer. fab. II, 7.

<sup>3)</sup> Theodoret. Haer. fab. II, 11.

<sup>4)</sup> Praep. ev. VII, 18. 19. Bgl. Bb. I, S. 423.

b) De Trinitate, c. 1-8.

<sup>6)</sup> Ratio et temperamentum Scripturarum coelestium Christum ostendunt Deum, sed qua Filium Dei, et assumto a Deo etiam Filio hominis credendum et hominem: quoniam si ad hominem veniebat, ut mediator Dei, et hominum esse deberet, oportebat illum cum eo esse, et Verbum carnem fieri, ut in semetipso concordiam confibularet terrenorum pariter atque coelestium. Hoc altissimum atque reconditum Sacramentum ad salutem generis humani ante saecula destinatum in Domino Jesu Christo

Modificationen der antitrinitarischen Irrthümer werden in der nachsfolgend vorzuführenden Polemik wider dieselben kenntlich hervorstreten.

#### §. 177.

Eine formliche Widerlegung der ebionitischen Monarchianer mußte den Rachweis der Gottheit Christi zu ihrem Inhalte haben. Dieser Rachweis war aber bereits in der Bertheidigung der christlichen Wahrheit gegen die Angriffe von heidnischer und judischer Seite, sowie in der Polemik gegen die Ebioniten geliefert worden. Darauf deutet auch der Berfasser des spixeds lasignedos hin ') in seiner Entgegnung auf die Behauptung der Artemoniten, daß man vor den Zeiten des romischen Bischofes Bictor von einer gottlichen Natur und Personlichkeit Christi Richts gewußt hatte. genüge — erwidert hippolytus —, auf die heilige Schrift zu verweisen, und weiters auf die altesten Werke, welche zur Bertheidigung der driftlichen Wahrheit von einem Justinus, Miltiades, Tatianus, Clemens und vielen Anderen abgefaßt worden find — Werke er ols äπασι θεολογείται ο Χριστός. Wer kennt nicht die Schriften eines Jrenaus, Melito und Anderer, welche Christum als Gott und Mensch verkunden? Wer kennt nicht die seit altesten Zeiten gebrauchten gottesdienstlichen Lieder und Gefänge, in welchen Christus als der Logos Gottes verherrlichet wird (Feologestal)? Novatian 2) reassumirt noch einmal die schon von verschiedenen Borgangern 3) zusammengestellten Beweise für die Gottheit Christi aus den Zeugnissen der heiligen Schriften des Alten 4) und Neuen 5) Testamentes.

Deo et homine invenitur impleri, quo conditio generis humani ad fructum aeternae salutis posset adduci. Trin. c. 23.

<sup>1)</sup> Euseb. H. E. V, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trin. c. 11-22.

<sup>\*)</sup> **Bgl.** Bb. I, S. 30 ff.

<sup>4)</sup> Osee 1, 7; Jesai. 7, 14 (vgl. Matth. 28, 20); Jesai. 53, 3 ff.; Habak. 3, 3. — Ferner die auf die Trinitätslehre und den Logos hindeutenden Stellen: 1 Mos. 1, 26; 11, 7; 12, 7; 16, 7; 17, 1; 19, 24; 21, 17; 31, 11 ff; 32, 24 ff.; 49, 14 u. s. w.

<sup>\*)</sup> Joh. 1, 14; Offenb. 19, 13; Matth. 9, 4; Mark. 2, 5; Joh. 3, 13; 10, 30; 20, 28; Röm. 9, 5; Joh. 8, 42. 51. 58; 16, 14; 17, 3. 5; Eph. 4, 10; Phil. 2, 6; 1 Tim. 2, 5; Kol. 2, 15 u. s.

Dem Sohne die Gottheit absprechen, sei eine Schmach, die auf den göttlichen Bater selber zurückfalle, als ob dieser keinen wesensgleichen Sohn zu erzeugen vermocht hätte. Wie man aus den Schwächen und Leiden Christi auf die Wahrhaftigkeit seines Menschseins schließt, so wird man aus seinen erhabenen Werken und Machtbethätigungen auf seine Gottheit schließen muffen. Die Schrift selber leitet uns hiezu mit klaren und unzweideutigen Worten an. Sie lehrt uns, daß er, welcher nach seiner menschlichen herkunft ein Sohn Abraham's war, als Gott vor Abraham war; daß ihn David, deffen Sohn er als Mensch mar, als seinen herrn und Gott anredete; daß er, der als Mensch erst Jahrtausende nach Erschaffung der Welt geboren wurde, selber die Welt geschaffen habe. Daß Chriftus Gott sei, ist in der Schrift so deutlich gesagt, daß Biele angesichts dieses klaren und unzweideutigen Zeugnisses in den entgegengesetzten Irrthum verfielen, und die Wahrhaftigkeit der menschlichen Natur Christi läugneten.

Daß man sich auf dem Boden des Schriftglaubens der Anerkennung der Gottheit Christi nicht entziehen konnte, liegt klar vor Augen. Sobald demnach die Schriften des A. T. vollständig betannt waren, konnte von einer Läugnung der Gottheit Christi unter Berufung auf die neutestamentlichen Urkunden teine Rede mehr fein. Die Aloger des Epiphanius muffen einer fehr frühen Zeit angehören, da fie glauben konnten, es genüge zur Behauptung ihres Standpunctes, wenn sie die Schriften des Apostels Johannes für apotryph ausgaben; als ob nicht die paulinischen Briefe ebenso eclatante Zeugnisse für Christi göttliche Natur enthielten! Epiphanius macht die Aloger zu Zeitgenossen des Apostels Johannes und Cerinth's, welchem Letteren sie nach seiner Angabe das Evangelium und die Apokalppse des Apostels zuschrieben. Wie widerfinnig! — ruft Epiphanius aus 1) — find doch beide Schriften direct gegen Cerinth's Lehrbegriff gerichtet! Die Aloger glauben in gewiffen Widersprüchen des Johannesevangeliums mit den Synop. tifern Grunde zu finden, aus welchen ersteres dem Apostel abzusprechen sei. Diese Widersprüche find aber in Wahrheit nicht vorhanden; das Richtige ift, daß Johannes Manches übergieng, was von den übrigen Evangelisten bereits erzählt worden war, dafür

<sup>1)</sup> Haer. 51.

aber Anderes nachdrudlicher bervorhob, als seine Borganger gethan hatten 1). Wollte man das Johannesevangelium deghalb verwerfen, weil es die Jugend - und die Bersuchungsgeschichte Christi übergehe, so müßte man auch bas Matthäusevangelium verwerfen, weil es Mancherlei aus der evangelischen Borgeschichte und Geschichte der Geburt Christi übergeht, was im Lukasevangelium erzählt ist; und nicht minder das Evangelium Marci, welches die Geschichte Christi mit der Taufe im Jordan beginnt. Jeder der Evangelisten schrieb auf Antrieb des heiligen Geistes, jeder derselben hatte besondere Zwede im Auge. Matthäus schrieb hebraisch für die Juden; aus Rudficht auf diese begann er mit dem Stammregister Christi, welches barthun sollte, daß Christus als Abraham's und David's Nachkomme der verheißene Messias sei. Die falsche Ausbeutung, welche die Ebioniten diesem Evangelium gaben, war Ursache, daß Martus ein anderes Evangelium abfaßte, in welchem das Stammregister Christi ausgelassen, hingegen ber Taufvorgang im Jordan ergählt wird, bei welchem die Stimme des himmlischen Baters den Heiland für Gottes Sohn erklärte, der sonach mehr als ein bloßer Menschensohn, wie jedes andere Menschenkind, sein mußte. Lukas, der als der Dritte schrieb, erganzte die Geschichte der Kindheit Jesu, und führte das Geschlechtsregister Christi bis auf Adam zurud, um anzubeuten, daß Christus das gesammte menschliche Geschlecht zu erlosen gekommen sei. Die Jugendgeschichte Christi bei Lukas steht nicht im Widerspruche mit den Angaben des Matthaus, wie Porphyrius, Celsus und der Jude Philosabbathius zu behaupten sich erfrechten; denn der bethlehemitische Rindermord, welcher Joseph und Maria veranlaßte, mit dem Jesuskinde nach Agypten zu flüchten, fällt nicht bloß nach Lucă Erzählung, sondern auch nach jener des Matthäus (vgl. Matth. 2, 16) in das zweite Lebensjahr Jesu, daher es verkehrt ist, aus Matth. 2, 13 zu folgern, daß das Jesukind bereits in jener Nacht, in welcher es geboren worden, nach Agypten geflüchtet worden sei. Lukas hatte die Genealogie Christi bis auf Abam zurudgeführt, und von diesem gesagt, derselbe sei nicht, wie alle seine Descendenten, eines Menschen Sohn, sondern Gottes

<sup>1)</sup> Über das Berhältniß des Johannesevangeliums zu den drei übrigen Evansgelien vgl. Augustinus de consensu Evangelistarum Lid. I, n. 3—9.

gewesen, b. i. des Logos als Desjenigen, durch welchen Gott Alles geschaffen. Gleichwol genügte selbst dieß nicht, um gewiffen verblendeten Sectirern die Göttlichkeit der Person Jesu einleuchtend zu machen. Demgemäß mußte auf Antrieb bes beiligen Geistes auch noch Johannes ein Evangelium schreiben, beffen Gingang über bie Gottheit Jesu Christi, des Sohnes Gottes, keinen Zweifel mehr übrig laffen konnte. Es begreift fich, daß Johannes Bieles übergieng, was bereits von seinen Borgangern gesagt worden war; und deßhalb war es thoricht, daß die Aloger sich daran stießen, daß sein Evangelium nach Borausschickung des Prologs und der Taufgeschichte sofort mit der Erzählung des Wunders auf der Hochzeit zu Rana beginne 1). Ebenso unkritisch ist ber Einwurf, daß nach Johannis Berichte in die Zeit der öffentlichen Lehrwirksamkeit Christi eine zweimalige Paschafeier falle, mahrend bei den übrigen Evangelisten nur von einer einzigen die Rede sei. Das Richtige ift, daß sich aus den Erzählungen aller vier Evangelisten eine dreimalige Paschafeier ergibt, beren britte mit bem Leiden und Opfertode Christi zusammenfällt. Denn Christus ift nach Lut. 3, 23 öffentlich aufgetreten im 30sten Jahre seines Lebens, d. i. unter dem Consulate von Silanus und Nerva; gelitten hatte er im 3ten Jahre darauf unter den Coss. Binicius und Longinus Cassius, und zwar XIII Kalend. April. des genannten Jahres. Daß diese Zeit eine dreimalige Paschafeier in sich schließe, geht aus folgender Berechnung hervor: Christus wurde VIII Idus Januarii, d. i. am 6. Januar des 42sten Regierungsjahres des Raisers Augustus geboren. Bor Bollendung seines 30sten Jahres, im 10ten Monat desselben (VI Idus Nov.) wurde er von Johannes getauft, und trat sofort sein öffentliches Lehramt an. Da nun zwischen bas Consulat von Silanus und Nerva und jenes von Binicius und Cassius zwei Consulatsjahre fallen, nämlich jenes ber beiden Gemini und sodann das Jahr des Rufus und Rubellius, so find vom ersten öffentlichen Auftreten Christi bis zum Tage seines Leidens (XIII Kal. April.) 2 Jahre 74 Tage verfloffen, innerhalb welcher Zeit, da die

<sup>&#</sup>x27;) Epiphanius erzählt (l. c. n. 30) von mehreren Flüssen und Quellen, welche am Jahrestage dieses Wunders zu der Stunde, wo Jesus befahl, dem Archistristung die Wasserkrüge zu übergeben, in Wein sich verwandelten.

erste Paschafeier so nahe an den Anfang derselben gerückt war, noch zwei andere Paschafeste fallen konnten und mußten 1).

<sup>1)</sup> Mit bieser Beschränkung bes Lehrwandels Christi auf weniger als 24 Jahre ift Eusebius nicht einverstanden, sondern sucht (H. E. I, 10) aus der Busammenhaltung von Luk. 3, 2 mit Joh. 11, 51 und 18, 13 zu zeigen, baß Christus erst im vierten Jahre seine öffentliche Wirksamkeit beschlossen haben könne, indem nach des Josephus Flavius Angaben das in Joh. 11, 51 und 18, 13 erwähnte Pontificat des Raiphas das vierte nach jenem des Annas gewesen sei, unter welchem (gemäß Luk. 3, 2) Jesus zu lehren ansteng. Petavius (Rat. temp., Pars II, Lib. IV, Diss. 2, n. 4) bemüht sich nach= zuweisen, baß im Johannesevangelium eine viermalige Paschafeier (Joh. 2, 13; 5, 1; 6, 4; 13, 1 ff.) erwähnt sei. Nach Sepp (Leben Christi I. Thl. Abth. 1, S. 318, 2. Aufl.) beträgt ber Zeitraum von der Abreise Jesu aus Nazareth unmittelbar vor ber Taufe im Jordan bis zur Auferstehung 1290 Tage, und erreichte Jesus bas Alter, nicht von 32 Jahren und einigen Monaten, wie Epiphanius will, sondern von 34 Jahren und 4 Monaten, d. i. genau die mittlere Dauer eines irbischen Menschenlebens. Daß Epiphanius den Ge= burtstag Christi aus Unkenntniß ber ben Griechen (vgl. Chrysost. hom. de nativ. D. N. J. Chr.) erst gegen Enbe bes 4ten Jahrhunderts bekannt gewordenen lateinischen abendländischen Tradition unrichtig angebe, braucht kaum bemerkt zu werden. Auch in Hinsicht auf die Verkürzung der Zeit bes Lehrwandels Christi hatte er unter Griechen sowol als Lateinern Borgänger und Nachfolger; vgl. Clemens Alex. Strom. I, p. 407 (Potter), Tertull. adv. Judaeos, Jul. Afric., Lactantius Inst. div. IV, 10, Augustin. civ. Dei XVIII, 54 u. s. w., womit bann weiter noch bie Reduction der Zeit des ganzen Erbenwandels Christi auf 30 Jahre zusam= menhängt (vgl. die Angaben ber alten Rirchenschriftsteller hierüber bei Sepp, Leben Christi, Bb. I, Abth. 1, S. 324 ff.). Die Auseinanderhaltung zweier Consulatsjahre, beren eines durch die beiden Gemini, das andere durch Rus bellius und Rufus ausgefüllt sein soll, beruht auf Unkenntniß bes Umstan= bes, daß die beiben lettgenannten Consules den Namen Geminus führten. Epiphanius hätte also, wenn ihm dieser Umstand bekannt gewesen wäre, nur 1 Jahr und etwas barüber für die Zeit des Lehrwandels Chrifti ansprechen können — eine Annahme, welche in ber That unter hinblick auf Jesai. 61, 2 vielfach fur gang berechtiget gehalten wurde (vgl. Hilarius in Psalm. 52; Hieron. in Dan. c. 9, Jesai. c. 32; Philastrius de haeresibus c. 38; Cyrill. Alex. in Jesai. 32 u. s. w.), indeh bereits von Irenaus (adv. haer. II, 36. 38. 39) an ben Balentinianern ausführlich widerlegt wurde. Augustinus (doctr. christ. II, 29) bezeichnet es als eine ber gelehrten Forschung in Bergleichung ber biblischen Angaben mit jenen ber Profanhistoriker anheim gegebene Frage, wie lange Christus

### §. 178.

Benn die ebionitischen Monarchianer Christum für einen bloßen Menschen ausgaben, so identificirte ihn Prageas geradezu mit dem Bater, weil er, wie Tertullian bemerkt, ben Glauben an den menschgewordenen, aus der Jungfrau gebornen und gekreuzigten Sohn Gottes mit der Lehre von der Einheit Gottes 1) nicht anders zu vermitteln wußte. Prageas war nach Tertullian's Angabe ein Affate, und kam unter Papst Bictor nach Rom, wo er sich seines Martyrthums rühmte, obicon dieß lediglich in einer kurzen Kerkerhaft bestanden hatte; auch machte er bei Bictor Angaben über die Schwärmereien der montanistischen Secte, worüber ihm Tertullian bitter gram ist 2). Seine häretischen Jrrthümer widerrief er später, und daraus erklärt sich nach Tertullian, daß sein Name nicht weiter mehr genannt wurde. Tertullian hatte in seiner Streitschrift gegen Prareas die Aufgabe, die Dreiheit der Personen in Gott, und somit den personlichen Unterschied des göttlichen Sohnes und des heiligen Geistes vom Bater zu erweisen. Er knüpft biesen Erweis an bas apostolische Glaubensbekenntnig an, welches ben Glauben an einen Einigen Gott lehrt, und an das aus dem Einigen Gotte hervorgegangene Wort, den Sohn Gottes, durch welchen Alles geschaffen worden ift, und welcher, nachdem er Mensch geworden, gelitten, gestorben, wiederauferstanden und in den himmel aufgefahren ift, seinem Bersprechen gemäß vom Bater den heiligen Geist sendete, den Tröster und Heiliger Derjenigen, die an den Bater, Sohn und heiligen Geist glauben. Dieser Inhalt der katholischen Glaubens-

nach seiner Taufe noch auf Erben geweilt habe, gibt aber, wie vor ihm schon Lactantius, richtig das Consulatsjahr der beiden Gemini als das Todes jahr Christi an. Mit Festsetzung dieses Jahres ergab sich für die späteren Chronologen ein sicherer Anhaltspunct für die Forschungen nach dem eigentslichen Geburtsjahr Christi, welches bei dem Umstande, daß das genannte Consulatsjahr das 28ste Jahr der aera vulgata ist, hinter den Ansang der aera vulgata zurückversetzt werden muß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Varie diabolus aemulatus est veritatem. Adfectavit illam aliquando desendendo concutere. Unicum Dominum vindicat omnipotentem mundi conditorem, ut et de unico haeresim faciat. Adv. Prax., c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Duo negotia diaboli Praxeas Romae procuravit: prophetiam expulit et haeresin intulit; Paracletum fugavit et Patrem crucifixit. Ibid.

regel ist das Sacramentum divinae oeconomiae, in welchem die Einheit in der Dreiheit dadurch gewahrt ift, daß die göttlichen Drei nicht der Burde nach, sondern hinsichtlich ihrer Aufeinanderfolge (non statu sed gradu), nicht ber Substanz, sondern der Form (Bestimmtheit) nach, nicht der Macht, sondern der Personseigenthumlichkeit (species) nach unterschieden werden. Im Ramen der göttlichen Einherrschaft (monarchia) gegen diese Dreiheit excipiren ju wollen, ift Widerfinn, weil fie durch die Personedreiheit nicht aufgehoben wird; diese indicirt vielmehr nur den Modus, nach welchem die Weltökonomie des Einen herrn und Gottes administrirt wird. Allerdings ist principaliter der gottliche Bater Alleinherrscher; aber der Sohn ift es mit dem Bater, weil ihm der Bater die Herrschaft mittheilt, ohne fich jedoch mit ihm in dieselbe zu theilen. Dasselbe ift vom beiligen Geiste im Berhaltniß zu Bater und Sohn zu sagen. Bon einer Theilung der Herrschaft zwischen Bater und Gohn tann feine Rede fein, weil ja auch ber Bervorgang des Sohnes aus dem Bater keine Separation vom Bater ift. Gott hat vielmehr sein imneres Wort aus sich hervorgestellt, wie die Wurzel das Gewächs, die Quelle den Bach, die Sonne ben Strahl aus fich hervorsendet, ohne daß bas hervorgesendete ober Bervorgetriebene von dem Bervortreibenden und Aussenden sich absonderte '). Entsprechend dem Bilde von Wurzel und Pflanze, Sonnenkörper und Sonnenstrahlung bezeichnet Tertullian den Bater als tota substantia, den Sohn als derivatio totius et portio; als Derivirtes ist der Sohn minder als der Bater (er ist eben der Zweite, nicht der Erste), portio besagt aber, daß das göttliche Wesen, das im Bater ist, auch im Sohne sei. Ahnlich ist der Geist als missus minder denn derjenige a quo mittitur, und jener per quem mittitur (Joh. 14, 16). In dieser Unterordnung wird die Einheit und Wohlordnung der göttlichen Dtonomie gewahrt. Der Sohn und der Geist waren von Ewigkeit her in Gott, weil Gott von

<sup>&#</sup>x27;) Hiedurch will Tertullian die christlich aufgefaßte προβολή des Sohnes und Geistes aus dem göttlichen Urwesen von der valentinischen προβολή der Aonen aus dem Bythos unterschieden wissen. — Die Emission der Aonen ist substanzielle Sonderung der Aonen vom Urwesen: Valentinus prodolas suas discernit et separat ab auctore, et ita longe ab eo ponit, ut Aeon Patrem nesciat. . . . Adv. Prax., c. 8.

Ewigkeit her innerlich sprach, und das Wort im Geiste gefügt ift, und diefen, so zu sagen, zu seinem Leibe hat. Aber die Hervorstellung beiber aus bem Schoofe seines Wefens war durch bas Berhalten und Wirken Gottes nach Außen bedingt; das Hervortreten berselben coincidirt mit ber gottlichen Begründung ber Weltokonomie. Man fage nicht, daß Sohn und Geift nichts Wefenhaftes außer dem Bater seien, oder daß sie, bevor fie aus dem inneren Wesen Gottes heraustraten, nichts Wesenhaftes gewesen waren. Aus Gott tann nichts Leeres und Wesenloses hervorgehen 1), was aus ihm hervorgeht, geht nicht aus einem Leeren und Wesenlosen, sondern aus einer supereminenten Fülle hervor, und ift demzufolge etwas Reelles, so zu sagen Leibhaftes, welches vor seinem Hervorgang aus Gott in den Tiefen des göttlichen Urwesens war, nach seinem Hervorgang aber als Zweites und Drittes nach dem Bater offenbar ift. Daß damit nicht ein Berhältniß der Unterordnung des Zweiten und Dritten als Minderer unter den Bater gemeint sei, geht aus Tertullian's Worten unzweideutig hervor, wenn er, aus den Worten: Faciamus hominem (1 Mos. 1, 26) die Trinität folgernd, den Sohn und Geist als quasi ministros (also nicht wirkliche ministros) der göttlichen Berathung bezeichnet; es ist ihm in der entschiedenen Betonung der unterschiedenen gradus der aufeinanderfolgenden Personen nur darum zu thun, die Alietät, d. i. personliche Distinction ber Personen bei Festhaltung ihrer substanziellen Einheit gehörig zu mahren 2). Demgemäß weist er auch darauf hin, wie Christus (Joh. 10, 30) sage: Ego et Pater unum sumus — nicht aber: Unus sumus. Prageas nennt diese Auffassung Ditheismus, und meint, daß in der driftlichen Kirche und in der alttestamentlichen Offenbarung von jeher nur von Einem Herrn und Gott die Rede gewesen sei. Tertullian bringt dagegen die den

<sup>1)</sup> Invisibilia illa, quaecunque sunt, habent apud Deum et suum corpus et suam formam, per quae soli Deo visibilia sunt; quanto magis quod ex ipsius substantia missum est, sine substantia non erit? O. c., c. 7.

<sup>2)</sup> Etsi ubique teneo unam substantiam in tribus cohaerentibus, tamen alium dicam oportet ex necessitate sensus eum qui jubet et eum qui facit. Nam nec juberet, si ipse faceret, dum juberet fieri per eum. Tamen jubebat, haud sibi jussurus si unus esset; aut sine jussu facturus, quia non exspectasset, ut sibi juberet. O. c., c. 12.

Apologeten geläufigen logologischen Beweisstellen des A. T. vor, und erinnert, daß die driftliche Betonung der Einheit Gottes nur den Gegensatz zur heidnischen Bielgötterei ausdrücken sollte. Diese lettere Bemerkung ift richtig, erklärt aber zugleich, warum die driftlichen Lehrer der ersten drei driftlichen Jahrhunderte eine adäquate explicite Darstellung des firchlichen Trinitätsglaubens, der bereits in der aus apostolischen Zeiten ererbten driftlichen Taufformel ausgesprochen ist, nicht zu Stande brachten 1). Die Explication war eben durch den verneinenden oder alterirenden Gegensat bedingt, und wurde nur soweit geführt, als es der hinblic auf den Gegensat mit sich brachte. Dieß zeigt sich auch in Tertullian's Rampfe gegen Prazeas; er erhartet das kirchliche Bekenntniß soweit, als es unmittelbar durch den Patripassianismus angegriffen und verlett wird, nämlich in Beziehung auf die Offenbarung des dreieinigen Gottes nach Außen; ob die göttliche Trinität vor dieser ihrer Offen-· barung nach Außen eine wirkliche, nicht bloß potentielle Dreieinheit gewesen, hat Tertullian sich nicht zum klaren Bewußtsein gebracht, scheint es vielmehr in Abrede gestellt zu haben 2), weil er eben nur die ökonomische, nicht die ontologische Trinität im Auge hatte oder vielmehr, weil er zur benkenden Berdeutlichung des kirchlichen Bekenntnisses Gedankenelemente des alexandrinischen Philonismus herbeizog, welche einer dem Sinne des kirchlichen Bekenntnisses 3) adäquaten Durchbildung des speculativen Berständnisses beirrend entgegentraten. Dag die ökonomische Trinität der Refleg einer ontologischen Trias in Gott sei, liegt wol in seinem Denken; er bringt es sich jedoch nicht zum klaren und vollen Bewußtsein.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, §. 88.

<sup>2)</sup> Nos enim qui et tempora et causas scripturarum per Dei gratiam inspicimus, maxime Paracleti non hominum discipuli, duos quidem definimus, Patrem et Filium, et jam tres cum Spiritu Sancto, secundum rationem oeconomiae, quae facit numerum: ne, ut vestra perversitas insert, Pater ipse credatur natus et passus; quod non licet credi, quoniam non ita traditum est. O. c., c. 13.

<sup>3)</sup> Das kirchliche Bekenntniß, als solches, steht hier ganz außer Frage: Duos Deos et duos Dominos nunquam ex ore nostro proserimus; non quasi non et Pater Deus, et Filius Deus et Spiritus Sanctus Deus, et Deus unusquisque. . . . L. c.

### §. 179.

Eine ähnliche Stellung, wie Tertullian, nimmt Hippolytus zu Roetus ein, der aus Smyrna 1) oder Ephesus 2) gebürtig, in seiner Beimath patripassianische Irrthumer verbreitete, mahrend einer seiner Shuler Epigonus, und bessen Anhänger Kleomenes sie unter Papst Zephyrinus 3) in Rom lehrten. Auch hippolytus erklart bie monarchianische Saresie des Noetus aus der siegreich durchbrechenden antipolytheistischen Lehre des Christenthums von der Einheit Gottes, deren Macht selbst in den Irrthumern eines Valentinus, Marcion, Cerinth u. s. w. sich nicht verläugne. Wenn es aber hippolytus gleichfalls nicht zu einer correcten und vollständig durchgebildeten Erklarung bes kirchlichen Bekenntnisses der göttlichen Dreieinheit bringt, so liegt der Grund hiefür darin, daß er sein Bermittelungs. geschäft auf das Berhältniß der driftlichen Lehre von dem Ginen Gotte zur driftlichen Lehre von Chriftus dem menschgewordenen Worte Gottes beschränkt. Daraus erklärt sich, daß er gleich Tertullian bei ber für die Erklärung des trinitarischen Berhältnisses in Gott nicht ausreichenden Unterscheidung vom λόγος ένθετος und neogogixos stehen bleibt, und den heiligen Geist regelmäßig nur dann nennt, wenn er auf das kirchliche Bekenntniß zu reden kommt oder von der Wirksamkeit der ökonomischen Trinität spricht. er den Sohn Gottes als einen aus dem Einen ewigen Gotte Gewordenen hinstellte, so zog er sich von Seite seines Gegners Rallis stus den Borwurf des Ditheismus zu 4); diesen Borwurf konnte er so wenig begreifen, daß er den Kallistus, welchem er auch sonst aus personlichen Grunden entschieden abgeneigt war, nur als Sabellianer sich benken konnte 5). Den Noetianern nachzuweisen, daß die Schrift Bater und Sohn als zwei gesonderte Subjecte darstelle, war ihm

<sup>1)</sup> Hippolyt. contra Noetum, c. 1; Philosophum. X, 27. — Theodoret haer. fab. III, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epiphan. haer. 57.

<sup>3)</sup> Philosophum. IX, 7.

<sup>1)</sup> Philosophum. IX, 11.

Daß sich Kallistus und ber nach Hippolyt's Angabe von Kallistus beeinsstußte Zephyrinus nur in der normalen Weise des kirchlichen Bekenntnisses ausdrückten, zeigt Böllinger, Hipp. u. Kall., S. 222 ff.

nicht schwer; die Stellen Matth. 3, 17; 17, 5; Joh. 1, 18; Matth. 11, 7; Joh. 20, 17 laffen keinen Zweifel hierüber aufkommen. In den Worten Christi: Ich und der Bater sind Einst (Joh. 10, 30), macht er auf das Neutrum er und auf den Plural kouer aufmerksam, der eine Pluralität von Subjecten vorausseze. Den Sohn faßt er als Denjenigen, den Gott zuerst hervorbringen mußte, weil Gott durch den Sohn die anderen Dinge hervorbrachte; der Sohn und der Geist werden nebstdem zur Durchführung der göttlichen Weltökonomie gefordert. Demnach schildert sie hippolytus nur von Seite ihrer Wirksamkeiten nach ihrem Herausgetretensein aus bem Einen Gotte, vor diesem Heraustreten treten sie ihm vorherrschend von Seite der ihnen appropriirten Bermögen und Eigenschaften (als doyos und somia) in's Denken. Sie sind, bevor sie aus Gott hervortreten, bereits in Gott als potentielle Realitäten und Subjecte; als wirkliche Subjecte erweisen sie sich in Causirung und Formirung der Dinge und in der Offenbarung Gottes an den Menschen. Ubrigens bildet er die Lehre von der nach Außen sich manifestirenden Mehrfältigkeit in Gott nur in der Lehre vom Sohne weiter fort, der, nachdem er geistig und unsichtbar Subject geworden, durch die Menschwerdung weiter auch noch ein leiblich sichtbares, im Logos subsistirendes Subject werden sollte. Die Abfolge der drei Personen der göttlichen Monarchie faßt er in diesem Zusammenhange, daß in der göttlichen Beileokonomie Gott als Bater der Gebietende, der Sohn der Gehorchende, der Geist der Erleuchter ist; der Bater ist (gemäß 1 Kor. 8, 6) super omnia, der Sohn per omnia, der heis lige Geist in omnibus (scil. illuminatis). Dieß sei ber Schlüssel zum Berständniß ber gesammten Offenbarungsgeschichte und göttlichen Beileokonomie. In der patripassianischen Häresie des Noetus sieht hippolytus eine Restitution der Lehre des alten Beraklit; denn wie Heraklit die Eine Welt als Schaffendes und Geschaffenes auffaßt, so erscheint der Eine Gott dem Noetus als Ungewordener oder Gewordener, Unerfaglicher oder Erfagbarer, Unsichtbarer oder Sichtbarer, Unsterblicher ober Sterblicher, je nachdem er von ber einen ober anderen Seite in's Auge gefaßt wird.

Novatian drückt sich correcter aus, und beschränkt sich nicht so ausschließlich auf das Berhältniß zwischen Bater und Sohn, wie Hippolytus, sondern nimmt auch auf die kirchliche Lehre vom heiligen Geiste ausführlicher Bezug. Er unterscheidet ihn vom Bater

und vom Sohne, und schildert ihn näher nach seinem Wirken in der Rirche des A. T. und R. T. 1), welche Schilderung deutlich die Unterschiedenheit des Geistes von Bater und Sohn hervortreten läßt 2). Wenn indeß selbst auch Novation sich vornehmlich auf die Lehre vom Sohne beschränkt, so ergibt sich hieraus auch ein Erklarungs. und Rechtfertigungsgrund für das Berhalten des hippo. lytus, bem es, wie allen antimonarchianischen Polemikern vornehmlich darum zu thun war, die Lehre vom Sohne Gottes im Berhältniß zur Lehre vom Einen Gotte zu entwickeln. Sofern fie dabei die Person des menschgewordenen Sohnes Gottes in den Vordergrund stellten, mußten sie Alle mehr oder weniger die Unterordnung des Sohnes unter ben Bater betonen, welche sie bis zu ihrem letten Grunde zurudverfolgten, nämlich bis zur Gezeugtheit des Sohnes aus dem Bater, sowie fie dieselbe an der hand biblischer Angaben bis in ihre letten Consequenzen verfolgten, nämlich bis zum Schlusse der Weltentwickelung, wenn Christus, nachdem er sich Alles unterworfen hat, das Reich dem Bater zurückgeben wird, damit Gott Alles in Allem sei. Auch Rovatian spricht einmal (c. 27) aus Anlag der Stelle Joh. 10, 30 von einer Einheit der Eintracht, Einmuthigkeit und Liebesgemeinschaft zwischen Bater und Sohn; damit ift aber nicht das Berhältniß des Baters zur zweiten göttlichen Person, sondern zum Gottmenschen Christus gemeint und durchaus kein Ditheismus statuirt; diesen schließt Novatian ausdrudlich aus, wenn er Beiben eine communio substantiae zuerkennt.

<sup>1)</sup> De trinitate c. 29. — Überhaupt wird der heilige Geist in der vornicäs nischen Epoche, besonders dort, wo eine Hinneigung zu subordinationistischen Anschauungen sich tundgibt, bloß als Wirtungsprincip geschildert: Η σωτή-ριος χάρις . . . . . αναφανδον έξεκάλυπτεν αὐτὸν τὸν τῶν ὅλων Θεὸν, τὸν τοῖς πάλαι ἀνθρώποις έγνωσμένον, Θεὸν ἄμα καὶ Πατέρα είναι τοῦ ὑιοῦ τοῦ μονογενοῦς κηρύττουσα . τήντε τοῦ άγιου Πνεύματος, διὰ τοῦ ὑιοῦ τοῖς ἀξίοις ἐπιχορηγοῦσα δύναμιν. αὐτῷ πῶς τῆν άγιαν καὶ μακα-ρίαν καὶ μυστικὴν Τρίαδα Πατρὸς καὶ 'Υιοῦ καὶ άγιου Πνεύματος, εἰς σωτήριον ἐλπίδα, διὰ τῆς ἐν χριστῷ αναγεννήσεως ἡ τοῦ Θεοῦ Εκκλησία παραλαβοῦσα φυλάττει. Ε u s e b. contr. Marcell. Ancyr. I, c. 1.

<sup>5)</sup> In hoc Spiritu nemo unquam anathema dicit Jesum (1 Cor. 12, 3), nemo negavit Christum Dei Filium, nec reprobavit Creatorem Deum... in hunc quisquis blasphemaverit, remissionem non habet. . . . . Trin., c. 29.

Wir sehen, die lehrhafte Entwickelung des kirchlichen Bekenntnisses gedieh ebenso weit, als es durch den häretischen Gegensatz veranlaßt worden; die Beschränktheit des häretischen Gegensates ließ es vor der Hand noch zu keiner allseitigen und vollständigen, die inneren Verhältnisse des göttlichen Lebens näher beleuchtenden Exposition der christlichen Gottes und Trinitätslehre kommen. Diese Bemerkung wird sich uns auch in den unmittelbar solgenden Streitigkeiten mit Sabellius ausdrängen.

## §. 180.

Mit der Lehre des Noetus hängt die ursprüngliche Lehre des Sabellius zusammen, die in der lybischen Pentapolis 1) und in Rom 2) Anhanger gewann. Sofern Sabellius fein Denken anfangs auf den patripassianischen Gegensatz zwischen dem ungewordenen und gewordenen Gotte beschränkte, konnte bei ihm vom heiligen Geiste gar keine Rede sein; daher ihn Dionys von Alexandrien 3) einer völligen αναισθησία τοῦ άγίου πνεύματος bezüchtiget. Dieses Gebrechen seiner Lehre suchte er später zu verbessern, und verschmolz seinen Monarchianismus mit ber migverftandenen driftlichen Trinitatelehre zu einem sogenannten Modalismus \*), welchem gemäß ber an sich Eine Gott unter drei Modis nacheinander als Bater, Sohn und Geist sich geoffenbart hätte; im alten Testamente habe Gott als Vater das Gesetz gegeben, im N. T. als Sohn im Fleische fich geoffenbart, als heiliger Geist sei er über die Apostel gekommen. Bur Bekampfung der sabellianischen haresie sah sich junachst ber alexandrinische Patriarch Dionysius aufgefordert 5); da er indeß an das entgegengesette Extrem des Modalismus, an den Tritheismus anzustreifen schien, so faßte ber romische Dionysius eine Schrift ab, welche gegen beide Extreme zugleich gekehrt war, und von welcher und noch ein Bruchstück in des Athanasius Liber de decretis Synodi

<sup>1)</sup> Euseb. H. E. VII, 6.

<sup>2)</sup> Philosophum. IX, 11.

<sup>3)</sup> Euseb. H. E. VII, 6.

<sup>4)</sup> Unter diesem Charafter wird die Irrsehre des Sabellius bei Epiphan. haer. 62 und Theodoret. haer. sab. II, 9 bargestellt.

<sup>6)</sup> Bgl. oben J. 176.

Nicaenae (n. 26) erhalten blieb. Der romische Dionyfius forbert die Substanzeinheit der drei Personen im Ramen der Einheit Gottes; die gottliche Dreiheit muffe im. Gedanken des Einen Allschöpfers, wie in einem bochften Gipfel zusammengefaßt werden, drei substanziell getrennte Potenzen annehmen, heiße die göttliche Monarchie zerreißen. Dieses Frevels habe sich Marcion schuldig gemacht, der die gottliche Monarchie in drei Principien auseinanderrieß; dieß that er nicht als Schüler Christi, sondern aus diabolischer Eingebung. Eben so falsch ware es, wenn man den Sohn zwar aus dem Bater hervorgeben ließe, aber fatt des Gezeugtwerdens des Sohnes ein Geschaffenwerden desselben behaupten würde; die Schrift weiß bezüglich des Sohnes wol von einem yexerfodal, aber von keinem yeyoveral. Wie man das in Sprichw. 8, 22 von ber Beisheit ausgesagte xxizeir zu verstehen habe, ift aus Rol. 1, 15; Pfalm 109, 3 u. s. w. hinlanglich zu entnehmen. Gine substanzielle Separation des Baters vom Sohne ift durch Joh. 10, 30; 14, 10 ausgeschloffen. Der alexandrinische Patriarch unterließ nicht, fic wider die gegen ihn nach Rom berichteten Anschuldigungen zu rechtfer= tigen; er schickte eine in 4 Büchern abgefaßte Schrift an den Papst Dionyfius, und veröffentlichte nebstdem noch (a. 262) eine andere Schrift unter dem Titel Elenchus et Apologia, aus welchen Schriften Athanasius in seiner Epistola de sententia Dionysii Alexandrini (n. 15 — 25) etwelche Bruchstude mittheilt 1). Der alexandrinische Bischof gibt ju, das eine oder andere Bild gebraucht zu haben, welches auf den Gedanken einer Wesensverschiedenheit zwischen Bater und Sohn, und eines Geschaffenseins des letteren bingubeuten scheinen konnte; er habe indeß auch andere nicht zu migverstehende Bilder gebraucht, und die Consubstanzialität des Sohnes mit dem Bater nie läugnen wollen. Bon dem Lichte verstehe es fich von selbst, daß es leuchte; wenn also der Bater mit dem Lichte, und der Sohn mit dem Glanze oder den Strahlen des Lichtes ver= glichen werde, so verstehe es sich von fich selber, daß man dem Sohne ein mit dem Bater gleichewiges und consubstanziales Sein zuerkenne. So wahr der Bater seit ewig Bater ist, mußte er seit

<sup>&#</sup>x27;) Dieser gegen die Arianer gerichteten Schrift des Athanasius läßt sich Gres gor's von Ryssa Sermo adv. Arium et Sabellium (abgebruckt in Mai's Nov. Coll. PP., Tom. IV, P. I, p. 1—15) anreihen.

ewig einen gleichwesentlichen Sohn haben; beide find von einander unabtrennlich vorhanden, und eben so ist der vom Bater durch den Sohn ausgehende Geist unzertrennlich mit beiden verbunden. Gott ist die Quelle alles Guten; der Sohn der Strom, der aus dieser Quelle aussließt. Der Sohn heißt auch Wort, weil das Wort ein Ausfluß des Gedankens ift; es ift im herzen und im Munde, in beiden ein anderes und doch auch wieder dasselbe '). Den Ausbruck noentig will Dionyfius im Berhältniß des Baters zum Sohne nur insofern gebraucht haben, als vom menschgewordenen Sohne Gottes die Rede war, dessen Menschennatur allerdings nicht bloß etwas Gezeugtes, sondern auch etwas Geschaffenes ift. Bom ewigen Worte hingegen lagt fich nicht sagen, bag es ein Geschaffenes sei; denn die Weisheit ift ja Gott selber, mithin nicht Etwas, was erft durch Gott hervorgebracht worden ware. Wenn man die Dreiheit der Hypostasen in Gott für Tritheismus ausgeben will, so muß man die Trinität selber aufgeben d. h. von dem altererbten Bekenntniß der Rirche sich lossagen.

Eusebius Pamphili sept die Polemik gegen Sabellius fort 2). Bor Allem besteht er darauf, daß die Benennung Aóyoc keine Läugnung des Personseins involvire; denn sonst könnte auch Joshannes, der sich eine Stimme (vox clamantis in deserto) nennt, nicht als Person gelten. Christus nennt Gott seinen Bater; wollte man an dem sabellianischen vlossetwo sesthalten, so müßte man sagen, der Bater habe sich selbst geboren, sich selbst gesendet, zu sich selber gebetet u. s. w. Auch widerspricht es der Schrift, zu meinen, daß erst mit der zeitlichen Geburt Christi das Sein des Sohnes angesangen habe; spricht sie ja doch von einer ewigen Geburt des Wortes oder Sohnes, und die Stimme vom himmel bei der Tause Jesu bestätiget nur die Identität der Person Christi mit dem seit ewig aus dem Bater gebornen göttlichen Sohne. Wie der Sohn, so wird auch der heilige Beist in der Schrift concret

<sup>1)</sup> Εστεν ό μεν οίον πατήρ ό νους του λόγου, ων έφ' έωντου ό δε καθάπερ υίος, ό λόγος, του νου προ έκείνου μεν άδυνατον, άλλ' ουδε έξωθέν πόθεν συν έκεινω γενόμενος, βλαστήσας δε άκ' αυτου. De sententia Dionysii, n. 23.

<sup>3)</sup> Libri duo de fide adv. Sabellium. Siehe Gallandi Bibl. PP., Tom. IV, p. 469-478.

und wesenhaft genommen (Joh. 16, 7), ohne daß deßhalb drei Götter statuirt würden; die Schrift weiß nur von einem Gotte, der ungezeugt, einen göttlichen Sohn aus sich gezeugt hat, und vom Sohne den Geist gesendet werden läßt 1).

### §. 181.

Eusebius führt, seine antisabellianische Polemit weiter fort in zwei gegen den Bischof Marcellus von Ancyra gerichteten Schriften, deren eine: Libri II contra Marcellum, den Beweis führt, daß Marcellus über den Sohn Gottes heterodog denke — die andere: De ecclesiastica Theologia libri III, die sabellianischen Irrthumer des Marcellus ausführlich widerlegt. Die Abfassung beider Schriften fällt bereits in die Zeit der arianischen Streitigkeiten, und bezweckt eine Rechtfertigung der Absetzung, welche die zu Constantinopel (a. 336) versammelten arianischen Bischöfe über Marcellus verhängt hatten 2) — wogegen freilich die rechtgläubigen Bater auf ihrer Bersammlung zu Sardica ihn wieder in sein früheres Amt einsetzten, nachdem er sich über seine Orthodoxie gerechtfertiget hatte 3). Den Beweis, daß Marcellus, wenigstens in seinen Schriften gegen die Arianer, baaren Sabellianismus lehrte, hat Eusebius vollkom= men geliefert; die Stellen, welche Eusebius aus den gegen Afterius, Eusebius von Nikomedia, Paulinus von Antiochia, Narciffus von Reronias, Drigenes gerichteten Außerungen des Marcellus anführt, laffen darüber keinen Zweifel ührig. Marcellus tabelt an Drigenes,

2 \*

<sup>&#</sup>x27;) Quia est Pater vere, est et Filius vere, est et Spiritus sanctus. Non otiosi sermones, non vacua verba, sed natura vera: Pater non natus, et solus non natus: et Filius unigenitus et solus unigenitus est; Spiritus sanctus, qui a Filio secundum voluntatem Patris mittitur. O. c., Lib. I, p. 471.

<sup>2)</sup> Mit ihm wurde zugleich ber ihm geistesverwandte Photinus seines Bisthums entsett. Bgl. Epiphan. haer. 71.

<sup>3)</sup> Die Rechtsertigungsschrift bes Marcellus an Papst Julius sammt beigefügten Glaubensbekenntniß bei Epiphan. haer. 72, n. 2. 3. — Eusebius kennt bas Glaubensbekenntniß bes Marcellus, sindet es aber ungenügend. Übers haupt waren die arianisch Gesinnten über das Berhalten der Bäter von Sardica gegen Marcellus sehr unzufrieden; vgl. Hilarii ex op. hist. fragm. III. n. 2—5.

daß dieser den Sohn für eine vom Bater zu unterscheidende Sppostase halte; er stößt sich daran, daß der Ausdruck "Zeugen" vom Bater im wörtlichen Sinne verstanden werde, und meint, eine reale Zeugung führe auf einen materialistischessinnlichen Begriff von Gott, und nur unter ber Boraussepung, daß Gott ein theilbares Körperwesen sei, könne man sich von ihm denken, daß er gleich Menschen und Thieren einen substanziellen Sproßen habe; ben unsichtbaren Sohn mit Afterius das Abbild den Baters zu nennen, sei ein Widersinn, da nur sichtbare Dinge versichtbarende Abbilder sein können u. s. w. Das Gesagte beweist zur Genüge, daß Darcellus den Begriff einer ewigen Zeugung nicht hatte; er gibt auch nicht zu, daß derselbe in der Schrift gelehrt werde. Die Weisheit sage von sich wol, daß sie vor aller Zeit gegründet worden sei, nicht aber, daß sie vor aller Zeit gezeugt ober geboren worden sei. Allerdings sei das Wort ewig bei Gott gewesen, nämlich als gott= liches Denken und Wollen, ohne welches die Geistnatur Gottes nicht gedacht werden kann; das Gezeugtwerden des Wortes oder Sohnes Gottes könne nichts anderes sein, als das thätige Rachaußenwirken bes göttlichen Denkens und Wollens. In diesem Sinne ist Gott durch sein Wort als schaffender aus sich herausgetreten; in diesem Sinne hat er in Christus die Menschheit angenommen, und erst auf den menschgewordenen Gott, nicht auf den Logos, passen die biblischen Prädicate: Sohn Gottes, Erstgeborner, Abbild des Baters u. s. w. Sobald einmal die Zwecke des gottlichen Nachaußentretens erreicht sein werden, wird auch ber Logos ganz wieder in den Vater zurücktreten, und damit auch bas Sub= ject jener biblischen Pradicate wegfallen, welche sich ausschließlich auf bie heilsökonomischen Thätigkeiten Gottes beziehen.

Dieses ganze Lehrspstem des Marcellus beruht nun — bemerkt Eusebius — auf einer völligen Mißdeutung oder Außerachtlassung der allerwichtigsten Stellen der Schrift, wie er denn überhaupt in Auslegung der Schrift augenfälligster Verstöße, die man bei einem Bischose nicht vermuthen sollte, sich schuldig machte 1). Daß das Wort nicht bloß ein Vermögen Gottes, sondern etwas Subsistentes

<sup>1)</sup> Belege hiefür bringt Eusebius in seiner Schrift contra Marcellum Lib. 1, c. 2, bei.

sei, geht unzweideutig aus dem ganzen Inhalte bes Johannesevangeliums hervor. In Joh. 1, 1 wird das Wort Gott genannt; es heißt daselbst nicht: "Göttlich war das Wort" sondern: Gott war das Wort. In Joh. 1, 8 ift vom Logos als Weltschöpfer und Beltlichte die Rede, und zwar in solcher Beise, daß man an ein, vom Bater hypostatisch verschiedenes Subject zu denken hat, welches die Absichten des Baters vollführt: δι' αύτοῦ (nicht ύπ' αύτοῦ) d xóspos exerero. Die Belt, heißt es weiter, habe ihn, den Logos= Gott, Belterleuchter u. f. w. nicht erkannt; - dieß ware unrichtig, wenn darunter der Bater selber gemeint sein sollte, welchen die Bernunft durch fich selbst als höchsten findet, und die Juden auch von jeber als Gott erkannt und geehrt haben. Der Logos wird Joh. 1, 15 als Eingeborner, als Sohn Gottes bezeichnet; wenn von ihm gesagt wird, daß er mittelst seiner Fleischwerdung als solder erkannt worden sei, so muß er es früher schon gewesen sein, ift es also nicht erst durch die Menschwerdung geworden. fleischgewordene Wort hatte bereits vor feiner Fleischwerdung ein vom Bater hypostatisch verschiedenes Sein: Christus betet Joh. 17, 1 ff., der Bater möge ihn mit jener Glorie verherrlichen, die er vor der Weltschöpfung hatte; der Täufer sagt Joh. 1, 15: Christus, der nach ihm geboren wurde, sei vor ihm gewesen. Bei Joh. 3, 16 beißt es, daß Gott seinen Sohn gesendet habe; dieser muß also schon vor der Sendung ein vom Bater verschiedenes Subject gewesen sein. Ferner heißt es von Christus zu wiederholten Malen 1), daß er vom himmel gestiegen, vom Bater gesendet worden sei. In Phil. 3, 5 wird vom vorzeitlichen Sein Christi in solcher Weise gesprochen, daß über seine vorzeitliche perfonliche Unterschiedenheit vom Bater kein Zweisel bestehen kann; er wird aequalis Deo genannt, es wird ihm der Beschluß der Selbstentaußerung beigelegt und seine personliche Identität mit dem geschichtlichen Christus aus= gesagt. In Gal. 3, 19 heißt Christus der Mittler zwischen Gott und den Engeln; also muß er eine vom göttlichen Bater verschiedene Person sein. Dasselbe ergibt sich aus Hebr. 1, 2; 10, 21; 2 Ror. 3, 18 u. s. w., in welchen Stellen Christus der hohepriester, der Abglanz der Glorie des Baters, das Bild des unfichtbaren

<sup>1) 306. 6, 41. 57; 8, 17.</sup> 

Gottes, ber Cohn, durch welchen ber Bater die Aonen geschaffen, genannt wird. An diese neutestamentlichen Aussprüche schließt fich eine Reihe alttestamentlicher Prophetenstellen an, in welchen das Wort Gottes Quelle des Lebens, Licht (Pfalm 35, 10), Wahrheit, Strom, Gerechtigkeit, Sonne ber Gerechtigkeit, Beisheit, Baum des Lebens, gottgesegneter Berg, Weisheit, hoherpriester, Gott, Arm des herrn genannt wird, Bezeichnungen, welche dem Worte Gottes als solchem gelten, und eine hppostatische Existenz besselben vor seiner Fleischwerdung voraussetzen. Marcellus, der dieß nicht zugeben will, finkt auf den Standpunct bes gemeinen Judaismus herab, welchem die prophetische Offenbarung vom Worte Gottes unverständlich blieb, weil er einzig bei dem Glauben an ben Ginen Gott stehen blieb, ohne die Lehre vom Seile Gottes zu faffen. Marcellus bemüht sich vergeblich, die Logoslehre aus den Schriften des A. T. zu beseitigen. Er meint, die "Weisheit" in Sprichw. 8, 12 ff. sei bloß als Eigenschaft Gottes zu verstehen. Damit verträgt sich aber nicht, daß die Weisheit Sprichw. 7, 9 als Schwester Gottes bezeichnet wird. Die Worte der Weisheit Sprichw. 8, 22: Kúqios extise µe beweisen nicht ihre Geschöpflichkeit; extise bedeutet im gegebenen Contexte eben nur so viel als xaretuze ober xaretrnoe, und kann jedenfalls nicht, wie Marcellus meint, auf die caro Salvatoris bezogen werden, da das Wort nicht vor aller Zeit, sondern erst in der Zeit Fleisch geworden ist, mahrend die Weisheit vor aller Zeit gezeugt murbe. Die rohe Willfur, mit welcher Marcellus in Auslegung der angeführten Stellen zu Werke geht, kommt jener gleich, mit welcher er die Stelle Kol. 1, 15 behandelt. Wenn daselbst Christus das Bild des unsichtbaren Gottes genannt wird, so will Marcellus dieß auf die leibliche Erscheinung Christi, auf das Fleisch des Erlösers bezogen wissen; tropdem daß in der angezo= genen Stelle nicht vom Fleische, sondern von der Person des Etlosers die Rede ist, und dieselbe ausdrücklich als eine vor aller Zeit (προ πάντων) existirende bezeichnet wird. Man muß sich aber billig wundern, daß Marcellus, nachdem er auf der einen Seite die Leib. lichkeit des Erlösers so hoch stellt, fich kein Bedenken daraus macht, zu behaupten, daß die caro Christi nicht auf immer mit dem Logos vereiniget bleiben werbe. Weiß Marcellus nichts von der zukünftigen Verklärung der Leiber? Weiß er nicht, daß Christi Leib schon vor dem Leiden und Tobe Christi auf dem Tabor verklärt worden ist?

Marcellus glaubt sich für seine Ansicht auf Joh. 6, 62 ff. berufen ju durfen; allein wer sieht nicht, daß die daselbst angeführten Worte nicht den Leib Christi, sondern blog das fleischliche und ungeistige Genießen des Fleisches und Blutes Christi betreffen? Mit der ermähnten Anficht des Marcellus über die Leiblichkeit Christi hängt zusammen, daß er unter Berufung auf Apgsch. 3, 21; Psalm 109, 2; 1 Kor. 15, 28 dem Reiche Christi keine ewige, son= dern eine endliche Dauer, bis zur Wiederherstellung aller Dinge, zuschreibt. Indeß ist leicht zu erkennen, daß in den genannten Stellen gang etwas anderes, als ein Ende der Herrschaft Christi angedeutet werden will: Christus soll im himmel thronen, bis der allmächtige Bater alle Widersacher des Reiches Christi niedergeworfen haben wird; dann wird Christus vom himmel niedersteigen jum allgemeinen Gerichte und mit den Heiligen in den Simmel jurudtebren, und Gott b. i. ber Bater mit bem Logos, wird sobann Alles in Allem sein, weil alle Heiligen in Gott d. i. im Bater durch Christus, Eins sein und im Sohne, der ewigen Weisheit des Baters, ein unsterbliches Leben leben werden. Der Leib Christi wird nicht aufhören, sondern deificirt werden, gleichwie die Beiligen im Theilhaben an der Gerechtigkeit, Beiligkeit, Rlarheit und Herrlichkeit Christi Gottes voll sein werden, und ewig durch Christus Gnade und herrlichkeit empfangen werden, auf daß die Worte Lut. 1, 33 erfüllt werden: Er wird ewig herrschen, und seines Reiches mird tein Ende fein.

# §. 182.

Auch Acacius, ber Nachfolger des Eusebius auf dem Bischofs, studie von Casarea, schrieb eine Artidoxia node Máqueldor, aus welcher Epiphanius!) ein Fragment ausbewahrt hat. Acacius vertheidiget in dieser Schrift seinen Freund Asterius, welchen Marzellus als einen Anhänger der arianischen Häreste bekämpft hatte. Marcellus stieß sich namentlich an der Bezeichnung des Sohnes Gottes als Abbildes Gottes?); der Ausdruck Bild besage eine bloße Uhnlichkeit des Sohnes mit Gott, wodurch die Göttlichkeit und Gleichwesentlichkeit des Sohnes mit Gott geläugnet werde. Acacius

<sup>&#</sup>x27;) Haer. 72, n. 6-10.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 20.

erwidert, daß Marcellus den Ausdruck Bild oder Ebenbild nicht verstehe; er meine, weil ein von einem menschlichen Kunftler verfertigtes Bild als etwas Tobtes und Lebloses nur ein matter und unvolltommener Abdruck des lebendigen Originales sei, so konne auch der göttliche Bater kein vollkommenes Ebenbild seiner selbst erzeugen. Und boch muffe Gott, wenn er zeuge, etwas ihm Gleiches, somit etwas Bolltommenes, als König einen König, als Gott einen Gott zeugen. Ein lebendiges Abbild kann der Besenheit des Abgebildeten theilhaft sein; somit kann der Sohn, ale lebendiges Abbild des göttlichen Baters, gleichfalls göttlicher Ratur sein, und muß es sogar sein, wenn er als einziger Sohn der erschöpfende Ausdruck des göttlichen Wesens des Baters ift. In diesem Sinne nennt Asterius den Sohn απαραλλακτόν είκονα δόξης Θεού, und schreibt ibm eine μίμησις όμοιοτάτη ζωής τε καὶ ένεργείας τοῦ Πατρός ju. Der Sohn muß etwas Besenhaftes, vom Bater real Unterschiedenes sein, so gewiß er ein lebendiges und vollkommenes Abbild bes Baters ift; nur fo ift der Sohn bas vollkommenste Abbild der Wesenheit, Macht, Weisheit und Glorie des Baters.

Wenn Acacius den Sohn ein reelles Abbild der Besenheit des Baters nennt, so führt er eine zweite göttliche Wesenheit neben der ersten ein, und stellt sie, wie aus einer anderweitigen Außerung hervorgeht '), in ein Berhältniß der Unterordnung zur ovolæ des Baters, so daß der Sohn gewißermaaßen als zweiter Gott nach dem ersten Gott erscheint. Daraus wird nun wol zum Theile auch die Polemit des Marcellus gegen Asterius erklärlich '), und man erkennt, wie durch beide streitende Theile eben nur zwei entgegengesete Irrthümer vertreten sind, in deren einem die ewige Untersordnung des Sohnes unter den Bater sestgehalten wird, während der antiarianische Marcellus den zeitlich dem Bater untergeordneten Sohn schließlich in der Wesenheit des Baters ausgehen läßt.

<sup>1)</sup> Έυσεβες γαφ — fagt Acacius bei Epiphanius (l. c.) — τον Θεον βασιλεύειν, προ των αἰώνων γεννηθέντος τοῦ Τιοῦ καὶ βασιλευομένου βασιλέως, δι' οῦ καὶ τὰ λοικὰ βασιλεύεται, εὐχαρίστως ὁμολογοῦντος τὴν ὑποταγήν.

<sup>2)</sup> Afterius trat jedoch auf ber Synobe von Sardica zur rechtgläubigen Partei über. Bgl. Athanas. hist. Arian. ad monachos c. 15.

### §. 183.

Die orthodoze Widerlegung des von Acacins gerügten Sabellianismus des Marcellus findet fich bei Athanafius '), welcher dem Sabellianismus gegenüber die Wesenhaftigkeit des Logos betont, diesen aber nicht bloß, wie Acacius, von Seite seines Unterschiedes vom Bater als dessen Bildes, sondern als die eingeborne Beisheit des Baters faßt, womit nebst der Wesenhaftigkeit des Gohnes auch die unzertrennliche Besenseinheit des Sohnes mit dem Bater gewahrt ist. Der Sohn ist keine άλλη οὐσία, sondern die οὐσιώδης σοφία und der ενούσιος λόγας im Bater. Ware der Logos oder das Bort nicht wesenhaft, so waren Gottes Worte wesenloser Schall (lalar eis aega), wie die menschlichen Worte, und Gott müßte sobann auch gleich ben Menschen einen Leib haben. Der Logos muß demnach, wie er Deus ex Deo, Sapientia ex Sapientia, dóyog ex doyexov, Sohn vom Bater ist, auch et imostásews ύποστάτος, έξ ούσίας ούσιώδης χαὶ ένούσιος, έξ όντος ών (cin. Bare er unpersonliche Weisheit und unpersonliches Wort bes Baters, so ware er eine Qualität und Accidenz des Baters, und bieser erschiene als ein aus Substanz und Accidenz zusammengesetzter; sollte aber die Weisheit und das Wort der Bater selber sein, so müßte man, wenn die Ausdruck Sohn, Gezeugter, nicht leere Laute sein follen, sagen, der Bater habe sich selber erzeugt, sei sein eigener Bater und sein eigener Sohn. So gewiß also der Sohn wahrhaft Gezeugter ift, muß er inooratog sein, ift aber andererseits nur als aus dem Bater seiend, als quose vide the oudias tou margos ju Also der Begriff des Sohnes, des yerrnua, nicht der des Bildes (elxáv) ist primär zu betonen, wenn dem Sabellianismus auf die rechte Beise entgegengetreten werden soll; die Bedeutung des Sohnes als Bildes (eixwo) ist selbst erst aus jener des Gezeugtseins abzuleiten und zu erklären. Die Bildlichkeit für fich allein wurde auf den Gedanken einer bloßen Ahnlichkeit mit Ausschluß der Wesensgleichheit und Wesenseinheit hinführen, das innigste Ineinandersein von Bater und Sohn würde ganz unbeachtet zur Seite treten und der Gedanke an eine Heterousie des Sohnes sich

<sup>1)</sup> Oratio quarta adv. Arianos.

hervordrängen. Athanafius nennt den Marcellus nicht, meint aber augenscheinlich ihn und seine Unhänger, wenn er ben Bahn Jener bekampft!), die da meinen, Gott hatte den Sohn erst zum Behuse des Schaffens und Wirkens nach Außen als Kraft aus sich herausgeset, welche nach hervorbringung des von Gott Gewollten wieder in Gott zurückträte und im göttlichen Schweigen untersänke. Aber wie können die geschaffenen Dinge fortbestehen, wenn das sie tragende Bort im gottlichen Schweigen verfintt? Bogu murden fie geschaffen, wenn sie sammtlich wieder vergeben sollen? Der läßt Gott sein Wort abermals hervortreten, um Anderes zu schaffen, und dieses abermals vergeben zu lassen, und so in's Unendliche fort? Übrigens könnte — fährt Athanasius fort — die sabellianische Lehre von der Exxasis und svorode der gottlichen Einheit aus der stoischen Schule gestoffen sein; wenigstens wurde die staische Lehre von den endlos fich wiederholenden Weltauflösungs = und Welterneuerungsprocessen trefflich mit der sabellianischen Gotteslehre zusammenstimmen 2). Aber auch abgesehen hievon ist lettere widerdriftlich, und streitet gegen den reinen Gottesbegriff. Soll die Ginheit durch ihre Ausdehnung zur Dreiheit werden, und fo die göttliche Trias werden, so wird das ursprünglich Eine einem Processe unterworfen, in welchem es sich leibend verhalt. Dann muß man fragen: ist die ganze Trinität erst aus der Einheit hervorgegangen, so daß auch der Bater vorher nicht war, oder ift die ursprüngliche Einheit der Bater? Im ersteren Falle hört sie, die Trias sepend, auf, selbst ein Subject zu sein, und es ist dann verfehlt, von ihr zu sagen, sie dehne sich in eine Trias aus. Im anderen Falle hört der Bater auf, zu sein, sobald der Sohn oder Geist ist. In beiden Fällen wird Gott einer Wandlung unterworfen, sein Wesen in den Bereich der körperlichen Raturen berabgezogen.

<sup>&#</sup>x27;) O. c., n. 11. ff.

<sup>2)</sup> Diogenes Laertius sagt in seinen Vitis Philosophorum in dem Abschnitte über Zeno von den Stoikern Folgendes: Λέγουσι δε κόσμον τριχώς αυτόν τε τον Θεον τον της άπάσης οὐσίας ίδιοποιον, ος δη άφθαρτός έστι και άγέννητος, δημιουργός ών της διακοσμήσεως, κατά χρόνων ποιάς περιόδους άναλίσκων είς έαυτον την απασαν οὐσίαν, και πάλεν έξ έαυτου γεννών.

## **§.** 184.

Benn ber Sohn Gottes teine gottliche Hypostafe ift, fo tann er nur als Mensch ein vom Bater hypostatisch verschiedenes Wesen sein. Diefen Schluß zog Photinus aus der Lehre des Marcellus, und leitete hiedurch den patripassanischen Monarchianismus seines Lehrers wieder auf den ebionitischen zurud 1). In diesem Sinne tonnten die Irrlehren Beiber, des Marcellus und Phofinus, auf der Synode zu Antiochien (a. 344) von den semiarianischen Eusebianern verurtheilt werden 2). Die Synode spricht bas Anathem über Jene, welche dem gottlichen Worte die Subfistenz absprechen, es als inneres und außeres (λόγος ένδιάθετος, λόγος προφορικός) an einem Anderen haften laffen, und Chriftum, ben Gohn Gottes und Mittler zwischen Gott und Wett, erft mit feiner Erzeugung im Schoofe der Jungfrau entstehen laffen. Als Trager dieser Irribumer werden die Ancyrogalater Marcellus und Scotinus (Ancervos ironisch statt Porecros) bezeichnet, und denselben zur Last gelegt, daß fie im Interesse des Monarchianismus mit den Juden die vorzeitliche Existenz und die ewige Dauer bes Reiches Christi laugnen. Auf diese Berdammung ber Lehre Photins durch die Eusebianer (b. i. Partisanen des Eusebius von Rikomedia) folgte unmittelbar eine doppelte durch die rechtgläubigen Bischofe auf zwei Berfammlungen 3), deren erste zu Mailand (a. 345), die andere zu Rom,

<sup>1)</sup> Auch bieser Bendung der sabellianischen Lehre folgt Athanasius, und wird hiedurch auf die Besprechung der Lehren des Paul von Samosata gessührt; vgl. Contra Arianos Orat, IV, n. 23. 24. 30—36. Einige Anhänger des Paul von Samosata beriesen sich sür ühre Unterscheidung der Person Christi, des Sohnes Gottes vom Logos auf Apsigsch. 10, 36: Misit Deus Verdum klis Israel annuncians pacem per Jesum Christum. Athanasius macht sie ausmerssam, daß sie zusolge der dei dieser Stelle angensmmenen hermeneutik in 1 Kor. 1, 7 Christum von Christo selber unterscheiden müßten: Exspectantes revelationem Domini nostri Jesu Christi qui constrmadit vos usque in knem sine crimine, in die Domini nostri Jesu Christi. Die in diesen Stellen angenommene Redeweise kommt in der Schrist öster vor; z. B.: Dixit Moses Ragueli Madianitae genero Mosis (4 Ros. 10, 29) u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Athanas, de Synodis c. 26, n. 5 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hilar. ex opere histor. fragm. II, n. 19.

oder vielleicht gleichfalls zu Mailand statt hatte (a. 347). Die letztere Synode entsette den Photinus des Bischofestuhles, den derselbe in der Stadt Sirmium inne hatte. Da jedoch die Stadt an ihrem Bischofe hieng, so hielten es die Bater der Synode für nöthig, ihre Beschluffe auch den (eusebianisch gefinnten) morgenlandischen Bi= schöfen mitzutheilen, welche alsbald zu Sirmium zusammentraten, und ben, Bischof Photinus als Baretiker erklärten. Ihr Beschluß blieb ohne Folge; eine zwei Jahre später (2. 351) abermals zu Sirmium zusammengetretene Synode der Eusebianer sette endlich mit hilfe kaiserlicher Gewalt die Absetzung und Exilirung des Photinus durch, nachdem er in einer auf sein Berlangen stattgehabten mündlichen Disputation mit Basilius von Ancyra, dem nachmas ligen haupte der Semiarianer als Bestegter erfunden worden war. Die Acten der Disputation find nicht mehr vorhanden; Epiphanius ') erwähnt aber, daß Basilius seinen Gegner befragte, wie derselbe die Stellen 1 Mos. 1, 26 2); 1 Mos. 19, 24 3) und Dan. 7, 13 4) mit seiner Behauptung vereinbaren wolle, daß der Logos anppostatisch sei und der Sohn Gottes erst mit der Empfängniß Jesu im Schoobe seiner Mutter zu existiren angefangen habe. Demgemäß veröffentlichte die Synode 27 Anathematismen 5), in welchen sowol die dem Photinus eigenthümlichen Gage, als auch seine polemischen Migdeutungen der ihm entgegengestellten Lehren censurirt, und die Theophanien des A. I. als eben so viele Beweise der Schrift für die hypostatische Existenz des Sohnes Gottes vor seiner Menschwerdung geltend gemacht wurden. Es wird das Anathem gesprochen über Jene, welche glauben, daß Gott die Worte 1 Mos. 1, 26 nicht jum Sohne, sondern ju fich selber gesprochen; daß nicht der Sohn, sondern der ungezeugte Gott dem Abraham erschienen, mit Jakob gerungen; daß nicht der Sohn vom Bater, sondern der Bater selber von sich habe Feuer regnen lassen (1 Mos. 19, 24) u. s. w. Die Synode besiehlt zu glauben, daß der Sohn von Ewigkeit aus Gott

<sup>&#</sup>x27;) Haer. 71, n. 1. 2.

<sup>3)</sup> Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram.

<sup>3)</sup> Pluit Dominus a Domino.

<sup>4)</sup> Vidi descendentem supra nubes quasi filium hominis....

<sup>5)</sup> Mitgetheilt bei Athanas. de Synodis, c. 27; vgl. Defele Concilienges schichte, Bb. I, S. 619 ff.

gezeugt, dem Bater nicht als zweiter Gott beigeordnet, sondern ihm untergeordnet sei und dem Willen des Baters diene, des Baters Behilfe im Schöpfungswerte gewesen. Das Anathem wird gesprochen über die Meinung, als ob der Sohn Maria bloger Mensch gemesen sei und durch Jesai. 44, 6 (welche Stelle die falschen Göben befampft) der eingeborne Gott, der vor allen Aonen gewesen, aufgehoben werde; daß der Bater, der Sohn und der heilige Geift nur Eine Person seien u. s. w. Ihren eigenen Standpunct bezeichnet die Spuode, wenn fie ihre Anschauung von den Wesensverhaltniffen Gottes gegen den Borwurf des Ditheismus verwahrt und erklart, daß, wie der Sohn Grund und Haupt der Dinge, so Gott Grund und haupt Christi sei, womit in frommer Weise Alles durch den Sohn auf den grundlosen Grund des All's zurückgeführt sei. — Photinus wurde noch öfter, nämlich auf den Synoden zu Mailand (a. 355), zu Rom (375) und endlich auf der allgemeinen Kirchenversammlung zu Constantinopel (381) verurtheilt. Er starb, nachdem er, unter Raiser Julian auf seinen Bischofsfit zurückgekehrt, von Raiser Balentinian zum zweitenmale exilirt worden war, in der Berbannung c. a. 366. Die Bäter des Concils von Aquileja richteten an Raiser Theodosius die Bitte, daß den Photinianern in teine weiteren Busammenkunfte mehr gestattet werden Sirmium Orthodoge Widerlegungen der Irrlehren Photin's finden möchten. sich bei Epiphanius 1), Avitus von Bienne 2), Ligilius von Tapsus 3).

<sup>1)</sup> Haer. 71, n. 3-6.

<sup>2)</sup> Ep. 28. Diese Schrift trug dem Avitus von Agobard schlier adv. Felicem) das Lob eines validissimus Photinianorum expugnator ein.

Dialogorum contra Arianos (Sabellianos et Photinianos) Libri III. Der in biesen Dialogen ben Enbentscheib fällende Brodus ersennt in den gesnannten drei Häresich des einseitige Berirrungen, welche sich gegenseitig so corrigiren, das daraus das rechtgläubige Besenntnis der Rirche resultirt: Dixit enim athanasius, tres esse personas, et unam eorum esse naturam. Quae sententia Sabelli quoque et Arii textimonio comprodatur. Nam usque adeo Pater et Filius et Spiritus sanctus unius sunt potestatis, uniusque naturae, ut Sabellius tantam vim conspiciena unitatis unam et singularem esse putaverit personam. Sed in tantum non est una persona, sed tres distinctae, ut Arius eos inaequales, et natura dicat esse diversos. Ergo inaequalitas Arii distinctionem indicat per-

#### §. 185.

Das Concil von Constantinopel machte die Wiederholung der Taufe ju einer Bedingung der Wiederaufnahme der vom Sabellia= nismus und von den "galatischen Barefien" (Marcell und Photin) jur Rirche jurudlehrenden Reger - eine Bedingung, welche binfictlich der Arianer nicht gestellt wurde. Bas nun immer der Grund dieses Unterschiedes in Behandlung der Monarchianer und Arianer (mit Ausnahme der Eunomianer) gewesen sein mag, so viel ift gewiß, daß die Arianer wenigstens insofern über ben Monarcianern ftanden, ale fie nicht gleich diesen die Personlichkeit des Mittlers Christus völlig vernichteten, obschon sie dieselbe nicht nach ihrem mahren Befen erfaßten, sondern, beim Gedanken des Mitt= lers stehen bleibend, in subordinatianistischer Beise die vatergleiche Göttlichkeit der Person Christi läugneten. Der Urheber der ariani= schen Barefie, Arius, war ein alegandrinischer Presbyter, deffen Beiftedrichtung und Denfart fich aus dem doppelten Ginfluffe, einer= feits des alexandrinischen Philonismus, und andererseits jenem feines Lehrers oder Freundes, des antiochenischen Presbyters Que cianus, der die Irrlehre des Paulus von Samofata hatte abschwören muffen, hinreichend erklart. Seine widerfirchliche Denkart trat zuerst c. a. 318 ob. 320 offen hervor, als er dem vermeintlichen Sabellianismus seines Bischofes Alexander offen begegnen zu muffen glaubte 1). Der Bischof sprach nämlich eines Tages in Gegenwart seiner Priester und Rleriker über bas Geheimnig der Dreiheit in der Einheit Gottes. Da widersprach ihm Arius mit heftigkeit und behauptete, daß der Sohn, wenn er ein Gezeugter des Baters ift,

Photinus ad confirmationem sententiae suae, qua putat Christum purum hominem esse, illa replicat testimonia, quod idem Christus humanae conscius naturae aut locutus est aut peregit i. e. dum Patrem sibi majorem, et non suam sed ejus se dicit facere voluntatem, et cetera his similia... evidentissime Athanasii comprobat fidem, qua Christum asseruit haec omnia non secundum divinitatis, sed secundum humanitatis, quam idem gestabat, suisse naturam locutum.

bei Sozomen. H. E. I, 15; Theodoret. H. E. I, 2; Epiphan. haer. 69, 3.

einen Anfang seines Seins haben, und einmal nicht gewesen, somit aus Richts geworden sein muffe. Der Mahnung des Bischofes, von seinem Jrrthum zu laffen, gab Arius teine Folge; vielmehr wendete er sich an verschiedene Bischöfe, um ihre Zustimmung und Intercession bei Alexander werbend, unter anderen an den Bischof Eusebius von Nikomedia (ber damaligen Residenz des Kaisers Confantin), welcher, gleichfalls aus Lucian's Schule hervorgegangen '), bei anderen Bischofen die Sache bes Arius auf das Lebhaftefte bevorwortete 2), und auf das musterhafte Berhalten des Gusebius von Cafarea hinwies, welcher, ohne entschiedener Arianer zu sein, dennoch die subordinatianistische Partei sichtlich begünstigte. mehrere andere palästinensische und africanische Bischöfe traten dem Arius bei, nebstbei ein Theil des alexandrinischen Klerus. Demnach sah sich der Bischof Alexander zur Berufung einer Synode veranlaßt (a. 320 ob. 321), auf welcher nahezu 100 Bischöfe aus Agppten und Lybien zusammenkamen; Arius sammt seinen Anhan= gern wurde auf berselben mit dem Anathem belegt. Damit war indeß die kirchliche Einigkeit keineswegs hergestellt; Arius und feine Anhänger traten nur desto gereizter und widerseplicher gegen Alexander auf. Dieser berief abermals ben alexandrinischen und mareotischen Alerus zusammen, und ließ von demselben eine an alle Bischöfe der katholischen Welt gerichtete epistola encyclica unterschreiben 3), welche die Irrlehre des Arius in folgende Sape zusammenfaßt, deren Schriftwidrigkeit kurz gezeigt wird: Gott war nicht immer Bater — der Logos war nicht von jeher, ift aus dem Richts geworden, folglich Geschöpf, somit nicht wesensgleich mit dem Bater, nicht wahrhaft und der Ratur nach Wort Gottes und Beisheit Gottes, werde nur mißbräuchlich Logos genannt, da er, der doyog προφορικός, erst durch das eigentliche Wort Gottes (ἴδιος τοῦ θεοῦ λόγος) zum Sein gelangt sei, und bieg nur darum, um bem Bater als Werkzeug der Schöpfung zu dienen; er ist seiner Ratur

<sup>&#</sup>x27;) Arius begrüßt ihn in einem späteren Schreiben als einen Dullowuaristris.
Theodoret. H. E. I, 5.

<sup>3)</sup> Bgl. den Brief des Eusebius an den Bischof Paulinus von Tyrus. The o-doret. H. E. I, 6.

<sup>3)</sup> Abgebruckt unter ben Werken bes Athanastus (ed. Paris. 1698) Tom. I, p. 397 sf.

nach veränderlich, und kennt den Bater nicht vollständig, ja nicht einmal fich selbst erkennt er vollkommen. Im Eingange des Schreibens führt Alexander über Eusebius von Rikomedien Klage, welcher ber arianischen Faction zum Stuppunct diene, und eine friedliche Ausgleichung der beklagenswerthen Angelegenheit unmöglich gemacht habe. Ein zweites, von Theodoret ') mitgetheiltes Schreiben enthält ähnliche Klagen, verbreitet sich noch weiter über die Jrrlehre der Arianer oder Exukontianer (ol ex oux ovrwv), vergleicht fie mit den Ebioniten, Artemas und Paul von Samosata, berührt auch die Lehre vom heiligen Geiste und urgirt die der Mutter des Herrn gebührende Bezeichnung Georóxoc. Arius mußte Alexandrien verlassen, und begab sich nach Palästina und weiters nach Rikomedia. Bon da aus richtete er an Alexander noch ein Schreiben, in welchem er seine Lehre als Antidot wider verschiedene von der Rirche verdammte Irrthumer zu rechtfertigen suchte; wolle man den Sohn nicht mit Balentin eine προβολή, nicht mit den Manichaern einen wesensgleichen Theil des Baters nennen, nicht mit Sabellius als ύιοπάτως auffassen und nicht wie Hieraklas als Licht aus dem Lichte oder Facel aus der Facel - foll er überdieß nicht, früher schon existirend, erst später gezeugt und zum Sohne gemacht worden sein: so bleibe Nichts übrig, als zu sagen, er fei durch Gottes Billen vor den Zeiten und Welten geschaffen worden und habe Sein, Leben, herrlichkeit vom Bater empfangen, jedoch so, daß dieser der obersten Herrschaft und Berrlichkeit nicht verlustig ge-Während seines Aufenthaltes in Nikomedia verfaßte Arius seine Galeia, welche theilweise der gebundenen Rede und Liederform fich bedienend, augenscheinlich darauf berechnet war, die aria= nische Lehre ben weiten Areisen des niederen Bolkes mundgerecht zu machen 2). Die damaligen politischen Wirren des öftlichen Theiles des Reiches in den Rampfen zwischen Licinius und Constantinus scheinen dem ungehinderten Fortbestande und Weitergreifen des Arianismus Borschub geleistet zu haben. Alleinherrscher geworden, wollte Constantin die arianische Angelegenheit, deren Bedeutung er damals noch nicht begriff, durch eine an Arius und Alexander

<sup>1)</sup> H. E. I, 4.

<sup>2)</sup> Bruchstücke ber Galeia bei Athanas. Or. I contr. Arian., c. 5. 6.; de Synod. Arimin. etc. c. 15.

erlaffene schriftliche Mahnung ausgleichen 1), und sendete gleichzeitig den hofius von Corduba als personlichen Bermittler zum Bischof von Alexandrien. Da dieser Ausgleichungsversuch nicht zum Ziele führte, fo berief ber Raiser eine allgemeine Bersammlung ber Bi= schöfe bes Reiches nach Ricaa (2. 325). Es tamen gegen 300 Bi= schöfe zusammen 3); auch Arius und seine bischöflichen Gönner maren anwesend. Den eigentlichen Sipungen der Synode giengen Besprechungen voraus, in welchen alsbald ber junge Diakon Athanaftus aus Alexandrien, der in Begleitung seines Bischofes nach Ricaa gekommen, eine hervorragende Bedeutung erlangte, indem er eben so sehr durch seinen rechtgläubigen Eifer, wie durch seine dia= lektische Gewandtheit glänzte. Unter den Bischöfen that sich in den Disputationen mit den Arianern vornehmlich Marcellus von Ancyra hervor 3). Die weitaus große Mehrzahl der Bischöfe war von vorneherein antiarianisch gesinnt; gleichwol wollte man die Arianer nicht ungebort verurtheilen, und forderte sie mit anftanbiger Freundlichkeit auf, fich offen auszusprechen, wie sie dächten, und was sie jur Begründung ihrer Ansichten vorzubringen hatten. Raum erfuhren aber die versammelten Bater, um was es sich eigentlich handle, so war auch schon die Meinung des Concils gegen Arius entschieden 4). Da die Partisanen des Eusebins von Nikomedia sahen, daß die Synode die arianischen Säpe von der Geschöpflichkeit (E ούχ όντων), zeitlichen Entstehung (ην ότε ούχ ην) und Wandelbarkeit (roenry quois) des Sohnes entschieden abweise, so suchten fie dahin zu wirken, daß, zur Formulirung der kirchlichen Lehre ausschließlich biblische Ausbrude gewählt würden 5), um deren Erklarung es indes ja eben fich handelte. Die Bater bes Concils fasten auch anfangs ihre antiarianische Entscheidung in die bibli= schen Terminen: "Der Logos sei aus Gott." Die Eusebianer stimmten dieser Entscheidung bei, welche ihnen die Möglichkeit offen ließ, den Logos eben so, wie jede andere Creatur von Gott herzuleiten (vgl.

<sup>1)</sup> Das Schreiben Constantin's bei Euseb. Vita Constantini II, c. 64-72.

<sup>3)</sup> Athanas, de Synodo Nicaena, n. 3.

h Athanas. Apolog. contr. Arian, c. 23 u. 32.

<sup>&#</sup>x27;) 'Ω; δè καὶ μόνον φθεγγόμενοι κατεγινώσκοντο . . . . . Athanas. de Syn. Nie., n. 3.

<sup>)</sup> Athanas. ep. ad Afros, c. b.

1 Ror. 8, 6; 2 Ror. 5, 17). Die Bater wurden diese hinterhaltige Unaufrichtigkeit gewahr, und erklärten sofort bestimmter: Der Sohn sei aus der Wesenheit Gottes (ex ros ovoias rov Geov). Da ferner die weiteren biblischen Bezeichnungen bes Logos ? Bild bes Baters, Rraft Gottes, selbst die Ewigkeit und Unveranderlichkeit des Sohnes Gottes von den Eusebianern in jenem weiteren Ginne gefaßt murben, in welchem fie möglicher Beise auch von ben Menschen gebraucht werden konnten '), so mählten die Bäter endlich, um jeder Migdeutung vorzubeugen, zur Bezeichnung bes über alle Gefcopfe erhabenen Wesens des Sohnes Gottes und seines Berhältnisses zum Bater den Ausbruck duoovscog 2). Die Eusebianer, unter fich uneinig, verstummten allgemach, und unterzeichneten endlich, durch kaiserliche Decrete eingeschüchtert, das von der Synode aufgestellte Bekenntniß. Rur zwei Bischofe, Theonas von Marmarica und Secundus von Ptolomais verweigerten ihre Unterschrift und wurden nebst Arius mit dem Anathem belegt und aus ber Kirchengemeinschaft ausge-Eusebius von Casarea sagt in einem Schreiben an seine Gemeinde 3), er sei dem Bekenntnig der Synode beigetreten, nach. dem er Gewißheit erlangt, daß der Ausdruck ex rifg ovoiets keine Theilung der göttlichen Substanz befagen wolle, und durch die opoovoic einzig dieß ausgedrückt werden wolle, daß der Sohn aus der Hppostase oder Ufia des Baters gezeugt, und nicht den Geschöpfen, wol aber in Allem dem Bater ahnlich fei. Die Identificirung ber Ausbrude Sppoftafis und Ufia gibt aber bereits zu erkennen, daß die Frage vom Berhältniß des göttlichen Sobnes zum göttlichen Bater mit den Arianern noch nicht vollkommen durchgesprochen war; in der That entbrannte bald nach der Spnode von Nicaa der Streit auf's Neue, indem diejenigen, welche auf der Synode mehr aus Furcht, denn aus Überzeugung der Formel ouvovoios beigepflichtet hatten, in derselben eine sabellianische Identi= ficirung der hypostasen des Baters und Sohnes sinden wollten. Die Angriffe der antinicanisch Gesinnten richteten sich zunächst gegen

<sup>1)</sup> Z. B. 1 Kor. 11, 7; Röm. 8, 35; 2 Kor. 4, 11. Bei Joel 2, 24 werben die Heuschrecken eine Kraft Gottes genannt.

<sup>2)</sup> Athanas. Syn. Nic., n. 18-20.

<sup>2)</sup> Abgebruckt als Anhang zur Schrift des Athanasius de synodo Nicaena in bessen Opp. Tom. I, p. 238 ff. (ed. Paris.).

den Bischof Euftathius von Antiochia, der sowol auf dem Nicanum, als auch nach demselben bem Arianismus und allen arianifirenben Ansichten auf's Entschiedenste entgegengetreten war, und namentlich den Eusebius von Casarea nachdrücklich bekampfte 1) - und weiters, und zwar vornehmlich, gegen Athanafius, welcher bald nach der Synode von Nicka zum Nachfolger des greifen Alexander auf dem Bischofsftuhl von Alexandrien gewählt worden war. Eustathius wurde durch die nach vorübergehender kaiserlicher Ungnade wieder ju Chren und Einfluß gekommene Partei des Eusebius von Riko= media auf der Synode von Antiochien (a. 330) abgesetzt, und mußte nach Thracien in's Exil wandern, welches über ihn bis an sein Lebensende (c. a. 360) verhängt blieb 2), ohne daß er jedoch aufgehört hatte, den ihm treugebliebenen Theil seiner Gemeinde aus der Ferne ju leiten, und durch briefliche hirtenmahnungen im ftandhaften Festhalten am rechtglaubigen Befenntniffe ber Rirche zu bestärken. Auch in Alexandrien bestand schon aus vorarianischen Zeiten ber eine Spaltung, bas sogenannte meletianische Schisma, welches selbst durch die Beschlusse der nicanischen Synode nicht beigelegt werden fonnte. Diese Spaltung benützten die Eusebianer, um den unbeugsamen Bortampfer der nicanischen Glaubensformel, der fich der Biederaufnahme des bereits beim Raiser wieder zu Gnaben gekommenen Arius beharrlich widerfeste, von dem alexandrinischen Patriarchenstuhle zu fturzen. Die Meletianer mußten auf der Spnode von Tyrus (a. 835) verschiedene, bereits schon voraus. gebend einmal als grundlos nachgewiesene Anklagen gegen Athanafius erneuern; die Eufebianer aber brachten es dahin, daß Athanafius nicht nur auf der Spnode widerrechtlich verurtheilt, und durch die weiteren Beschluffe einer Synode zu Jerusalem Arius in die Rirchengemeinschaft aufgenommen wurde: sondern fie verdächtigten den

Die Streitschriften bes Eustathius sind bis auf einige kleine Fragmente verloren gegangen. Dahin gehören: 8 Bücher gegen die Arianer — eine Schrift de anima — zwei Abhandlungen über Sprichw. 8, 22 und 9, 5. Die Fragmente sind gesammelt in Gallandi Biblioth., Tom. IV, p. 573—582.

<sup>2)</sup> Johannes Chrysostomus sette ihm ein Denkmal in seinem Έγκώμιον είς τὰν ἐν άγίοις κατέρα ἡμῷν Εὐσταθίον ἀρχιεκίσκοκον Άντιοχείας τῆς μεγάλης. Opp. (ed. Montsaucon) Tom. II, p. 603—610.

entsetten Bischof beim Kaiser so sehr, daß bieser ihn nach Trier verbannte. Arius versuchte nach Alexandrien gurudgutehren; alexandrinische Kirche verweigerte ihm aber ihre Gemeinschaft. Er wendete sich nach Conftantinopel, wo seine Freunde mit Aufbietung aller Mittel und Anstrengungen eine kirchliche Demonstration zu seinen Gunften zuwege zu bringen trachteten. Da wurde Arius, am Borabend des Sonntages, an welchem er feierlich in die Kirche eingeführt werben follte, von einem ploglichen Tobe ereilt (a. 336). Das Jahr darauf starb Raiser Constantin, die exilirten Bischöfe erhielten Erlaubniß, in ihre Diocesen zuruckutehren. Raum war jedoch Athanasius nach Alexandrien zurückgekommen (a. 338), so spannen die Eusebianer neue Machinationen gegen ihn an; wie durch ihre Umtriebe Eusebius von Rikomedia unter Berdrängung bes rechtmäßigen Bischofes auf ben Bischofestuhl von Constantinopel gelangte, so sollte Athanasius seines rechtmäßigen Sipes beraubt werden. Sie stellten ihm einen arianischen Gegenbischof entgegen, erneuerten bie alten Anklagen wegen Mord, Sacrilegium, Berhinderung der Getreidezufuhren aus Alexandrien nach Conftantinopel u. s. w. 1), und machten seine Stellung so schwierig, daß er für nothig hielt, nach Rom zu Bapft Julius zu flieben (a. 341). Er unterließ nicht, bevor er Alexandrien verließ, in einem Rundschreiben an die katholischen Bischöfe?) wider die ihm und der alexandrinischen Kirche angethane Schmach und Bergewaltigung Bermahrung einzulegen; er schildert die Schand= und Frevelthaten, welche der von der arianischen Partei der alexandrinischen Kirche als Afterbischof aufgedrungene Rappadocier Gregor und sein aus roben, mit Beiden und Juden untermischten Bobelhaufen gusammengelesener Anhang an den Beiligthumern, an Prieftern, Monchen und gottgeweihten Jungfrauen fich habe zu Schulden kommen laffen; den Ratholiken seien ihre Rirchen gewaltsam weggenommen worden, Athanastus muffe sein bedrohtes Leben durch

Die Lügenhaftigkeit aller bieser Beschulbigungen wurde in einer von hundert Bischösen unterzeichneten Encyclif der von Athanasius berusenen Synode von Alexandrien (a. 340) constatirt. Die epistola encyclica ist enthalten in Athanas. Apol. contr. Arian., n. 3—19.

<sup>\*)</sup> Έπιστολή έγκύκλιος πρός τους κατά τόπον συλλειτουργούς, πυρίους άγαπητούς. Abgebruckt in Athanas. Opp. Tom. I, p. 110—118.

die Flucht retten. Nicht bloß Athanasius, sondern auch andere von ihren Sigen vertriebene rechtgläubige Bischöfe flüchteten nach Rom ju Papft Julius, der bereits eine Synode einberufen hatte, und nach der Ankunft des alexandrinischen Patriarchen auch die Eusebianer zu kommen aufforderte. Diese suchten aber Ausflüchte, obwol eben sie es gewesen waren, die früher bei Papst Julius auf eine Spnode gedrungen, dann aber ploplic, ohne das Eintreffen des papftlichen Legaten abzuwarten, aus Anlag einer Rircheneinweihung zu Antiochia unter dem Schute bes von ihnen gewonnenen Raisers Constantius eine Spnode improvisirt hatten (Synodus in encaeniis). Der Citation nach Rom antworteten sie mit Klagen und Berläumdungen gegen Athanafius; die Synode zu Rom (a. 342) erfannte diefe Beschuldigungen als grundlos, und Julius erließ an die Rlager ein Mahnschreiben 1), in welchem das gute Recht des Athanasius und der übrigen verfolgten Bischofe nachdrucksvoll vertreten, die durch die Eusebianer verursachten Störungen des kirchlichen Friedens beleuchtet, und mit ernsten Worten die Rücklehr zur Gerechtigkeit und Eintracht verlangt wurde. Ebe das Schreiben zu den orientalischen Bischöfen gelangte, starb Eusebius von Rikomedia, Athanasius aber hielt sich durch drei Jahre in Rom, sodann zu Aquileja auf, und legte mahrend dieser Zeit den ersten Grund zum abendlandischen Monchswesen. Im Jahre 344 tam auf Anregung mehrerer abendländischer Bischöfe zufolge einer Berständigung des in Mailand residirenden Kaisers Constans mit seinem Bruber Constantius die rechtgläubige Synode von Sardica zu Stande, welche noch einmal in der Sache des Athanafius und der übrigen vertriebenen Bischöfe Recht sprach, und die Hauptführer der arianischen Factionen, barunter Acacius, Ursacius und Balens ihrer Bischofsstühle entsette 2). Die Machinationen der zu Philippopel zus sammengekommenen Arianer blieben diegmal ohne Erfolg, Constantius wendete sich-mit unwilliger Entrüstung von ihnen ab, und leitete eine ehrenvolle Ruckberufung des Athanasius nach Alexandrien ein. Athanafius nahm seinen Weg aus Gallien durch die öftlichen Provinzen Europa's über Sprien und Palästina, und

<sup>1)</sup> Mitgetheilt bei Athanas. Apol. contr. Arian., n. 21-35.

<sup>2)</sup> Die Synodasschreiben bes Coneils von Sardica bei Athanas. Apol. contr. Arian., n. 37-50.

wurde zu Alexandrien mit unbeschreiblichem Jubel empfangen (a. 346). Indeß war die Gunst des Constantius von keiner Dauer. Rach seines Bruders Constant Ermordung Alleinherrscher geworden, ließ er sich nach einiger Zeit abermals durch verläumderische Einstüsse gegen Athanasius einnehmen und beargwohnte ihn als einen geseimen Anhänger des Wagnentius. Die Arianer thaten ihrerseits das Röthige, um eine Berdammung des Athanasius auf den Synoden zu Arles (a. 353 od. 354) und Wailand (a. 355) durchzusehen; die standhaften Bertheidiger des nicanischen Symbols, ein Luciser von Cagliari. Eusedius von Bercelli. Dionystus von Mailand, zulest auch noch der Papst Liberius und hosius von Carduba mußten in Exil wandern, und endlich wurde auch Athanasius gewaltsam aus Alexandrien vertrieben (a. 356). In demselben Jahre wurde Hilarius von Poitiers, die Säule der Orthodoxie des christlichen Galliens auf Betrieb des Saturnin von Arles und der

<sup>1)</sup> Mit Beziehung auf die oben erwähnte Synobe von Mailand (355) schrieb Eucifer seinen Liber ad Constantium Imperatorem de non conveniendo cum haereticis. Abgebruct in Gallandi Bibl. Tom. VI, p. 209-219. Aus den zwei andern an Conftantius gerichteten Schriften Lucifer's: Liber de regibus apostaticis (Gallandi VI, p. 199-208) — De non parcendo in Deum delinquentibus (Gallandi VI, p. 220—244) mahnt bie eine ben Conftantius an die gefährliche Täuschung, in welche er rucksichtlich seines Berhaltens zu Katholiken und Arianern burch ben blühenben Zustand seines Reiches sich wiegen lasse; die andere der genannten Schriften entschuldiget die kühne und freimuthige Sprache ber beiden früheren durch den hinweis auf die Pflicht der Bischöfe, für die heilige Sache Gottes und bas bedrobte Heilsgut des Glaubens mannhaft und unerschrocken einzustehen. — An die genannten brei Schriften schließt sich noch eine vierte: De eo quod moriendum sit pro Dei Filio (Gallandi VI, p. 245-257), eine feurige Bertheis bigung ber Sache bes Nicanums und bes Athanasius unter schweren An-Nagen gegen bas gottvergessene Treiben ber arianischen Berfolger ber Kirche. — Unter ben Schriften bes Athanasius sinben sich, jedoch nur in lateinis schem Terte zwei Briefe an Lucifer; Athanas. Opp. Tom. I, P. II, p. 965. 966. Über Lucifer's späteres Berhalten vgl. unten f. 333.

<sup>3)</sup> Bon Eusebius von Vercelli sind uns bloß 3 Briese erhalten, einer an Constantius vor der Mailander Synode, die beiden anderen aus der Berbannung: Ad Vercellensem aliasque sideles ecclesias — Ad Gregorium Episcopum Illiberitanum (auf Hosius' Absall zu Rimini 359 bezüssich). Die 3 Briese sind abgebruckt in Gallandi Bidl. Tom. V, p. 78—80.

beiden berüchtigten Factionsführer Urfaeius und Balens auf der Synode zu Beziers (a. 356) seines Bisthums entsetz und nach Phrygien verbannt. Athanasius war bei seiner Bertreibung nur wie durch ein Bunder dem Tode entgangen und in die Einöben der Thebais entfichen, von wo er die Festbriefe (eograorixal) an seine Gemeinde, gegen eine neue arianische Glaubensformel aber eine Encyclit an die Bischöfe Agyptens und Lybiens 1) erließ. dachte auch an eine Rechtfertigung seiner Sache vor dem Raiser Constanting, und arbeitete eine Apologie aus 2), gewann jedoch die Überzeugung, daß ihre Überreichung ein ebenso gewagtes als fruchtloses Unternehmen ware. Da ihm die Schmähungen der Arianer über sein Entweichen aus Alexandrien zu Ohren tamen, faßte er die apologia de kuga sua 3) ab, und auf Bitten der ägyptischen Monche, unter welchen er fich aufhielt, schrieb er seine Historia Arianorum ad Monachos 4). Das Exil des Athanasius und der übrigen rechtgläubigen Bischöfe dauerte bis zum Tode des Confantius (a. 361), der in seinen letten Jahren noch vergehlich fich bemüht hatte, durch die von ihm einberufenen Synoden zu Rimini und Seleucia (a. 359), durch gleichzeitige Unterdrückung des Nicanums und der extremeren Factionen der Arianer eine Einigung nach seinem Sinne zu erzielen. Der Raiser hatte alle Ursache, eine endliche Einigung und einen endlichen Abschluß der ftreitigen Fragen anzustreben; benn die Arianer waren nicht nur mit den Rechtgläubigen, sondern unter sich entzweit, und schieden sich in drei Lager. Die eine Partei wollte unter Zurückweisung ber spoovslæ wenigstens doch die spoiovoic festhalten, und sträubte sich weniger gegen ben Begriff, als gegen das Wort Homousie 5); andere hingegen wollten die Ahnlichkeit zwischen Bater und Sohn bloß als eine moralische, durch die Gnade vermittelte verstanden wissen, und längneten somit

<sup>1)</sup> Athanasii Archiepiscopi Alexandriae ad Episcopos Aegypti et Lybiae epistola encyclica contra Arianos. Opp. Tom. I, p. 270-294.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Apologia ad Imperatorem Constantium Opp. Tom. I, p. 295-320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Opp. Tom. I, p. 320-340.

<sup>4)</sup> Opp. Tom. I, p. 345-396.

<sup>3)</sup> Auf der zu Antiochien (a. 269) gehaltenen Synode, welche den Paulus von Samosata entsetzte, war die sadellianische Formel duovisios ro nærei vers dammt worden.

förmlich die Gleichwesentlichkeit des Sohnes; die Astianer endlich, deren bedeutendster Führer Eunomius war, läugneten selbst die Ahnlichkeit des Sohnes mit dem Bater vollkommen, und hießen darum Anomäer (avopolog) — die Substanz ihres Bekenntnisses war die von Arius vorgetragene Lehre von der reinen Geschöpflichteit des Sohnes, die sie als vollkommene Ungöttlichkeit desselben bestimmten. Das rathlose Schwanken ber Anti-Nicaner im Rampfe der unter ihnen fich befehdenden Gegenfaße hebt Athanafius in feiner, einige Zeit nach den Synoden von Rimini und Seleucia abgefaßten Schrift de Synodis ') hervor, in welcher er nicht weniger, als eilf Bekenntnisse aufzählt 2), welche sie von a. 341 bis a. 361 (die Synoden von Constantinopel a. 360 und Antiochien noch eingerechnet) auf verschiedenen Synoden aufgestellt a. 361 hatten. Bu den Streitigkeiten über den Sohn gesellten fich noch jene über den heiligen Beift, dessen Gottheit von den Anomaern selbst verständlich, weiter aber auch von dem durch die Partei des Acacius abgesetzten Semiarianer Macedonius von Constantinopel, dem Stifter der Pneumatomachen, formlich bestritten wurde. Unter den rechtgläubigen Bischöfen, die an der dem Sohne und Geiste mit dem Bater gemeinsamen Göttlichkeit festhielten, wurde zu Antiochien zwischen den Anhängern des vertriebenen rechtmäßigen Bischofes Meletius, und jenen des voreilig ihm substituirten rechtgläubigen Paulinus gestritten, ob ovoiæ und vnooræois identisch zu nehmen seien, ober nicht; die Meletianer redeten von drei Sppostasen in der Gottheit, die Paulinianer wollten nur Eine Sppostase zugeben. Die Spnode, welche Athanasius nach seiner Rückehr in seine Diocese alsbald berief (2. 362), hielt es nicht für gerathen, den Meletianern beizustimmen, und verwies einfach auf die nicanische Formel; über die Pneumatomachen hingegen wurde das Unathem gesprochen. Athanasius erlebte das Ende der arianischen Stürme nicht mehr, obwol er im letten Jahrzehend seines Lebens, ein zweimaliges kurzes Exil unter Julianus Apostata und dem arianisch gestunten Valens ausgenommen, die Sache, welcher er sein Leben geweiht hatte, unter dem kraftvollen Auftreten des Papstes Damasus, des

<sup>1)</sup> Epistola de Synodis Ariminii in Italia et Seleuciae in Isauria celebratis. Opp. Tom. I (P. II), p. 716-770.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. c., n. 22-32.

Rachfolgers des Liberius, und bei allwärts fich kundgebenden Zeichen sichtlicher Erstarkung ber rechtgläubigen Kirche ihrem ersehnten Ausgange zuschreiten fah. Eine seiner letten Encycliken war die Epistola ad Afros 1), in welcher er nochmals bas Banner bes Nicanums gegen die der Synode von Rimini unterschobenen semiarianischen Beschlüsse erhob. Athanasius starb a. 373, neun Jahre später wurde durch Raiser Theodosius das zweite ökumenische Concil nach Constantinopel berufen, auf welchem die nicanische Lehre bestätiget, die Eunomianer und Pneumatomachen aber sammt den Apollinariften verbammt wurden. Auch diese letteren hatten bereits die Aufmerksamkeit des Athanasius auf sich gezogen, und wurden von ihm bekampft; fie nahmen dem Arianismus gegenüber eine abn= liche falsche Stellung ein, wie die Sabellianer gegenüber den ebionitischen Monarchianern. Papst Damasus verurtheilte fie auf den drei Spnoden zu Rom a. 374, 376 u. 380; auf einer abermaligen romischen Synode (a. 382) wurden die Beschluffe des zweiten ökumenischen Concils gegen fie erneuert.

# §. 186.

Der Berlauf und die Abwidelung der arianischen Streitigkeiten ist, wie aus dem Borausgehenden ersichtlich, auf das Engste mit den Lebensschicksalen des heldenmüthigen Athanasius verwachsen, dessen Gestalt in jenen Streitigkeiten am bedeutendsten in den Bordergrund tritt. Seine Hauptschriften gegen die arianische Häresie sind: Orationes IV contra Arianos — Epistolae IV ad Serapionem 2) — Liber de incarnatione Verdi Dei et contra Arianos. Ihm tritt als der Athanasius des Abendlandes Hilarius von Poitiers zur Seite mit seinen zwölf Büchern de Trinitate. An Athanasius reihen sich als Polemiker in der griechisch redenden Kirche an: Marcus Diadochus 3), Amphilochius von Jeonium 4), Didymus von

<sup>&#</sup>x27;) Epistola episcoporum Aegypti Libyae nonaginta, nec non beati Athanasii contra Arianos, ad honoratissimos in Africa episcopos. Opp. Tom. I (P. II), p. 891—900.

<sup>7)</sup> Bgl. Bb. I, S. 609.

<sup>\*)</sup> Karà Aqeiavor Lóyoc. Abgebruckt in Gallandi Bibl. Tom. V, p. 242—249.
— Muthmaßungen über die Person des Marcus in den Prolegomenis der Bibl. Galland. Tom V, p. XXIV.

<sup>&#</sup>x27;) Bon den antiarianischen Schriften des Amphilochius fiud uns nur einzelne

Alexandrien mit seinen Schriften de Trinitate (Libri III) und de Spiritu Sancto, Basilius mit seinen Libris V adversus Eunomium und seinem Liber de Spiritu Sancto, Gregor von Razianz mit seinen berühmten Reden über die Theologie (Gotteslehre), Gregor von Ryssa mit seinen zwölf Reden gegen Eunomius. In der lateisnischen Kirche schließen sich an Hilarius an: Dictorinus Afer 1), Phobadius, Bischof von Aginna in Gallien 2), Ambrosius 3) Augustinus und die in Augustin's Fustapsen tretenden Bekämpser des vandalischen Arianismus in Africa. Diese letzteren Schriften nehmen, wie auch Augustin's Untersuchungen über die Dreieinigseitselehre, einen mehr zusammensassenden und abschließenden Charatter an; in dieser Beziehung sind ihnen aus der griechisch-morgenländischen Kirche die Werte Cyrill's von Alexandrien: der Thesaurus 1),

Bruchstücke erhalten; bieselben sinden sich gesammelt in Gallandii Biblioth. Tom. VI, p. 497 — 507. Ebendaselbst sodann eine dujynou nara Aperavoù nai Europiou nai Manedoriou, p. 508 – 513.

<sup>1)</sup> Contra Arianos Libri IV. — Opusculum de όμοουσιώ recipiendo. — De generatione Verbi divini. - Hymni tres de Trinitate. Alle biefe Schriften finden fich nebst seinen übrigen in Galland. Bibl. Tom. VIII, p. 131-202. - Victorinus natione Afer - berichtet hieronymus -Romae sub Constantio principe rhetoricam docuit, et in extrema senectute Christi se tradens fidei, scripsit adversus Arium libros more dialectico valde obscuros, qui ab eruditis modo intelliguntur. Scriptor. eccles. In seinen "vier Büchern gegen bie Arianer" kommen ein paar auffallende Behauptungen vor; so vindicirt er, an dem Ternar: Substantia, Vita, Intelligentia festhaltend, dem heiligen Geifte eine Art Mutterschaft in Hervorbringung des ewigen Wortes sowol, als in der zeit= lichen Erzeugung Jesu; er bezeichnet ben göttlichen Bater als Verbum silens und den Sohn als Verbum sonans und Verbum Verbi, was zum mindeften ungewöhnlich und überraschenb klingt. Abrigens zeugt seine Schrift Contra Arianos von bedeutender philosophischer Bilbung, und ift in ihrer Beise immerhin eine ber interessantesten unter ben dem 4ten Jahrhunderte angehö= rigen antiarianischen Schriften ber lateinischen Rirche.

<sup>\*)</sup> Liber contra Arianos — De filii divinitate et consubstantialitate (auch unter bem Titel: de fide orthodoxa adv. Arianos) — Libellus fidei. Absgebruct bei Gallandi V, p. 250—265.

<sup>3)</sup> De fide, Libri V. - De Spiritu Sancto, Libri III.

<sup>1)</sup> Ή βίβλος των Αησαυρών περί της άγίας και όμοουσίου Τριάδος. Diese Αησαυροι sind in 35 Abschnitte (λόγοι, Assertiones) abgetheilt, welche zumeist die Gottheit des Sohnes zum Gegenstande haben.

und die Dialogen über die heilige, gleichwesentliche Dreieinigkeit ') zur Seite zu stellen.

Athanasius reducirt die arianische Häresie auf solgende Säse<sup>2</sup>), deren Bekämpfung er sein Leben weihte: Der Sohn war nicht immer, ist nicht aus dem Bater sondern aus Nichts geworden, ist nicht wahrhaft sondern bloß participativer Weise göttlich, erkennt den Bater nicht vollkommen, ist nicht das wahrhafte und einzige Wort des Baters und bloß nomineller Träger der Bezeichnung: "Wort", ist nicht unwandelbar wie der Bater, sondern wandelbar.

"Der Sohn war einmal (nore) nicht: Ho nore, bre oux for o viós." Bas wäre denn damals gewesen — fragt Athanasius — als der Sohn nicht war? Doch nicht der Bater? Denn dieß zu sagen wäre eine Blasphemie, da der Bater keiner Zeit (nore) unterworfen ift. Ober soll der Sohn das Subject des Sapes: n'v more sein? Dies hieße so viel als: Der Sohn war, ba er nicht war. Der Sat: "Der Sohn war nicht, ehe er geboren wurde," geht auf dasselbe hinaus, und besagt gleichfalls, daß es eine Zeit vor dem Sein des Wortes gegeben habe. Die Schrift weiß nichts von der Zeitlichkeit des Sohnes; sie spricht von ihm als einem solchen, der immer (del) und ewig (åtdios) gewesen ist. Bom Sohne redend sagt sie: "Im Anfange war das Wort"; sie nennt ihn denjenigen, der ist, war und sein wird (Offenb. 1, 4), ben über Allem feienden, in Emigkeit gepriesenen Gott (Rom. 9, 5), die Kraft und Weisheit Gottes (1 Ror. 1, 24), welche in Rom. 1, 20 als ewige Macht Gottes bezeichnet wird. Im Gebräerbriefe (1, 3) heißt er der Abglanz der göttlichen Majestät und das Gepräge der götflichen Substanz. Bar Gott je ohne Abglanz und seine Substanz je ohne Gepräge? In Pfalm 44., 13 wird das Reich des Sohnes als ewiges Reich gepriesen. Christus nennt sich Joh. 14, 6 die Wahrheit; war Gott je ohne Wahrheit? Der Einwand, daß die Coaternität den Sohn jum Bruder des Baters mache, ist unvernünftig; wird benn nicht ausdrucklich gesagt, daß der Bater Boraussetzung und Princip des

<sup>1)</sup> Rämlich die sieben ersten aus ben neun Dialogen Cyrill's ad Hermiam. — Rebstdem ist noch eine kürzere Schrift Cyrill's de sancta et vivisica Trinitate zu erwähnen, welche in Mai's Nov. Bibl. P.P., Tom. II, p. 1—31 abgebruckt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Contra Arianos, Orat. I. n. 9 ff.

Sohnes sei? Freilich ist den Arianern der Gedanke eines Gezeugtseins durch Gott anstößig; sie meinen, daß die geistige Zeugung eben so wie die sinnliche, körperliche mit einer Selbstiheilung des Zeugenden verbunden sei. Wie wenig sich diese Identissication der körperlichen Zeugung mit der geistigen billigen lasse, braucht nicht umständlich bewiesen zu werden 1).

Dem Gesagten zufolge fallen nun auch die Grunde hinweg, aus welchen die Arianer den Sohn aus Nichts hervorgebracht sein lassen wollen. Wäre dieß der Fall, so könnte er nur in Kraft eines relativen Theilhabens am Göttlichen (xarà perovoiar) Sohn, Gott, Weisheit genannt werden. Aber wie sollte er theilhaben? Doch nicht in Rraft des heiligen Geistes, wie alle übrigen Creaturen, da ja der Geist (nach Joh. 16, 14) selber vom Sohne empfängt? Also muß der Sohn unmittelbar am Bater theilhaben; wäre ein Mittleres zwischen dem Sohne und Bater, so wäre der Sohn nicht der Zweite nach dem Bater, und könnte auch nicht der Sohn des Baters sein, er mußte vielmehr den Sohnesnamen an jenes Mittlere zwischen ihm und dem Bater abtreten, im Biderspruche gegen die ausdrücklichen Worte bes Baters (Matth. 17, 5) und Christi (Joh. 8, 54). Wäre der Sohn aus Nichts geschaffen, so müßte er auch wieder zu Richts gemacht werden konnen; er ware aber sodann eine dem Bater völlig unahnliche Ratur.

Gegen diese unausweichliche Consequenz suchen die Arianer Ausssüchte. Sie wagen nicht, die Unähnlichkeit des Sohnes auszussprechen, wollen aber auch keine vollkommene Ahnlichkeit des Sohnes mit dem Bater zugeben. Sie meinen, wenn der Sohn dem Bater vollkommen ähnlich wäre, so müßte er ebenso zeugen, wie der Bater zeugt. Sie wollen also die rechtgläubige Lehre der Kirche durchaus in das Gebiet emanatianistischer und naturalistischer Borstellungen herabziehen. Es fällt ihnen nicht bei, daß nur die Wandelbarkeit der creatürlichen Berhältnisse Ursache ist, daß ein und dasselbe Subject Sohn und auch wieder Bater sein kann. In Gott ist dieß anders; in Gott ist der Bater eigentlichst Bater, der Sohn eigentslichst Sohn, daher der Bater schlechterdings nicht Sohn, der Sohn schlechterdings nicht Bater sein kann. Mit demselben Rechte, als

<sup>1)</sup> Bgl. mit diesen Erörterungen des Athanasius Chrill's Thesaur., Assertio IV.

man fragt, warum der Sohn nicht selbst auch wieder Bater geworden ist, könnte auch gefragt werden, warum der göttliche Bater
nicht auch wieder einen Bater gehabt habe u. s. w.? Der Batername ist nicht von menschlichen Berhältnissen auf göttliche übertragen, sondern umgekehrt aus den göttlichen Berhältnissen abgeleitet
(Eph. 3, 15), und dit menschlichen Berhältnisse eine unvollkommene
Rachahmung der urhaften göttlichen Besensverhältnisse. Der Rohbeit, mit welcher die Arianer die kirchliche Lehre auffassen, kommt
die absurde Impietät der Consequenzen gleich, welche aus ihrer
häretischen Ansicht sießen. Rach der Lehre der Schrift hat Gott
die Belt durch den Sohn oder das Bort geschaffen. Ist der Sohn
etwas vom Bater wesenhaft Berschiedenes, so erscheint er als Instrument des Baters, und der Bater als unvermögend, die Welt
aus Richts hervorzubringen.

Freilich nehmen die Arianer eben wieder von der Schöpferthatigkeit Gottes Grunde ber, um die ewige Sohnschaft Christi zu bestreiten. Gott war immer der Schöpfer — sagen sie — und hat doch erft in der Zeit geschaffen; konnte er nicht auch von Ewigkeit ber Bater sein, und doch erst später den Sohn hervorbringen? Hier ist übersehen, daß das Product der göttlichen Schöpfermacht nach Außen fällt und ein Werk des göttlichen Willens ift, der Sohn hingegen ein natürliches Erzeugniß des Baters, welches innerhalb des gottlichen Wesens gesett ift. Man tann Jemanden einen Bertmeister nennen, ebe er sein Wert hervorgebracht bat; aber Bater ift er nicht eher, bis der Sohn vorhanden ist. Die Geschöpflichkeit der Dinge schließt ihre Coaternitat mit Gott aus; das Batersein des ewigen Baters schließt die Coaternitat des Sohnes ein. Batersein ist für den Bater etwas Natürliches, ohne daß er deßhalb einer Rothwendigkeit unterworfen ware, wie die Arianer, die den Sohn durch den Willen des Baters hervorgebracht sein lassen, der tatholischen Lehre zur Last legen; widrigenfalls mußte man annehmen, daß auch das Gutsein für den Bater einen Zwang involvire, da ihm das Gutsein etwas Ratürliches, ja seine Ratur selber ift ').

Eine der häufigst wiederkehrenden Einreden der Arianer gegen die Rechtgläubigen ist, ob dieselben zwei Ungewordene (chesperos) annehmen wollen? Durch den Risbrauch, welchen sie mit dem,

<sup>3)</sup> Bgl mit bem Gesagten Didymus de Trinitate I, c. 9.

nicht der Bibel, sondern der heidnischen Philosophie entlehnten Ausdrucke arsentog treiben, suchen sie die Unersahrenen zu verswirren, und ihnen das Zugeständniß abzuloden, daß der Sohn, weil er den Bater zur Boraussesung habe, renntog d. i. Geschöpfsei. Soll die "Agenesie" so viel besagen, als "keinen Bater haben", so wird sie allerdings ausschließlich dem Bater beizulegen sein; soll sie aber ein ewiges, unentstandenes Sein ausdrücken, so kommt sie dem Sohne eben so gut als dem Bater zu. Das Abbild des Baters ist nämlich, obwol ein revneuw des Baters, dennoch kein rennton, weil es sonst eben kein Bild des Baters wäre; denn welche Ähnslichkeit (supspeux) könnte zwischen dem Geschassenen und Ungeschassenen statthaben? Daraus folgt, das der Ausdruck renntog auf die vom Bater durch den Sohn hervorgebrachten Dinge zu beschränken sei.

Ift der Sohn kein Geschöpf, so kann er auch nicht gleich den Creaturen, eine veränderliche Natur haben. Wie ware es sonft auch möglich, im Sohne den Bater, den Unveränderlichen zu erkennen? (Joh. 14, 9.) Die Schrift gibt der Unveränderlichkeit des Sohnes Gottes mit ausbrudlichen Worten Zeugniß: Bebr. 13, 8; Psalm 101, 26; 5 Mos. 32, 39; Malach. 3, 6; Christus nennt sich die Wahrheit (Joh. 14, 6). Die Arianer meinen aus der Schrift (Phil. 2, 6; Pfalm 44, 8) beweisen zu können, daß Christus seine unwandelbare Gute erst in Rraft der göttlichen Gnade erlangt habe, durch welche sein an sich wandelbarer (freier) Wille gefestiget worden, oder daß er die Unwandelbarkeit als Lohn seiner moralifchen Gute geerntet habe. Sonach ware er in keinem anderen Sinne Gottes Sohn, als alle anderen Gott wohlgefälligen Menschen, Gerechte und bekehrte Gunder (Jesai. 1, 2), mithin bloßer Mensch, wie Paul von Samosata gelehrt hat. Dieß hieße aber auf den Standpunct des Judenthums zurückfinken, und die vorweltliche Ezistenz und herrlichkeit Christi laugnen. (Bal. dagegen Sprichw. 8, 36; Dan. 7, 10; Joh. 17, 5; Psalm 17, 10. 14.) Die Erhöhung Christi, von welcher der Apostel. Phil. 2, 9 spricht, betrifft eben nur die Menschheit Christi, während er als Gott stets derjenige blieb, der er vom Anfang ber gewesen. In den Stand der Erniedrigung ift aber ber Gohn nur beghalb eingegangen, auf daß wir geheiliget und mit ihm erhöht würden. Allerdings ift der Sohn das Subject der "Erhöhung"; damit wird eben der patri=

passanischen Borstellung begegnet, die den Bater Mensch werden und leiden läßt. Die Borte: Donavit illi nomen (Phil. 2, 9) sollen nicht ein Geschent des Baters an den Sohn, sondern ein Geschent durch den Sohn an die Menschen ausdrücken, indem in der Menschenordnung und Erlösung sich eben nur das im Schaffen statthabende Birken des Baters durch den Sohn fortsetzte. In ähnlicher Weise deutet Athanasius das in Psalm 44, 7 vom Messiase König ausgesagte Gesalbtwerden als ein auf unsere Heiligung und Erhöhung abzweckendes Geschehen am menschgewordenen Sohne Gottes, gemäß den Worten bei Joh. 17, 19: Pro eis sanctisico meipsum, ut sint et ipsi sanctisicati in veritate i. e. in Verdo 1). Demgemäß ist auch das herabkommen des heiligen Geistes bei der Tause im Jordan nicht als heiligung Christi, der ohnehin heilig war, sondern als ein herabkommen des heiligen Geistes zu uns Menschen zu verstehen.

## **§**. 187.

Die Arianer stellen der orthodogen Lehre vom Sohne Gottes eine Reihe biblischer Stellen entgegen, welche seine Geschöpflichkeit beweisen sollen. In hebr. 1, 4 werde der Sohn praestantior Angelis factus genannt. Aber der Context — bemerkt Athanasius 2) — zeigt augenscheinlich, daß der Ausdruck factus (yevoµévog) nicht im Sinne der Arianer premirt werden könne. Man sehe nur, wie hoch hebr. 1, 5 der Sohn über die Engel gestellt werde. Das Wort praestantior (xoeitrow) besagt augenscheinlich eine Verschiedenheit der Ratur des Sohnes von jener der Engel. Daher gebraucht Christus, wenn er den Vater über sich stellt (Joh. 14, 28), nicht den Ausdruck xoeitrow, sondern bloß µeizw, um den Gedanken an eine Wesensverschiedenheit zwischen Bater und Sohn auszusschließen 3). Ebenso wenig beweisen die Worte hebr. 3, 1: Considerato . . . . Jesum qui sidelis est ei qui secit eum. Hiet ist

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. über bie Auslegung biefer beiben Stellen Cyrill. Thesaur. Assert. XX.

<sup>2)</sup> Contr. Arian., Orat. I, n. 53 ff.

<sup>2)</sup> Eine höchst ausschliche Beleuchtung von hebr. 1, 4 bei Cyrill. Thesaur., Assert. XX.

augenscheinlich nicht das ewige Wort als solches, sondern der Mensch gemeint, in welchem das Wort Fleisch geworden 1). Das Gleiche gilt von den Worten Petri Apstgsch. 2, 36 2).

Auf eine eigenthumliche Art erklart Athanafius die von den Arianern premitte Stelle Sprichw. 8, 22: Dominus creavit me principium viarum suarum in opera sua (Κύριος ἔχτισέ με ἀρχὴν όδων αύτοῦ εἰς έργα αύτοῦ). Die Arianer lesen aus dieser Stelle eine vorweltliche Erschaffung des Sohnes heraus. Athanasius bezieht das Wort creare auf die menschliche Natur Christi, und deutet es nicht als Schaffen, sondern als ein Bestimmen für gewisse Leis stungen (creavit me in opera), welche Christo als Erlöser zukamen 3). Diese Leiftungen waren nur unter ber Boraussehung möglich, daß Chriftus Gott ift. Denn wie einzig Gott über die Sunde richtet (1 Mos. 3, 19), so kann einzig Gott fie verzeihen (Mich. 7, 18); und darum fagt die Schrift, daß wir nicht frei werden tonnen, wenn nicht "ber Sohn" uns frei macht (Joh. 8, 36). Der Mittler, der uns mit Gott wieder vereinigen will, muß selber Gott sein; ein bloges Geschöpf tann uns die verlorne Unsterblichkeit nicht wiedergeben. Bare Jesus bloger Mensch gemesen, so mare er felber bes Beiles bedürftig gewesen, und batte nicht mit sieghafter Buversicht den Rampf gegen ben Satan unternehmen tonnen. Die Schrift wählt bedeutsam den Ausbruck: creavit me "in opera sua" (els koya aurov). Dieß ist so viel, als ob gesagt murde: eis σάρχα με πεποίηχε (γενέσθαι άνθρωπον). Daraus ergibt sich aber, daß das Wort kein Geschöpf oder Werk Gottes, sondern etwas aus Gott Gezeugtes sei. Denn wie berjenige, ber in ein haus eintritt, nicht ein Theil des Hauses ist, so kann auch die Weisheit, die in das geschöpfliche Fleisch eingeht, nicht ein Theil der geschöpflichen

<sup>1)</sup> Bgl. auch Cyrill. Thesaur. Assert. XX.

Dibymus (Trin. III; 6) bemerkt zu vieser Stelle im Besonderen noch, daß nouer nicht sederzeit im Sinne von uriteer, sondern öfter auch nara oxiver b. i. zur Bezeichnung irgend einer Relation gebraucht werde; relativ kann das Gewordensein auch von einem in seiner Natur nicht afficirten Besen ausgesagt werden, z. B. Dominus sactus est (eyevisy) adjutor meus (Psalm 29, 13). — Tevisse & sed; alysis Röm. 3, 4 u. s. w.

<sup>7)</sup> In diesem Sinne werben auch die Stellen Sprichw. 3, 19; 8, 23. 25 er- Mart. Bgl. Orat. II, n. 73 ff.

Dinge ober Werke Gottes sein. Der Sohn ist kein Werk ober Gesschöpf Gottes; darum heißt es nicht kurse pe kopor (creavit me opus) oder oder volz kopor (cum operibus), sondern: creavit me in opera. Es heißt aber auch nicht: ad opera facienda (dià to noissai pe kopa), damit der Sohn nicht als ein um unserwillen gewordenes Werkzeug erscheine; eben so wenig heißt es ante opera (nod two kopwe), damit man aus einer vorzeitlichen Coincidenz seines xexxiodai mit seinem pervasodai nicht auf eine identische Bedeutung des creari und gignischließe. Wäre das Wort ein Werk der göttlichen Weisheit, so würde es die Schrift nicht so bestimmt von den Werken Gottes unterscheiden (Hebr. 4, 12) und nicht den köpos lösos Gott nennen.

Athanasius verzichtet ') auf eine erschöpfende Beleuchtung von Sprichw. 8, 22, und überläßt es Anderen, seine Andeutungen weiter zu verfolgen, und die Erklärung der fraglichen Stelle in der von ihm angegebenen Richtung zum Abschlusse zu bringen 2). Der hauptgrund, aus welchem er das creari in opera Dei auf die Berke der Erlösung beschränkt, ist wol dieser, daß die Arianer es auf die Schöpfung bezogen, und daraus eine werkzengliche, geschöpfliche Bedeutung des Sohnes deducirten. Auch hilarius 3) nimmt auf diese arianische Ausfassung von Sprichw. 8, 22 Bezug, beseitiget sie aber auf eine andere Art, indem er aus den nachfolgenden Bersen (B. B. 26 ff.) darthut, daß es sich in den fraglichen Worten um die Berwirklichung der vom Bater seit ewig concipirten Schöpfungsideen handle 4). Cum pararet coelum — heißt es B. 26

<sup>1)</sup> Contr. Arian., Or. II, n. 72.

Tine allseitige Beleuchtung in ber von Athanasins angebeuteten Richtung sindet Sprichw. 8, 22 bei Cyrillus: Thesaur., Assert. XV. Indeß rechtsertiget Cyrill die Beziehung der angegebenen Stelle auf das Erlösungs- werk weniger durch eregetische, als vielmehr durch dialektische Gründe, wie sich ihm dieselben aus seiner Polemik gegen die arianische Auffassung ers gaben. — Amphilochius schried eine eigene Abhandlung über Sprichw. 8, 22, von welcher indeß außer zwei kleinen, von Johannes Damascus anges sührten Bruchstäden nichts mehr übrig ist. Dieselben sind abgedruckt in Gallandi Biblioth. Tom. VI, p. 498. 499.

<sup>3)</sup> De Trinitate XII, n. 85 ff.

<sup>9</sup> Auch Dibhmus (Trin. III, 6) ist ber überzeugung, daß die Sapientia creata nicht ber Sohn Gottes sein könne, sondern die der Welt eingeschaffene und auch den Menschengeistern concreirte (erovoa rois xriouasi sopia)

eram cum illo . . . Dieses parare oder praeparare war im göttlichen Denken von Ewigkeit ber, ba Gott nicht erst in der Zeit auf den Schöpfungsbeschluß verfallen ift. Das creare in opus ist die Berwirklichung ober Ins-Werk-Sepung des gottlichen Beisheitsgedankens; als der Seper des Werkes erscheint aber an der genannten Stelle (B. 22) ber Bater, gleichsam als wollte die Schrift, die sonst überall den Sohn als Weltschöpfer nennt, dem arianischen Irrthum im Boraus jeden Balt entziehen. Die Beisheit sagt: Dominus creavit me initium viarum suarum. Unter der Sapientia als initium viarum Domini ift Christus zu verstehen (Joh. 14, 6); die viae Domini a saeculo sind die durch die ganze Offenbarungsgeschichte hindurchgehenden Bezeugungen Gottes durch den Sohn, der bereits zu Adam (1 Mos. 3, 8), zu Kain, Abel, Roe redete, den Benoch segnete, den Erzvätern, dem Moses, Jesu Rave erschien, von Jesaias, Ezechiel, Daniel im prophetischen Gesichte erschaut wurde, bis er endlich im Schoofe der Jungfrau die Menschheit, eine creatura et factura Dei (Gal. 4, 4) annahm, die nach dem von Ewigkeit her gezeugten Gott geschaffen mar. Diese Zeugung ante saecula mit der erwähnten creatio a saeculis confundiren, ist eine Impietat, welcher durch die richtige Auslegung der besprochenen Stelle jeder Bormand benommen wird. Übrigens will hilarius Jene schonender beurtheilen, welche das creare auf die vorweltliche Zeugung beziehend, in den Worten: Ante omnes colles genuit me 1) . . . eine Exemtion des Sohnes von der Beschaffenheit der Creaturen finden 2).

Weisheit verstanden werden musse, welche, wenn sie von ihrem vorzeitlichen Sein spricht und sich Werke der Allmacht beilegt, nicht in ihrem Ramen, sondern im Namen ihres Schöpfers, des ewigen Wortes spricht. Auf diese Annahme leite nothwendig der Context, indem baszenige, was die Weisheit im Vorausgehenden (Sprichw. 1, 7; 8, 15. 16) von sich, sagt, sich sonst mit 8, 26 ff. nicht vereindaren ließe.

<sup>1)</sup> Nach Athanasius war mit diesen Worten die ewige Zeugung des Sohnes aus dem Vater gemeint. Nach Did pmus (l. c.) sind die betressenden Worte gesprochen περί της έν ήμιν κτιστης σοφίας ότι δημιουργικώς γεγέννηται, καὶ ως είπειν έφ' έκάστης μετά έκάστου σοφού συντίκτεται.

<sup>2)</sup> Dieß bezieht sich auf Basilius von Ancyra und Georg von Laodicea (vgl. Epiphan. haer. 73, n. 20), welche auf der Synode von Ancyra (a. 358) die erwähnte Erklärungsart aufstellten. Daraus erhellt nebenher, daß Hi=

#### §. 188.

Eine Hauptinstanz gegen die orthodoze Lehre boten den Arianern die Worte Christi Joh. 14, 11: "Ich bin im Bater, und der Bater ift in mir." Diese Stelle — behaupteten die Arianer laffe fich im Sinne der Homusisten schlechterdings nicht zurechtlegen, wenn anders der Ausspruch Christi wahr ift, daß der Bater größer sei ale er. Wie foll ber Größere in bem Rleineren Raum haben? Athanafius weiß nicht, welches Wort er mählen soll, um die Rohbeit diefes Einwurfes zu kennzeichnen; nur Derjenige, welcher fich Bater und Sohn als zwei raumliche Körperwesen vorstelle, konne auf einen solchen Einfall gerathen. Afterius deutet bas in der betreffenden Stelle ausgesprochene Ineinandersein des Baters und Sohnes so, als ob Christus sagen wollte, er rebe nicht in eigenem, sondern in seines Baters Namen, und seine Werke seien nur des Batere Berte. Dann ware aber Christus nur einer jener Bielen, die gleichfalls Gottes Wort verkündeten, und in der Kraft Gottes und für Gottes Sache wirkten; er wäre eben nur ein jüdischer Prophet gewesen. Wie tonnte er aber sodann sein Sein im Bater und jenes bes Baters in ihm mit solcher Ausschließlichkeit in An= spruch nehmen? Ubrigens fallen die arianischen Bedenken gegen dieses Ineinandersein weg, wenn man sich dasselbe auf richtige Beife erflart, wie es eben das Wort Homoufie felber nahe legt. Es besagt nämlich so viel, daß Alles, was der Sohn ist, der Natur des Baters eigen ist, und der Sohn demnach aus dem ihm connaturalen Bater, wie der Glanz vom Lichte, der Bach aus der Quelle bervorgeht, so daß, wer den Sohn fieht, im Sohne das Wesen des Baters fieht und erkennt, daß der Sohn deßhalb im Bater ist, weil er das Sein aus dem Bater bat. Darin ift die von Chriftus ausgesprochene Bechselfeitigkeit im Berhältniß von Bater und Sohn gegrundet. Go febr find fie Gins, daß fie Alles mit einander gemein haben (Joh. 18, 15), mit Ausnahme des Baterseins, was der Bater für sich allein hat, ohne deßhalb ein anderer Gott zu sein, als der Sohn, der eben in der Einheit der gottlichen Ratur mit dem Bater

latius sein Berk de Trinitate nach ber Synobe von Ancyra abgefaßt haben muffe.

Eins ift. Der Sohn tritt ja zum Bater nicht von Außen als Zweiter hinzu, sondern geht aus dem Bater hervor. So wenig als Sonne und Strahl zwei Lichter, sondern nur Ein Licht sind, so wenig sind Bater und Sohn zwei Götter. — Die genannte Stelle im Sinne einer bloß moralischen Einheit fassen wollen, wie die Arianer mit Berufung auf Joh. 17, 11 thun, geht nicht an. Christus betet Joh. 17, 11, daß die Menschen Eins seien, wie er mit bem Bater Gins ift. Die Einheit der Menschen untereinander foll augenscheinlich ein Bild, eine Nachahmung der Einheit des Sohnes mit dem Bater sein. Folgt aber daraus, daß es eine Einheit berselben Art sein muffe? Dann mußten auch die Dabnungen zur Barmberzigkeit und Bolltommenheit Lut. 6, 36; Matth. 5, 48' ale Aufforderungen, Gott gleich zu werden, genommen werden. Die Arianer migverstehen freilich selbst den Ginn der Worte im Gebete Christi um Einigkeit seiner Junger untereinander, und denken an die Einigung mit Gott, so daß es hieße: die Menschen seien Eins mit bem Bater, wie Christus mit bem Bater Eins ift. Christus und die Christen wurden hiemit auf Eine Besens= stufe gestellt, und es gabe statt des Einen, dem Bater wesens= gleichen Logos so viele doyor, als es Menschen und Engel gibt. In der Schrift aber heißt es: Quis similis tui in Diis Domine (Psalm 85, 8) — Quis similis erit Domino in filiis Dei? (Psalm 88, 7) 1).

hilarius widmet der Besprechung der Stelle Joh. 14, 11 das dritte Buch seines Werkes de Trinitate. Er erklärt das Ineinanderssein von Vater und Sohn für ein erhabenes Geheimniß, sindet aber einen Anhaltspunct für die Denkbarkeit des Mysteriums darin, daß, wie der Bater Geist, Gott, Licht ist, so auch der Sohn Geist, Gott, Licht ist — Geist vom Geiste, Gott von Gott, Licht vom Lichte. Der Sohn ist weder aus Nichts, noch anderswoher als aus dem Bater; er ist nicht ein aus dem Bater entsonderter Theil, sondern die ganze Fülle der Gottheit, die im Bater ist, ist auch im Sohne 2). Das Wie dieses Geheimnisses muß man nicht erklären

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Erbrterung über Joh. 14, 11 in Cyrill Thesaur., Assert. XII.

<sup>2)</sup> Quod in Patre est, hoc et in Filio est; quod in ingenito, hoc et in unigenito; alter ab altero et uterque unum; non duo unus, sed alius

wollen; die Zeugung des Sohnes ist ein Act des göttlichen Könnens, wie es das Wunder zu Kana und die wunderbare Bermehrung der fünf Brote ist; wir können nicht begreisen, wie diese Wunder geschehen, also darf uns auch die Unbegreislichkeit der ewigen Zeugung nicht zum Anstoß gereichen. Die Einwendungen dagegen sind aus einer falschen Philosophie rein menschlichen Ursprunges geschöpft, das Dogma aber auf die göttlichen Aussprüche der Schrift gegründet.

#### §. 189.

Eine andere Rlaffe von Schriftstellen, welche die Arianer gegen die Gottheit des Sohnes Gottes anführen, betrifft die Lehre von der Einheit Gottes; diese wird — sagen die Arianer — nicht nur im A. T. nachdrücklichst betont, sondern Christus selbst gibt seinem Bater ale dem einzig wahren Gotte Zeugniß: Luk. 18, 19 vgl. Mark. 12, 30; Joh. 6, 38; Joh. 14, 28; 5, 23. Wer sieht nicht — erwidert Athanasius 1) — daß die alttestamentlichen Aussprüche über die Einheit Gottes lediglich gegen die heidnische Bielgotterei und Abgötterei gerichtet seien? Wagen die Arianer mit den heutigen Juden zu behaupten, daß durch jene Aussprüche die göttliche Ratur des göttlichen Wortes, des Logos, verneint und abgelehnt sei? Da nun aber Gott eben durch sein Wort sprach, so kann nicht dieses der Gegenstand gewesen sein, auf welches sich Gottes Rede bezog, als er ben Cult falscher Götter verponte. Auch ift zu beachten, daß erst nach Berbreitung des heidenthumes die göttliche Mahnung jum halten an dem Einen Gotte sich hat vernehmen laffen, nicht aber in den dem Beidenthum vorausgehenden Zeiten, nicht in den Reden Gottes an Adam, die doch auch durch den Logos gesprochen waren. Damals bestand eben noch nicht die beidnische Bielgotterei und Abgötterei, um deren willen den Juden der Mono-

in alio, quia non aliud in utroque; Pater in Filio, quia ex eo Filius; Filius in Patre, quia non aliunde quod Filius; unigenitus in ingenito, quia ab ingenito unigenitus. Ita in se invicem; quia ut omnia in ingenito Patre perfecta sunt, ita omnia in Filio unigenito perfecta sunt. Trin. III, n. 4.

<sup>&#</sup>x27;) Contr. Arian. Or. III, n. 8 ff.

theismus so ftrenge eingeschärft wurde. Die Offenbarung des A. T. ist so weit entfernt, die Gottheit des Sohnes zu läugnen, daß sie vielmehr ausdrücklich andeutet, es sei, wenn von dem Einen Gotte die Rede ist, immer auch sein Wort mitverstanden. Wenn Gott (Joh. 9, 8; Jesai. 44, 24) sagt, daß er allein das himmelszelt ausgespannt habe, so wird in Psalm 32, 6 erklärt, daß die himmel durch das Wort Gottes gefestiget seien. Das Wort ist sonach von dem Einen Gotte so wenig abzutrennen, wie der Glanz vom Lichte; mit dem Einen ist eben das Andere schon gegeben, beide sind untheilbar Eins. Daraus erklärt sich, weshalb Christus, wenn er von den Bedingungen zur Erlangung des ewigen Lebens spricht (Joh. 14, 6), neben der Erkenntnis des Vaters auch die Erkenntnis seines Sohnes fordert. In 1 Joh. 5, 20 wird Christus ausdrücklich wahrer Gott und ewiges Leben genannt.

Ambrosius') zeigt, daß die Arianer auf dem Standpuncte der Schrifttheologie sich dem Sabellianismus nicht entziehen können, wenn sie die biblische Lehre von dem Einen und einzigen Gotte gegen die Gottheit des Sohnes geltend machen 2). Es steht aller-

Passibiliane Deus, cujus species et imago
Nulli visa unquam: nec enim comprendier illa
Majestas facilis sensuve oculisve manuve.
Ille Pater, quem nulla acies violenta ruendo
Eminus ardentis penetravit acumine visus:
Qui se forma hominis non induit, et deitatis
Immensum adsumto non temperat ore modove.
Sed tamen et Patris est specimen, quod cernere fas sit,
Humanis aliquando oculis concurrere promtum:
Quod quamvis hebes intuitus speculamine glauco,
Humentique acie potuit nebulosus adire.
Quisque hominum vidisse Deum memoratur, ab ipso
Infusum vidit gnatum: nam filius hoc est,
Quod de Patre micans se praestitit inspiciendum
Par species, quas possit homo comprendere visu.

(Apotheosis, vv. 6-25.)

Diese Denkweise war nun freilich auch ben Semiarianern geläufig (vgl. Oben §. 184), und erst Augustinus modificirte in dieser Hinsicht die logo-logische Auslegung des A. E. Bgl. Bb. I, S. 39; und unten §. 203.

<sup>1)</sup> De fide III, n. 10-25.

<sup>2)</sup> Sein Zeitgenosse Prubentius sieht in einem solchen Beginnen eine principielle Aushebung aller Thatsachen ber Offenbarung, oder, wofern man an diesen sesthält, den Patripassianismus als unverweidliche Consequenz:

dings geschrieben: Qui solus habet immortalitatem, et lucem habitat inaccessibilem (1 Tim. 6, 16). Dieß gilt aber nicht vom Bater als foldem, sondern von Gott, welcher Bater und Sohn ist. Daß bei Paulus der Begriff "Gott" weiter ist, als der Begriff "Bater", geht aus Rol. 2, 12 ff. hervor, wo von der göttlichen Erwedung des am Rreuze gestorbenen Erlosers die Rede ift. Will man die bezügliche Stelle so verstehen, als ob Gott der Bater Jesum erweckt hatte, so ware man dem Contexte zufolge genothiget anzunehmen, daß der Bater am Kreuze gestorben sei. Denn dem göttlichen Erweder, der ausdrücklich "Gott" genannt wird, werden daselbst Actionen zugeschrieben, die im Falle, daß die orthodore Auslegung abgewiesen wird, nur patripassianisch verstanden werden tonnen 1). Christus schreibt Joh. 2, 19 ausbrücklich die Wiedererwedung seines zu tobtenden Leibes sich selber zu, und an einer anderen Stelle (Joh. 5, 21) bezeichnet er das Lebendigmachen als eine ihm mit bem Bater gemeinsame Lebensbethätigung — ebenso die Sundenvergebung (Luf. 5, 20), welche in der vorermahnten paulinischen Stelle gleichfalls bem Erwecker bes Leichnams Jesu zugeschrieben wird. Nicht der Bater also ist solus, sondern Gott ist solus habens immortalitatem; der Bater als solcher ist nicht solus, da von Ewigkeit her das Wort beim Bater war (Joh. 1, 1), gleichwie umgekehrt der Sohn von sich sagt: Ego non solus, quia Pater mecum est 2).

#### §. 190.

Christus kann nicht seiner Natur nach Gott sein — behaupten die Arianer 3) — da er selber die göttliche Macht, mit welcher er wirkte, als eine vom Bater an ihn übertragene bezeichnete: Matth. 28, 18; Joh. 5, 22; Luk. 10, 22; Joh. 6, 37. Wie hätte er,

<sup>&#</sup>x27;) Vivisicavit nos cum illo (scil. Jesu).... donans nobis omnia delicta.... delens chirographum.... assigens illud cruci, exuens se carne.

<sup>3) 36</sup>h. 8, 16. Eigentlich: Ego non solus, sed ego et, qui misit me, Pater.

— Accipe nunc — fügt Ambrofius bei — et solum Patrem et solum Filium. Solus Pater, quia alius Pater non est; solus Filius, quia alius Filius non est; solus Deus, quia una Divinitas Trinitatis est.

<sup>3)</sup> Athanas. Contr. Arian. Or. III, n. 27 ff.

wenn er im natürlichen Besitze gottlicher Macht gewesen ware, von den Gefühlen der Bangigkeit und Furcht ergriffen werden konnen ? (Matth. 26, 39; Joh. 13, 21.) Auch sein Erkennen und Bissen war begränzt und einer Erweiterung fähig; er mußte an Beisheit zunehmen (Lut. 2, 52), wußte nicht, wie viel Brote im Rorbe vorhanden seien (Mark. 6, 38), und gestand, daß ihm die Zeit des jüngsten Tages unbekannt sei (Mark. 13, 22). Es liegt auf der Hand — erwidert Athanasius — daß die Arianer in Vorbringung dieser Einwande zwischen dem Gottlichen und Menschlichen in Chriftus zu unterscheiden vergessen. Ihre Einwendungen besagen im Grunde nichts Anderes, als: Wie ift es möglich, daß Derjenige, an welchem berartiges Menschliches erscheint, wie an Christus in den angeführten Thatsachen, zugleich Gott sein könne? Consequent müßten sie zu der weiteren Frage fortschfeiten: Ift es überhaupt möglich, daß das Wort Fleisch werden konnte? Sie müßten an Christus Anstoß nehmen mit den Juden, die da sagten: Ber ift denn dieser Mensch, welcher den Einfall hat, sich selber für Gott auszugeben? (Joh. 10, 38.) Die Arianer stoßen sich baran, daß Christus, der seiner Natur nach Gottes Sohn und Gott sein soll, den Schwächen des Fleisches unterworfen mar '). Als Antwort genüge, was die Schrift über Christus lehrt. Die Schrift sagt namlich, daß der Sohn, der als Wort des Baters, als Glanz und Weisheit des Baters ewiger Gott ift, in der Zeit menschaeworden, und nach Annahme bes Fleisches aus der jungfraulichen Gottesgebärerin Maria (ex παρθένου της θεοτόχου Μαρίας) unter uns sichtbar gewandelt habe. Mit dem Fleische hat er auch die natürliche Leibensfähigkeit und die natürlichen Schmachen besselben angenommen; benn eben, um für uns zu leiden, unsere Leiden auf fich zu nehmen und hiedurch uns von denselben zu befreien, ift er ja Mensch geworden. Sein Leib diente ihm als Werkzeug seiner heilsthätigen Wirksamkeit; ware der Leib nicht sein eigen, sondern etwas ihm Außerliches gewesen, so konnte man auch nicht sagen,

Bon einer Rebe bes Amphilochius über Matth. 26, 36 ist ein aus Theodoret entnommenes Fragment abgebruckt bei Gallandi Tom. VI, p. 500.
— Didymus handelt hierüber, wie überhaupt über die menschlichen Affecstionen und leiblichen Schwächen Christi de Trinitate III, c. 21. — Cyrill. Thesaur., Assertio XXIV.

daß Er selbst unsere Schwächen und Leiden getragen habe, und unser Beiland geworden sei. Er nahm das Fleisch an, um in demselben für unsere Schuld zu büßen, und es dem Tode und der Berweslichkeit zu entreißen, zu heiligen und zu verklaren. Da er aber eben nur im Fleische gelitten hat, so tann man nicht sagen, daß der Logos in seiner göttlichen Ratur gelitten habe; diese wurde von den Leiden des Fleisches nicht berührt (vgl. 1 Petr. 4, 1). Man muß namlich in Chriftus den Gott vom Menschen unterscheiden; und damit legen fich die verschiedenartigen Außerungen der Schrift, welche Christum bald als göttlicher Macht voll, bald den Granzen und Schwächen der menschlichen Ratur unterworfen erscheinen lassen, von selbst zurecht. So oft Christus durch das Instrument seines Leibes etwas göttlich spricht ober thut, wirkt er aus seiner göttlichen Ratur heraus; wenn wir ihn auf menschliche Art reden horen und leiden seben, so haben wir und zu erinnern, daß er durch Annahme des Fleisches Mensch geworden sei. Es ift aber immer Eine und dieselbe Perfonlichkeit, welche bald die gottliche, bald die menschliche Seite ihres Wesens hervorkehrt; die Außerung bei Matth. 28, 18 soll den Unterschied dieser Persönlichkeit von jener des Baters kenntlich machen und einer sabellianifirenden Identificirung beider entgegentreten. Rebftdem hat es aber auch eine besondere heilsokonomische Bedeutung, daß Christus alle Gewalt vom Bater empfängt; bem menschlichen Geschlechte murde ber Befit der Gnade dadurch, daß fie von einem Gottmenschen empfangen wurde, bleibend gefichert. Denn er nahm fie gleichsam als herr entgegen, dem sie nicht, wie Abam, einem bloßen Menschen, wieder entriffen werben konnte. Auch ware es widerfinnig, diese Gaben und Berleihungen an den menschgewordenen Sohn Gottes als eine Bereicherung des ewigen Wortes zu fassen; war ja doch die Menschwerdung des Wortes lediglich ein Werk der opfer= willigen Liebe und Selbstentäußerung des Sohnes Gottes. Daß die fragliche Stelle Matth. 28, 18 nicht eine im arianischen Sinne gemeinte Unterordnung bes Gobnes unter den Bater besagen wolle, geht klar aus Joh. 5, 26 hervor, wo Christus sagt, daß der Bater dem Sohne verlieben habe, das Leben aus fich felbst zu haben, wie es der Bater in sich hat 1). — Es ist nicht nothig, bei allen

<sup>&#</sup>x27;) Athanasius hat über Matth. 28, 18 eine eigene Abhandlung geschrieben

Stellen, in welchen ein Richtwissen Christi angebeutet ist, auf die Begränztheit des menschlichen Wissens Christi zu recurriren 1). Die Fragen Christi haben öfter einen anderen Sinn; der Evangelist deutet selber an, daß z. B. die an Philippus gestellte Frage, wos her die Brote zur Sättigung des Bolkes zu nehmen seien, nur den Glauben des Philippus auf die Probe stellen sollte (Joh. 6, 6). Daß Christus um den jüngsten Tag wußte 2), erhellt aus seiner Kenntniß alles Dessen, was dem jüngsten Tage vorausgehen soll; die Zeit desselben war ihm also nicht unbekannt, sowenig als Demsienigen die Lage einer bestimmten Räumlichkeit unbekannt ist, der mit Allem, was zwischen ihm und ihr liegt, bekannt ist.

### §. 191.

Diese Polemik in Rechtfertigung der rechtgläubigen Auslegung der von den Arianern premirten neutestamentlichen Stellen sest sich fort bei Hilarius und Ambrosius, welche beide dem Schriftbeweise für die Gottheit Christi eine umständliche Besprechung widmen.

<sup>(</sup>Opp. Tom. I, p. 103 — 110), welche gegen Eusebius von Rikomedien gezeichtet ist, und im Wesentlichen dasselbe enthält, was er später in seiner dritten und vierten Rede gegen die Arianer aussührlicher entwickelte. Am Schlusse der genannten Schrift bekämpft er den eigenthümlichen Einfall eines Arianers, daß die Cherube, welche dreimal Heilig rusen, das erste Beilig mit mächtiger Stimme, die beiden solgenden aber immer gedämpster rusen, um hiemit die Unterordnung des Sohnes unter den Bater, des Geistes unter den Sohn auszudrücken. — Mit der genannten Abhandlung ist zu vergleichen Didymus Trin. III, 17; Cyrill. Thesaur. Assert. XXIII.

<sup>&#</sup>x27;) Ein Fragment aus des Amphilochius verlornem Sermo super Luc. 2, 52 bei Gallandi Tom. VI, p. 500.

<sup>3)</sup> Auch über Matth. 24, 13 schrieb Amphilochius eine Abhandlung; ein Fragment bavon bei Gallandi VI, p. 499. — Über die genannte Stelle ist noch zu vergleichen Didymus Trin. III, 22; Cyrill. Thesaur., Assert. XXII. Didymus bekennt sich rücksichtlich Matth. 24, 13 zu jener Auslegung, welche im nächstolgenden s. aus hilarius angeführt ist; er erwähnt aber nebstdei auch jene des Basilius (rec rav ér árioux narépar sopiax répar), nach welcher der Sinn der Stelle wäre: Nisi Pater nosset, ne Filius quidem nosset. Bgl. Basil. ep. 236 (ad Amphilochium). Über die Auslegung des-Ambrosius siehe unten s. 192.

hilarius handelt im neunten und zehnten Buche feines Bertes de Trinitato über die von den Arianern zum Erweise der Geschöpflich feit Christi herbeigezogenen Stellen, und zwar zuerft von jenen, welche eine geschöpfliche Beschränkung seines Biffens, Wollens und Ronnens auszudrucken scheinen, sodann von jenen, welche ihn geschöpflichen Leidenheiten unterworfen zeigen. In ersterer Beziehung tommen nach Borausschickung einer Erörterung über das Göttliche und Menschliche in Christus') die Stellen Mark. 10, 17; Joh. 17, 3; Joh. 5, 19; Joh. 14, 28; Mark. 13, 32 an die Reihe. Dem Seilande näherte sich einst ein Jüngling und sprach: Magister bone, quid boni faciam? Jesus lehnt die Anrede magister bone ab: Quid me bonum dicis? Nemo est bonus, nisi unus Deus?). Bollte Christus die ihm beigelegte bonitas in Abrede stellen? Gewiß nicht, da er anderweitig sich selbst als Borbild der Christentugend hinstellte (Matth. 11, 28). Also war es die Bezeichnung magister, welche er rügte, und zwar, wie aus dem Contexte erbellt, deßhalb rügte, weil ihn der Jüngling, ohne alle Ahnung von der eigentlichen Bedeutung des Berufes, welchen Christus als beiland ber Menschen auf fich genommen, ben Gesetzegelehrten Braels einzureihen schien. In diesem Sinne wollte Christus nicht Lehrer sein; wol aber als Berkunder eines neuen Gesetzes, als welcher er sich selber Meister und herr nannte (vgl. Joh. 13, 13; Matth. 23, 10). Er unterscheidet sich, indem er seinem göttlichen Bater die Ehre gibt, allerdings von ihm, jedoch so, daß er mit dem Glauben an ihn auch den Glauben an sich in Anspruch nimmt (Joh. 14, 1). Indem er den Glauben an fich mit dem Glauben an den Bater einiget, eint er sein eigenes Wefen mit jenem des

Bir sinden bei Hilarius die dem Athanasius gesäusige Redeweise, die Menschheit Christi durch caro (Joh. 1, 14) zu bezeichnen: Nescit plane vitam suam, neseit, qui Christum Jesum ut verum Deum, ita et verum hominem ignorat. Et ejusdem periculi res est, Christum Jesum vel Spiritum Deum, vel carnem nostri corporis denegare (Trin. IX, 3). Daß unter caro das beseelte Fleisch, somit die unverstämmelte Menschennatur zu verstehen sei, ist für sich klar: Quomodo silius Dei hominis silius natus . . . . si non potente Verdo Deo ex se et carnem intra Virginem assumere, et earni animam triduere, homo Christus Jesus ad redemtionem animae et corporis nostri persectus est natus? (Trin. X, 15.)

<sup>3)</sup> Bgl. hierliber Cyrill. Thesaur., Assert, X,

Baters; er will nur nicht, daß man einzig an ihn, und nicht auch vorerft an den Bater glaube. Dieß ist aber wieder nicht so zu verstehen, als ob Christus einzig nur als Gesandter und Herold des Baters Chre zu fordern hatte, wie die Arianer aus Joh. 17, 3 herauslesen '). Dawider spricht der ganze Berlauf der Rede Joh. 17, 3 ff., woselbst Christus fagt, daß er vom Bater ausgegangen, daß der Bater in ihm und er im Bater sei, daß er die Belt besiegt habe und wie der Bater zu ehren sei, daß er die Macht erlangt habe, allem Fleische das ewige Leben zu verleihen, daß Alles, was dem Bater gehöre, auch ihm gehöre; er bittet, mit jener Berrlichkeit verherrlichet zu werden, die er beim Bater hatte, ebe die Welt war. Die Bersicherung Christi (Joh. 5, 19), daß der Sohn nichts aus fich wirken tonne, als was er ben Bater thun fieht beweist nur die Einheit und Identitat seines Wirkens mit jenem des Baters, deffen Wirken in ihm er beständig inne wurde. Daber sagt et auch: Qui misit me, non reliquit me solum, quoniam ego, quae sunt ei placita, facio semper (30h. 8, 29). also die göttliche Ratur des Baters in ihm, die ihn Richts ohne den Bater thun läßt (Joh. 8, 28); tommt dieses Sein des Baters in Christo allem Thun Christi zuvor, so ist es nicht eine durch die sittliche Berdienstlichkeit Christi errungene Gemeinschaft mit dem Bater, sondern ein allem Wirken voransgehendes Theilhaben an der Ratur des Baters, aus welcher eben- der Sohn geboren ift. Jusofern der Sohn den Bater zur Boraussetzung hat, insofern weiter die vom menschgewordenen Sohne angenommene Menschheit ihre Erhöhung vom Bater zu erwarten hat, ist allerdings der Bater größer als der Sohn (Joh. 14, 28); damit ift abet die Befens= gleichheit beider nicht aufgehoben; und rudfictlich derselben ift der Sohn nicht geringer als ber Bater. Das Nichtwissen Christi um den jüngsten Tag (Mark. 13, 32) ist bloß ein Nichtwissen für uns Menschen, die wir von der Zeit jenes Tages nähere Kunde zu haben, vor der hand nicht berufen find. Christus hat also mit den citirten Worten nicht etwa sein eigenes Richtwissen bekannt (vgl. dagegen Rol. 2, 3), sondern das Wiffen, das ihm aus der Gemeinschaft mit dem Bater floß, vor uns verhullen zu wollen erklart (vergl. Apstgich. 1, 7),

<sup>1)</sup> Bgl. über Joh. 17, 3: Didymus Trin. III, 38; Cyrill. Thesaur., Assert. XXVII.

und dieß aus jenem padagogisch=sittlichen Grunde, welcher Matth. 24, 44 naber bezeichnet wird.

Eine andere, von den Arianern ausgebeutete Rlaffe biblischer Stellen betrifft die Traurigkeit und Trostverlassenheit Christi angesichts der ihm bevorstehenden Leiden, und inmitten derselben. (Matth. 26, 38. 39; 27, 46). Run steht es im Boraus fest, dag Christus, da er auf eine andere Art empfangen wurde, als die übrigen Menschenfinder, auch von den in den übrigen Menschen zu treffenden Gebrechen der durch die Sunde verderbten Menschennatur frei war, somit auch von allen jenen Affecten und Stimmungen frei war, in welchen eine unwürdige Schwäche des Menschen fich kund gibt. Wie hatte er, der herr des Lebens, einer Furcht und Angst um sein eigenes Loos unterworfen sein konnen! Auch deuten die mannigfaltigsten Außerungen der Schrift darauf bin, daß er, weit entfernt, irgend ein Zagen vor dem bevorstehenden Leiden zu empfins den, mit entschlossener Sicherheit demselben entgegengieng, als die Beit gekommen war, sich ihm zu unterziehen. Er verweist es bem Betrus, der ihn seinem hoben Berufe entfremden und zur Flucht bereden will; er erklart Denjenigen seiner unwerth, ber nicht gleich ihm sein Rreuz auf sich nehmen will und sein irdisches Leben zu retten trachtet. Der leiblichen Schmerzempfindung war Christus überhoben 1), da sein Körper, obwol gleicher Ratur mit unseren Körpern, doch nicht gleichen Ursprunges mit denselben war; die dem Leibe Christi zugefügten Mißhandlungen konnten in demselben eben so wenig eine Schmerzempfindung zurücklaffen, als der Pfeil, der burch das Baffer fahrt, in demselben eine Bohröffnung gurud. läßt 2). Die Rundgebungen von Zeichen des Schmerzes, der

<sup>&#</sup>x27;) Diese Behauptung des hilarius entgieng nicht der Rüge. Bgl. Bb. I, S. 487.

<sup>&#</sup>x27;) Ita ex infirmitate corporis nostri passus, in corpore est, ut passiones corporis postri corporis sui virtute susciperet. . . . Fallitur putans hunc dolere quod patitur. Portans enim peccata nostra . . . tamen ipse non peccat . . . . portans in carne peccata, sed nostra. Pro nobis dolet, non et doloris nostri dolet sensu: quia et habitu ut homo repertus, habens in se doloris corpus, sed non habens naturam dolendi, dum, ut hominis habitus est, et origo non hominis est, nato eo de conceptione Spiritus sancti. Trin. X, 47.

Angst u. s. w., Thranen, Seusser u. s. w. bedeuten bei Christus ganz etwas Anderes als bei den übrigen Menfchen; fie find Sacramente, welche eine lehrhafte und beilswirkende Bedeutung baben und nur für une, für die 3wede der Erlösung und Beiligung ber Menschen gesetzt werben. Die Traurigkeit und Angst auf dem DIberg war lediglich Gebet um Stärkung der zaghaften und wankelmuthigen Junger; sobald der Engel ihn gestärkt b. h. ihn der Erhörung seines Gebetes versichert hatte, ließ er ab, seine schlaf. müden Jünger zum Bachen zu ermuntern, und sprach: Dormite jam et vequiescite. Das Leiden Christi war lediglich eine Triumphesseier der Erlösung; Alles, was Christo zugefügt wurde, diente nur bazu, eine Erhabenheit nach ber anderen, eine Glorie nach der anderen am Beilande und Erloser ber Menschen bervortreten zu laffen 1). Der Ausruf: "Mein Gott, warum hast du mich verlaffen" und die schließliche Empfehlung der Seele Christi in die hande des ewigen Baters find lediglich als Bekenntnis der von der Gottheit zu unterscheidenden Menschheit Christi zu faffen, damit man nicht etwa glaube, das ewige Wort hatte im Leibe Jesu die Stelle ber menschlichen Seele vertreten.

### §. 192.

Auch Ambrosius durchgeht im fünften Buche seines Wertes de Fide eine Reihe neutestamentlicher Stellen, welche von den Arianern zur Beeinträchtigung des Glaubens an die göttliche Macht und Würde Christi herbeigezogen wurden. Christus gestehe Matth. 20, 23 — bemerken die Arianer, daß es nicht in seiner Macht

Triumphus plane est, quaeri crucem, et offerentem se non sustineri; stare ad sententiam mortis, sed inde confessurum a dextris virtutis; configi clavis, sed pro persecutoribus orare; acetum potare, sed sacramentum consummare; deputari inter iniquos, sed paradisum donare; elevari in ligno, sed terram tremere; pendere in cruce, sed solem ac diem fugere; exire et corpore, sed revocare animas in corpora; sepeliri mortuum, sed resurgere Deum; secundum hominem pro nobis infirma omnia pati, sed secundum Deum in his omnibus triumphare. Trin. X, 48. — Abultó, lautende Stellen bei Ambros. de Fide V, n. 54; Athanas. de incarm et contr. Arian., n. 5.

fiebe, ben Bunsch der Mutter der Zebedäiden zu erfallen und ihre Sohne in seine Herrlichkeit aufzunehmen 1). Wer fieht nicht aus dem ganzen Contexte --- erwidert Ambrosius - daß Christus nur auf eine milbe, schonende Art die drängende Ungeduld der ganz in ihren Söhnen lebenden Mutter beschwichtigen will? Go weit geht Chriftus in feiner schonenden Milde, daß er lieber die ihm allerdings zustehende Macht (Joh. 5, 22; 14, 12. 13) gewissermaaßen verhüllen und verbergen, als das herz der Mutter durch eine uns zeitige, wenn auch nur scheinbare Barte zurücktoßen und betrüben will. Der Sinn seiner Rebe mar übrigens kein anderer, ale diefer, ce sei zur Zeit unmöglich, den Bunsch der Mutter zu erfüllen, weil Bieles vorausgehen und früher geschehen muffe, ebe berfelbe in sein Recht eintrete; vor der Hand verzichte er, der Heiland, selbet auf den Genuß der himmlischen Glorie, und sammle fich einen Rreis opfermuthiger Menschen, welche gleich ihm und mit ihm ben Relch des Leidens zu trinken bereit find. — Aus den Worten Christi an den himmlischen Vater: Dilexisti eos, sicut et me dilexisti (Joh. 17, 23), folgern die Arianer, daß sich Christus vor dem Bater den Menschen gleich stelle. Die Bergleichungspartikel "sicut" berechtiget durchaus nicht, eine folche Gleichstellung aus Christi Worten zu folgern. Denn sonst mußte auch aus Christi Auffordes rungen, vollkommen zu sein wie Gott, eine Gleichheit der Menschen mit Gott gefolgert werden. Bei Joh. 12, 44 heißt es: Qui in me credit, non credit in me, sed in eum, qui me misit. Die diesen Borten von arianischer Seite gegebene Deutung wird bereits durch die unmittelbar folgenden Worte widerlegt: Qui videt me, videt eum qui misit me. Aus diesen Worten erhellt auch ber Sinn ber früheren: Non credit in me. Der Glaube wird nämlich nicht dem Menschen Jesus, fondern bem unter Menschengestalt verhüllten Gotte, ber Einer Natur mit dem Bater ift, gezollt. Daraus erklärt sich auch, wie der Ausspruch Christi zurechtzulegen sei: Er rede nicht aus sich selbst, sondern wie es der Bater ihm einspreche (Joh. 12, 49). Die Stelle Mark. 13, 32 erklärt Ambrofius auf ähnliche Beise, wie hilarins (vgl. &. 191); auch glaubt er bemerken zu sollen, daß die Worte "nec filius (de die illo scit)" in den

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Didymus Trin. III, 29; Cyrill. Theseur., Assert. XXVI.

alten griechischen Handschriften sich nicht sinden '). Die Läugner der Gottheit Christis schlagen einer zahllosen Menge neutestamentslicher Stellen in's Angesicht. Es hilft nichts, Christo das göttliche Sein abzusprechen; wie Moses mit den Worten: Qui est, misit me, den Sohn Gottes als seinen Sender bezelchnet, so spricht auch Paulus offen aus: Non fuit Est et Non, sed Est in illo fait (2 Kor. 1, 19). Wenn Christus als Bedingung und Genuß des ewigen Lebens die Erkenntniß des einzig wahren Gottes und seines Gesandten Christi bezeichnet, so sind hiemit Bater und Sohn auf ähnliche Art und in demselben Geiste zusammengestellt, wie in den Eingangsworten des Johannesevangeliums Gott und das Wort zusammengestellt werden.

### §. 193.

Eine im Streite mit den Subordinatianern stets wiederkehrende Controverse bezog sich auf 1 Kor. 15, 24 ff. 2) Athanasius 3) erstärt, daß es sich in dieser Stelle nicht um eine Unterwersung des Sohnes unter den Bater in eigenem Namen handle, sondern im Ramen derjenigen, deren Haupt der Sohn Gottes durch die Menschwerdung geworden ist, und welche einst ganz und gar dem Willen des herrn unterthan werden müssen, auf daß Gott durch den Sohn Alles in Allen sei 4). Wenn der Sohn zu den dem Bater zu Unter-

<sup>&#</sup>x27;) Diese Bemerkung macht hieronymus (Comm. in Matth. 24, 36) unter Berufung auf die bem Origenes und Pierius vorgelegenen Cobices.

<sup>2)</sup> Gregor von Ryssa schrieb eine eigene Abhandlung: In illud Apostoli 1 Cor. 15: Quando subjecerit sibi omnia etc. Opp. Tom. II, p. 6—21. Bgl. auch Didymus Trin. III, 20; Cyrill. Thesaur., Assert. XXIX.

<sup>7)</sup> De incarnatione et adv. Arianos, n. 20.

<sup>1)</sup> Daraus folgt, daß der Sohn nicht Subject, sondern causa eleciens der Unterwerfung sei, indem eben dadurch, daß er in den Seelen der Menschen Sestalt gewinnt, das Reich des Baters vollendet wird. Dieß der Inhalt der in der vorausgehenden Anm. citirten Abhandlung Gregor's von Ryssa. Gregor von Nazianz (de Theologia Orat. IV) erklärt es für sabellianisch, die Worte: ut Deus sit omnia in omnibus auf den Bater zu restringiren, als ob der Sohn settlich im Bater untergienge. Richt bloß der Bater, sondern ölog Jeòg öbrag rà xávra ér xáber — und zwar dann: örar uppeire volla öper (Gonze vir roig nerspuase nai roig xáleser eddir

werfenden gehörte, so hatte er schon vom Anfange ber (& doxic) sein Unterthan sein muffen, ftatt daß er ihm erst am Ende ber Beit wahrhaft unterthan murbe. Gine solche nachträgliche Unterwerfung — bemerkt hilarius ') — wurde ben Sohn als ein vom Bater seiner Ratur nach verschiedenes und unvollkommenes, dem Bater widerstrebendes Wefen erscheinen lassen. Der Apostel beugt aber durch die Faffung seiner Worte einer solchen Auffaffung des Sohnes entschieden vor. Er redet nicht bavon, daß der Sohn fic unterwerfen will; sondern, was er sich unterworfen hat, soll er schließlich dem Bater unterwerfen und anheimgeben, wie es der Bater, deffen Ratur in ihm wirkte, ihm unterworfen hat. Diefe Übergabe des Reiches an den Bater bedeutet nicht, daß sich der Sohn des Reiches begeben werde; sonst hatte sich ja umgekehrt vorausgehend, mabrend und fo lange der Sohn berrichte, der Bater des Reiches begeben 2). Die Übergabe an den Bater bedeutet also lediglich die lette Vollendung des Reiches Gottes, welches die Erlösten find; diese sollen, dem verklärten Christus einverleibt, durch die Übergabe zur Anschauung Gottes gelangen. Durch die Einverleibung in Christus werden sie dem ewigen Tode entriffen; an den Bater übergeben gelangen die dem Tode Entrissenen zum Genuffe ber seligen Unsterblichkeit.

Auch Ambrosius 3) widmet der genannten Stelle eine längere Besprechung. Es ist von einer zukünstigen Unterwerfung des Sohnes die Rede. Diese kann doch wol nicht auf die Gottheit des Sohnes bezogen werden, die ihrer Natur nach eine solche Unterwerfung nicht verträgt, und vermöge der göttlichen Willenseinheit des Sohnes

ölws Θεού, η olkyor er huir aurois peporres), all' ölot Jeoeideis, ölov. Θεού χωρητικοί και μόνου. Christus selber kann — bemerkt Didhmus (l. c.) — nur hinsichtlich seiner Menscheit als Subject ber Unterwerfung gedacht werben.

<sup>1)</sup> De Trinitate XI, n. 21-42.

De Trinitate, I, n. 15—17. Er stellt 1 Kor. 15, 25 zusammen mit Psalm 109, 1: donce ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum— und fragt, ob donec bloß eine zeitliche Dauer bebente, so daß dann bas Reich, die Macht und Erhöhung des zur Rechten Gottes thronenden Ressidings aushöre? Bgl. auch Psalm 111, 8.

<sup>3)</sup> De fide V, m. 163—188.

mit dem Bater auch nicht nothig hat. Es kann also, wie der Apostel selber ausdrücklich andeutet, von Christo nur als Haupte eines Leibes die Rede sein, dessen Glieder noch nicht volksommen Gott unterworfen sind. Wenn dieser vielgliedrige Leib ganz und gar vom Geiste Christi durchdrungen sein wird, dann wird Christus in diesem seinem Leibe dem Bater volksommen unterthan sein. In diesem Sinne, in uns erlösten und geheiligten Menschen dem Bater unterthan zu werden, war ja der Zweck seiner Menschwerdung: Subjectio ista dispensatio pietatis est.

### §. 194.

Es ist schon gesagt worden, daß die antinicanischen Parteien unter sich selbst gespalten waren, und während Einige eine Annäherung an die Rechtgläubigen suchten, Andere das arianische Bekenntniß zum schrofisten Widersage gegen die Rirchenlehre fortbildeten. Die Lets teren machten sich unter bem Parteinamen ber Anomaer befannt, beren geistige Führer Aëtius und sein Schuler Eunomius waren, Ersterer ein Sprer, der zu Antiochien (c. a. 350) zum Diakon geweiht, nach wechselvollen Schicksalen zu Alexandrien starb (a. 370), Letterer, ein Rappadocier, auf kurze Zeit Bischof von Cycicus in Mysien (360), als solcher aber vom Volke nicht geduldet, mit den Semiarianern ebensogut, wie mit ben Rechtgläubigen zerfallen, von den Kaisern Balens und Theodofius mit dem Exil bestraft, in welchem er auch starb (393). Aëtius mar ein schlagfertiger Sophist, der gegen 300 theologische Abhandlungen verfaßt haben soll; eine davon, aus 47 Thesen bestehend, ist uns durch Epiphanius aufbehalten '), der jedem einzelnen Sate des Aëtius eine Widerlegung angeschlossen hat. Auch Eunomius vertrat ben anomäischen Lehr= begriff in verschiedenen Schriften; von diesen find gegenwärtig noch zwei vorhanden, der Anologntinog 2), welchen Bafilius widerlegte, und die auf Befehl des Kaisers Theodosius überreichte exdeois ni= στεως 3), welche Gregor von Nyssa einer ausführlichen Kritit unterzog.

Bon den fünf Büchern des Basilius gegen Eunomius ') sind

<sup>1)</sup> Haer. 76, n. 10.

<sup>2)</sup> Abgebrudt in Fabricii Biblioth. Graec. VIII, p. 248 ff.

<sup>3)</sup> Ebenbas. p. 262 ff.

<sup>4)</sup> Bei dieser Gelegenheit ift auch ju erwähnen die 24 homilie des Bafilius:

nur drei unzweifelhaft acht; aus biefen handelt das erste von Gott dem Bater, das zweite vom Sohne, das dritte vom heiligen Geiste. Rach Eunomius constituirt die Ungezeugtheit (aperenoia) das Wesen Gottes; und da nur der Bater ungezeugt ift, so tann nach Eunomius auch einzig nur der Bater, nicht aber ber Sohn ober ber beilige Geift Gott fein. Der Ungezeugte konne weber von fich, noch von einem Anderen gezeugt sein; er kann nicht "Gott von Gott"), nicht zugleich alter ober junger sein, als er wirklich ift. Durch diese sophistische Dialektik — bemerkt Bafilius — soll die Gottheit des Sohnes ohne alle weitere Discussion im vorhinein als eine undenkbare Absurdität abgethan werden. Es muß indeg vorerft schon befremden, daß Eunomius von der durch den biblischen und firchlichen Sprachgebrauch legitimirten Bezeichnung "Bater" abgeht, und ihr den ungewohnten Ausbruck, Ungezeugter" substituirt, der offenbar weniger sagt, und ben Sinn des Wortes Bater nicht erschöpft 2). Rach Eunomins soll er freilich nicht ber Rame einer göttlichen Berfon, sondern der Gottheit als solcher sein, und zwar das eigenste Besen der Gottheit ausdruden, mahrend alle anderen von Gott gebrauchten Ausdrude nur unsere Art, über Gott ju denken, kundgaben (xat' exivoier leyópere). Hier drangt sich aber sofort die Frage auf, ob. Eunomius alles Dasjenige, was wir "xar' extrocar" über Gott sagen, für nichtig oder falsch halte? Er ift außer Stande, dieß zu beweisen; er mußte sonft so weit geben, zu behaupten, daß Alles, mas wir über die Dinge zar' enivoiar sagen, eitles und nichtiges Gerede sei, welchem in Wesen und Beschaffenheit der Dinge Richts entspreche. Und ist denn der Begriff der göttlichen Agennesie nicht auch ein durch Ratiocination egeugter Begriff, wie andere, z. B. der mit ihm zusammenhängende Begriff ber göttlichen Incorruptibilität? Man müßte daher von diesen anderen Begriffen ebenfo gut, wie von jehem ber Agennesie,

Adversus Babellianos, Arianos et Anomacos — ferner epist. 16 u. 236. An Bafilius schloß sich in Wiberlegung der Eunomianer Ambrosius an: De Incarnationis Dominicae Sacramento (n. 79 — 105), welche Schrift gewissermaaßen als Ergänzung der Libri V de Fide anzusehen ist.

<sup>&#</sup>x27;) Ausbrud des Ricanischen Symbols.

bgl. Cyrill. Thesaur., Assert. I: De genito et ingenito; et quod melius atque dignius sit, Deum Patrem vocari quam ingenitum.

sagen, daß sie unmittelbar eine Substanz als solche besagen, wäh. rend das Richtige und Natürliche zweifelsohne doch dieß ift, Agen, nesie, Immutabilität, Incorruptibilität, Schöpfermacht u. s. w. seien etwas von der göttlichen Substanz Ausgesagtes und von dieser dem Begriffe nach zu Unterscheidendes. Ob die Agennesie wirklich kein bloß privativer Ausdruck sei, wie Eunomius zuversichtlich behauptet, steht sehr in Frage; und ist sie kein privativer Ausdruck, so find auch Immutabilität, Incorruptibilität keine bloß privativen Ausbrude, und stehen baber abermals auf gleicher Linie mit der Agennesie, daher abermals nicht zu begreifen ift, wodurch gerade lettere zu dem Borzuge gelangt, die göttliche Substanz als solche ausdruden zu follen. Wie ware da überhaupt ein Wort zu finden, durch welches Gottes unnennbares Besen sich nennen ließe! (Bgl. 2 Mos. 6, 3.) Wo ware ein Geschaffener, welcher Gottes unbegränztes Wesen mit seinen Gedanken zu umfassen vermöchte! Richt einmal das Wesen der irdischen Körper vermag der Mensch zu fassen, der allenthalben nur Eigenschaften und Beschaffenheiten des Körperlichen wahrnimmt und versteht. Oder ift irgend ein Mensch schon in die Substanzen der Körperdinge eingedrungen? Belcher hochmuth, zu meinen, das Wesen Gottes mit Menschengedanken durchdringen zu konnen! Daß die Agennesie nicht das gottliche Wesen als solches bezeichne, liegt auf der hand; nicht das Was, sondern das Wie der göttlichen Existenz wird durch sie bezeichnet; es wird nämlich ausgedrückt, daß Gott keine Seinsursache außer und über sich habe.

Aus der Ungezeugtheit Gottes folgert Eunomius, daß es keinen gezeugten Gott, also keine Mittheilung der göttlichen Ratur an eine zweite göttliche Hypostase geben könne, und demnach Christus etwas von Gott wesentlich Berschiedenes sein müsse. Wie will Eunomius diese seine Behauptung mit den klaren unzweideutigen Aussprüchen der Schrift vereinbaren, welche Christum das Bild des unsichtbaren Gottes nennt (Kol. 1, 15), so zwar, daß, wer den Sohn sieht, auch den Bater sehe (Joh. 14, 9)? Der im Philipperbriese vorkommende Ausdruck: in forma Dei esse (ev popph deoù indexeu) kann doch nur so viel als: in substantia Dei esse (ev oùoise deoù indexeu) bedeuten, weil auch das nachfolgende formam servi assumere so viel als Annahme der Menschennatur bedeutet. Wenn Eunomius eine durch Selbstheilung vermittelte Mittheilung der

göttlichen Substanz des Baters an den Sohn für undentbar halt 1), so hat er vollkommen recht; die Gemeinsamkeit ber Substanz Beider besteht aber in etwas gang Anderem, nämlich darin, daß in Beiden eine und dieselbe Beise zu sein (loyos rov elvai) ist, so zwar, daß, wie der Bater Licht ist, auch der Sohn Licht sei. In Beiden ift nämlich die eine und selbe Gottheit, obschon sie nach Zahl und Proprietaten verschieden find. hiedurch ist von felbst jene Borstellung ausgeschlossen, welche Eunomius mit der firchlichen Lehre vom Berhältniß des Zeugenden zum Gezeugten verbindet: als ob nämlich der Gezeugte ein später Gewordener mare, und im Range unter dem Zeugenden ftunde. Es ift undenkbar, daß das Licht je ohne Glanz gewesen sein sollte, und Dasjenige, was dem göttlichen Bater consubstanzial ift, wie der Glanz dem Lichte, je einmal nicht gewesen sein sollte. Daß in Gott keine sinnliche Gefalt, keine Materie, keine Quantitat sein konne, daß Gott über alle Zusammensetzung erhaben sei, versteht sich von selbst; und es ware wol zu fragen, ob Eunomius, der den Ratholiken die Anficht unterfchiebt, als ob fie den Sohn für ein körperliches Wefen hielten, denfelben für körperlich zu halten wage? Wagt er es aber nicht, wie kann er sich erbreisten, aus der Einfachheit Gottes die Unmöglichkeit einer Consimilität des Sohnes mit dem Bater zu Cunomius glaubt, daß ein quantitativer Befensfolgern? unterschied zwischen Bater und Sohn durch die Worte bei Joh. 14, 24 angedeutet sei: Pater me major est 2). Aber nach Eunomius bedeutet ja der Batername nichts Substanzielles, sondern bloß die Thatigkeit des Ungezeugten; fomit folgt, daß der Bater nicht ber Substanz nach, sondern nur als wirkendes Princip, als hervorbringer (apxi und alria) des Sohnes größer sei als der Sohn d. h. bem Sohne vorausgehe.

Diese Erklärung kann nun freilich einem Eunomius nicht genügen, der aus der Schrift die Bezeichnungen des Sohnes als eines genimen (yévrqua) und einer factura (nolqua) herausliest. In Apfigsch. 2, 36 heiße es: Xoistoy enolques à Ieds . . . . Mit welchem Rechte kann Eunomius aus dieser Stelle den in der Schrift

<sup>1)</sup> Bgl. die hierauf bezüglichen Antworten bei Cyrill. Thesaur., Assert. VI.

<sup>2)</sup> Bgl. Cyrill. Thesaur., Assert XI.

mirgende vom Cobue gebranchten Ausbrud nolnum ableiten? Beift ed in ber Schrift nicht andersmo öfter, bag Chriffus ber noinfrns afler Dinge fei ? Ber fieht ferner nicht aus ben nachfolgenden Borten wer citirten Stelle, bag unter Demjenigen, or Baog enoigee, bet Menich Jefus, ber bon ben Juden Gefreugigte und Betobiete gu warfteben fei ? Chen fo verfehlt und gefünftelt ift bie auf ben Aus-Deuck yenneme gegrundete Deduction des Eunomius: Da apenmoia Det Subfang Gottes bezeichne, fo muffe yevrnpe eine von ber gottichen Gubftent verschiebene Gubftang bezeichnen - alfo muffe ber Sobn etwes von Gott Grundverschiebenes fein. 2Bo wird denn :n bet Gerift bom Sohne ber Ausbrud yevenpen gebraucht? Durfen met andere Bezeichnungen mablen, ale welche bie Schrift felbft gepraudes pat Betrus ju Chriftus gefagt: Du bift ein Erzeugnig 3ed lebentdigen Gotted? Sagte er nicht vielmehr: Du bift Chriftus, Der Gobm bes lebendigen Gottes (Datth. 16, 18)? Uberbieß ift beachten, daß gerrupen nicht, wie Filim, eine lebendigen Befen pecififd angemeffene Benennung ift, fonbern in ber Beite feines sinnes Mace, auch bas Rieberfte umfaßt, und am eheften eben von verabeiteben Dingen und Gefcopfen gebraucht wird, vgl. Matth. 25 14 Richt einmal ben Ausbrud remor will bie Schrift vom Buttiden Cobne gebranden, ba er ber Burbe bes Cobnes nicht a mupreden fdeint. Ubrigens liegt es auf ber band, bag ber mettent pergene burch fich und birect feine Subftang, fonbern set dire veribiebenen Subftangen eignende Beffimmtheit ausbrude. mule -earques all foldes & b. mare bas Erzeugtsein bie Gub. term 's weiten alle gerormerm confubftangial, und ber Sohn hatte stag Dubitang mit allen übrigen am Erzeugtfein theilhabenben Diegen and String, abertief mire ber Cobn bie Gubffang Gottes 1.1. We warme in Extrap del Aperopros.



der göttliche Bater nicht immer Bater gewesen sein? Gieng ihm das Bermögen dazu ab, oder kam er erst später darauf, daß es zur Seligkeit seines Seins gehöre, Bater zu sein? Aber wozu — meint Eunomius — sollte der Bater den Sohn erst hervorbrinsgen, wenn dieser ohnehin seit ewig ist? Als ob der Sohn nicht von Ewigkeit her gezeugt sein könnte!

Eunomius glaubt der Substanz des Sohnes einen Borrang vor den Substanzen der aus Nichts geschaffenen Creaturen geben zu sollen. Worin soll aber dieser Vorrang bestehen, wenn gleiche wol auch der Sohn Geschöpf ist? Eunomius such den Vorrang des Sohnes darin, daß der Sohn einzig durch den Vater hervorgebracht ist, während alles Andere durch den Bater und Sohn causirt ist. Freilich begreift man nicht, wie der Bater, der den Sohn durch sich allein hervorbrachte, zur hervorbringung der übrigen Dinge des Sohnes bedurste. Und warum wird der Sohn, wenn Geschaffensein und Erzeugtsein dasselbe ist, nicht auch Einzeschaffener (µovoxxxoros) genannt, wie er Eingeborner (µovoxxvs) beist?

Richt besser, als mit dem angeblichen Borrange der geschöpflichen Substanz des Sohnes verhält es sich mit der Bezeichnung Licht, welche Eunomins dem Sohne beilegt, freilich nur in der Absicht, um eine substanzielle Diversität des Sohnes vom Bater, den er gleichfalls Licht nennt, sestzustellen. Beide Lichter seien eben so weit von einander verschieden, meint Eunomius, als das Gezeugte vom Ungezeugten verschieden gedacht werden muß. Diese Berschiedenheit beider Lichter müßte indeß als eine völlige Contrasietät beider aufgesaßt werden, weil Gezeugt und Ungezeugt aussschießende Gegensäße bilden. Dann könnte aber der Sohn nicht mehr Licht, sondern müßte Finsterniß heißen.

## .§. 195.

Auch Gregor von Razianz kommt in seinen berühmten fünf Reden über die Gotteslehre (de Theologia) auf die Lehren der Cunomianer zu sprechen, deren Widerlegung er die dritte und vierte der genannten Reden widmet. Die Lehren der Philosophen über Gott — bemerkt Gregor — lassen sich auf drei Hauptklassen zurücksführen, je nachdem Anarchie, Polyarchie oder Manarchie zum Prin-

nirgends vom Sohne gebrauchten Ausdruck molgua ableiten? Beißt es in der Schrift nicht anderswo ofter, daß Christus der moenrns aller Dinge sei? Wer sieht ferner nicht aus den nachfolgenden Worten ber citirten Stelle, daß unter Demjenigen, dr Jeog enoinge, ber Mensch Jesus, der von den Juden Gefreuzigte und Getödtete zu versteben sei? Eben so verfehlt und gefünstelt ift die auf den Ausdruck γέννημα gegründete Deduction des Eunomius: Da άγεννησία die Substanz Gottes bezeichne, so musse yevrqua eine von der gottlichen Substanz verschiedene Substanz bezeichnen — also musse der Sohn etwas von Gott Grundverschiedenes sein. Wo wird denn in der Schrift vom Sohne der Ausdruck yevrnuck gebraucht? Dürfen wir andere Bezeichnungen mablen, als welche die Schrift selbst gebraucht? hat Petrus zu Christus gesagt: Du bist ein Erzeugniß des lebendigen Gottes? Sagte er nicht vielmehr: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes (Matth. 16, 18)? Überdieß ist zu beachten, daß yerrnuck nicht, wie Filius, eine lebendigen Wesen specifisch angemeffene Benennung ift, sondern in der Beite seines Sinnes Alles, auch das Riederste umfaßt, und am ehesten eben von verächtlichen Dingen und Geschöpfen gebraucht wird, vgl. Matth. 23, 24. Richt einmal den Ausbruck rexvor will die Schrift vom göttlichen Sohne gebrauchen, da er der Burde des Sohnes nicht zu entsprechen scheint. Übrigens liegt es auf ber hand, daß ber Ausdruck yevrqua durch sich und birect keine Substanz, sondern nur eine verschiedenen Substanzen eignende Bestimmtheit ausdrucke. Ware yerrqua als solches d. h. ware das Erzeugtsein die Substanz, so wären alle yerrspuara consubstanzial, und ber Sohn hatte Eine Substanz mit allen übrigen am Erzeugtsein theilhabenden Dingen und Wesen; überdieß wäre der Sohn die Substanz Gottes selber, das yévvyµa die Substanz des Ayévvytog.

Aus dem Begriffe des Sohnes als eines yévonua folgert Eunomius, daß der Sohn einmal nicht war; bevor er geworden ist, ist er nicht gewesen '). Deßungeachtet soll er bereits vor Erschaffung der Welt gewesen sein. Nun aber hat die Zeit erst mit der Welt ihren Anfang genommen, vor Erschaffung der Welt gab es kein zeitliches Prius und Posterius; wie kann also von einem dereinstigen Richtgewesensein des Sohnes gesprochen werden? Wie soll

<sup>1)</sup> BgL Cyrill. Thesaur., Assert. V.

der göttliche Bater nicht immer Bater gewesen sein? Gieng ihm das Bermögen dazu ab, oder kam er erst später darauf, daß es zur Seligkeit seines Seins gehöre, Bater zu sein? Aber wozu — meint Eunomius — sollte der Bater den Sohn erst hervorbrinzen, wenn dieser ohnehin seit ewig ist? Als ob der Sohn nicht von Ewigkeit her gezeugt sein könnte!

Cunomius glaubt der Substanz des Sohnes einen Borrang vor den Substanzen der aus Nichts geschaffenen Creaturen geben zu sollen. Worin soll aber dieser Borrang bestehen, wenn gleichs wol auch der Sohn Geschöpf ist? Eunomius sucht den Borrang des Sohnes darin, daß der Sohn einzig durch den Bater hervorzgebracht ist, während alles Andere durch den Bater und Sohn ausstt ist. Freilich begreift man nicht, wie der Bater, der den Sohn durch sich allein hervorbrachte, zur hervorbringung der übrizgen Dinge des Sohnes bedurfte. Und warum wird der Sohn, wenn Geschaffensein und Erzeugtsein dasselbe ist, nicht auch Einzeschaffener (µovoxxxoxox) genannt, wie er Einzeborner (µovoxxvix) heißt?

Richt besser, als mit dem angeblichen Borrange der geschöpfelichen Substanz des Sohnes verhält es sich mit der Bezeichnung Licht, welche Eunomins dem Sohne beilegt, freisich nur in der Absicht, um eine substanzielle Diversität des Sohnes vom Bater, den er gleichfalls Licht nennt, sestzustellen. Beide Lichter seien eben so weit von einander verschieden, meint Eunomius, als das Gezengte vom Ungezeugten verschieden gedacht werden muß. Diese Berschiedenheit beider Lichter müßte indeß als eine völlige Contrastietät beider aufgesaßt werden, weil Gezeugt und Ungezeugt aussschließende Gegensäße bilden. Dann könnte aber der Sohn nicht mehr Licht, sondern müßte Finsterniß heißen.

### §. 195.

Auch Gregor von Razianz kommt in seinen berühmten fünf Reben über die Gotteslehre (de Theologia) auf die Lehren der Eunomianer zu sprechen, deren Widerlegung er die dritte und vierte der genannten Reden widmet. Die Lehren der Philosophen über Gott — bemerkt Gregor — lassen sich auf drei Hauptklassen zurücksführen, je nachdem Anarchie, Polyarchie oder Manarchie zum Prin-

cipe erhoben wirb. Auf driftlichem Standpuncte kann nur von göttlicher Monarchie die Rede sein, wodurch aber keineswegs schon eine Mehrheit der Personen in Gott ausgeschloffen ift. Rur hat man fich in Ableitung der Mehrfältigkeit in Gott der emanatianischen Borstellungen Plotin's zu enthalten, nach beren Analogie ber Sohn ale ein natürlicher Ausfluß des in seiner Fulle überfließenden göttlichen Wesens außerhalb die göttliche Einheit fallen, und zugleich als ein naturnothwendiges Product Gottes erscheinen würde. Wir Christen reben vielmehr von einer innerhalb des göttlichen Wesens vor sich gehenden Entfaltung der göttlichen Einheit, und unterscheiben vom Ungezeugten den vom Bater Gezeugten und den vom Bater Ausgehenden. Fragt man: wann die Zeugung und der Ausgang stattgehabt habe, so ist zu antworten, daß dieß über alle Zeit erhabene Vorgänge seien. Da der Bater immer war, so muffen auch der Sohn und der Geist immer gewesen sein. Der Sohn wurde damals gezeugt, als der Bater nicht gezeugt wurde; ber Geift gieng damals aus, als ber Sohn nicht ausgieng. Coaternitat bes Sohnes und Beiftes mit dem Bater führt keineswege zu einer svreraexia des Sohnes und Geistes; denn obwol nicht nach bem Bater, sind sie doch vom Bater. Dag ber Bater in Hervorbringung des Sohnes und Geistes nicht als Leidender zu denken sei, versteht sich von selbst; wird er doch auch im Schaffen nicht als Leibender gedacht. Das Berhältnig von Zeugendem und Gezeugtem ist nur in Gott nach seinem reinen, urbildlichen Typus dargestellt; weil der Erzeugte nur Einen Erzeuger (nicht zwei: Bater und Mutter) hat und nicht selbst auch wieder Erzeuger ist. Die Eunomianer meinen, die Rechtgläubigen durch das Dilemma in Berlegenheit zu seben: ber Bater habe ben Sohn entweber mit ober gegen seinen Willen erzeugt; im ersteren Falle fei nicht der Ungezeugte, sondern der Wille der Bater — im letteren Falle erscheine der Bater als unfrei und Nicht - Gott 1). Durch ein Dilemma solcher Art könnte man indeß bereits jedem Menschen seinen mensch= lichen Bater hinwegräsonniren; benn man müßte im Geiste jenes Dilemma auch von jedem menschlichen Bater fagen, daß er entweder zum Zeugen genöthiget worden, ober doch nicht er, sonbern sein Wille der Erzeuger und Bater des Sohnes sei. Eben so ließe

<sup>1)</sup> Bgl. hierliber auch Cyrili. Thesaur., Assert. VII.

sich die freischepferische Thätigkeit Gottes hinwegräsonniren. Eine leichte Erwägung zeigt die Schiesheit und Berstelltheit des Dilemma; man muß zwischen Willen und Wollendem unterscheiden; diesem, nicht jenem gehört an, was durch den Willen vollführt wird, gleichwie Dasjenige, was im Worte vernommen wird, nicht vom Laute, sondern von dem Sprechenden oder dem fich Berlautbarenden ausgeht. Rach der Beise bes Eunomius tonnte und mußte man auch fragen: Existirt der Bater mit oder gegen seinen Billen? und man hatte im ersteren Falle den Willen des Baters als Existenzgrund des Baters zu nehmen. Die Eunomianer verlangen, die Rechtgläubigen mögen ihnen doch fagen, wie der Sohn vom Bater gezeugt Mögen die Eunomianer erklaren, wie der Sohn vom Bater geschaffen sei! Indef, die göttliche Zeugung bes Sohnes ware wahrhaftig nichts Großes und Erhabenes, wenn sie tein Mysterium ware. Wenn fie ein gottliches Geheimniß, ein Geheimniß des gottlichen Wefens ift, so muß sie selbst über die Faffungetraft ber Engel erhaben sein. Ein anderes Fangmittel der Eunomianer ift die Frage: War der Sohn, als er gezeugt wurde, noch nicht, ober existirte er bereits? Die Absicht der Frage liegt am Tage; ebenso leicht läßt sich aber auch bas Berkehrte berselben zeigen. War Eunomius zugegen, als er gezeugt wurde? Ift er jest bei sich d. h. bei seiner Existenz zugegen? Eunomius wird entgegnen, es sei absurd, von Einem so zu reben, als ob ihrer 3mei maren. Dieselbe Absurdität liegt in dem Disemma: Pater filium genuit vel existentem, vel non existentem. Übrigens gibt es keine allgemein giltige Antwort auf die Frage, ob das Entstehende bereits ift, wenn es entsteht. Ein Menschenkind ift in der That schon vor seiner Erzeugung in den Lenden seiner Stammväter enthalten. Die -Materie hingegen wurde von Gott aus Nichts hervorgebracht. In Gott aber fällt die Existenz mit der Substanz zusammen; daher der Sohn mit bieser selbst schon gegeben ift, als ewiges Correlat des ewigen Baters. Andere Einwendungen des Eunomius über ben denknothwendigen Gegenfat des Ungezeugten und Gezeugten befeitigen sich von selbst durch die Bemerkung, daß beide Ansdrucke über die Substanz als solche keine Aussage enthalten, also keine substanzielle Diversität des Ungezeugten und Gezeugten involviren. Die störrige Ungelehrigkeit ber Eunomianer wird aber nicht mube, Bedenken auszusinnen. Die Erzeugung des Sohnes ift doch wol fcon vorüber - meinen sie; hat sie ein Ende genommen, so mus sie auch einen Anfang gehabt haben. Darque wurde folgen, daß die Menschenseele, da sie einmal nicht war, nothwendig auch einst ein Ende nehmen werbe. Ift aber die Seele nicht unsterblich? Übrigens ist die Zeugung des Sohnes ein ewiger Act, und hat als solcher weder Anfang noch Ende. Aber — entgegnen die Eunomianer — wenn die Zeugung ein Act ift, so ist der Batername ein nomen actionis; mithin der Sohn ein actum oder factum. Ist der Batername kein nomen actionis, so ist er Bezeichnung einer Substang; und in diesem Falle muß der Sohn eine vom Bater verschiedene Substanz sein. Auch dieses Dilemma zerfällt in Richts, wenn einfach erinnert wird, daß der Batername durch sich weder eine Substanz noch eine Action besage, sondern eine Relationsbezeichnung sei. Und gesetzt, er wäre ein nomen actionis, so ließe sich noch immer eine Action benten, beren Wirkung die Bervorbringung eines dem Agens consubstanziellen Seienden ift.

### §. 196.

Die aussührlichste Gegenschrift gegen Eunomius sind Gregor's von Ryssa zwölf Bücher gegen Eunomius 1), welche eine Zurückweisung der von Eunomius gegen den bereits verstorbenen Basilius nachträglich versuchten Angrisse und Beschuldigungen enthalten 2). Wir übergehen, was Gregor wider die Verunglimpsungen des Ansbenkens seines verewigten Bruders, des großen Basilius, durch Eunomius, beizubringen für nothig erachtet, und beschränken uns auf die Wittheilung des sachlichen Hauptinhaltes des Werkes, soweit derselben nicht bereits durch die aus den vorausgehenden

<sup>1)</sup> Λόγοι ἀντιφόητικοὶ κατὰ Εὐνομίου. Opp. (ed. Paris. 1638) Tom. II. p. 265—864.

Theodor von Mopsveste, die andere Sophronius jum Bersfasser hatte, stehen uns gegenwärtig nur die Angaben des Photius (Biblioth., Codd. 4 et 5) zu Gebote, der zugleich auch eine vergleichende Charafteristit derselben, im Berhältnis zu jener des Gregor von Nyssa gibt (Cod. 6). — Pieronymus nennt-außerdem noch Didymus und Apolslinarius als Bestreiter der eunomianischen Lehren.

Streitschriften beigebrachten Erörterungen vorgegriffen ift. Gregor rügt vor allem Anderen die Reuerungen, welche Eunsmius fich erlaubte, indem er von dem berkommlichen biblifch = tirchlichen Sprachgebrauche in der Rennung der drei göttlichen Personen abgieng, und fatt deffen von einer höchsten machtherrlichen Wefenheit (avwraten τίς και κυριωτάτη ούσία) über allen anderen Substanzen, ferner von einer zweiten, ihr untergeordneten, aber über allen anderen fiehenden Wesenheit redete, und überdieß von einer dritten, welche mit keiner der beiden ersteren zur Wesenseinheit verbunden sei '). Er läßt die dritte Besenheit durch die zweite, diese durch die erfte gewirft sein; nur die erste sei in eigentlichem Sinne Substanz, womit wol dem Sohne und Beiste alle Substanzialität abgesprochen sein will, wenn anders in den Reden des Eunomius Bernunft und Zusammenhang sein soll. Dieß heißt aber auf den Standpunct bes ungläubigen Judenthums gurudgeben 2); die auf die Unterscheidung der drei Personen gegründete driftliche Beileotonomie tann für Eunomius teine Bahrheit haben. Eunomius hat freilich einen Borwurf ahnlicher Art in Bereitschaft, und zeiht die Rechtgläubigender Ungeistigkeit in der Gottesverehrung, indem er ihnen, weil sie die geheimnisvolle Unbegreiflichkeit der dreieinigen göttlichen

Οὶ τὸν Θεόν μου τὸν μέγαν Οὐκ ἐνδίκοις τομαίς Τέμνουσεν · οἴ μοι! τὴν μίαν Πάντων ὑκερβολὴν ᾿Ανω τιθέντες καὶ μέσον Κάτω τε τὰ τρίτον.

<sup>&#</sup>x27;) Gregor von Razianz schilbert in seinem Gebichte eic ecoror vv. 161 - 166 ben eunomianischen Trinitätsbegriff:

Eunomius geht noch weiter jurild, und finkt noch tiefer herab — bemerkt Gregor von Rysa in seiner Oratio de Deitate Filii et Spiritus Sancti (Opp. Tom. III, p. 464 — 478) — er macht sich dem Epikur gleich, indem er, die Ewigkeit und Göttlichkeit der Krast Gottes und des Glanzes Gottes läugnend, Gott selber d. i. den ewigen Bater verunehrt und beziehungs-weise läugnet. Denn der Bater kann als wahrhaft Göttlicher ebenso wenig ohne einen ewigen und göttlichen Sohn, als die Sonne ohne ihren Glanz gedacht werden; ei odn fr 6 zapanrio, narras odn fr in üniorasus, ei odn fr h divaues, odn fr h sopia ei di rawra odn fr, ar ärev Geds odn ester Geds odn ester kan karras odn fr, ar ärev Geds odn

Wesenheit behaupten, die Worte des Heilandes entgegenrust: Vos adoratis quod nescitis (Joh. 4, 22). Die Antwort hierauf ist leicht; allerdings bekennen wir die Unbegreislichkeit Gottes; aber in diesem Bekenntniß liegt auch ein Wissen, nämlich ein Wissen dessen, daß Gott unbegreislich ist, und dieses Wissen ist eben die Frucht eines höchst geistigen Begriffes von Gott, welcher den Eunomianern abgeht. Denn nur darum, weil sie die göttliche Wesenheit nicht hoch genug stellen, stoßen sie sich an der Unbegreislichkeit derselben.

Es wurde eben gesagt, daß Eunomius die Existenz des gottslichen Sohnes und Geistes läugne. Diese Läugnung ist eine kaum abzuweisende Consequenz seiner Säße. Er unterscheidet vom Wesen des Baters eine als Instrument dienende Energie des Baters; soll diese etwas Wirkliches seßen, so muß sie selber eine Realität sein, und der durch sie geseste Sohn ist sodann nicht der Zweite, sondern der Dritte; und der durch den Sohn geseste Geist nicht der Dritte, sondern der Fünste. Dieß liegt nun gewiß nicht im Sinne des Eunomius. Also wird man nach Eunomius mit der hypostatischen Wesenheit der Energie auch die hypostatische Existenz des durch die Energie Producirten in Abrede stellen müssen.

Eunomius will das Göttliche in die Region ber menschlichen Begreiflichkeit herabziehen, und spricht darum von einer Contraction der göttlichen Thätigkeit in Hervorbringung des Sohnes und von einer daraus resultirenden Minderung der Substanz des Sohnes im Berhältniß zu jener des Baters; und ebenso von einer Con= traction der Substanz des Geistes im Berhältniß zu jener des Sohnes. Daraus folgt natürlich, daß weder der Sohn, und noch minder der Beift die Fulle der gottlichen Bollkommenheit in fich fassen könne, und daß beide die göttliche Gute nicht als eigen befipen, sondern nur durch Mittheilung haben. Derjenige aber, der Etwas nicht als Eigenthum, sondern als verlierbares Gut besitzt, kann füglich nicht als Spender des Guten an Andere gedacht werden, sein Streben muß vielmehr darauf geben, sich selbst im Befite des verlierbaren Gutes zu erhalten, und den drohenden Mangel und Berlust abzuwenden. Also ift die auf die gnadenreiche Birtsamkeit und Mittheilsamkeit des gottlichen Sohnes und Geistes gegründete driftliche Beiledkonomie eitle und leere Fabel. Zu solchen Consequenzen führen die Einfälle und Ergebnisse einer verwegenen und undisciplinirten Dialektik. Denn welcher geschulte Dialektiker

würde sich einen Sat folcher Art vorzubringen erlauben, wie Eunomius, der in seiner Abhandlung-"vom Sohne und beiligen Geiste" sagt: Die Substanzen des Sohnes und Geistes mussen der Große nach verschieden sein. Weiß Eunomius nicht, daß die Subftang als solche über der Rategorie der Größe steht und kein Mehr ober Minder zuläßt? Freilich erkart fich hieraus, daß ein solches, ganz und gar in die Region des sinnlichen Borftellens versenttes Deuten die rein geistig zu fassenden inneren Relationen des gattlichen Wesens nicht zu fassen vermöge. Nur zufolge dieses Richtverstebens tann Eunomius auf die Behauptung gerathen, daß nach der Meinung seiner Gegner der Zeugende durch Theilung seiner Besenheit den Sohn hervorbringe. Dieß ift so roh gedacht, daß es selbst im Gebiete des Sinulichen keine Anwendung findet. Theilt etwa der Mensch oder das Thier, wenn es zeugt, seine Wesenheit? Ift die Besenheit nicht unzerstückt, als ganze, in jedem Individuum einer Gattung? Berliert ber Zeugende Etwas von seinem Wesenscharafter an den Gezeugten? Ebenso roh und verlegend ist der Einwand, daß die gottliche Zeugung, im ftrengen Wortverstande genommen, auf eine unwürdige Borftellung von Gott führe, als ob er einer Lustempfindung unterworfen wäre u. s. w. Als ob es nicht eine über den Bereich der finnlichen Zeugung erhabene Zeugung geben könnte! Dabei ift aber Eunomius wieder genug Sophist, den biblischen Ter minus der göttlichen Zeugung festzuhalten, so weit er ihm einen Auhaltspunct bietet, die Wesensgleichheit und Wesenseinheit des Sohnes mit dem Bater zu bekämpfen. Die Zeugung - meint er - fost etwas dem Zeugenden nur Ahnliches, nicht aber Gleiches; nach tatholischer Ansicht brächte der Bater im Sohne sich selbst hervor. Dieß Lettere ist so unwahr, als nur irgend Etwas gedacht werden fann; gerade Das, was der gottliche Bater ale Bater ift, theilt er dem Sohne nicht mit; die Proprietaten bes Baters und Sohnes find incommunicabel. Das Aziom, daß das Zeugende dem Gozeugten ührelich sei, ift nicht allgemein giltig, und läßt daher die von Eunomius zur Bestreitung der Besensgleichheit des Sohnes mit dem Bater gezogenen Folgerungen nicht zu; überdieß spricht es gegen die von Eunomins behauptete Unahnlichkeit zwischen dem göttlichen Ungezeugten und dem nach Eunomius' Ausbruck wert jeuglichen Erftgeschaffenen.

Eunsmins will ben Begriff bes Sohnes als Erftgeschaffenen aus der Schrift rechtfertigen. Wie tonnte der Apostel Paulus Chriftum den Erstgebornen aller Creatur nennen, wenn Christus micht gleichfalls eine . Creatur ware? 1) Paulus gebraucht von Christus den Ausdruck: Erstgeborner viermal, jedesmal aber in einem anderen Sinne. In Rol. 1 heißt Christus der Erfigeborne aller Creatur, in Rom. 8 der Erftgeborne aus vielen Brübern in 1 Ror. 15 der Erfigeborne der Erftandenen, in Bebr. 1 schlechthin ber Erfigeborne. Die lette Stelle gibt ben Schluffel jum Berftandniß der übrigen. Es heißt daselbst: Cum iterum inducit primogenitum in orbem. Damit ift die zweite Antunft gemeint, und mittelbar auf seine erste Ankunft zurückgewiesen, in welcher er sich uns gleichgemacht hat, um als creatura nova auch alle Anderen ju erneuern; darum beißt er als Menschgewordener der Erstgeborne ber Brüder, der Erstling der Erstandenen, der Erftling aller Creatur, weil Ales durch ihn in Kraft seiner Menschwerdung und ber beseligenden Früchte und Folgen derfelben zu einem neuen Leben um= geschaffen werden soll, und dieses neue Leben primar in ihm als menschgewordenem Sohne Gottes gefett ift.

Übrigens stütt sich die Polemit des Eunomius zum großen Theile auf philonische Gedanken, und eine seiner hauptinstanzen gegen das rechtgläubige Dogma ift wortgetreu aus Philo entlehnt. "Der über Alles seiende Gott" — fagt Philo und mit ihm Eunomius - "ift vor allem Gezeugten, und hat fein Bermogen in feiner Gewalt." Also ift Gott von feinem Wirkungsvermögen unterschieden? Er ift nicht das Ronnen-, sondern hat das Ronnen, und er, der nicht das Konnen ift, bat das Konnen in seiner Gewalt, die Impotenz beherrscht die Potenz? Diefer in fich gespaltene und ent= zweite, widersinnige Gott ist also der Gott des Eunomius? halt die Potenz zurud, damit sie nicht vorzeitig den Sohn sete. Barum darf der Sohn nicht früher sein, als er wirklich gesetzt wird? Darauf weiß Eunomius teine Antwort; er nimmt zum sowverginen Belieben Gottes seine Zuflucht. Wie stimmt bieß gur augeblichen Begreiflichkeit Gottes? Freilich follte Derjenige, ber nicht einmal das Wefen einer Ameise zu erklären vermag, nicht Gottes Sein und Wesen für begreiflich ausgeben wollen. Gott kann

<sup>1)</sup> BgL Cyrill. Thesaur., Assert. XXV.

von Riemand durchschaut werden — sagt der Apostel; und das in der Schrift gelehrte Eingehen in die Erkenntniß Gottes durch Christum ift durchaus nicht, wie Eunomius behauptet, als geistige Durchdringung Gottes gemeint. Eunomius meint in Worten ben geiftigen Befit ber Dinge, die Erkenntnig ihrer Besenheiten gu haben. Diese Meinung hat er sich vielleicht aus dem Kratylos bes Plate herausgelesen. Er bringt fie in Berbindung mit einer eigen= thumlichen Erklätung der Entstehung der menschlichen Sprache. Es genügt ihm nicht zu sagen, Gott habe den Menschen sprachfabig geschaffen und zum Sprechen angeregt; er glaubt vielmehr, Gott habe dem Menschen die Worte vorgesprochen, und in denselben ihm die Begriffe der Dinge mitgetheilt. Wenn nun gerade in den von Gott mitgetheilten Worten die Begriffe der Dinge ent= halten waren, so mußten ja alle Menschen dieselbe Sprache sprechen? Ift nicht die Berschiedenheit der Sprachen ein Beweis dafür, das die Borte als Gedanken= und Begriffszeichen menschlichen Ur= prunges seien? Baren die Menschen rein geistige Besen, so wurden sie sich ohne Worte einander gegenseltig viel vollkommener mittheilen können, als es dermalen in Worten möglich ift. Das Bort hat nur durch den in es gelegten Sinn eine Bedeutung; von diesem Sinne abgesehen, ist es ein leerer Laut. Und ein solcher Laut — nämlich das Wort Geds nach Eunomius — sollte der eigentliche Rame Gottes gewesen sein, ebe ihm burch hervorbringung des Erzeugten der Name Unerzeugter erwuchs? Zu solchen Leetheiten verirrt fich der Mann, der die Ungenüge und Ungureichendheit der Art und Weise, wie die rechtgläubigen Cehrer über Gott und göttliche Dinge sprechen, nicht genug herabzuwurdigen weiß! Er erflart die von ihnen gebrauchten Ausbrude im Reden über Gott für bloge Restexionsbegriffe, welche gar nicht das eigentliche Besen bezeichnen und kennbar machen. Run wol, wir gestehen zu, daß unsere durch Denken vermittelte Borstellung von Gott eine zusammengesette sei; und daß wir in der Zusammensetzung vieler Begriffe nur eine ungulängliche Borftellung von Gott erlangen, weil wir mit teinem unserer Gebanten das unbegränzte göttliche Besen umspannen konnen. Aber man sage nicht, daß unserer zusammengesetzten Borstellung keine Wahrheit entspreche, indem Gottes Wesen einfach sei; benn wir meinen ja nicht, daß Gott zusammengesett sei, sondern suchen und bloß sein einfaches Wefen auf die unserer

Denknatur entsprechende Beise beutlich ju machen. Rur bann wären wir genöthiget, unsere Borstellung von Gott für unwahr zu halten, wenn das Mannigfaltige, was in ihr befaßt ift, sich widerspräche und nicht zur Einheit zusammenfassen ließe. Eunomius glaubt allerdinge, solche Unvereinbarkeiten nachweisen zu können. Gott ift, meint er, nach der Anficht der Rechtgläubigen, blog insofern incorruptibel, als er endlos ist, und insofern ungezeugt, als er anfanglos ift; daraus folge, daß er als Anfangsloser corruptibel, als Endloser gezeugt sei. In dieser plumpen Dialektik wird übersehen, daß wir, wenn wir von Anfangslosigkeit und Endlosigkeit des göttlichen Wesens reden, blog zwei verschiedene Beziehungen unseres Denkens zu dem Einen Wesen Gottes im Auge haben, bei deren Auseinanderhaltung wir keineswegs an eine sachliche Schei= dung des Gedachten im göttlichen Wesen selber denken, so daß das Anfangelose sachlich ein Anderes mare, ale das Endlose. Nebenbei find wir uns auch bewußt, daß teine diefer relativen Bezeichnungen das unnennbare Wesen Gottes besage; vom Wesen Gottes wissen wir mit dem Apostel bloß zu sagen, daß es ift und über alle Ramen erhaben ist!

### §. 197.

Der letterwähnte Gebanke Gregor's von Ryffa fand eine berechte Aussührung in den Reden des heiligen Chrysostomus gegen die Anomäer '). Chrysostomus knüpft an den Ausspruch des heiligen Paulus an, daß wir in diesem Leben nur theilweise und stückweise erkennen; in den Wahrheiten über Gottes Sein und Wesen ist uns das Daß erkennbar, das Wie verborgen. Was bliebe uns für das Jenseits vorbehalten, menn wir bereits in diesem Leben Alles erfaßten, was uns erfaßbar ist! Auch die Propheten und Apostel wissen uns nur von der Unersorschlichkeit und Unergründlichkeit des göttlichen Wesens und Lebens, der göttlichen Gedanken und Rathschlüsse zu sagen; die Seraphe beten in staunender Chrfurcht an, und verhüllen vor Gottes Majestät bebend das Ansgesicht. Einer der Chorsührer der Anomäer wagte die vermessene

<sup>1)</sup> De incomprehensibili Dei natura, Orationes XII, Opp. (ed. Montfaucon)
Tom. I, p. 444 – 492, 501 – 558.

Behauptung, Gott ebenso gut zu erkennen, als Gott sich selber er-Richtet sich eine so wahnwizige und frevelnde Rede nicht durch fich felbst, bedarf es erst noch einer ausführlichen Widerlegung? Der Mensch, dieses Gedilde aus Staub und Asche, dieses vergangliche, wie ein Schatten vorübergebende, wie eine Blume verwelkende Geschöpf will ben Ewigen, Unendlichen, Allgewaltigen erfassen, wie er an sich ift? Allerdings hat Gott den Menschen auf eine hohe Stufe in der Reihe der geschaffenen Wesen gestellt, und ihm einen erhabenen Beruf zugewiesen; dieser besteht darin, Gott zu ehren und zu lieben, nicht aber, durch vermeffene Gelbstüberhebung den Schöpfer zu verunehren. Gine folche Berunehrung ift das Unterfangen, das göttliche Besen burchdringen zu wollen, als ob das Geschöpf dem Schöpfer gleich ftunde. Rach ber Lebre des Apostels wohnt Gott in einem unzugänglichen Lichte; wenn nun bereits sein Haus, das Licht, unzugänglich ift, um wie viel weniger wird Derjenige, der im Lichte wohnt, erforschbar und ergrundbar sein! Auch die Cherube sehen ihn nach Schilderung des Propheten nur unter Bilbern und Gestalten, die ihrem Fassungs= vermögen angemessen sind (Ezech. 2, 1); die Geister, die Gott am nächsten steben, haben eben nur den Borzug, am tiefsten zu verstehen, wie unergründlich der Herr ist. Riemand hat ihn je noch geschaut (1 Joh. 4, 12), nur durch den Eingebornen, ber in seinem Schoofe thront, haben wir von ihm Runde; und nicht der Menschengeist, sondern nur der Geist Gottes durchdringt das Innere Gottes (1 Ror. 2, 11). Der Menschengeist durchdringt nicht nur Gottes Wefen nicht, sondern vermag nicht einmal fein eigenes Wefen ju durchdringen. Der Mensch weiß nicht einmal zu fagen, wie ober auf welche Art seine Seele den Leib informirt. Soll er sagen, die Seele ift im ganzen Leibe raumlich verbreitet? Dann ware sie ja ausgedehnt und körperlich. Soll er sagen, daß sie nicht im ganzen Raume, den der Leib einnimmt, verbreitet sei, so find diejenigen Theile und Glieber, in welchen fie wicht ift, keine lebendigen, sondern tobte Glieder. Was bleibt auf dieses Dilemma Anderes zu sagen übrig, als daß wir das Wie der Prafenz der Seele im Leibe nicht erklaren konnen! Die Anomaer finden es sonderbar, daß der Recht= gläubige Denjenigen anbeten wolle, den er gar nicht kenne. Run wol, mögen sie auf folgende Frage antworten: Wenn Zwei mit einander freiten, von welchen der Eine fagt, daß er mit seinem

Blide nicht den ganzen himmel zu umfassen vermöge, während der Andere behauptet, den himmel mit den Spannen seiner hande abs messen zu können: welcher aus Beiden hat eine richtigere Erkenutniß vom himmel? Etwa Derjenige, der ihn mit seinen händen zu messen glaubt?

Neben der Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes, wohin auch die ewige Geburt des göttlichen Sohnes, gehört (Jesai. 13, 8), behandelt Chrysostomus, von der siebenten Somilie angefangen, auch die Lehre von der Gottheit Christi, und bemüht sich hiebei insbesondere zu zeigen, daß überall, wo Christi Reden und Sandlungen irgend etwas mit seiner göttlichen Wesenheit nicht Bereinbares kundgeben, dies theils aus der Schwäche der angenommenen Menschennatur (oàos), theile aus beileokonomischen 3weden und Absichten zu erklären sei. Chrysostomus beleuchtet aus diesem Gefichtspuncte insbesondere die Bitte Jesu um das Borübergeben des Leidenstelches, Jesu Antwort auf die Bitte der Mutter der Zebedaiden (Matth. 20, 23), die Frage Christi, wohin die Leiche des Lazarus gelegt worden sei (Joh. 11, 34). Die heilsokonomischen 3mede ber mit ber göttlichen Burbe Chrifti nicht zu vereinenden Rundgebungen Christi find die Darthuung der Wahrhaftigfeit der Menschennatur, Berablaffung zur beschränkten Faffungekraft seiner Junger und Anhänger, endlich auch in nicht wenigen Fällen die Absicht, die Lehre von der Demuth durch das eigene mustergiltige Beispiel zu heiligen 1).

# §. 198.

Auch der schon öfter cititte Thesaurus Cyrill's von Alexan= drien enthält vieles auf Eunomius Bezügliches, aber nicht in zu= sammenhängender Entwickelung, sondern in der Form von Ant= worten auf verschiedene Einwendungen gegen die einzelnen, der

<sup>1)</sup> Reben Chrysostomus sind auch zwei seiner Freunde zu erwähnen, die in ihren uns erhaltenen Briesen, wie gegen verschiedene andere häretische Irrthümer, so im Besonderen auch gegen Arianer und Anomäer tämpsen: Nilus (Epist. Lib. I, 16. 18. 70. 79. 114 — 116. 191. 193. 205. 206. 219. 226. 286. 288; Lib. II, 39. 293. 297. 300. 323) — Isidor von Pelussium (Epist. Lib. I, 117. 241. 246. 358. 389. 422. 473; Lib. III, 18. 31. 58. 63. 166. 334. 335. 342. 355. 386. 402; Lib. IV, 142. 186; Lib. V, 28).

Reihe nach abgehandelten Lehrstücke über den Sohn Gottes. Auf einen und denselben Einwurf werden in der Regel mehrere Ant= worten oder Lösungen (dioeis) gegeben, je nach den verschiedenen Seiten, von welchen die Rebe bes Gegners gefaßt wird; von den wichtigeren und wesentlicheren Einwürfen ber Eunomianer ift keiner übergangen. So gestaltet sich Cyrill's Wert zu einer Rüstkammer, in welcher Waffen aller Art aufgehäuft find und so ziemlich Alles jusammengetragen ift, was jur Bertheidigung des orthodogen lebrbegriffes gegen Arianer, Eunomianer, Pneumatomachen bienen konnte. Bahrend die zweite Galfte des Werkes vornehmlich auf die aus der Schrift geholten Einwendungen Bezug nimmt, beschäftiget sich die erste hälfte hauptsächlich mit den dialektischen Argumenten der Gegner; und wir seben ba ber Reibe nach alle jene logistischen Argutien eunomianischer Sophistik vorgeführt, welche wir zum großen Theile bereits aus den vorausgehend besprochenen Widerlegungeschriften kennen gelernt haben. Sieher gehören die Assertiones II und III, welche die eunomianische Behauptung, ingenitus drude einen Substanzbegriff aus, betreffen; ferner die Beantwortung der vom Gezeugtsein des Sohnes hergenommenen Einwendungen, daß nämlich demzufolge der Sohn einen Anfang haben muffe (Ass. V), daß eine Besenstheilung des Baters angenommen werde (Ass. VI), ber Bater in Bezug auf bas hervorbringen bes Sohnes einer Raturnothwendigkeit unterworfen gedacht werde (Ass. VII), daß der Begriff des Gezeugtseins die Consubstanzialität des Sohnes mit dem Bater ausschließe (Ass. IX u. X), welcher nach den Borten der Schrift größer sei als der Sohn (Ass. XI). Die hier= auf bezüglichen Einwendungen find entweder wörtlich aus Eunomius entlehnt, oder nach Analogie des eunomianischen Lehrbegriffes geformt (ώς έχ τῶν Εὐνομίου, ώς έξ ἀντιθέσεως τῶν Εὐνομίου).

## §. 199.

An diese Gegenreden wider die falschen Meinungen der Arianer ist nun die positive Begründung des Glaubens an die Gottheit Christi anzuschließen. Eine der ausführlichsten und zusammenhanzendsten Darlegungen ist jene, welche bei hikarius sich findet ').

<sup>1)</sup> Trin., Libb. IV, V, VI. VII, VIII. Bgl. Athanas. ep. 2da ad Serapionem; Didymus Trip. I, capp. 15. 26 — 33.

Unter Anknüpfung an 1 Kor. 8, 6 findet hilarius die Gottheit bes Sohnes schon in 1 Mos. 1 ausgesprochen; Gott, ber das Schöpferwort spricht, ist der paulinische Deus Pater ex quo omnia - das Schöpferwort der Dominus Jesus Christus per quem omnia. Dieselbe Unterscheidung zwischen dem Sprechenden und dem das Gesprochene Ausführenden ergibt sich aus den Worten Mosis: Dixit Deus, fiat sirmamentum . . . et secit Deus sirmamentum. Die Worte: Faciamus hominem, setzen eine Mehrheit in Gott voraus. Daß ber schaffende Bater nicht allein mar, ergibt sich aus Sprichw. 8, 28 ff. Ebenso sind die alttestamentlichen Theophanien ein Zeugniß für die Gottheit des Sohnes Gottes. Der Engel, der mit Hagar spricht (1 Mos. 16, 9. 10. 16), verheißt ihr eine zahlreiche Nachkommenschaft — ein Bersprechen, welches nur Gott geben kann; im weiteren Contexte wird ber Engel Dominus genannt, und Hagar selbst nennt ihn: Tu Deus aspexisti Derselbe Engel spricht 1 Mos. 17, 19. 20 mit Abraham; oder vielmehr Gott, der daselbst mit Abraham spricht und ihm einen Sohn verheißt, bezeichnet sich als Denjenigen, welcher ber Hagar durch ihren Sohn Jomael eine zahlreiche Rachkommenschaft versprochen. Die Rede Abraham's an den Einen, der von den drei Engeln bei ihm zurücklieb (1 Mos. 18, 25); druckt unzweis deutig aus, daß Abraham in ihm den Herrn und Richter der Menschen erkennt; benn nur unter bieser Boraussetzung bat bie Fürbitte für Sodoma einen Sinn. In ähnlicher Weise bespricht Silarius die Stellen 1 Mos. 19, 24; 35, 1; 32, 24; 2 Mos. 3, 2; 5 Mos. 32, 39; ferner Psalm 44, 8; Ofeas 1, 6. 7; Jesai. 45, 14. 15; Baruch 3, 36 ff. Die neutestamentlichen Schriften geben ber Gottheit Christi in ber mannigfachsten Weise Zeugniß. göttliche Bater erklärt Christum als seinen geliebten Sohn (Matth. 3, 17); indem er gerade ihn als seinen Sohn bezeichnet, unterscheidet er ihn von allen Anderen, welche nur durch göttliche Adoption zu Kindern Gottes werben. Christus selbst erkennt sich göttliche Macht und Erkenntniß zu, wenn er sagt, daß ihm vom Bater alle Gewalt gegeben sei und Niemand ben Bater erkenne als der Sohn und wem es der Sohn offenbaren wolle (Luk. 10, 22); und damit man über den Grund deffen nicht im Zweifel sei, gibt Christus bei einer anderen Gelegenheit die Erklärung: Quis ab eo sum (Joh. 7, 29). Wenn er vom Bater ausgegangen ift, so ift

er göttlicher Ratur. Dieß bekennen auch seine Innger (Joh. 16, 29); Betrus erkennt in ihm ben Sohn des lebendigen Gottes (Matth. 16, 16); der Evangelist Johannes sagt von ihm, daß einzig er, der Eingeborne, der im Schoose des Baters thront, Gott geschaut habe (Joh. 1, 18); er hebt es als einen gang'überaus großen Beweis der erbarmungsvollen Liebe Gottes hervor, daß Gott seinen Eingebornen Sohn dahingab, um alle an ihn Glaubenden zu retten; er bezeichnet als eigentlichen 3wed seiner Evangelienschrift, barzuthun, daß Jefus Christus der Sohn Gottes sei (Joh. 20, 30) Ahnlich lauten die Außerungen des Apostels Johannes in feinen Briefen: Wer den Bater liebt, liebt auch den Sohn, der aus dem Bater geboren ift (1 Joh. 5, 1); wer den Bater und den Sohn läugnet, ift der Widerchrift - wer den Sohn läugnet, bat am Bater nicht Theil, wer den Sohn bekennt, hat Theil am Sohne und am Bater (1 Joh. 2, 23). Die Stelle 1 Joh. 5, 20. 21 läß leinen Zweifel übrig, daß für Christus nicht der Rame "Sohn Gottes" sondern vielmehr der Rame "Creatur" ein Adoptivname sei. Ebenso unzweideutig unterscheidet Paulus zwischen Demjenigen, der von Ratur aus der Sohn Gottes ist, und Jenen, die es durch Adoption find 1); er nennt Christum Gottes eigenen Sohn (Rom. 8, 31, 32). Diejenigen, welchen Christus während seines Erdenwandels wohl that, erlangten Seil und Gnade von ihm durch das Bekenntniß, daß er der wahrhafte Sohn Gottes sei; so Martha (Joh. 11, 17), der Blindgeborne (Joh. 9, 35). Selbst die Damonen gaben seiner göttlichen Sohnschaft Zeugniß (Luk. 8, 28). Auch die ungläubigen Juden wußten, daß der dem erwählten Bolte verheißene Messias Gottes Sohn sein muffe, wie aus der Frage des hohenpriesters an Jesus hervorgeht (Mark. 14, 61); das über Jesus verhängte Todesurtheil wurde durch die Beschuldigung begründet, daß Jesus sich für den Sohn Gottes ausgegeben hätte (Joh. 19, 7). Der romische Hauptmann, der bei seinem Berschei= den zugegen war, bekannte, daß Christus in der That Gottes Sohn sei (Matth. 27, 54). Es erübriget nur noch zu zeigen, daß Der= jenige, ber feiner Ratur nach Gottes Sohn ist, auch seiner Natur nach Gott sei. Auch hierüber läßt uns die Schrift nicht im Zweifel.

<sup>&#</sup>x27;) Rom. 5, 10; 8, 3; vgl. mit 1 Kor. 1, 9 und Nom. 8, 14. 15.

Christus wird in der Schrift ausdrücklich Gott genannt 1); diese Bezeichnung ist in den angeführten Stellen nicht bloß in relativem Sinne zu verstehen, wie z. B., wenn 2 Mos. 8, 19 oder Ps. 81, 6 Moses und andere Menschen Dii genannt werben, sondern Bezeichnung deffen, was Christus seiner Besenheit nach ift, wie aus dem Contexte der eitirfen Stellen sattsam zu entnehmen ift. Die Gottbeit Christi ergibt sich ferner daraus, daß er Gottes Sohn, also aus Gott geboren, somit nicht aus Richts hervorgebracht, sondern gottlicher Ratur ift. Die Juden verstanden sein Bekenntniß, daß er ber Sohn Gottes sei, als eine Gleichstellung seiner selbst mit Gott (Joh. 5, 18). Er selber legt sich gleiche Macht mit dem göttlichen Bater bei (Joh. 5, 19 ff.), und bekennt zugleich seine Unterschiedenheit vom Bater und seinen Hervorgang aus dem Bater als seinem Principe, wenn er ausspricht, daß der Sohn Richts aus fich thun tonne, sondern nur, was er den Bater thun sieht 2). enthält die Stelle Joh. 10, 27 ff. ein Zeugniß der göttlichen Macht und Ratur Christi; Niemand kann ihm seine Schafe entreißen, was ihm der Bater verliehen hat, ist größer als Alles, er und der Bater find Eins. Die Juden hoben auf diefe Rede die Steine auf, "weil er sich zu Gott machte". Daran reihen fich weiter noch die Stellen Joh. 10, 36 ff.; 14, 11 mit ahnlichen Ergebniffen. Der Bater und . der Sohn find Eins in der Einheit ihrer göttlichen Ratur; barum tann Christus versprechen, den Geist zu senden, der vom Bater ausgeht, und hinzufügen, daß ber Geist, was er bringen werde,

<sup>1) 305. 1, 1; 20, 29.</sup> 

<sup>5)</sup> Silatius widmet der Stelle Joh. 5, 19 ff. eine aussichtliche Widerlegung die er mit den Worten schließt: Conclusa sunt omnia adversum haeretiei suroris ingenia. Filius est, quia ab se nihil potest: Deus est, quia quaecunque Pater sacit, et ipse eadem sacit: unum sunt, quia exaequatur in honore, eademque sacit, non alia, non est pater spse, quia missus est. Habet igitur hoe sacramenti sola nativitas, ut complectatur in se et nomen et naturam et potestatem et prosessionem: quia universa nativitas non potest non in ea esse natura, unde nascatur. Non affert externi generis substantiam; quia ex uno non subsistit alieaum. Quod autem alienum a se non est, id unum est genere naturae: et quidquid unum est per nativitatem, non habet solitudinem; quia et solitudo singularis est, et nativitas est unitas ad utrumque. Trin. VII, n. 21.

vom Sohne empfange (Joh. 15, 28; 16, 12 ff.). In Rom. 8, 9 ff. wird ber Geist Gottes mit dem Geiste Christi identisch gesetzt'); in Rom. 9, 5 wird Christus ausdrücklich Gott genannt, wodurch auch die Stelle 1 Kor. 12, 5. 6 jeder Migdeutung entruckt wird, so daß man nicht zweifeln kann, daß Christus, der Eine herr, durch welchen Alles ist, der Natur nach Eins sei mit Gott dem Bater, aus welchem Alles ist. In Joh. 6, 27 wird vom Menschensohn gesagt: Hunc Pater signavit Dous. Die Erklärung dieser signatio ist zu finden in Phil. 2, 6, wo Christo ein esse in sorma Dei beigelegt wird, und aus Kol. 1, 15, wo er imago Dei invisibilis genannt wird. Der letteren Bestimmung wird noch beigefügt, daß Christo die Fülle der Gottheit seibhaft einwohne; dieß wird wol nichts Anderes heißen, als daß die göttliche Ratur des Baters ganz und vollkommen auch im Sohne sei — und zwar burch Zeugung aus dem Bater 2). Daraus erklärt fich die in derselben Stelle vorkommende Bezeichnung: Primogenitus omnis creaturae, die ihn nicht als Erstgeschaffenen bedeuten tann, da in derselben Stelle gesagt wird, daß Alles durch ihn geschaffen sei. Wol aber hat sein

Benn Christus von sich selber sagt, daß er Spiritu Dei wirke (Matth. 12, 28), so ist hier unter Spiritus der Bater gemeint, und dieser wird als Spiritus bezeichnet, ne secundum corporales modos ita inesse Filium in Patre vel Patrem in Filio crederemus, scil. ne loco Deus manens nusquam alibi exstare videretur a sese. Trin. VIII, n. 24.

<sup>3)</sup> Si enim corporali modo Patrem in Filio credis, Pater in Filio habitans non exstabit in sese. Si vero, quod est potius, corporaliter in eo manena divinitas naturae in eo Dei ex Deo significat veritatem; dum in eo Deus est, non aut per dignationem, aut per voluntatem, sed per generationem verus et totus corporali secundum se plenitudine manens. . . . Tenuit autem etiam in hoc apostolus fidei suae legem, ut corporaliter in Christo inhabitare plenitudinem divinitatis doceret: ne ad unionem impiam fidei sermo decideret, nec ad alterius naturae intelligentiam furor irreligiosus erumperet. Habitans enim in Christo plenitudo divinitatis corporaliter nec singularis nec separabilis est: dum nec se patitur a corporali plenitudine corporalis plenitudo discerni, nec habitans divinitas ca ipsa intelligi potest esse divinitatis habitatio. Atqui ita Christus est, ut corporaliter plenitudo divinitatis in Christo sit; sic vero in Christo sit divinitatia corporaliter plenitudo, ut in eo inhabitans plenitudo non aliud intelligatur esse quam Christus, Trin. VIII, n. 54.55.

Gezeugtsein eine Beziehung auf die gesammte Schöpfung, weil Alles in ihm geschaffen ist und alles Geschaffene in ihm ist, insofern er die wirkenden Gründe alles Geschaffenen in sich enthält, namentlich auch die wirkenden Gründe der Erneuerung und Wiederherstellung der Welt.

## §. 200.

Ambrofius bemerkt im Eingange feines zweiten Buches de Fide, daß sich die auf die Gottheit Christi bezüglichen Ausbrucksweisen der heiligen Schrift in drei Alassen scheiden laffen. eine Rlaffe von Ausdruden enthält jene Benennungen, welche das Gottsein Christi bezeichnen; dahin gehören: Genitus, Deus, Filius, Verbum. Die zweite Klasse von Ausbrücken bezeichnet die Abnlichteit des Sohnes mit dem Bater: Splendor, Character, Speculum, Imago — die dritte Klasse die wesenhafte Einigung mit dem Bater: Sapientia, Virtus, Veritas, Vita. Diese zwölf Ramen sind mit den wolf Edelsteinen am hohenpriesterlichen Kleide Aaron's, ber ja selbst ein Borbild Christi mar, zu vergleichen; sie find der Schmud des Gewandes, das jeder echte Priefter bes herrn zu tragen hat, sie sind in das hochzeitliche Kleid jeder Christenseele gewoben, umsponnen von den Goldfäden, aus welchen dieses Kleid gewirkt ist. Die zwolf Cbelsteine am Rleide Aaron's waren in Gold gefaßt; diesem Golde ist das geoffenbarte Wort des Herrn vergleichbar (Pfalm 11, 7), deffen koftbarfter, durch die kostbaren Steine gefinnbildeter Gehalt die Lehre von Christus, dem Sohne Gottes, ist.

Der Rachweis und die Erklärung dieser zwölf, Christo zukommenden Prädicate ist der eigentliche Gehalt des Werkes des Ambrosius; er ist aber ganz und gar in die Bertheidigung des katholischen Bekenntnisses gegen die Arianer verstochten ), und wird daher zum größeren Theile durch Nachweisung der Falschheit der

Morte susammen: Si ex nihilo est, non est Filius; si creatura est, non est creator; si sactura est, non est omnium factor; si discens, non praecognitor; si accipiens, non est persectus; si proficiens, non est Deus; si dissimilis, non imago; si per gratiam, non per naturam; si divinitatis expers, auctor malitiae: Nemo bonus, nisi unus Deus (Marc. 10, 18).

arianischen Lehren zu Stande gebracht. Indeß enthält das Werk neben der Jurüdweisung dieser Lehren auch positiv gesaßte Beweissührungen für die Gottheit des Sohnes; dahin gehört der Nachweis,
daß der Sohn gut 1), allmächtig, wahrhaster Gottessohn und
wahrhaft Gott, somit dem Bater consubstanzial sei.

#### §. 201.

Der Ausbrud "confubstanzial", der das Bekenntnig der homoufie enthält, galt vor der vollständigen Abwickelung der arianischen Streitigkeiten auch Bielen aus Denjenigen, welche am rechtgläubigen Bekenntniß der Kirche festhalten wollten, aus der einen und anderen Urfache als bedenklich und unzuläßig. Cyrill von Jerusalem, welcher fich in der zehnten und eilften feiner tatechetischen Reden (abgefaßt c. a. 348) über die Lehre vom Sohne Gottes weitläufig ergeht, vermeidet es, den Ausbruck opoosses zu gebrauchen. hilarius unternimmt es in feiner, auf Begehren ber gallischen Bb soft abgefaßten Schrift de Synodis seu de fide Orientalium 2), den Ausdruck homousios gegen die mancherlei, von wohlgesinnter Seite erhobenen Bedenken zu rechtfertigen. Biele der rechtgläubigen Bischöfe — bemerkt hikarius — bedienen fich des Ausdrucks "Substanzeinheit (substantia una)"; dieser Ausdruck ist richtig gewählt, wofern er nur auch richtig verstanden wird, nämlich so, daß er nicht eine Singularität der Person, sondern die Gleichheit ber subfistenten Person bes Sohnes mit jener bes Baters ausbrudt. Falsch ware der Ausdruck dann, wenn man ihn so verstände, als ob dem Sohne vermöge feiner Einheit mit dem Bater keine eigene Subfistenz zukäme; oder als ob der Bater durch Theilung seiner selbst den Sohn als besondere Subsistenz aus sich ansschiede, oder

<sup>1)</sup> Bgl. Schluß ber vor. Anm.

N. 66 — 92. An men ber Liber de Synodis gerichtet sei, besagt ber Gingang: Dilectissimis et beatissimis Fratribus et Coëpiscopis provinciae Germaniae primae, et Germaniae secundae, et primae Belgicae et Belgicae secundae, et Lugdunensi primae et Lugdunensi secundae et provinciae Aquitanicae et provinciae Novem populanae et ex Narbonensi plebibus et clericis Tolosanis, et Provinciarum Britanniarum Episcopia Hilarius servus Christi . . . aeternam aalutem.

als die Eine göttliche Substanz das Prius wäre, in deren Besit sich nachfolgend Bater und Sohn (unius substantiae velut cohaeredes) theilten. Mit Einem Warte: Die gottliche Substanz hat als Eine zu gesten non ex solitudine, sed ex similitudine. Daraus erhellt auch schon, in welchem Sinne die Formel duotovocos que läßig sei; benn es ist klar, daß ber Sohn, wenn er gleicher Ratur mit dem Bater ist, demselben auch vollkommen ähnlich sein muffe, und ihm nur unter Boraussehung ber Substanzeinheit oder Ratureinheit vollkommen ähnlich sein könne. Wie sollte der Sohn dem Bater nicht ähnlich sein, und worin konnte die Abnlichkeit begrundet sein, als darin, daß der Sohn derselben Natur, wie der Bater, ift? Bgl. 1 Mof. 5, 3. Aus dieser, in der Wefensgleichheit gegrundeten Ahnlichkeit erklärt fich, daß, was der Bater thut, ingleichen (similiter) auch der Sohn thue (Joh. 5, 19). Auf der Synode von Sirmium hat man beide Ausdrücke opoovocos und opocovocos schweigend übergangen. Über die Absicht dieses Borgebens tann taum ein Zweifel bestehen, und ebenfo wenig darüber, daß folchen Gegnern gegenüber auf beiben Formeln bestanden werden muffe. Man wendet gegen das opoquocos ein, daß. es kein biblischer Ausbrud, und erst auf der Synode von Nicaa festgestellt worden sei. Aber da hatte man eigentlich die Arianer anzuklagen, durch deren Irrlehre die Feststellung dieses Ausdruckes nothwendig geworben ist. Man sagt ferner, die Formel opoovoros unterliege der Gefahr der Misbeutung, sie könne sabellianisch oder samosatenisch verstan= den werden. Aber ber haretischen Migdeutung find auch die Ausbrude der Schrift ausgesett. Photinus misdeutete die Stelle 1 Tim. 2, 5: Mediator Dei et hominum homo Jesus Christus — Marcion las aus Phil. 2, 7 heraus, das Christus blos einen Scheinkörper gehabt — Sabellius fand seine Lehre in Joh. 10, 30 flar und unzweideutig ausgedrückt. Die Arianer berufen fich auf Joh. 14, 28 — die Anomäer auf Mark. 13, 22; wird man deß= halb die genannten Stellen verwerfen? Die Formel duoovswos ist nichts Anderes, als das richtig verstandene opocovocos; wer letzteres aufrichtig bekennt, hat keinen vernünftigen Grund, dem ersteren seine Zustimmung zu verfagen 1).

<sup>1)</sup> Homousion, sanctissimi viri, intelligo ex Deo Deum, non dissimilis essentiae, non divioum, sed natum, et ex-innascibilis Dei substantia

## **§.** 202.

Bu ben späteren Bolemikern gegen ben Arianismus gehört Augustinus zusammt ben an ihn sich anschließenden Bertheidigern des kirchlichen Lehrbegriffes gegen den vandalischen Arianismus. Augustinus bemerkt in seinem Werke de Trinitate, daß die Zeugniffe für die Gottheit des Sohnes und heiligen Geistes bereits von Früheren zusammengestellt worden seien. Indeg tommt auch er selber in seinen Schriften ziemlich häufig auf den Arianismus zu sprechen 1), und hatte auch einige Controversen mit den Arianern ju bestehen. Um das J. 418 sendete ihm einer feiner Berehrer ein arianisches Libell, mit ber Bitte, es zu widerlegen. Augustimus willfahrte dieser Bitte-durch seinen Liber contra Sermonem Arianorum, welcher ber vorgelegten Schrift Punct für Punct folgt. Die Arianer sagen, der Sohn sei nicht derselben Natur, wie der Bater, also ift der Sohn nicht wahrer Gott und nicht Eins mit dem Bater, wie er doch sein muß, wenn er in Wahrheit herr ift, da nach 5 Mos. 6, 4 nur Ein herr und Gott ist. Sie lassen den Sohn durch den Willen des Baters vor aller Zeit hervorgebracht sein. Damit ist wol die Coaternitat des Sohnes mit dem Bater jugestanden — freilich gegen den Willen der Arianer, welche den Willen des Baters als das Prius vor dem Sohne festhalten wollen. Sollte der Bater — fragen sie — nolens den Sohn hervorgebracht haben? Darauf ließe sich mit der Frage erwiedern: Ist Gott nolens Gott? Oder wenn Gott volens Gott ist, ift sein Wille früher als seine Existenz? Die Arianer lassen den Bater Alles durch den Sohn

congenitam in Filio, secundum similitudinem, unigenitam nativitatem. Ita me antea intelligentem, non mediocriter ad id confirmavit homousion. Quid fidem meam in homousion damnas, quam per homoeusii professionem non potes non probare? Damnas enim fidem meam vel poticas tuam, cum damnas intelligentiam ejus in nomine. Sed male alius intelligit? Damnemus in commune vitiosam intelligentiam, non auferamus fidei securitatem. O. c., n. 88.

<sup>1)</sup> So in seinen Briesen Ep. 170. 238. 239. 240. 241. 242. — In Joann., tract. 18. 20. 36. 37. 59. 71 — Sermones 52. 117. 118. 139. 140. 341. 384 — Lib. LXXXIII QQ., qu. 18. 37. 50. 60. 69. 74.

erschaffen. Woraus ist der Sohn geschaffen? Aus Richts? Dieß wagen sie nicht zu behaupten. Also ist der Sohn aus Gott gezeugt, und mithin doch unläugbar göttlicher Ratur? "Gott hat den Sohn vor der Schöpfung jum Schöpfer und Konig bes Univerfums gemacht." Also sind zwei Schöpfer des Universums vorhanden? Die Sendung des Sohnes durch den Bater soll die Inferiorität der Natur des Sohnes beweisen 1). Wie so? Wenn ein menschlicher Bater feinen Sohn sendet, muß dieser deßhalb von niedrigerer Natur sein, als sein Bater? Die Arianer wollen die Inferiorität der Ratur des Sohnes daraus beweisen, daß dieser ausdrucklich erklärte, er sei vom himmel gestiegen, um nicht seinen, sondern des Baters Willen zu erfüllen (Joh. 6, 38). Aber wer möchte in diesen Worten Christi die gegenfähliche Beziehung auf den durch Christi Gehorsam aufzuhebenden Ungehorsam Adam's verkennen? Wer sieht ferner nicht, daß Christus in den angeführten Worten als Gott und als Mensch spricht; als Gott, wenn er sagt, er sei vom himmel gekommen — als Mensch, wenn er das Gottdienen als seine Aufgabe bezeichnet? Den Arianern mag freilich diese Unterscheidung ferne liegen, und unverständlich bleiben, da sie, wie aus anderweitigen Außerungen hervorgeht, von einer menschlichen Seele Christi Nichts missen, sondern Seelisches und Gottliches in Christo in Eins zusammenfließen lassen. Rach ihnen hatte also die Incarnation Christi eine bloße Körperwerdung Christi zu bedeuten. Bedeutet aber caro nach biblischem Sprachgebrauche nicht oft den ganzen Menschen? Bgl. Pfalm 64, 3; Rom. 3, 20 mit Gal. 3, 2. 16; 3, 11. Die Unterscheidung der menschlichen Seele Christi pon seiner göttlichen Natur macht alle Einwände fallen, welche die Arianer zur Begründung ihres Subordinatianismus aus verschiedenen Stellen der Schrift herbeiziehen 2). Die Stelle 1 Theff. 4, 15 wird von ihnen auf eine hochst widerfinnige Beife verdreht. Der Sohn Gottes wird zum Gerichte niedersteigen in jussu . . . Cujus jussu? muß man fragen. Auf Geheiß des Baters, erwiedern die Aber besiehlt der Bater nicht durch sein Wort, welches eben der Sohn ist? Somit kann der Befehl doch bloß den Men= schen Jesus angehen. Die Worte Sicut audio, judico (Joh. 5, 30)

<sup>1)</sup> Bgl. Augustin. Trin. IV, n. 25-28.

<sup>2)</sup> Bgl. Augustin. Trin. I, 3. 22-29.

find entweder Worte des Menschensohnes, oder wenn fie Worte des Gottessohnes sind, so geben sie der Wesens und Substanzeinheit des Sohnes mit dem Bater Zeugniß, indem in der göttlichen Ratur audire, videre, esse sachlich identisch sind. Demnach bedeutet Christus fagt: Sicut a Patre audire soviel als a Patre esse. sudio, judico. Run beißt es aber an einer anderen Stelle, daß der Bater Riemand richte, sondern alles Gericht dem Sohne übertragen habe 1). Läßt sich da noch das Wort Christi, daß der Sohn Richts thue, als was er den Bater thun fieht, auf ein im arianischen Sinne verstandenes Abhängigkeitsverhältniß des Sohnes vom Bater deuten? Daß der Sohn den Willen des Baters thue, beißt so viel, daß der Sohn Nichts wolle und wollen könne, als was er vermöge seiner Einheit mit dem Bater wollen kann 2). Der Sohn thut, was der Bater thut (Joh. 5, 19). Man beachte, daß es heißt: "Was der Bater thut" — nicht aber: "Was der Bater besithst." Proinde, quae jubet Pater, operatur Filius propter

<sup>&#</sup>x27;) Quia judex — bemertt Augustinus erstärend hiezu Trin. I, 30 — in sorma filii hominis apparebit, quae sorma non est Patris sed Filii; nec ea Filii, in qua est aequalis Patri, sed in qua minor est Patre; ut sit in judicio conspicuus et bonis et malia .... Visio quippe filii hominis exhibeditur et malis; visio sormae Dei nonnisi mundis corde, quia ipsi Deum videbunt, id est solis piis quorum dilectioni hoc ipsum promittit, quia se ipsum ostendet illis.

<sup>2)</sup> Ju seinem Werke de Trinitate (II, n. 3-5) rechnet Augustinus die eben erwähnte Stelle (Joh. 5, 19) unter die britte ber von ihm unterschiebenen brei Rebeweisen ber Schrift über ben Sohn im Berhältniß zum Bater. Quacdam ita ponuntur de Patre et Filio, ut indicent unitatem et aequalitatem substantiae (3. B. Joh. 10, 30; Phil. 2, 6).... Quaedam vero ita, ut minorem ostendant Filium propter formam servi (3. B. Joh, 14, 28; 5, 22, 27). . . Quaedam porro ita, ut nec minor nec aequalis tunc ostendatur, sed tantum, quod de Patre sit, intimetur. So Joh. 5, 19. Wollte man die citirte Stelle auf den Menschen Jesus beziehen, so wurde baraus folgen, ut prior Pater super aquas ambulaverit, aut alicujus coeci de sputo et luto oculos aperderit . . . . quis autem vel delirus ita sentiat? Restat ergo, ut haec (scil. 3oh. 5, 19) ideo dicta sint, quia incommutabilis est vità Filii sicut Patris, et tamen de Patre est, et inseparabilis est operatio Patris et Filii, sed tamen ita operari Filio de illo est, de quo ipse est i. e. de Patre; et ita videt Filius Patrem, ut quo eum videt, hoe ipso sit Filius.

formam veri, et quae Pater operatur, operatur et Filius propter formam Dei. Die Arianer meinen den Sohn zu ehren, wenn sie in ihm ein wahrhaftes Abbild der göttlichen Eigenschaften anerstennen; aber der Apostel Paulus erkennt im Sohne nicht bloß ein Bild Gottes, sondern erklärt ihn förmlich für Gott. Allerdings sagt Christus, der Bater sei größer als er. Aber er sagt dieß in sorma servi, als Menschensohn; und da die Menschheit Christiewig ist, so kann in 1 Kor. 15, 28 von einer Unterwerfung des Sohnes unter den Bater in der zukünstigen Welt gesprochen werden.

# §. 203.

Bon etwas größerem Umfange, als die eben erwähnte Schrift, find die Streitverhandlungen Augustin's mit dem arianischen Bi= schofe Maximinus 1). Augustinus führte diese Berhandlungen mundlich (c. a. 428), und seste sodann, da Maziminus der Fortführung derselben sich entzog, nebenbei aber seines Sieges sich rühmte, eine eigene Schrift auf, in welcher er alle jene Puncte auseinanderfeste, auf welche Maximin die Antwort schuldig bleiben mußte. Maximin tonnte nicht läugnen, daß er, wenn er als Arianer Christum Gott nennt, zwei Götter annehmen muffe. Seinen Untergott Christus stellt er nur zu tief, wenn er ihn "ad contagia humana" herabfteigen läßt, mas des unfichtbaren Baters unwürdig fei; wie er jenes herabsteigen verstehe, kann man aus der falschen Leseart erkennen, welche er ber Stelle 2 Ror. 5, 21 unterschiebt: Christus cum peccator non esset, peccatum pro nobis fecit, statt factus est (i. e. sacrificium pro peccato factus est). Die Unsichtbarkeit vindicirt er dem Bater, als ob nicht auch ber Sohn seiner Gottheit nach unsichtbar wäre. Die Worte 1 Tim. 6, 16: Quis solus habet immortalitatem, will er ausschließlich auf ben Bater beziehen, als ob sie nicht der Gottheit als solcher galten 2). Die Worte

<sup>&#</sup>x27;) Collatio cum Maximino Arianorum episcopo. — Contra cundem Maximinum, libri II.

<sup>2)</sup> In Trin. I, n. 10 bemertt Augustinus bezüglich bieser Stelle: Neque enim, quia ipse Filius alibi loquens voce Sapientiae ait: Gyrum coeli circuivi sola (Eccli. 24, 8) separavit a se Patrem: quanto magis ergo non est necesse ut tantummodo de Patre praeter Filium intelligatur

Phil. 2, 6 lege er so aus, als ob der Apostel sagte, der Sohn habe sich gar nicht unterfangen wollen, einen Raub an der Glorie Gottes zu begeben und sich Gott gleichzustellen! Ganglich verstummen mußte Mazimin auf den Borwurf, daß die Arianer dem Sohne Gottes Dasjenige absprechen, was jedem Menschenkinde und jedem Sprossen eines lebendigen Sinnenwefens zukommt, nämlich die Gleichheit ber Ratur mit dem Erzeuger. Maximin stellte diese Gleichheit in Abrede, und berief sich auf Pfalm 21, 11, wo der Prophet Christum den göttlichen Bater seinen Gott nennen läßt. Wer sieht nicht, daß Christus da als Renschensohn redet (vgl. auch Joh. 20, 17), und warum erinnerte sich Mazimin nicht an Psalm 109, 3, wo der Bater zu Christo als wesensgleichem Sohne Gottes spricht? Er mußte ferner die Antwort schuldig bleiben, als er aufgefordert wurde, aus der Schrift irgend eine Stelle vorzubringen, wo substanziell Berschiedenes als Eines pradicirt werde, wie Joh. 17, 11 Christus und der gottliche Bater Eins genannt werden. Er bemüht sich vergeblich, aus der citirten Stelle barguthun, daß Chriftus auch Diejenigen, für welche er betet, in jene Einheit mit einbegreift, durch welche er mit dem Bater verbunden ist. Er bittet nur: Ut sint unum, sicut et nos mum sumus. Gang verfehlt ift, daß der Bater deghalb größer sein soll, weil er dem Sohne Zeugniß gegeben habe; auch die Propheten gaben Chrifto Zeugniß, und find gewiß nicht größer, sondern kleiner und geringer als Christus. Die Worte des Apostels: Soli sapienti Deo (Rom. 16, 27) bezieht Maximin' ausschließlich auf den Bater, als ob nicht Paulus selber (1 Kor. 1, 24) den Sohn die Sapientia Dei nennte. Die Frage, wie der Sohn factus sein tonne, wenn alles Geschaffene durch ihn geschaffen sein soll, ließ Maximin unbeantwortet. Ebenso wußte er Nichts zu sagen, als ihm auf seine Behauptung, daß der Sohn, wenn dem Bater gleich,

quod dictum est: Qui solus habet immortalitatem, cui ita dictum sit: Ut serves, inquit, mandatum . . . usque in adventum Domini nostri Jesu Christi, quem . . . ostendet beatus et solus potens, Rex regum et Dominus dominantium, qui solus habet immortalitatem. . . . In quibus verbis nec Pater proprie nominatus est, nec Filius nec Spiritus sanetus, sed beatus et solus potens, Rex regum et Dominus dominantium, quod est unus et solus et verus Deus ipsa Trinitas.

ungeboren sein muffe, entgegengehalten wurde, daß ja auch Abam ungeboren, und seine Sohne, obwol Geborne, dennoch gleicher Wesenheit mit ihrem ungebornen Bater waren!

Die Einwendungen des Gegners veranlaffen Augustinus, in beiden Schriften gegen Maximin auch die Lehre vom beiligen Beifte in den Kreis der Besprechung zu ziehen. Wir übergeben die hierauf bezüglichen Erörterungen, für welche sich weiter unten in ber Borführung der gegen die Macedonianer gerichteten Bolemit Raum finden wird, und erwähnen nur noch das von Augustinus gegen Ende seiner Schrift geäußerte Urtheil über die alttestamentliche Logologie der Arianer 1). Maximin suchte nämlich seinen Subor= dinatianismus auch badurch zu begründen, daß er den Bater als den Unschaubaren von dem schon vor seiner Fleischwerdung den Batern sichtbar gewordenen Sohne unterschieden wiffen wollte; die Worke 1 Tim. 6, 16 seien einzig auf den Bater zu beziehen. Maximin will bereits in den Worten: Faciamus hominem ad imaginem nostram (1 Mos. 1, 26) eine hindeutung auf die Sichtbarkeit bes Sohnes finden. Was berechtiget ben Maximin, bie angeführten Worte Gottes ausschließlich als Rede bes Baters zu verstehen? Die Worte Adams 1 Mos. 3, 9: Vocem tuam audivi . . . follen an ben Sohn gerichtet sein. Daraus wurde jedoch nur eine Borbarkeit, keine Sichtbarkeit des Sohnes fich er-Christus soll unter den drei Engeln gewesen sein, welche bei Abraham einsprachen (1 Mos. 18, 1). Die nähere Begrundung dieser Annahme streitet gegen den Context der biblischen Erzählung. Abraham erkennt in den drei Engeln den Einen herrn und Gott, und ehrt diesen in allen Dreien auf gleiche Weise 2). Die zwei Engel, welche nach diesem Besuche nach Sobom binabziehen, werden von Lot ebenso angeredet, wie alle drei von Abraham. In dem jurudgebliebenen Engel spricht ber Herr, daß er in Sodom Umschau halten wolle; diese wird aber durch die beiden anderen vollzogen, also war er in allen Dreien als ber Eine, und stellte sich in ihnen als der Dreieine dar. Der Mann, mit welchem Jakob rang (1 Mos. 32, 24), ist nach ausbrücklicher Angabe des Oseas 12, 3

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 28, u. Bb. I, §. 15.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Dibymus de Trinitate II, 23, ber sich in biefer Beziehung auf eine andere seiner Schriften, die nicht mehr vorhanden ift, beruft.

ein Engel gewesen, war also nicht der Sohn Gottes. Den brens nenden Dornbusch (2 Mos. 3, 2) hätte Maximin schon gar nicht herbeigiehen sollen. Gott ruft aus dem Dornbusch: Ego sum qui sum et non mutor. Spricht in diesem Worte der Sohn, so verstündet er seine Unveränderlichkeit, die nach arianischer Ansicht nur dem Bater zukommt; sind die angeführten Worte Worte des Vaters, so ist es unwahr, daß sich der Bater niemals versichtbart habe.

Augustinus unterzieht an einem anderen Orte 1) die Theophanien des Alten Testamentes einer ausführlichen Besprechung, und gelangt zu dem Ergebniß, daß es unzuläßig sei, anzunehmen, bloß der Sohn hatte sich in jenen Theophanien sichtbar und hörbar gemacht, und nicht auch der Bater oder der heilige Geift. So ift 3. B. nicht einzusehen, warum die 1 Mos. 3, 8 erwähnte Stimme Gottes nicht die Stimme des gottlichen Baters gewesen sein follte (vgl. Matth. 3, 17; Joh. 12, 28); die Theophanie 1 Mos. 18, 2 wird weit besser auf alle drei göttlichen Personen zumal, als auf eine einzige aus ihnen bezogen; in der Rede Gottes an Moses (2 Mof. 3, 1 ff.), sowie bezüglich der Feuersaule (2 Mof. 13, 21) bleibt es zum mindesten zweifelhaft, welche der drei Personen als Subject der Gottesoffenbarung anzusehen sei; die Gesetzgebung auf Sinai ist, wenn nicht auf die gesammte Trinität zumal, auf den beiligen Geift zurückuführen, ber fich am ersten driftlichen Pfingstseste (Apstgich. 2, 3) unter ähnlichen Borgangen, wie jene bei ber Gesegebung auf Sinai, sinnlich vernehmbar gemacht hat. Gott zu Mofes fagt, daß kein Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht schauen könne, und auch Moses es nur so weit bringen werde, die Rehrseite des herrn zu sehen (2 Mos. 33, 28), so ift hierin allerdings die Beziehung auf das Mysterium der Incarnation nicht zu verkennen; und in diesem Sinne kann sodann die Rirche als derjenige Ort angesehen werden, an welchem es gegönnt ift, in Kraft des Glaubens Gott den Herrn unter einer dem Zeitmenschen fasbaren Geftalt zu schauen und zu erkennen. Ehe aber das Wort Fleisch geworden war, wurden die Selbstmanifestationen Gottes nur durch die Engel vermittelt, indem diese ex persona Dei sprachen und handelten, und theilweise auch finnliche Gestalten annahmen,

<sup>&#</sup>x27;) Trin. Lib. II, n. 15-35; Lib. III.

um hiedurch - den Menschen den Gedanken der Gottesnabe zu verfinnlichen.

# §. 204.

Die Controverse Augustin's mit dem Bischof Maximin bieng mit Umftanden und Ereigniffen zusammen, durch welche noch in den letten Lebensjahren Augustin's über die africanische Kirche eine schwere, drangsalvolle Epoche beraufbeschworen und eine hundert= jährige Berfolgung ber africanischen Katholiken eingeleitet wurde, die erst mit der Zerstörung des Bandalenreiches in Africa endete. Die Bandalen, welche fich jum Arianismus befannten, waren burch den von der Kaiserin Placidia ungerecht verkannten und verfolgten Statthalter Bonifacius nach Africa gerufen worden. tamen die Gothen, gleichfalls Arianer, unter Führung des Comes Sigisvult, ber den als Berrather erklarten Bonifacius vernichten sollte. Da die Schaaren des Sigisvult in und um hippo lagerten, so glaubte Maximin burch seine öffentliche Polemit gegen Augustin den Einflüssen der katholischen Sipponenser-auf die Gothen ent= gegenwirken zu muffen. Über den Ausgang dieser Controverse ift so viel bekannt, daß sich Maximin nach einem einmaligen, für ihn nachtheilig ausgefallenen Dispute auf keine weiteren Kämpfe mehr einließ, und die Nähe Augustin's mied, der mittlerweile auch den Bonifacius zum Nachgeben gegen die Raiserin, und zur Rieder= legung der emporerischen Waffen bewog. Die Bandalen hingegen ließen sich nicht mehr zum Rückzuge bewegen. Während sie hippo belagerten, starb Augustinus (a. 340), nachdem er noch die Anfänge ber vandalischen Kirchenverfolgung und Kirchenverwüstung mit eigenen Augen hatte ansehen muffen. Rachbem ber Bandalenkonig Genserich einen Theil ber africanischen Proving von den Romern abgetreten erhalten hatte (a. 435), trat wenigstens in dem den Romern verbliebenen Theile auf turze Zeit Rube ein. Defto schwerer litten die Ratholiken des vandalischen Africa, besonders Bischofe und Kleriker. Aber auch das romische Africa hatte alsbald bei erneuerten Feindseligkeiten der Bandalen alle Schrecken und Grauel des vandalischen Fanatismus und der vandalischen Zerftorungswuth zu erfahren; und zwar vor Allem die Stadt Carthago. Der Bischof Quodvultdeus von Carthago wurde sammt einer großen Zahl seiner Kleriker auf lede Schiffe gesett, und biese in's hohe Meer

getrieben; durch ein Bunder landeten die dem Meere Breisgegebenen unversehrt in Reapel. Biele Bischöfe wurden exilirt, an die Stelle der gestorbenen durften keine neuen Bischofe treten, Ertheilung der Bischofsweihe murde als ein verbotener Act erklart. Genserich debnte seine Bermustungszuge auch auf die sudeuropäischen Provinzen des rdmischen Reiches aus; auf ber Insel Sicilien ließ er auf ben Rath des Bischofes Maximin alle Katholiken tobten, welche den Abfall zum Arianismus verweigerten. Papft Leo ermirkte von ibm nur so viel, daß er Rom nicht in Asche legte und das Leben der Romer schonte; eine vierzehntägige Plünderung der Stadt durch die Bandalen und heidnischen Mauren war nicht abzuwenden. Rach Kaiser Balentinian's Tode (a. 455) fiel auch der den Romern ver= bliebene Theil Africa's in Genferich's Sande; eine bis a. 475 an= dauernde Berfolgung machte die africanische Kirche fast veröden, so daß von den 164 Bischöfen des proconsularischen Africa zulest kaum mehr drei übrig waren. Unter Hunerich (a. 477-484) wurden die Leiden und Berfolgungen der Ratholiken, wo möglich, noch ge= steigert; der vandalische Bischof Cyrilla, Patriarch der vandalisch= arianischen Rirche, redete dem König ein, daß der Bestand des Reiches so lange gefährdet sei, als noch katholisches Wesen im Reiche bestehe. Nachdem die grausamsten und unmenschlichsten Mittel zur Arianifirung der glaubenstreuen Katholiken fruchtlos aufgeboten worden waren, auf Bischöfe, Priester, gottgeweihte Jungfrauen vergeblich alle entehrende Schmach gehäuft worden war, und die Exilirung mehrerer Tausende von Ratholiken nur dazu diente, ben Glaubensmuth der Zurückgebliebenen neu anzusachen, so wurden endlich (484) alle katholischen Bischöfe zu einer Conferenz nach Carthago berufen, bei welcher Cyrilla, von den übrigen arianischen Bischöfen umgeben, den Borsit führte. Bon einem regelmäßigen Verfahren war auf dieser Afterspnode, welcher die Berbrennung des tatholischen Bischofes Latus vorhergieng, selbste verständlich keine Rebe. In Boraussicht deffen hatten die katholischen Bischöfe sich schon im Voraus über ein von dem Bischof Eugenius von Carthago abgefaßtes Bekenntniß geeiniget 1), und drangen barauf, daß es in der Versammlung vorgelesen werde. Die Borlesung wurde burch larmendes Geschrei der Arianer unter-

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Victor Vitensis de persecutione vandalica, Lib. IIItlus.

brochen, die tatholischen Bischöfe beim König der Störung der Berhandlungen beschuldiget. Der Konig schien nur auf eine Rlage folder Art gewartet zu haben, um durch das ganze Reich eine Schließung aller katholischen Rirchen und die Einziehung aller katholischen Kirchenguter zu Gunften ber arianischen Rirchen anzubefehlen. Ein weiteres Edict verordnete, daß alle Ratholiken, welche nicht innerhalb einer bestimmten Zeit das arianische Betenntniß angenommen haben würden, jenen Strafen verfallen sollten, welche von den römischen Kaisern gegen die Donatisten, Manichaer und andere Sectirer festgesett worden waren. Erträglicher wurde die Lage der Katholiken unter hunerich's Brudersohn Guntamund (484-496), der auf des Bischofes Eugenius Bitten die Ruckehr der exilirten Bischöfe und die Wiedereröffnung der katholischen Kirchen erlaubte. Sein Bruder Thrasamund hingegen (496 — 523) war ein eifriger Arianer, und verordnete, da gelindere Mittel nichts fruchten wollten, eine Exilirung der katholischen Bischofe nach der Insel Sardinien. Sein Nachfolger hilberich (523 — 530) war den Ratholiken freundlich gefinnt; der wilde und robe Gelimer, der ibn des Thrones beraubte und später sogar hinrichten ließ, verlor den Thron durch Justinian's siegreichen Feldherrn Belisar, welcher ber wüsten Bandalenherrschaft durch die entscheidende Schlacht bei Tricamerone für immer ein Ende machte (a. 533).

# §. 205.

Der Kampf gegen den vandalischen Arianismus rief eine Reihe von Schriften hervor, welche als Ergänzung der bisher vorgeführten antiarianischen Literatur nicht übergangen werden dürfen. Die von den Bischösen Victor von Cartenna 1), Asklepius 2), Boconius 3) verfaßten Streitschriften sind nicht mehr vorhanden; wol aber ein Breviarium sidei von einem unbekannten Bersasser 4), serner eine Schrift gegen den Arianer Barimad, als deren Bersasser von

<sup>1)</sup> Bgl. Gennadius de viris illustribus, c. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) O. c., e. 73.

<sup>3)</sup> O. c., c. 78.

<sup>4)</sup> Abgebruckt bei Birmond Opp. Var., Tom. I, p. 223-238.

Ruinart der spanische Bischof Idatius von Aqua Flavia vermuthet wird '), und eine Schrift des Bischoses Cerealis von Castelloripa contra Maximinum Arianum. Alle diese Schriften fallen in Gensserich's Zeiten. Aus den Zeiten Hunerich's und seiner Rachfolger sind zu nennen: das schon erwähnte Glaubensbetenntniß des Bischoses Eugenius, serner mehrere Schriften des Fulgentius von Ruspe und Vigilius von Tapsus, auf welche im weiteren Verlause noch ausstährlicher die Rede kommen soll.

Die vandalischen Arianer stellten an die Katholiken fortwährend das Berlangen, aus ber Schrift widerlegt zu werden. Das Breviarium Fidei, welches Eugenius und ber Begner Barimab's benütten, kommt dieser Forderung nach Möglichkeit nach, und häuft auf wenigen Blattern einen großen Schat von Schrifttheologie. Die Quelle des arianischen Irrthums sucht ber Berfasser des Breviariums darin, daß die beiden Naturen oder Substanzen in Christus, die gottliche und menschliche, nicht auseinandergehalten Wenn man in Christo nur Eine Substanz anerkennt, und werben. in dieser das Subject, nicht bloß göttlicher Macht, sondern auch menschlicher Schwäche fieht, so muß man freilich die katholische Lehre von der Wesensgleichheit bes Sohnes mit dem Bater unbegreiflich finden. Daraus, daß der Sohn Gezeugter ift, folgt nicht, daß er minder, geringer ober kleiner sein muffe als der Erzeuger; dieß hat in menschlichen Berhältnissen statt, aber lediglich beghalb, weil auch jeder menschliche Erzeuger als Erzeugter minder war als sein Bater. Im Fortschritte der Jahre kehrt fich das Berhaltniß um, der Sohn reift zur mannlichen Starke, mahrend der Bater jur greisenhaften Schwäche berabsinkt. Die Gegner halten sich daran, daß der Sohn als Gesendeter geringer sein muffe als Derjenige, der ihn sendet "). Wenn nun aber Christus in der Schrift ausdrudlich als Gott bezeichnet wird, und wenn Gott, weil im Raume allgegenwärtig, nicht eine Ortsveränderung durch Sendung erleiben kann, so kann unter Sendung doch gewiß nur die Mensch-

Declaratio quorundam locorum de Trinitate contra Varimadum, Arianae Sectae Dioconum. — Nach Anderen rührt diese Schrift von Bigilius von Tapsus her.

<sup>1)</sup> Bgl. Augustin. Trin. II, 7-10.

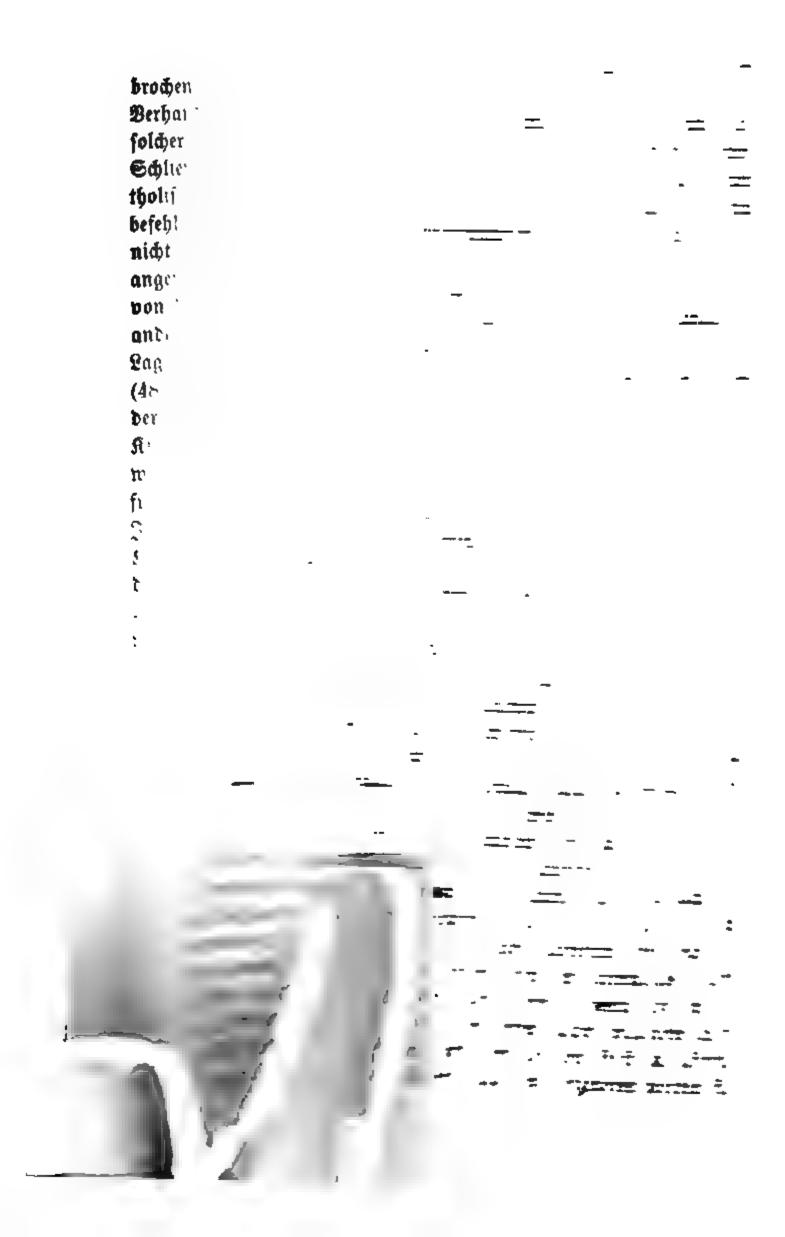

Das von Eugenius abgefaßte Glaubensbesenntniß!) enthält wfalls den biblischen Rachweis der katholischen Lehre vom Sohne beiligen Geiste. Die Verwerfung des homousios sei gleichtet utend mit der Annahme, daß der Sohn aus Richts geschaffen die homousie wird nicht im R. I., sondern auch im A. I. ges. Gott wirst durch den Mund des Propheten den Israeliten, daß sie die Stimme des Sohnes Gottes nicht gehört: Nonierunt vocom substantiae (Jer. 9, 10)... Si stetissent in substantia mea... (Jer. 23, 22)... Quis stetit in substantia mini, et vicit et auchivit Verdum eins (Jer. 23, 18). In sh. 16, 21 heißt es vom Manna als Borbild der Eucharistie: stantiam et culcedinem tuam, quam in silios habes, ostenas. Damit ist zu vergleichen Joh. 16, 32: Non Moses decit is panem de coelo, sed Pater meus dat vobis panem de

Die Schrift gegen Barunad 2) ist ausführlicher als die beiben rrigen, und beantwortet eine Reihe von Einwürfen, welche sich am arianischen Standpuncte gegen die Gottheit des Sohnes und beiligen Geistes erheben lassen, worauf ein Nachweis der Trinitäts. 'ehre aus den Schriften des A. T. und R. T. folgt. Wir beschränken und auf die Beantwortung einiger Einwürfe gegen die Gottheit des Sohnes. Christus sagt: Non a me ipso veni, sed ille me misit. Aber der Sohn ist nicht als Gott, sondern secundum carnem von Gott gesendet worden. Als Gott hat er fich selbst entaußert (Phil. 2), wie auch die Propheten des A. B. lehren: Non legatus, neque angelus, sed ipse Dominus venit et salvavit nos (Jesai. c. 65) . . . . Reliqui domum meam, dimisi haereditatem meam, et veni et factus sum illis in opprobrium (Jet. c. 12). Bgl. auch Mich. 1, 3; Zach. 2, 10. — Die Salomonische Stelle: Dominus creavit me initium viarum suarum muß auf die Menschheit Christi bezogen werden; der Apostel Paulus, welchem Christus als Gott ein Ungeschaffener ift, lehrt gleichfalls die Geschöpflichkeit der menschlichen Ratur Christi, wenn er auffordert, ben neuen Menschen ans zuziehen, der nach Gott geschaffen ist. — "Der Sohn ist nicht der Wille des Vaters." Aber wie hatte der Bater am Sohne Wohl-

<sup>1)</sup> Abgebruckt in ber Biblioth. Max. (Lugdun.) Tom. VIII, p. 683 - 687.

<sup>\*)</sup> Biblioth. Magn., Tem. IV, p. 620 - 644.

gefallen haben können, wenn ihr Wille nicht Einer gewesen ware? Tu enim vocaberis voluntas mea, heißt es beim Propheten Jesaias. Der Wille Christi als Erlosers steht nach den Anschauungen ber Schrift burchaus nicht unter bem Willen bes Baters: Ex voluntate mea confitebor illi (Psalm 27) . . . Voluntarie sacrificabo tibi . . . . Tu creasti omnia, et propter vokuntatem tuam facta sunt (Offenb., c. 4) . . . Voluntarie nos genuit verbo veritatis (Jat., c. 1). Die Macht zu richten hat Christus bloß als Menschensohn vom Bater empfangen, als Gott hat er sie aus sich selbst; bie Schrift beutet nirgends das Gegentheil an, sondern schildert bie Machtherrlichkeit des Sohnes durchaus als eine selbstherrliche. Daraus, daß der Bater den Sohn verherrlichte, ergibt sich Richts für eine etwaige Inferiorität bes Sohnes; hat doch auch der Sohn ben Bater verherrlichet. - In dieser Beife werden 72 Einwürfe gegen die Gottheit des Sohnes beantwortet; die Antworten find interessant durch die reiche Auswahl neutestamentlicher Stellen, welche von einem eifrigen und sorgfältigen Schriftstudium bes Berfaffere zeugt.

Die Schrift des Bischoses Cerealis adversus Maximinum ist kurz, und behandelt dieselben Themate, wie die vorausgehenden Schriften. Einer der Einwürfe gegen die Gottheit des Sohnes ist davon hergenommen, daß der Sohn auf Geheiß des Baters geschaffen habe. Dieser Einwurf wird mit der Bemerkung abgewiesen, daß nach dem Zeugnisse der Schrift das Schaffen ein dem Bater und Sohne gemeinsames Handeln sei: Faciamus hominem — Pater meus usque modo operatur, et ego operor. Vergl. auch Apstgsch. 4, 24 sf.

# **§**. 206.

Zu den von Hunerich zum Afterconcil von Carthago (a. 484) gerufenen Bischösen gehörte auch Bigilius von Tapsus, der, wie die meisten seiner übrigen Mitbischöse, nach Aushebung der Spnode seine Heerde zu verlassen gezwungen war, aber dekungeachtet nicht aushörte, für die Aufrechthaltung des kirchlichen Bekenntnisses zu

<sup>1)</sup> Biblioth. Max. (Lugdun.) Tom. VIII, p.1671 - 675.

Unter seinen verschiedenen hieher gehörigen Schriften, beren Echtheit theilweise zweifelhaft ift '), berücksichtigen wir hier im Besonderen seinen Dialogus adversus Arianos, Sabellianos et Pho-Die Unterredner dieses in drei Bucher abgetheilten Gespräches find Sabellius, Photinus, Arius, Athanasius und der beide Probus als Kampfrichter 2). Probus will wiffen, worin die genannten Bertreter der vier Standpuncte einig find, und worin fie von einander abweichen. Er erfährt, daß fie im Betenntniß bes Einen Gottes einig seien, nicht so über das Berhältniß bes Sohnes jum Einen Gotte. Nach Photinus hat Christus erst mit der Ge= burt aus der Jungfrau zu sein angefangen, und ift wegen seiner unübertrefflichen Bolltommenheit vom göttlichen Bater aboptirt und zu gottlichen Ehren erhoben worden; nach Arius ist er bereits vor aller Zeit vom göttlichen Bater gezeugt worden; nach Sabellius ift er eine und dieselbe Person mit dem Bater. Nach Athanafius ift er nicht nur durch den Bater, sondern auch aus dem Bater gezeugt und Einer Ratur und Wesenheit mit dem Bater. Arius widerlegt die sabellianische Lehre von der Personseinheit des Baters und Sohnes, und beweist aus 1 Mos. 1, 26; 19, 24; 31, 13; 35, 1; Dfeas 1, 7; Psalm 44, 7 die personliche Unterschiedenheit des Sohnes vom Bater, Athanafius die photinische Lehre von der Entstehung des Sohnes in der Zeit aus Sprichw. 8, 23; Psalm 109, 3. Arius führt den Beweis des Athanafius gegen die Einwendungen bes Photinus weiter; daß der Sohn nicht bloß im Pradestinations= beschlusse des Baters, sondern in realer Subsissenz vor der Wett existirt habe, gehe unwiderleglich aus Joh. 1, 1 hervor. Aber zur homousie will sich Arius nicht verstehen; die Schrift wisse Richts davon. Allerdings kommt das Wort Homousie, entgegnet Athanasius, in der Schrift nicht vor; der Sache nach ift aber die Lehre bon der homousie unläugbar in der Schrift enthalten. Reue Ausdrude für eine bereits bestehende Sache sestzustellen, ist in der

<sup>1)</sup> Zu benjenigen Schriften, beren Echtheit bezweiselt wirb, gehören: Liber contra Felicianum Arianum de unitate Trinitatis — Collatio cum Pascentio Ariano — Libri tres contra Varimadum (vgl. S. 101. Ann. 1.). — De trinitate libri XIL

<sup>9</sup> Bgl Oben; S. 29, Anm. 3.

Rirche von Alters her üblich gewesen; die Kirche that dieß, so oft es ihr zur Fizirung normaler Begriffe und Anschauungen gegenüber häretischen Entstellungen und Berwirrungen nöthig und zweckbienlich schien. Selbst der Rame "Christen" ist nach Erzählung ber Apostelgeschichte erft aus einem solchen Anlasse festgestellt, und bamit ein prophetisches Wort bei Jesai. 65, 15 erfüllt worden. Wenn der Rirche fein Recht zusteht, ihre ererbte Lehre in Ausdrucken, die nicht der Schrift entlehnt find, zu declariren, wie kann Arius es dem Sabellius übel nehmen, daß bieser die Innascibilität des Baters nicht zugeben will? Wird benn ber Bater in ber Schrift irgendwo Ingenitus genannt? Die Anhänger des Arius definirten auf der Synode von Sirmium, der Sohn sei Deus de Deo, lumen de lumine. Mit welchem Rechte, wird Photinus fragen, konnten fich die Bater von Sirmium die Erfindung einer solchen Redeweise erlauben? Die Arianer erklärten oft und vielmals, der Sohn sei dem Bater "ähnlich"; wo steht dieß, werden die Anomaer fragen, in der Schrift geschrieben? Auf diesem Wege ift also dem homousion nicht beizukommen. Arius greift es von einer anderen Seite an. Er stößt sich an der durch die Homousie besagten Substanzeinheit der drei göttlichen Personen. Athanasius fragt ihn, ob er zugebe, daß der Sohn aus dem Bater sei? Arius gibt es zu unter der Bedingung, daß hiebei nicht an eine Emanation ober Theilung der Substanz des Baters gedacht werde. Athanafius fragt weiter, ob Arius nebst dem ex Patre auch das de Patre jugebe, welches in Joh. 16, 27 deutsich gelehrt werde? Arius kann sich diesem Zugeständnis nicht entziehen, und gesteht auch zu, daß der Bater-Gott im Sohne abermals einen Gott gezeugt habe; nur will er, daß an der Alietat des Sohnes festgehalten werde. Athanasius gibt die Alietat zu; nur durfe fie nicht als Substanzverschiedenheit genommen werden, weil damit der Begriff einer wahrhaften Generation aufgehoben wurde. Arius findet, daß ein Zeugen des Baters aus seiner Substanz eine Mutabilität derselben involvire. Athanasius erklärt seinerseits, daß diese Folgerung auf einer finnlichen, ungeistigen Auffaffung der gottlichen Substanz berube; nur an Körpern sei eine Theilung ober ein Ausstießen benkbar, nicht aber bei geistigen Substanzen 1). Konnte die beilige Jungfrau ohne Bersehrung ihrer

<sup>1)</sup> Neque enim exuberationem substantiae redundantis Filium dicimus,

Birginität das Jesustind gebären, um wie viel mehr wird der göttliche Bater ohne Corruption der göttlichen Substanz den Sohn aus sich haben zeugen können! Der Sohn sei Einer Substanz mit dem Bater, beißt so viel, als: der Sohn hat dasselbe Sein, mas der Bater hat; denn in Gott ist Sein und Leben dasselbe, und zwar nach Joh. 5, 26 ebensowol im Sohne als im Bater, daher in Beiden die Art des Seins oder die Ratur dieselbe ist. Der Sohn ist mit Einem Worte aus derselben Ratur, welche im Bater ift; der Bater hat im Sohne Dasselbe gesett, was er selbst ist, nämlich Einen, der Gott ift. Arius behauptet, der Sohn sei eine hervorbringung des göttlichen Willens, nicht der göttlichen Ratur. Athanafius fragt, ob Gott seiner Natur, oder seinem Willen nach unveränderlich sei. Arius sucht fich der Antwort hierauf zu entziehen. Würde er zugestehen, daß Gott seiner Natur nach unperänderlich sei, so würde er Gott der Freiheit des Willens berauben, den er von der Ratur Gottes so scharf trennt. Eben diese Trennung läßt die Zeugung des göttlichen Sohnes bei Arius als ein Wert der mahlenden Überlegung erscheinen, die überdieß, da der Wille von der Ratur getrennt ift, keine Bürgschaft eines guten und rechten Wob lens in sich trägt. Dahin führt das Bestreben des Arius, die Freiheit des göttlichen Willens der Beeinflusfung durch eine vermeintliche Naturnothwendigkeit zu entziehen. Das Richtige ift, daß in Gott Ratürlichkeit und Freiheit innigst Eins find, und bemnach der Sohn weder ein Erzeugniß blinder Naturnothwendigkeit, noch eines willfürlichen Entschlusses, sondern ein spontanstes und natür= lichstes Erzeugniß des göttlichen Baters ist. Die Einwürfe, welche Arius von der Undenkbarkeit der Generation ohne Theilung oder Diffusion des Zeugenden bernimmt, zeugen eben nur von seinem Unvermögen, das Geistige geistig zu fassen; die göttliche Zeugung ift keine materielle Secretion und das Zusammensein des Baters

neque rursus desectae naturae portiunculam nominamus; sed perfectum Patrem, perfectum Filium, non ex iis, quae in eo superfluis
exuberationibus redundabant (quod dictu nesas est), sed ex seipso i. e.
ex eo quod ipse est, impassibiliter, indivisibiliter, incorporaliter, sine
diminutione, sine discissione, sine assumitatione,
sine ullo passionis genere inestabiliter credimus natum. O. c.,
Lib. II, c. 13.

und Sohnes kein raumliches Nebeneinandersein, sondern ein innigstes Zusammensein und Ineinandersein, welches freilich das menschliche Fassungsvermögen übersteigt, aber von der Schrift verständlich genug nahe gelegt wird z. B. Jesai. 45, 14; Joh. 17, 10 n. s. w.

## **4.** 207.

Die bischöfliche Wirksamkeit des Fulgentius von Ruspe fallt in die letten Dezennien der africanischen Bandalenherrschaft; diese gieng in demfelben Jahre zu Ende, in welchem er seine irdische Laufbahn beschloß. Durch vornehme herkunft, kirchlichen Eifer und übung ftrenger Rlostetascese ausgezeichnet, wurde er c. a. 499 zum Priester geweiht und schon damals vom Bolte als Bischof begehrt. Das königliche Berbot, Bischöfe zu weihen, machte zur Zeit die Erfüllung dieses Begehrens unmöglich; es wurde aber acht oder neun Jahre später (a. 508) erfüllt, nachdem alle Bischofe ber Proving Byzacene in's Exil geschickt worden waren und die bischöflichen Rirchen verwaift standen. Indeß wurde auch er alsbald von Ruspe, seinem Bischofssitze, nach Sarbinien verwiesen. Der Ruf seiner Gelehrfamteit und seines Ansehens unter den Ratholiken veranlaßte den König Thrasamund, ihn nach Africa zurückzurufen und aufzufordern, auf gemiffe, dem Konig unwiderleglich dunkende Ginwarfe der Arianer schriftlich Antwort zu geben. Go entstand sein Liber contra Arianos. Der König lobte dieses Buch, und legte Fulgentius neue Fragen vor; hiedurch wurden des Fulgentius Libri III ad Thrasimundum regem veranlagt. Diese Schrift unterscheidet fich von den übrigen bisher genannten Streitschriften wesentlich. und schlägt einen eigenen Weg ein. Fulgentius geht von der driftologischen Ibee aus, und sucht zu zeigen, daß Chriftus nur unter der Bedingung, daß er wahrhaft Gott und Mensch, menschlichem Leibe und menschlicher Seele begabt, wahrhaft als Ertofer ber Menschen gedacht werden tonne. Die zur Bertheibigung dieser Schrift gegen den arianischen Bischof Pinta geschriebene Replit ift nicht mehr vorhanden. Die Bemühungen des Fulgentius, den König für die Ratholiken dauernd zu gewinnen, schlugen fehl; er mußte abermals nach Sarbinien in's Exil geben, und verharrte daselbst bis zu Thrafimund's Tode, in ununterbrochener Sorge um seine verlaffene perde, und reger Theilnahme an anderen, die

damalige Kirche bewegenden Kämpsen und Fragen <sup>1</sup>). Nach seiner Kücklehr wirkte er noch zehn Jahre in seinem bischöslichen Amte (a. 523—533); in diese lette Epoche seines Lebens fallen seine zehn Bücher gegen den Arianer Fabianus, von welchen uns gegenswärtig noch verschiedene Bruchstücke erhalten sind <sup>2</sup>); serner die Schrift ad Victorem contra Sermonem Fastidiosi Ariani. — Mit Fulgentius Ruspensis kehrte aus Sardinien der-Diacon Fulgentius Ferrandus zurück, dessen Schrift ad Eugypium presbyterum de essentia Trinitatis adversus Arianos <sup>3</sup>) hier zu erwähnen ist <sup>6</sup>).

## §. 208.

In den bisher erwähnten antiarianischen Schriften, besonders in jenen des fünften Jahrhunderts, ist neben der Gottheit des Sohnes auch jene des heiligen Geistes mehr oder weniger Gegenstand der Erörterung. Sie wurde Gegenstand einer besonderen Bertheidigung im Rampse gegen die aus den Arianern sich herausbildenden Pneumatomachen. Bereits die Anomäer lehrten, daß, wie

<sup>&#</sup>x27;) Bahrend dieser Zeit schried Fulgentius seine Libros III ad Monimum (de praedestinatione Dei), beren brittes Buch eine gegen die Arianer gestichtete Auslegung von Joh. 1, 1 enthält.

Der ungefähre Inhalt bieses Wertes läßt sich aus ben Überschriften ber einzelnen Bücher besselben erkennen: Lib. I, de uno Altissimo, Paraeleto, Nuntio, Doctore et Judice. — Lib. II, de ossiciis postulandi, gemendi, et orandi in Christo et Spiritu Sancto. — Lib. III, de uno immenso, et Domino Deo nostro. — Lib. IV, de cultu Patris et Filii et Spiritus Sancti. — Lib. V, de imagine Dei. — Lib. VI, de uno Aeterno. — Lib. VIII, de aequalitate et unitate Spiritus Sancti cum Patre et Filio. — Lib. VIII, de missione Filii et Spiritus Sancti. — Lib. IX, de invocatione Trinitatis. — Lib. X, desensio symboli Apostolorum adversus Arianos.

<sup>3)</sup> Mitgetheist in Maji Nova Collectio Vett. Seriptt., Tom. III, P. II, p. 169—184.

<sup>4)</sup> Auch von Fulgentins Auspensis existirt ein kurzgefaßter Liber de Trinitate ad Felicem Notarium. Diese Schrift handelt aber nicht bloß von der Trinität, sondern gibt einen überblick über das Ganze der christlichen Lehre, soweit es sich mit der christlichen Dreieinigkeitslehre in unmittelbare Berbindung sepen läßt, indem auch die Incarnation, der Fall der Engel und Menschen, Erlösung und Auserstehung der Leiber besprochen wird.

ber Sohn ein Geschöpf des Baters, so der heilige Geift ein Geschöpf des Sohnes sei. Ebenso erklarte die arianische Synode zu Sirmium (a. 357), daß der heilige Geift durch den Sohn sei. Auf der durch Athanasius berusenen Synode zu Alexandrien (a. 362) wurde diese Irrlehre zum ersten Male verurtheilt, und ebenso in einer nachftfolgenden (a. 363). Ale eine besondere Secte traten die Pneumato. machen unter Führung des abgesetzten Bischofes Macedonius von Constantinopel hervor, ber auch mehrere ber alten Semiarianer zu seiner Irrlehre hinüberzog. Eine besondere Stute fanden die Macedonianer an dem Bischof Marathonius von Nikomedia, daber fie auch den Namen Marathonianer erhielten. Die Macedonianer beschränkten ihren häretischen Subordinatianismus auf die Lehre vom heiligen Geiste; gegen die Anomaer adoptirten sie auf ihrer Synode zu Lampsakus (a. 365) die opolovola, erklärten aber alsbald an Papst Liberius, daß sie ber Sache nach nichts Anderes, als die opoovola gemeint hatten, und fich zur nicanischen Lehre formlich zu bekennen bereit feien. Papst Liberius nahm sie in die Rirchengemeinschaft auf, weil ihre eigenthumlichen Meinungen noch nicht ruchbar geworden waren. Aber bereits a. 369 wurde auf einer römischen Synode unter Papst Damasus die Wesensgleichheit des heiligen Geistes mit Bater und Sohn ausgesprochen, und auf einer folgenden Synode (a. 374) die macedonianische Irrlehre förmlich verworfen. Diesen Entscheidungen folgten nun jene der illprischen Synode von a. 375 und der unter Borsit des Bischofes Amphilocius gehaltenen Synode zu Itonium (a. 376), wogegen die Macedonianer auf einer Zusammenkunft zu Antiochia in Karien (2. 378) die Comousie verwarfen und zur semiarianischen Comoiusie zurückehrten. Die zweite allgemeine Synode zu Constantinopel (381) verurtheilte sie noch einmal förmlich; ihre abermaligen Ber= suche, gegen die Entscheidung des allgemeinen Concils zu reagiren, wurden durch faiserliches Machtgebot niedergeschlagen (383).

Als Betampfer der Pneumatomachen find zu nennen: Athanafius 1),

De Trinitate et Spirisu Sancto. Diese lettere Schrift ist nur in lateinisscher Übersehung vorhanden, und wurde von Einigen unter die unechten Werke des Athanasius verwiesen. Die Mauriner Herausgeber der Werke des Athanasius (Opp. Tom. I, p. 969) vindiciren sie demselben mit übers

Cyrill von Jerusalem 1), Basilius 2), Amphilochius 3), Gregor von Rajianz 4), Gregor von Ryssa 5), Chrysostomus 6), Didymus, dessen Liber de Spiritu Sancto Hieronymus in's Lateinische übersette 7), Ambrosius 3), Paschasius 9), Nicetas von Aquileja 20), Avitus von Bienne 11), Fulgentius, dessen Schrift de Spiritu Sancto gegenvärtig nicht mehr vorhanden ist 12).

zeugenden Gründen, die theils von der Form, theils vom Inhalte der mit den beiden porigen sehr verwandten Schriften hergenommen find.

<sup>1)</sup> Cateches. XVI u. XVII.

<sup>&#</sup>x27;) Liber tertius adversus Eunomium. — Liber de Spiritu Sancto ad Amphilochium.

<sup>3)</sup> Epistola synodica ad Episcopos Lyciae.

<sup>1)</sup> Oratio quinta de Theologia. Seinen Freund Basilius mußte er gegen bie Anschuldigungen einiger Mönche vertheidigen, welche dem Basilius zur Last legten, daß er die Gottheit des heiligen Seistes nicht offen und laut vertheidige. Bgl. Gregor. Naz. ep. 58. 59. 60; Basil. ep. 71. — Auch Athanasius sand sich bewogen, solchen zelotischen Segnern des Basilius entgegenzutreten. Bgl. seine beiden Briefe: Ad Joannem et Antiocham — Ad Palladium. Opp. Tom. I, P. II, p. 956. 957.

<sup>5)</sup> De Trinitate et in adversarios Spiritus Sancti. Opp. III, p. 6 - 15. - Sermo de Spiritu Sancto ad Pneumatomachos Macedonianos, abgebruct in Maji Nov. Bibl. P.P., Tom. IV, p. 16 - 40; ebenbaselbst p. 52. 53. Fragmentum desideratum in editionibus Operum Gregorii Nysseni cum testimonio de processione Spiritus Sancti etiam a Filio.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Oratio de Deitate et Spiritu Sancto.

<sup>&</sup>quot;Inch im zweiten Buche seines Werkes de Trinitate handelt Dibymus von der Gottheit des heiligen Seistes; im dritten Buche (capp. 30—40)-widerlegt er die Einwendungen der Pneumatomachen gegen die kirchliche Lehre vom heiligen Seiste (Trin. III, 41 ist gegen die Montanisten und ihre Lehre vom Parallet gerichtet).

<sup>9)</sup> De Spiritu Sancto Libri III.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Paschasii Ecclesiae Romanae Diaconi Cardinalis Libri II de Spiritu Sancto, quibus Symboli enarratio continctur adversus errores Macedonii. Abgebruck in Biblioth. Max. (Lugdun.) Tom. VIII, p. 807—819. Bgl. Aber Baschaftus Greg. M. Dialogg. Lib. IV, capp. 40. 44.

De Spiritus Sancti potentia. Diese Schrift hängt zusammen mit einer anderen gegen die Arianer gerüchteten, und zur Bertheidigung der Gottheit des Sohnes geschriebenen: De rationo Adei. Beide Schriften abgebruckt in Maji Nov. Collect. Seriptt. Vett., Tom. VII, P. I.

<sup>11)</sup> Epist. L

<sup>&</sup>quot;) Auch Chrill von Alexanbrien barf folieflich nicht übergangen werben,

### §. 209.

Der heilige Athanasius charakterisitt in seinen Briefen an Serapion die Pneumatomachen als solche, welche zwar ihren Abschen vor der arianischen Baresie betheuern, dafür aber nicht anstehen, den beiligen Geift für ein Geschöpf und einen dienenden Geift auszugeben, der von den Engeln nur durch einen hoheren Rang fich unterscheide. Als biblischen Beleg führen sie für ihre Ansicht die Stelle Amos 4, 13 an: Ego firmans tonitru et creans spiritum.... Aber wird das Wort creare (xxizeiv) in einer gewissen biblischen Stelle (Sprichm. 8, 22) nicht auch vom Sohne gebraucht? wie wollen sie beweisen, daß in der angeführten Stelle des Propheten Amos das Wort nveduc den heiligen Geist bedeute? Sie können nicht Eine Stelle vorbringen, in welcher der heilige Geist einfach nur als Geist ohne irgend einen weiteren Busat 3. B. Geist Gottes, Geist des Baters, Geist Christi, beiliger Geist u. f. w. bezeichnet würde; oder wenn diefer Zusat fehlt, so wird dem Worte seveupa der Artikel to vorgesett, um ihn als eben jenen bestimmten Geift, welcher Geist Gottes, Geist des Baters, Paraklet u. s. w. genannt wird, zu bezeichnen. Stellen solcher Art, wo ber heilige Geist als der Geist (το πνευμα) bezeichnet wird, sind Gal. 3, 2; 1 Theff. 5, 19; Luk. 4, 1; Matth. 4, 1; vgl. Luk. 3, 21; Stellen, wo dieser Geist einen näher carakterisirenden Zusat der erwähnten Art hat, find in den Schriften des A. T. und R. T. in unzähliger Menge vorhanden '). Bon diesen Stellen find andere zu unter-

ber sowol im Thesaurus (Assert. XXXIII, XXXIV) als in seinen Dialogen de Trinitate (dial. VIImus) bie Lehre vom heiligen Geiste gegen bie Pneumatomachen vertheibiget und begründet.

<sup>1)</sup> Athanofius citirt (Ad Serap. ep. 1, n. 5. 6) folgende Stellen: 1 Mof. 1, 2; 6, 3; 4 Mof. 11, 29; Richter 3, 10; 11, 29; 13, 24. 25; Pfalm 50, 13; 142, 10; Jefai. 61, 1; 30, 1; 48, 16; 59, 21; 63, 9; Gech. 11, 24; Dan. 13, 45; Mich. 2, 7; Joel 2, 28; Bach. 1, 6; 7, 12; Joh. 1, 32; 20, 22; 14, 26; 15, 26; Matth. 10, 20; 28, 19; Lut. 11, 20; Apftsfc. 1, 4; 2, 1; 8, 17; 21, 11; 20, 28; 8, 39; 1 Petr. 1, 9; 1 Joh. 4, 13; Röm. 8, 9; 1 Kor. 2, 11; 3, 16; 6, 11; 12, 11; 2 Kor. 8, 17; Gal. 3, 14; 4, 6; Eph. 4, 30; Phil. 1, 18; 3, 3; 1 Theff. 4, 8; Pebr. 9, 8; 10, 29; 9, 13; 2 Theff. 2, 8.

scheiben, in welchen das Wort Geist augenscheinlich etwas Geschafjenes, den Menschengeist 1), den Sturmwind 2) u. s. w. bedeutet; auch der tiefere Sinn der Schrift wird Geist genannt (2 Ror. 3, 6). Benn nun das Wort Geift in so verschiedenem Sinne gebraucht wird, und in der cikirten Stelle des Propheten Amos ausdrücklich von einem geschaffenen Geiste die Rede ist, mit welchem Rechte wollen die Pneumatomachen daselbst den heiligen Geist ausgedrückt sinden? Sie sagen, der Context der Stelle deute auf den heiligen Beift; benn es heißt: Ego creans spiritum et annuncians ad homines Christum ejus . . . .; wenn Spiritus in Berbindung mit Chriftus vorkomme, muffe unter Spiritus der heilige Geift gemeint sein. Aber wie können Jene, welche Christum fur Gott halten, Christum mit einem geschaffenen Geifte zusammenftellen, wie in ben angezogenen Worten geschieht? Indes bat die Stelle überhaupt einen ganz anderen Sinn, als die Gegner annehmen; nicht vom beiligen Geifte, sondern vom Geiste der Erneuerung ist die Rede, welcher in sachgemäße Berbindung gesetzt wird mit der Ankundigung der Menschwerdung Christi. Das annunciare Christum ad homines hat seine erklärende Parallelstelle in Jesai. 7, 14; die Worte creans spiritum erklären sich aus Ezech. 36, 26: Dabo vobis cor novum et spiritum novum dabo vobis . . . Dieser Geift der Erneuerung wird aber hervorgebracht durch einen Geist, der nicht selbst wieder geschaffen ist: Spiritum meum dabo in vobis (Ezech. 36, 26). Dieser Geist hat die Kraft des Schaffens und Erneuerns (Ps. 103, 30); und dieser Geist sollte selbst nur ein geschaffener sein? Wenn bas gottliche Wort in Kraft dieses Geistes schafft, so muß berselbe vor allen Geschöpfen sein, und kann nicht in die Reihe der Geschöpfe gehören. — Gine zweite Stelle, auf welche fich die Pneumatomachen berufen, ist 1 Tim. 5, 21: Testor coram Deo et Christo Jesu et electis angelis . . . . Da der heilige Geift ber Ordnung nach ber Dritte sei, so musse er in der angeführten paulinischen Stelle unter den electis angelis enthalten sein. Dieß klingt nicht driftlich, sondem valentinisch; zudem würden absurder Beise die Engel zur göttlichen Trinität gerechnet, und könnten dann nicht mehr als

<sup>1)</sup> Pfalm 76, 7; Baruch 3, 1; Dan. 3, 86; Rom. 8, 16; 1 Kor. 2, 11; 1 Thess. 5, 28. O. c., n. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1 Mos. 8, 1; Jon. 1, 4; Psaim 106, 25; 148, 8; Ezech. 27, 25. Ibid. Berner, epol. n. pol. 211. II.

Diener ber göttlichen Heiksordnung (Hebr. 1, 14) gelten. Möchten die Pneumatomachen doch nur Eine Stelle anführen, in welcher der heilige Geist ein Engel genannt wird. Im Gegentheile, ein Engel bezeichnet sich ausdrücklich als einen Diener des göttlichen Geistes (Luk. 1, 35). Die alttestamentliche Lehre unterscheidet den heiligen Geist ausdrücklich von den Engeln als bloßen Geschöpfen. Gott verspricht dem Moses, seinen Engel vor ihm herzusenden (2 Mos. 33, 1), Moses aber will, daß Gott selbst ihn führe (2 Mos. 33, 15); diese Führung wird Jesai. 63, 11 dem heiligen Geiste zugeschrieben, der somit Gottes Geist sein muß. Die Gegner fragen, wie Paulus in 1 Tim. 5, 21 den heiligen Geist ganz unerwähnt lassen könne? Mit gleichem Rechte könnte gefragt werden, weßhalb Jesai. 48, 16; Hagg. 2, 5 bloß der Herr und sein Geist genannt sei, die specielle Erwähnung des Sohnes aber, oder des Baters vermieden sei?

Die Pneumatomachen glauben durch allerlei schale Wipeleien die Gottheit des heiligen Geistes bestreiten zu konnen. Wenn er aus dem Bater hervorgehe, so musse auch er Gottes Sohn genannt werden, und sei bann des Eingebornen Bruber. Wie könne aber bann der Sohn noch für ben Eingebornen gekten, und den Ramen Sohn ausschließlich für sich beanspruchen? Darauf zur Antwort, daß vermöge der Einzigkeit der gottlichen Berhältniffe ber gottliche Sohn eben so wenig einen Bruder hat, als der göttliche Bater einen Bater hat. Der göttliche Bater ist nicht in solcher Beise Bater, wie die Menschen Bater werden, deren Ratur burch wieberholte Theilung fich in wiederholten Zeugungen vervielfältigen kann. Der göttliche Bater bringt im Sohne sein Abbild und Ebenbild erschöpfend hervor, und tann barum nur Einen Sohn haben. Daher kann der Dritte in der göttlichen Dreiheit weder Sohn noch Bruder sein. Die Ausschließlichkeit, mit welcher dem gottlichen Sohne die Sohnschaft als Proprietät zukommt, erklart hinreichend, daß der Sohn so wenig je Bater sein könne, als der gettliche Bater eines anderen Baters Sohn sein tann. Kann der Sobn niemals Bater sein; so wird der Bater niemals "Großvater" des vom Sohne ausgehenden Geistes sein konnen. Die Einzigkeit der gottlichen Wesensverhältniffe ift über solche Wipeleien unendlich erhaben; moge man statt bessen sich bemühen, aus der Schrift zu lernen, wie unzertrennlich die göttlichen Drei mit einander ver-

bunden sind. Der Bater heißt Quelle (Jer. 2, 13; Baruch 3, 10. 12) und Licht (1 Joh. 1, 5), ber Sohn im Berhältniß jum Bater Strom (Pfalm 64, 10) und Glanz (Sebr. 1, 3); durch den heiligen Beift, den Erleuchter der Seelen, wird der Glanz des Sohnes in unsere Seelen geleitet (Eph. 1, 17), die einströmende Gnade, die vom Sohne ausgeht, ist eine Erquidung der gottdürstenden Seelen, ein Trinken des heiligen Geistes (1 Kor. 12, 13), womit zugleich Christus in uns eingeht (1 Kor. 10, 4). Wie Christus wahrhaft Gottes Sohn ift, so werden wir, indem wir den heiligen Geist empfangen, Sohne Gottes (Rom. 8, 15) in Christo (Joh. 1, 12). Der Bater ist der allein Weise, der Sohn die Weisheit Gottes (1 Kor. 1, 24), im beiligen Geifte empfangen wir den Sohn und werden weise (Psalm 145, 7; Joh. 20, 22; 1 Joh. 4, 13), indem wir den Sohn in uns haben und durch ihn Gott in uns ist (Joh. 14, 23). Der Sohn ist das Leben (Joh. 14, 6); im Geiste werden wir lebendig (Rom. 8, 11) und indem wir leben, lebt Chriftus in uns. Chriftus erklart seine Werke für Werke bes Baters (Joh. 14, 10); Paulus erklärt Das, was Christus in der Kraft des heiligen Geistes in ihm wirkte, als Werk Christi (Rom. 15, 18). Aus diesen biblischen Andeutungen ergibt sich, daß, wie das göttliche Werk unserer Heiligung Eines ift, so auch jene Drei, die es wirken, Eins sein muffen, wie sie denn auch in unigster, untheilbarer Berbindung dargestellt werden, und zwar so, daß der Beift zum Sohne sich verhält, wie der Sohn zum Bater — ift der Sohn Gott, so muß es auch der heilige Geist sein. Wie konnte vom heiligen Geiste, wenn er aus nichts geschaffen ware, gesagt werden; daß er die Tiefen der Gottheit ergründe? Wie kann er, wenn er allenthalben als Princip der Beiligung dargestellt wird, also Urheber der Heiligung ist, den geschaffenen Geistern gleichgestellt werden, welchen das Beiligsein verliehen wird? 1) Der heilige Geist verleiht die Kraft des ewigen

Der Geist muß, so gewiß er der Heiligmacher ist, auch Gott sein, gleiche wie der Sohn als Schöpfer Gott ist. Die Gegner — bemerkt Athanasius de Trin. et Spir. S., n. 8. — sehen in der Heiligung ein bloßes Accessorium des Schassens. Quidus dicimus: Sancta per Fillum creata est creatura, aut non sancta; et quidem non sanctam dici a Domino creatam, illicitum est; si vero sanctam creavit Filius, nunc sanctisicans eam in

Lebens (Rom. 8, 11; Joh. 7, 39); ift bieg einer Creatur möglich? Der heilige Geist wird Siegel und Salbung der zu heiligenden Seelen genannt (Jesai. 61, 1; 1 Joh. 2, 27); wie kann er, ber den Creaturen gottliche Weihe ertheilt, den Creaturen gleichgestellt werden? Die Seelen werden durch ihn Gottes theilhaftig (1 Kor. 3, 16); wie ware dieß möglich, wenn er Geschöpf ware? 1) Die Schrift nennt ihn einen Geist aus Gott (1 Kor. 2, 12); wenn nun ber Sohn, weil er aus dem Bater ist, gleicher Wesenheit mit dem Bater ist, so muß auch der Geist, der aus Gott ist, göttlicher Natur sein. Die Schrift bezeichnet ihn als unwandelbar und unveränderlich (1 Weish. 1, 5; 12, 1; 1 Petr. 3, 4; 1 Kor. 2, 11 in Berbindung mit Jak. 1, 17); sie schreibt ihm Allgegenwart zu (Psalm 138, 7; Beish. 12, 1), während biese den Engeln abgesprochen wird. Sie spricht von Einem heiligen Geiste, während fie eine Bielheit geschaffener Geister anerkennt. In der Lehre vom heiligen Geiste vollendet fich das altkirchliche Bekenntnig der Rirche von dem Ginen Gotte, der als Bater über Allem, als Wort durch Alles, als heiliger Geist in Allem ist (Eph. 4, 6); die Taufe wird gemäß des Auftrages Christi (Matth. 28, 19) im Namen des Baters, des Sohnes und heiligen Geiftes gespendet. Wie die Taufe Gine ift (Eph. 4, 5), so ist auch der Glaube an den Dreieinen ein einiger und untheilbarer Glaube; so daß, wer dem Geiste die gottliche Ehre entzieht, und bloß im Bater und Sohne getauft sein wollte, bas Beil nicht empfinge 2). Denn alle Gnabengaben werden im

Spiritu, superflua esset quae datur ei per Spiritum sanctificatio, et valde infirma atque inanis; veluti, cum sole medio oursu diei illuminante orbem qui sub coelo est, superfluus et infirmus, inanisque lucernae sit splendor.

<sup>1)</sup> Sed quoniam non merebatur, inquiunt, creatura per Filium sanctificari, ideo ministerium Spiritus induxit Deus, ut per illum sanctificaretur. Ergo creari quidem per Filium meruit, sanctificari vero non meruit; quid enim majus est, creari an sanctificari? Pensate itaque in statera mentis vestrae; conspicientes, ut vel sic considerare possitis, quod etiam ipsi vos inviti confitemini Spiritus dignitatem. Ergo creari quidem creatura per Filium merebatur, sanctificari vero per Spiritum, quia minime indigna sua sanctificatione creaverit Filius. L. c.

<sup>3)</sup> Ergo dicant si salus est his, qui credunt in Patrem, et Filium, et non credunt in Spiritum Sanctum, sed absit: neque enim in Deum credunt,

beiligen Geiste verliehen. Die Gegner mögen auf die Frage antworten, ob von Ewigseit her eine göttliche Trias war, oder ob
dieser eine des Zuwachses und der Ergänzung harrende Dyas vorhergieng? Ist die Dyas nicht widersinnig? Ist es also nicht widersinnig, den Glauben an die Gottheit des Sohnes sestzuhalten,
während man die Gottheit des Geistes verwirft?

Dieß der Inhalt des ersten Briefes an Serapion. Die zwei solgenden Briefe find von geringem Umfange, und enthalten theil= weise Recapitulationen des im ersten Gesagten. Der zweite Brief beweist die Gottheit des Sohnes, um hierauf die Beweisführung für die Gottheit des heiligen Geistes im dritten Briefe zu stüten. Der vierte Brief beschäftiget sich seinem größeren Theile nach mit Auslegung von Matth. 12, 32 unter Bezugnahme auf die Erflarungen des Origenes und Theognoftus über den Unterschied ber Berfündigungen gegen den Menschensohn und gegen den beiligen Beift. Athanasius weicht von den Erklärungen dieser seiner, von ihm hochbelobten Borganger barin ab, daß er die Berfündigungen gegen den heiligen Geist der Gnade und Wahrheit nicht auf die Betauften beschränkt, vielmehr auch, und zwar vornehmlich, die Pharisaer und alle Jene, welche weit bofer ale die einfach Blinden, die Berke Gottes durch Christus für Werke des Satans erklärten, unter die von Chriftus bezeichneten Gunber gegen ben beiligen Geift rechnet. Babrend bie agyptischen Zauberer, nachdem fie die Bunder Rosis sahen, endlich vor Moses wichen, und bekannten, daß hier Gottes Rraft und Arm fichtbar sei, lafterten die Pharisaer und Schrift. gelehrten den Sohn Gottes ob der Wunder seiner gottlichen Macht. Ihnen gesellen sich unter ben Getauften die Arianer bei, welche die Gottbeit des Sobnes Gottes läugnen, tropdem daß ihnen die klaren Zeugniffe seiner göttlichen Macht vorliegen. Diese nicht zu entschuldi= gende, und nicht aus bloger Unwissenheit und Erkenntnisschwäche

qui non credunt in Spiritum sanctum, adeo ut Paulus inventis quibusdam discipulis et interrogatis, si Spiritum accepissent credentes, illisque respondentibus, nec si esset Spiritus Sanctus, audisse, dixit: In quo ergo baptizati estis? (act. 19, 3) probans, qui non sunt baptizati in nomine Spiritus Sancti, nec in Patris, et Filii nomine esse baptizatos. L. c.

sließende Berläumdung Dessen, der sich selbst das Leben nannte (Joh. 14, 6), ist denn jene Sünde gegen den heiligen Geist, welche weder in diesem, noch in jenem Leben wird vergeben werden.

### §. 210.

Basilius kehrt sich in seiner Polemik wider die Pneumatosmachen speciell gegen Eunomius und Actius. (Bgl. Oben §. 208.) Eunomius folgert daraus, daß der heilige Geist, weil er der Zweite nach dem Sohne ist, seiner Wesenheit nach unter dem Sohne stehen müsse, gleichwie der Sohn, welcher der Zweite nach dem Bater ist, seiner Wesenheit nach unter dem Bater steht. Wer sieht hier nicht die augenfällige Berwechslung des Begriffes der Natur mit jenem der Auseinandersolge und Ordnung? Eunomius wird nicht läugnen, daß die Schrift Nangunterschiede unter den geschaffenen Geistern anerkennt, und einige höher stellt, als andere; solgt daraus, daß sie nicht allen Engeln die gleiche und selbige englische Natur zuerkennt?

Die Schrift des Basilius de Spiritu Sancto knupft ihre Ausführungen an die Stelle 1 Kor. 8, 6 an, welche Aëtius durch gewisse rohe dialektische Künste zu Gunsten seines Subordinatianismus ausdeuten wollte. Unus Deus et Pater, ex quo omnia; unus Dominus Jesus per quem omnia . . . . Die Formeln ex quo und per quem — sagt Aëtius — bruden eine Berschiedenheit im selbstthatigen Berhalten und Wirken aus, welche auf eine zu Grunde liegende Seinsverschiedenheit der Wirkenden hinweist. Der Bater wirkt als causa principalis, der Sohn als werkzeugliche Ursache. Das erganzende in quo wird seinem natürlichen Sinne nach gar nichts Reelles, sondern bloß die Zeit und den Ort bedeuten, in welchem der Bater durch den Sohn geschaffen hat, und somit der heilige Geist nicht mehr, ale Zeit und Raum es vermögen, zur Schöpfung beigetragen; das in quo bedeutet keine wirkende Ursache, sondern bloß eine conditio sine qua non. Bei dieser Gelegenheit ware nun Actius, der die Lehre der Schrift mit hilfe der peripatetischen Dialektik er= flaren will, vor Allem zu fragen, wie denn die biblische Formel ex quo mit der aristotelischen Bezeichnung der causa efficiens zusammengehe? Müßte Gott, wenn man die peripatetische Termino= logie rudfichtslos auf die Schrift anwenden wollte, nicht als causa materialis alles Geschaffenen erscheinen? Das Wahre ift, bag fich

die Schrift an die Sprechweise, die ihr Aötius aufdrängen will, nicht bindet, und aus ihrem Geifte und Zusammenhange erklärt sein will. Aötius will aus 1 Ror. 8, 6 zwei verschiebene Wesenbeiten herauslesen, weil das principium ex quo einen anderen Träger haben muffe, als das principium per quem. Dieses Argument widerlegt fich einfach durch hinweisung auf eine andere Stelle, in welcher unzweidentig das ex quo und per quem auf ein υποκείμενον bezogen-wird: Quonism ex ipso, et per ipsum et in ipsum omnia (Rom. 11, 36). Moge nun der Sohn (wie Bafilius will), oder der Bater Subject dieser dreifachen Aussage und Beiehung sein, jedenfalls ift Aëtius förmlich geschlagen. Überdieß gibt es, was weiterhin hervorzuheben ift, ber Stellen genug, in welchen die Schrift von der Sprechweise, die ihr Aëtius aufdrangen will, ausdrücklich abweicht; sie bezeichnet nicht bloß den Bater, sondern auch den Sohn ') und den heiligen Geist?) als principium ex quo; fie faßt nicht bloß ben Sohn, sondern auch ben Bater \*) und heiligen Geist') als principium per quod; nicht bloß der beilige Geift, sondern auch der Bater erscheint in ihren Aussprüchen als principium in quo 5). Übrigens caratteristrt das vom Sohne ausgesagte "per quem" benselben durchaus nicht als causa instrumentalis; es befagt nur, daß uns die Fulle der Gute durch ibn juftrome, daß wir durch ihn mit bem Bater versöhnt werden, wobei er aber zugleich als gottlicher selbstherrlicher Inhaber des uns gespendeten neuen Lebens gedacht wird, vermöge dessen, daß er mit dem Bater gleiche Macht und herrlichkeit besit, baber neben dem per quem and das cum quo (Patre) von ihm gebraucht wird, ja letteres als erklärender Grund des ersteren erscheint. In unseren Gebeten gebrauchen wir das per quem als Dankende, als Lobpreisende das cum quo, welches teineswegs, wie die Gegner ausgeben, eine Reuerung ist, sondern überall, wo die fromme Sitte der verflossenen Jahrhunderte in unveränderter übung ist, auf dem Lande und in den Städten gehört wird. Die Gegner erklaren auch dieß

<sup>1)</sup> Eph. 4, 15; Kol. 2, 19; Eph. 1, 22; Joh. 1, 16; 16, 14; Luf. 8, 46.

<sup>\*)</sup> Gal. 6, 8; 1 Joh. 3, 24; Matth. 1, 20; Joh. 3, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1 Kor. 1, 9; 2 Kor. 1, 1; Gal. 4, 7; Rom. 6, 4; Jesai. 29, 15.

<sup>&#</sup>x27;) 1 Kor. 2, 10; 2 Tim: 1: 14; 1 Kor. 11, 8.

<sup>\*)</sup> Pfalm 107, 14; 70, 7; 88, 17; 1 Thess. 1, 1; Rom. 1, 10; 2, 17.

als eine Reuerung, daß in der Kirchensprache der Bater und Sohn cum Spiritu gepriesen werde; die Schrift kenne bloß die Formel in Spiritu. Hierauf ist einmal zu sagen, daß die Schrift sich nicht auf die Formel in Spiritu beschränkt, sondern auch andere enthält, welche bem Sinne nach ber Formel cum Spiritu gleichkommen. Jeder wird zugeben, daß es eben so viel sei, zu fagen: Paulus et Silvanus et Timotheus, als Paulus cum Silvano et Timotheo; baraus erhellt schon auch, daß der kirchliche Sprachgebrauch binlánglich gerechtfertiget ist durch Stellen, wie 2 Kor. 13, 13: Gratia Domini nostri Jesu Christi, et charitas Dei et communio Spiritus Bgl. auch Röm. 15, 30. Man könnte es bemnach bei den alten biblischen Formeln bewenden laffen, wenn nicht die Rirche guten Grund hätte, wie auf dem cum Filio gegen die Sabellianer, so auf dem cum Spiritu gegen die Pneumatomachen zu besteben. Gesteht doch Paulus den in Christo Wiedergebornen ein Sein cum Christo zu (Rol. 2, 13); und dem heiligen Geiste sollte das fortdauernde Esse cum Christo abgesprochen werden? Der Gebrauch der kirchlichen Formel cum Spiritu ift durch die apostolische Tradition geheiliget, und durch Clemens Romanus, Irenaus, Dionpfius von Rom, Origenes, Dionyfius Alexandrinus, Gregorius Thaumaturgus ben Großen, durch einen Hymnus des Athenagoras, durch Firmilianus, Meletius, durch die preces lucernarias bezeugt, und steht für Alle fest, welche an die Gleichwefentlichkeit des heiligen Geistes mit dem Bater und Sohne glauben. Er kann daher nur von Jenen bestritten werden, welche die biblische und kirchliche Lehre vom beiligen Geiste nicht annehmen, d. h. an den beiligen Beift nicht glauben. Die Schrift bezeichnet den heiligen Beift ausdrudlich als Gott; nach Apstgsch. 5, 4. 9 ift, den heiligen Geist belügen, dasselbe, wie Gott belügen; nach 1 Kor. 14, 24 find die prophetischen Eingebungen bes heiligen Geistes gottliche Eingebungen; in 1 Kor. 12, 4. 11 wird zuerst der heilige Geift, dann Gott der Bertheiler der Geistesgaben genannt; der heilige Geist wird in der Schrift als Derjenige hingestellt, welcher mit dem Bater und Sohne geschaffen hat, im Beile und Erlösungswerke Christi zusammt dem Bater mitgewirkt hat und fortwährend mitwirkt, und einstens beim letten Gerichte mit dem Sohne zugegen sein wird. Gegner behaupten freilich, daß sie den heiligen Geist keineswegs läugnen, sondern daß sie ihn mit dem Bater und Sohne auch als

Dritten mitzählen, ober vielmehr, wie fie fich ausdrücken, dem Bater und Sohne subnumeriren. Was der lettere Ausdruck besagen soll, ift schwer zu versteben; wenn bas Mitzählen einen vernunftigen Sinn haben soll, so muß ber Geist gleicher Besenheit mit bem Bater und Sohne sein, weil nur gleichnamige Größen gegählt und summirt werden können. Freilich muß in so hoben und geheimnisvollen Dingen, wie die Mysterien der Gottheit sind, von der Zahl der discreteste Gebrauch gemacht werden. Die Schrift hat und mit der Lehre vom Bater, Sohn und heiligen Geiste nicht auch zugleich eine Zählung berselben überliefert; und wir muffen uns hüten, daß wir nicht durch ungehörige Anwendung der Zahl= lategorie auf eine Dreigötterlehre kommen. Dem ist nun bereits durch die Art und Beise, wie die Schrift von Sohn und Geist spricht, vorgebeugt. So wenig der König und sein Abbild zwei Könige ausmachen, so wenig können der göttliche Bater und sein Abglanz als zwei Götter genommen werden, der Sohn ist nicht ein Gott neben Gott, sondern Gott aus Gott. Ahnliches gilt vom Beifte, welcher Geift aus Gottes Munde, Geist Christi (Rom. 8, 9) genannt wird. Die göttliche Einherrschaft wird bemnach burch bas Bekenntniß der Drei nicht aufgehoben; dieß legt sich uns nahe, mögen wir das Ausftromen der urheiligen Gute und königlichen Glorie vom Bater durch den Sohn zum heiligen Geiste, oder das Auffteigen unserer Gotteserkenntniß im heiligen Geifte durch den Sohn zum Bater in's Auge fassen. Dem heiligen Geiste gebühret göttliche Ehre mit dem Sohne; die Schrift legt dieß in jeder Weise nahe, sowol durch die Bezeichnungen, die sie vom heiligen Geiste gebraucht, als auch durch die Wirkungen, welche fie ihm zuschreibt. Die Pneumatomachen sprechen ihm die gottliche Ehre und Herrlichkeit ab; er sei weder herr noch Knecht, sondern, weil frei, ein Mittlerer wischen herr und Knecht. Diese gottesläfterliche Behauptung wird durch die ausdrücklichen Worte der Schrift widerlegt, welche den beiligen Geift Herrn nennt: 2 Theff. 3, 5; 1 Theff. 3, 12; 2 Ror. 3, 17. 18, indirect auch 1 Kor. 3, 16. Schon die Aufgählung seiner wunderbaren Wirkungen ist eine Berherrlichung bes beiligen Geistes; die Art seines Seins und Wirkens bezeugt ihn als Gott: er ift allerfüllend (Weish. 1, 7; Pfalm 138, 7), allgegenwartig (Dan. 14, 33; Jerem. 20, 2; Gech. 1, 1). Damit steht eine schone Ibee bei Bafilius in Berbindung, welcher ben beiligen Geift

als den Ort der heiligen Seelen auffaßt, und diesen Gedanken aus 1 Mos. 28, 16; Joh. 4, 23; 5 Mos. 12, 13 u. s. w. combinirt.

# §. 211.

Gregor von Nazianz 1) erklärt, die gleichwesentliche Gottheit des heiligen Geistes läugnen, sei so viel, als dem göttlichen Besen die Seiligkeit absprechen. Wie konnten die Seelen durch ihn gottförmig werden, wenn er nicht felbst Gott ware? Selbst in der besseren heidnischen Philosophie sinden sich Anklänge an die dristliche Lehre vom heiligen Geiste; so in der Lehre der Philosophen vom vous rou navros, Iúgadev vous u. s. w. Ohne speciell auf die verschiedenen Meinungen Berschiedener über den heiligen Geift einzugehen, der von den Einen für eine Creatur, von den Anderen für eine Kraft ausgegeben wird, von wieder Anderen zwar für Gott gehalten wird, aber nicht Gott genannt werden will, fütt sich Gregor auf folgendes Dilemma: Der heilige Geist muß entweder eine Substanz oder eine Accidenz sein. Ift er bloß Accidenz, so ist er traft eines Anderen, und kann dann nicht Subject der hand. lungen sein, die ihm zugeschrieben werden; er würde fich überhaupt nicht selbstihätig, sondern rein passiv verhalten, er würde nicht bemegen, sondern nur bewegt und getrieben werden. Ift er Substanz, so muß er entweder eine creaturliche oder göttliche Substanz sein; ein Mittleres ist nicht benkbar. Wie könnten wir aber, wenn er Creatur ware, an ihn (els avrò) glauben, wie in ihm vollendet Wenn der heilige Geist Gott ift, wenden die Gegner ein, so ist er entweder gezeugt oder ungezeugt; im ersteren Falle find zwei Ungezeugte, d. i. zwei Götter vorhanden, im letteren Falle muß et entweder Bruder oder Sohn des Sohnes sein. Also der heilige Geist ist ein Enkel des göttlichen Baters! Diese absurde und blasphemische Folgerung wäre dann statthaft, wenn man sich den göttlichen Sohn nach Art eines Menschen entstanden dachte; oder wenn es überhaupt erlaubt wäre, creatürliche Berhältniffe auf Gott zu übertragen. Wenn aber die Gegner burch die kirchliche Lehre vom Eingebornen Gottes fich zu so sinnlosen Berwegenheiten ermuthiget fühlen, so mögen ste folgerichtig verfahren und nicht

<sup>1)</sup> Oratio quinta de Theologia.

auf halbem Wege stehen bleiben. Damit wurden fie jedoch geradewegs auf die ethnisirenden Fabeleien der Gnostiker kommen, welche in finnlicher Ausbeutung gottlicher Dinge und Berhaltmiffe ein Außerstes erreicht haben. Übrigens ift das Dilemma, von welchem die Gegner ausgeben, an fich falfc, weil es neben dem Ungezeugtsein und Bezeugtsein noch ein Drittes gibt, welches Chrifius selber ale Drittes angibt, namlich das Ausgehen: Spiritus Sanctus, qui a Patre procedit (Joh. 15). Bom Bater ausgehend, kann ber heilige Geist keine Creatur sein; als ein Richt - Gezeugter kann er nicht Sohn sein, als ein Mittleres zwischen dem Ungezeugten und Gezeugten muß er Gott sein. Aber mas foll bas bebeuten: der Ausgehende? Sage du zuerst, was das Ungezeugtsein des Baters sei, und bann fordere, daß man bir das Gezeugtsein des Sohnes und das Ausgehen des Geistes erkläre, was freilich ebenso wenig möglich ift, ale eine Erklarung bes Ungezeugtseins. bieten die alltäglichsten Dinge Geheimniffe dar; wir find unvermögend, die Tropfen des Regens, den Sand am Meere, die Tage der Zeit zu zählen. Und wir sollten vermögend sein, die Tiefen der Gottheit zu durchdringen! Aber, fragen die Gegner, warum wird benn für ben Geift eine andere Ursprungsweise angegeben, als für den Sohn? Es muß ihm doch an Etwas mangeln, bessen Abgang Ursache ift, daß er nicht ein "Gezeugter" genannt werden tann? Dit gleichem Rechte konnte man fragen, burch welchen Mangel der Sohn bloß Sohn und nicht Bater sei? Umgekehrt müßte der Bater irgend einen Mangel haben, der ihm das Sohnsein unmöglich macht. Das Wahre ift, daß in Gott keinerlei Mangel ist, und die Unterschiedenheit der Relationen in Gott die Ursache jener unterschiedlichen Relationsbezeichnungen ift. Ein Analogon der wesensgleichen Dreieinheit in Gott waren z. B. Abam, Eva, Seth — Eva aus Adam, Seth aus Beiden, alle Drei derselben menschlichen Wesenheit und Ratur. Seth ist aus seinen Eltern auf andere Weise hervorgegangen, als Eva aus Abam; beß= ungeachtet ist er nicht minder Mensch, als Eva und als Abam '). Dasselbe gilt in seiner Beise vom beiligen Geiste. Die Pneumato-

Dieses Gleichniß scheint Gregor sachgemäßer zu sein, als andere analogische Erläuterungen, gegen welche er (vgl. Unten §. 223.) mancherlei Bedenken vorzubringen hat.

machen behaupten, daß die Schrift von der Gotibeit des heiligen Geistes Richts erwähne. An dieser Behauptung ift so viel wahr, daß die Gottheit des heiligen Geistes dem Worte nach nicht so ausdrücklich gelehrt werde wie jene des Sohnes. Daran konnen aber nur beschränkte Buchstabenmenschen, als welche die Gegner fic durchwegs bekunden, Anstoß nehmen. Bielmehr entspricht es ben von der göttlichen Beisheit gedachten Entwickelungsgesetzen der göttlichen Beilsökonomie, daß, wie zuerst nur die Gottheit des Baters ausbrücklich gelehrt wurde, und die Offenbarung eines neuen Glanzes, der Gottheit des Sohnes dem Neuen Bunde vorbehalten wurde, so auch die Gottheit des heiligen Geistes erst mit seiner Sendung in das Licht der vollen Erkenntniß treten sollte. Bu viel Licht auf einmal kann das menschliche Auge nicht vertragen, es muß an den Glanz bes Lichtes gewöhnt werben. Aber nur ein blodes abgestumpftes Auge konnte das bereits seit Beginn des zeitlichen Erdenwandels Chrifti flatthabende Wirken des gottlichen Geistes verkennen; der Geist kundet Christi Kommen voraus, er gibt ihm Zeugniß bei der Taufe, er führt ihn in die Bufte, er ift ihm bei seinem wunderthätigen Wirken zur Seite, er nimmt nach dem hingange Christi das Werk des hingegangenen auf, um es fortzuführen und zu vollenden. Er vermag Alles, mas groß und göttlich ist; kein Name ist so hoch und göttlich, daß er ihm in der Schrift nicht beigelegt würde, ausgenommen die Ramen Ungezeugter, Gezeugter. Er beißt Geist Gottes, Geist Chrifti, Geist des herrn, herr, Geist ber Rindschaft, der Wahrheit, der Freiheit, Geist der Beisbeit, Klugheit, Stärke, des Rathes, der Bissenschaft, ber Frommigkeit, der Furcht des Herrn, die wirksame Ursache alles Deffen, er füllt Alles burch seine Wesenheit aus, er ift zu groß, als daß die Welt ihn fassen konnte, er ist der gute Geist, der rechte Geist, der leitende Geist, der durch seine Ratur heiliget, heiligend ohne geheiliget worden zu sein, austheilend aus eigener Fülle, Alles umfassend ohne umfaßt zu werden, Finger Gottes, Geist-Schöpfer, Wiedererschaffer, Spender des Lebens, Alles vermögend was Gott vermag, die Seelen durch sein Einwohnen zu Tempeln Gottes machend, alldurchdringend, allwissend, allmächtig u. s. w. Sollen die Rechtgläubigen wegen der dem heiligen Geiste gezollten Berehrung Tritheiten heißen, so muffen fich die Macedonianer, wenn sie anders mit der Gottheit des Sohnes es ernstlich meinen,

die Benennung Ditheiten gefallen lassen. Das Wahre ist, daß in den göttlichen Drei nur Eine untheilbare Gottheit ift, gleichsam Ein Licht und Eine Rlarheit in drei zusammenhängenden Sonnen (olov ev ήλίοις τρισίν έχομένοις άλλήλων). Diese Einheit ist etwas ganz Ans deres als z. B. die Gattungseinheit des menschlichen Geschlechtes, die aus einer Bielheit veränderlicher Wesen von den unterschiedlichsten Begabungen, Stimmungen besteht. Ebenso getheilt in sich ist bas Reich der heidnischen Gotter, auf welches vielleicht die Gegner der firchlichen Dreieinigkeitelehre hinweisen möchten; ja es scheibet fich formlich in drei verschiedene Reiche, deren eines den höchsten Raum und Rang einnimmt, das zweite einen mittleren, das dritte den Die Gegner wollen freilich im kirchlichen Bekenntniß untersten. unabweislichen Tritheismus entbeden; mehrere opoovow jusammen addirt, gaben nothwendig eine Bielzahl dieser opoovoia, während man ungleichwesige Subjecte nicht in eine gemeinsame Collectivzahl zusammenfasse. Diese Behauptung ist durchwegs falsch; die Schrift selbst jählt ungleichwefige Dinge zusammen 3. B. Löwe, Bod, Hahn, König, und fagt von denselben, daß sie vier seien (Sprichw. 30, 29 ff.); ähnlich die Zählung in 1 Joh. 5, 8; umgekehrt kann man felbst mehrere consubstanziale Wesen nicht in jeder Beziehung als mehrere jählen (z. B. Petrus, Paulus, Johannes laffen fich nicht als brei Petrusse oder drei Paulusse u. s. w. zählen).

# §. 212.

Auch Gregor von Ryssa') knüpft seine Erwiderungen gegen die Pneumatomachen an eine Bertheidigung des kirchlichen Bekenntsnisses gegen den Borwurf des Tritheismus. Diesem Borwurse liege eben nur das Widerstreben gegen die Lehre von der Gottheit des beiligen Geistes zu Grunde. Ihr Dringen, in der Schrift eine Stelle nachzuweisen, in welcher dem heiligen Geiste förmlich das Prädicat Ieos beigelegt werde, zeugt einzig, wie wenig sie mit dem Geiste und mit der Redeweise der Schrift vertraut sind. Die Schrift gebraucht den Namen Ieos von Wesen, die nach ihrer Lehre tief unter Gott stehen; die Dämonen heißen bei ihr Götter,

<sup>1)</sup> De Trinitate et in Adversarios Spiritus Sancti, quod Spiritus Sanctus sit Deus.

Saul sagt von den durch die bauchrednerische heze beschwornen Todtenseelen, er habe Götter gesehen u. s. w. Weit sicherer ift es, auf die Wirksamkeiten zu sehen, welche die Schrift dem beiligen Geiste zuschreibt; sind diese solche, welche dem Vater und Sohne zugeschrieben werden, so muß der heilige Beift ein Wesen von gleicher Macht und Natur mit dem Bater und Sohne sein. Run wird dem beiligen Geiste die Beiligung, Lebensspendung, Tröftung der Seelen, jede Beistesgnade u. f. w. zugeschrieben, gerade so wie bem Bater und dem Sohne; also muß er ihnen gleich und mit ihnen innigst und wesenhaft Eins sein. Man tann nicht zweifeln, daß er, wenn er diese Wirksamkeiten höchster Art übt, auch bei ben in niedere Daseinstreise und Daseinsordnungen reichenden Wirtsamkeiten der Gottheit mitwirke. Wer das bobere vermag, muß auch das Geringere und Niedere vermögen. Bare umgekehrt nur von Wirkungen des heiligen Geistes auf die körperlichen Dinge die Rede, so könnte wol Mancher auf die Bermuthung hingeführt werden, daß das Seelische und Beiftige seiner Einwirkung entzogen sei, und weder die Menschen, noch auch die englischen Geister der Gnade des heiligen Geistes bedürftig maren. Run aber sagt bie Schrift, daß die Engel das Angesicht des himmlischen Baters schauen, welches sie nicht anders als dià του χαρακτήρος (vergl. Hebr. 1, 3), diesen χαρακτήρ (d. i. den Sohn) jedoch selber nur im heiligen Geiste schauen können; woraus unzweifelhaft hervorgeht, daß der heilige Geist von keiner Wirksamkeit, die vom Bater und Sohne ausgeht, hinweggedacht werden tonne. Dies darf zum Erweise der Göttlichkeit des heiligen Geistes genügen 1), und zugleich auch zum Erweise ber Isorns in den Dreien. Will man

<sup>1)</sup> Auch am Schlusse seiner Schrift de Deitate Filis et Spiritus Sancti (vgl. Oben §. 196.) kommt Gregor barauf zu sprechen, daß einerseits der Name "Gott" durchaus nicht die Natur Gottes ausdrücke, also auch nicht hinsreichen würde, die göttliche Natur des heiligen Geistes zu beweisen, daß aber diese andererseits aus den dem heiligen Geiste zugeschriebenen Wirtssamteiten hinlänglich erhelle. In den Worten der Schlange: Eritis sieut Dii, bedeutet Deus nicht die göttliche Natur, sondern eine tiesbringende Sehkraft (doarwei erieppeux); sprechen aber die Pneumatomachen diese Kraft dem heiligen Geiste nicht zu? Müßten sie also nicht zugeben, daß der heistige Geist in der Schrift als "Gott" bezeichnet werde, auch dann, wenn es wahr wäre, daß das Wort Jeor von ihm nicht gebraucht werde?

die göttliche Burde des heiligen Geistes noch überdieß durch ein ausdrückliches Zeugniß der Schrift bewiesen sehen, so läßt sich auch hieranf Bescheid geben. Das Wort König deutet die höchste aller Burden an. Darum heißt Gott der Bater König vor aller Zeit; und auch sein Sohn wird, da ihm Alles gehört, was der Bater besist, König genannt. Vom heiligen Geiste aber heißt es, daß er die Salbung des Eingebornen sei, d. h. Dasjenige, was den Eingebornen zum König macht; wie konnte also der heilige Geist nicht königlich sein, und an der göttlichen Würde des Vaters und Sohnes nicht theilhaben?

Die Gottheit des Geistes - bemerkt Gregor an einem anderen Orte 1) - ergibt fich ebenfo gut aus den Zeugnissen der Schrift, als aus den zoevelle sproleug d. i. aus den gang natürlichen und von seibst einleuchtenden Denkfolgerungen, die aus den biblischen Angaben gezogen werben, und aus ben Begriffen, welche man mit den richtig verstandenen Terminen der Schrift zu verbinden hat. Es ift verfehlt, gegen die Gottheit des heiligen Geistes z. B. aus dem Grunde zu excipiren, weil er der Ordnung nach der Dritte ift. Bird man einer in brei Dochten glimmenden Flamme, welche am erften Dochte entzündet, durch den zweiten auch den dritten flammen macht, in Diesem ihrem dritten Rahrer die Benennung Flamme versagen, selbst wenn sie da viel matter brennen würde, als im enken Dochte? Gesteht man aber dem heiligen Geiste die Gottheit d. i. Wefensgleichheit mit Bater und Sohn zu, so muß man ihm mo alle Bolksommenheiten Gottes 2) und göttliche Ehre und Anbetung zuerkennen.

### §. 213.

Didymus von Alexandrien 3) bemerkt, daß der Ausdruck heiliger Geift und die damit verbundene Borftellung der außerchristlichen

<sup>1)</sup> Oratio adv. Macedonianos.

Dieß wird namentlich in Betreff ber Allmacht näher erörtert. Der heilige Geist war bei ber Schöpfung nicht unthätig, sondern Mitschöpfer mit dem Bater und dem Sohne; weil die göttliche Allmacht in den Dreien Eine ist: Thyyù mèr durámens ésrèr à naryo, duramus de rou narpos à viòs, durámens de nounement de nouvelle de nounement de nouvelle de n

<sup>3)</sup> De Spirita Sancto Liber, interprete Hieronymo.

Philosophie fremd sei 1); nicht so den Heiligen des Alten Testa= mentes (Pfalm 50, 13; Dan. 13, 45). Johannes der Täufer froblockte, noch vom Mutterschooße umschlossen, im heiligen Geiste (Lut. 1, 44); Jesus ertheilte seinen Jungern durch Anhauchung ben heiligen Geift (Joh. 20, 22). Der heilige Geift der neutestamentlichen Schriften ist derselbe, welchen die Schriften des Alten Testamentes meinten, wie ausdrücklich in Hebr. 3, 7 und Apftgich. 28, 25. 26 gesagt wird; er wird auch ausdrücklich durch den Artikel to (nveupa τὸ ἄγιον) als ein Solitarium und Unum bezeichnet (Apstgsch. 1, 16; 28, 25), von welchem eben die Propheten des A. T. geredet hatten. Das Wort heiliger Geist ist keine leere Formel, sondern die Be= zeichnung einer realen Wesenhaftigkeit, die nicht in den Bereich ber Creaturen gehört, sondern mit dem göttlichen Bater und göttlichen Sohne innigst vereiniget ist 2). Als Bewohner der Seelen kann der heilige Beift tein Körpermesen, als Bervorbringer der Beisheit und aller anderen Tugenden der Seele kein geschaffenes Wesen sein. Er subsistirt in jener Gute und Bollkommenheit, die durch ihn vom Herrn ausfließt; denn Dasjenige, mas Matth. 7, 11 Gabe des himmlischen Baters genannt wird, heißt Luk. 11, 13 der heilige Geist, und dieser wird 1 Ror. 6, 11 Geist genannt. Ale Einer, ber die Seiligung nur ertheilt, nicht empfängt, weil er heilig und volltommen ift, ift er unveränderlich, mithin substanziell dem Bater und Sohne gleich (opoviocog). Er ift im Unterschiede von den Engeln, die an ein bestimmtes Ubi gebunden find, über ben Raum schlechthin erhaben 3) und an verschiedensten Orten zugleich gegen-

Diese Bemerkung wiederholt unter Berusung auf Didymus Augustinus Quaestt. in Exod., Lib. II, qu. 25. — Indes will Didymus den heidnisschen Philosophen eine Ahnung oder Spur der christlichen Lehre vom heiligen Geiste nicht absprechen; er eitirt vielmehr in seiner Schrift de Trinitate (III, 27) eine Reihe von Aussprüchen aus den Sidyllinen, aus Orpheus, Plato Comicus, hermes Trismegistos, Porphyrius, um darzuthun, daß auch die prosane außerchristliche Weisheit von einer göttlichen Dreiheit, und von einem göttlichen Geiste wisse.

<sup>3)</sup> Die näheren biblischen Nachweise hierüber gibt Dibymus in seinem Werke de Trinitate II, capp. 2. 3. 6. 7.

<sup>3)</sup> Wollte man das Egredi a me (Christo) fikr eine Ortsbewegung des heis ligen Geistes nehmen — bemerkt Didymus — so wäre dasselbe vom Sohne

wärtig; er war mit allen Aposteln, obwol diese sich in die verschiedensten Gegenden der Erde zerstreuten (vgl. Apsigsch. 1, 18). Die Engel werden in der Schrift zwar auch heilig genannt (Lut. 9, 26; Apstgsch. 10, 5); aber sind es nicht durch sich, sondern in Kraft des ihnen einwohnenden heiligen Geistes; mithin muß dieser von allen Engeln verschieben, und dem Bater und Sohne gleich sein, von welchen nach den Worten der Schrift die Kraft der heiligung ausgeht. Die heilige Schrift gebraucht öfter den Ausdruck: voll des heiligen Geistes; dieser Ausdruck ware wider= finnig, wenn der heilige Geist ein Geschöpf ware. Die Prafenz eines Engels kann nicht Geist und Sinn ausfüllen 1), da jeder geschaffene Geift selbst wieder einer innerlichen Erfüllung bedarf. Der angeführte biblische Ausdruck stellt den heitigen Geift in gleiche Linie mit dem Sohne, von welchem es heißt, daß wir Alle von seiner Fülle empfangen haben. Der heilige Geist ift, wie eine Fülle von Aussprüchen der Schrift beweist, seiner Substanz nach der Inbegriff aller göttlichen Gnaden, ist also eine substantia capabilis gleich dem Sohne, von welchem es heißt: Oleum effusum nomen tuum (Hoheslied 1, 2); als substantia capabilis ist er durch= greisend verschieden von jeder substantia capax, die ihrem Begriffe nach füllbar, also veränderlich, gefcopflich ist. Mithin ist er göttlicher Natur. Daher ist es eine leere Sophisterei, aus der Schöpfung aller Dinge durch den Sohn zu folgern, daß auch der Geist ein Geschöpf des Sohnes sei 2).

anzunehmen, der da sagt: Ego a Patre exivi et veni, und der Bater, der terminus egressionis Beiber, müßte selbst im Raume sein.

Dieß ist, bemerkt Didymus, nicht als Eingehen in's Innerste des Herzens, sondern als ein trahere in assectus malitiae zu verstehen. Ahnliches gilt von dem Ausbrucke, der Satan sei in die Seele des Judas gesahren. Bgl. Didymus de Spit. S. c. 41. 42.

Didymus bespricht aus diesem Anlasse den aus Amos 4, 12. 13: Creans Spiritum (vgl. Oben 5. 209) hergeholten Einwurf. Er zeigt aus dem Contert, daß Spiritus hier so viel als ventus bedeute. Die nachfolgenden Borte: Annuntians in omnes homines Christum suum, werden nach dem hebräischen Texte berichtiget: Annuntiat in hominem loquelam suam. Diese Berichtigung der LXX durch den hebräischen Text muß für eine von Hiero-

Der heilige Geist ist nicht bloß gleicher, sondern auch Einer Wesenheit mit Vater und Sohn; denn dieselbe Gnade, die in ihm den Menschen zu Theil wird (hebr. 10, 22), wird in der Schrift auch als Gnade Christi und Geschenk des Baters bezeichnet (2 Kor. 13, 13; Rom. 1, 7; 1 Kor. 3, 3). Die Eine Gnade des Baters und Sohnes erscheint in diesen Stellen als eine durch die Wirksamkeit des Geistes vollendete; demnach der Geist als der Dritte in wesenhafter Einheit der drei Wirkenden. Die Liebe des Baters und des Sohnes (Joh. 6, 21) wird Röm. 5, 5; Gal. 5, 22 als Geschent und Frucht des heiligen Geistes bezeichnet. Die substanzielle Einheit des Geistes mit Bater und Sohn ergibt sich aus der Rede Petri, welcher Belügung Gottes und Belügung des heiligen Geistes als gleichbedeutend sest (Apstgsch. 5, 3. 4). Bei Luk. 21, 12. 15 verheißt Christus den Seinigen, daß er ihnen in den Augenblicen drängendster Gefahr die rechte Rede eingeben werde; in Luk. 12, 11. 12 wird die rechte Rede als Eingebung des heiligen Geistes dargestellt, bei Matth. 10, 20 wird gesagt, daß der Geist des Baters aus den Jüngern Christi reden werde. Der Schluß ergibt sich aus dieser Zufammenstellung von selbst. Dasselbe ergibt sich, wenn der Sohn der Arm oder die Rechte des Baters, der heilige Geist der Finger dieser Rechten oder Finger Gottes (Luk. 11, 15. 19. 20; Matth. 12, 28) genannt wird. Man fage nicht, daß der heilige Beist in diesen oder den vorausgegangenen Stellen nur als eine Rraft Gottes erscheine; er wird in der Schrift ausdrücklich als eine subsistente Wesenheit hingestellt: Visum est Spiritui Sancto et nobis (Apstgsch. 15, 28) — Jejunantibus eis . . . . dixit Spiritus Sanctus: Segregate mihi Paulum et Barnabam in opus ad quod vocavi eos (Apstgsch. 13, 2; vgl. auch Gal. 2, 8). In der Taufformel Matth. 28, 19) wird der heilige Geist mit und neben dem Bater und Sohne genannt. Die Drei sind aber wesenhaft Eins: Unus est Dominus, una sides, unum baptisma. Die Schrift redet von einem Einwohnen Chrifti, des Batere und des Geistes in den Seelen der Heiligen; wo der Bater und Sohn einziehen, dort ist auch der heilige Geist. Also ist der heilige Geist mit Beiden un= theilbar Eins. Daß Christus den heiligen Geist, den er zu senden

nymus vorgenommene Besserung genommen werben, von welcher Didymus (vgl. Trin. III, 31) Nichts weiß.

verheißt, "einen anderen Tröster" nennt (Joh. 14, 16), berechtiget nicht, auf eine Alietat ber Natur des Tröfters zu schließen. Es wird nur dem Geiste eine andere Function zugewiesen; während Christus als hoherpriester bei dem Bater für die Menschen fürbittet, sollen diese vom heiligen Beiste getröstet werden. Das Amt der Fürbitte ist aber auch aus ben Birksamkeiten bes heiligen Geistes nicht ausgeschlossen (Rom. 8, 26); und umgekehrt erweist sich auch der Sohn als Tröfter (Pfalm 17, 13; 83, 19; 93, 19) und verläßt die Seinen nicht (Matth. 18, 20). Christus spricht vom Tröster, welchen der Bater in seinem Namen (d. i. im Namen Christi) fenden werde (Joh. 14, 26); von sich selber sagt er, daß er im Ramen seines Baters gekommen sei (Joh. 5, 43). Einzig vom Sohne wird gesagt, er sei im Namen des Baters gekommen; alle anderen Gottesgesandten kündigen sich an im Ramen Gottes, oder im Ramen des herrn, weil es eben nicht Einer aus der Gottheit, sondern nur ein Bote Gottes ift, der da kommt. Gleichwie nun Christus im Ramen des Baters kommt, so der heilige Geist im Namen Christi; weil, wie ber Sohn den göttlichen Namen und das göttliche Wesen des Baters, so der Geist den göttlichen Ramen und das göttliche Besen des Sohnes zu eigen hat. Christus sagt vom heiligen Geiste weiter, daß er nicht von sich selbst reden, sondern, was er bort, sprechen, und das zu Sprechende vom Sohne vernehmen werde. Dieß beeinträchtiget das selbsteigene Gottsein des Geistes 1) so wenig, als wenn gesagt wird, der Sohn thue Nichts von fich selber, sondern was er den Bater thun sieht. Die Ausdrücke: Seben, Boren u. s. m. muffen eben auf eine ber erhabenen bochheiligen Trinität würdige Weise ausgelegt werden 2), und dienen jur Bestätigung ber innigsten wesenhaften Einheit ber göttlichen Drei. Eine der fignificantesten Stellen ist in dieser Hinsicht Rom.

<sup>1)</sup> Über dieses selbsteigene Gottsein des heiligen Geistes vgl. Did ym us Trin. H, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quia ergo omnis humana vox nihil potest aliud judicare quam corpora, et Trinitas, de qua nune nobis sermo est, omnes materiales substantias superat, ideireo nullum verbum potest ei proprie coaptari et ejus significare substantiam, sed omne, quod loquimur, καταχρηστικώς i. e. abusive est, et de incorporalibus cunctis et maxime cum de Trinitate loquimur. De Spir. S., c. 38.

8, 4 — 17, wo der den Gläubigen einwohnende heilige Geist bald Spiritus Dei, bald Spiritus Christi genannt wird. Ebenso wird in 1 Petr. 1, 11. 12 Spiritus Christi und Spiritus Sanctus als identisch genommen. Andere hieher gehörige Stellen find 1 Kor. 2, 11 vergl. mit Rom. 8, 9. 10; 1 Kor. 3, 16 vergl. mit 1 Joh. 4, 13 u. s. w. Um auch aus ber alttestamentlichen Theologie Belege für die innigste Busammengehörigkeit des heiligen Gelftes mit dem Bater und Sohne beizubringen, widmet Didymus der Stelle Jesai. 68, 7—12 eine ausführliche Besprechung: Misericordise Domini recordatus sum . . . . in omnibus quae retribuit nobis . . . . Non legatus, neque Angelus, sed Ipse salvabit nos . . . . Ipsi vero non crediderunt, et irritaverunt Spiritum Sanctum ejus, et conversus est eis ad inimicitiam. Der Herr d. h. der Bater, der sich im Sohne offenbart, sieht also eine Auflehnung gegen seinen heiligen Geist wie eine Auflehnung wider sich an, und bestraft sie als solche 1).

#### §. 214.

hieronymus bemerkt in der Vorrede, welche er der Übersehung der Schrift des Didymus vorausschickte, er habe es für besser gehalten, bloßer Überseher zu sein, als nach Art eines Anderen, dessen Schrift de Spiritu Sancto er jüngst gelesen, die griechischen Autoren auszuschreiben und in einer verschlechternden Compilation ohne Rennung der Quellen wiederzugeben 2). Rusinus bezog diese Ause.

Das Werk de Trinitate enthält einige aussührliche Erörterungen über mehrere von den Pneumatomachen urgirte Stellen der Schrift; so über die Worte: Nisi quis renatus suerit ex aqua et Spiritu Sancto (Trin. II, 13—20); über Röm. 8, 26. 27 (Trin. III, 35), Joh. 17, 3 (Trin. III, 36), Luk. 10, 22 (Trin. III, 37), Gal. 4, 6; Joh. 16, 14 (Trin. III, 39. 40).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Malui alieni operis interpres existere, quam (ut quidam faciunt), informis cornicula alienis me coloribus adornare. Legi dudum cujusdam libellos de Spiritu Sancto, et juxta comici sententiam ex graecis bonis vidi latina non bona. Nihil ibi dialecticum, nihil virile, nihil districtum, quod lectorem vel ingratiis ad assensum trahat; sed totum flaccidum, molle, nitidum atque formosum, et exquisitis hinc inde odoribus pigmentatum. Didymus vero meus oculum habens sponsae.... Certe qui hunc legerit, latinorum furta cognoscet, et contemnet rivulos, cum coeperit haurire de fontibus.

rung auf die Schrift des Ambrosius, und rügte nachdrucklichst die Berunglimpfung eines aus so frommen und heiligen. Absichten geflossenen Werkes '). In der That benütte Ambrofius 2) seine griechischen Borganger Didymus, Bafilius, Gregor von Razianz, und suchte auf diese Art eine möglichst vollständige und erschöpfende biblische Darlegung der kirchlichen Lehre vom heiligen Geiste zu Stande zu bringen. Ambrofius fieht in der Wiederherstellung des rechtgläubigen Bekenntnisses (er schrieb a. 381) ein unverkennbares Zeichen des in der Rirche maltenden Geiftes, welchen der Herr gesendet hat, der die Kirche nie verläßt; und so will er denn auch in seinem Werke dem Geiste Zeugniß geben, deffen Ehre die Ehre Christi, det Sohnes Gottes, und des ewigen Baters ift. Der Geist Gottes selber gibt sich Zeugniß, wenn er durch den Mund des Propheten die Chre des Herrn verkündet: Omnia serviunt tibi (Psalm 118, 91). Christus wird von den Engeln angebetet (Kol. 1, 16. 17), weil er fie geschaffen hat; nicht aber vom heiligen Geiste, dessen Kraft die geschaffenen himmelsträfte trägt und festiget (Psalm 32, 6); im Gegentheile, wer gegen ben heiligen Geist sich durch Lästerungen vergeht, deffen Sunde kann nun und nimmermehr verziehen werden (Matth. 12, 32). Er heißt heiliger Geist, heilig aber ist Gott (3 Mos. 19, 2); er macht heilig (Gal. 5, 22), alle Kraft der Heiligung aber kommt nur von Gott. Der heilige Geist ift das göttliche Siegel der gottgeheiligten Seelen (Eph. 1, 13. 14; 2 Ror. 1, 21. 22), welches im Psalme (4, 7) als lumen vultus Dei bezeichnet wird. Der heilige

<sup>1)</sup> Audistis quemadmodum, quem corvum antea dixerat, et totum tenebrosum, nunc iterum corniculam dicat alienis se pennis vel coloribus
depingentem: et quam turpiter laceret, et nihil virile dicat habere
virum, qui ad Ecclesiarum Christi gloriam electus a Deo est; qui in
testimoniis Domini loquutus est in conspectu persecutorum regum et
non est confusus. Ambrosius de Spiritu Sancto non solum verbis sed
et sanguine suo scripsit. Obtulit enim persecutoribus sanguinem suum,
quem in se fudit, sed a Deo ad alios adhuc reservabatur labores.
Quod etiamsi sequutus est graecos catholicos nostrorum scriptores, et
aliquid de eorum scriptis praesumsit, non continuo haec debuit tua
summa esse cura, hic labor, hoc studium, ut pro hac causa interpretareris librum Didymi de Spiritu Sancto, ut illius furta cognoscerentur. . . . Invectiv. in Hieron. Lib. II.

<sup>3)</sup> De Spiritu Sancti Libri III, ad Gratianum Augustum.

Geist erfüllt Alles, alle Gerechten und Gottdienenden (Joel 2, 18), die jungfräuliche Mutter Christi (Lut. 1, 28), Christum den herm selber (Luk. 4, 1), welchem alle Creaturen unterworfen find; also ist der heilige Geist Gott, indem Gott allein es ziemt zu sagen: Ego coelum et terram compleo (Jerem. 23, 24 val. Weish. 1, 7). Petrus bescheibet sich jeder eigenen Meinung und jedes eigenen Willens angefichts des Waltens des heiligen Geiftes, welches er das Walten Gottes nennt (Apstgich. 11, 17). Der heilige Geist vergibt Sünden; dieß vermag kein Engel, sondern einzig Gott. Allerdings leitet auch der Seraph den Propheten an (Jesai. 6, 7), durch Feuergluthen vom Altare sich zu reinigen; aber diese Feuergluth vom Altare ift eben nur die Gnade des heiligen Geistes. Der Geift ist mit dem Vater und Sohne innigst und wesenhaft Eins; benn Friede und Gnade kommen von allen Dreien zumal, ihre Liebe im Birken jum Beile und zur Erlösung ber Menschen ift Eine Liebe, sowie Ein Name sie alle Drei zugleich nennt (Matth. 28, 19). Wenn die Schrift Gott als Licht bezeichnet, so den heiligen Geist im Besonderen als Feuer, und zwar als jenes Feuer, welches aus Gottes Blide ausflammt (Pfalm 49, 3). Der heilige Geift heißt Leben, wie der Vater und Sohn; er heißt im Besonderen die Quelle des Lebens (Joh. 4, 10 vgl. mit Psalm 35, 10), und ist ber nie versiegende Strom, der die himmlische Jerusalem tränkt (Joh. 7, 38; Jesai. 68, 12; Psalm 45, 5; Joh. 4, 14), und in sieben Armen ausfließt (Offenb. 5, 6; Jesai. 11, 2). Der heilige Geist heißt berr (2 Ror. 3, 17) wie Christus, er heißt Kraft (Apstgich. 1, 8) wie der Sohn (1 Kor. 1, 24) und der Bater felbst (Matth. 6, 24) virtus Dei genannt wird. Wie der Sohn der Angelus magni consilii genannt wird, so heißt der Geist Spiritus consilii (Jesai. 11, 2), und es ist demnach Ein Rath der göttlichen Drei. Wie in der Erkenntniß des Baters und Sohnes das wahre Leben gefunden wird, so auch in der Erkenntniß des heiligen Geistes (Joh. 17, 15 ff.). Der Geist macht lebendig (2 Kor. 3, 6), Gott macht burch den Geist lebendig (Rom. 8, 11); also ift die Wirksamkeit des beiligen Geistes Gottes Wirksamkeit, sein Wirken Eines mit jenem des Baters und Sohnes. Der Geist wirkt schöpferisch (Psalm 103, 30) wie der Vater und der Sohn, an der geistigen Wiederschaffung hat er ebenso Theil, wie diese (Joh. 3, 6 ff.; Eph. 4, 23. 24). In den göttlichen Dreien ift Ein Wille, von ihnen geht Eine Berufung

und Ein Befehl aus; wie der Bater (Jesai. 56, 7; Oseas 2, 2) und der Sohn (Apstgsch. 9, 15) beruft auch der heilige Geist die Boller zur Kirche (Apstgsch. 13, 2 ff.; 10, 11 ff.) 1). Der heilige Geift hat alle Bahrheit inne (Joh. 16, 13) in Gemeinschaft mit dem Sohne (Joh. 16, 15), weil er in die Tiefen des Baters schaut (1 Kor. 2, 11). Die Erleuchtung der Propheten und Apostel und überhaupt alle Offenbarung ift ein gemeinfames Bert ber göttlichen Drei. Wenn der Geist der Zinger Gottes heißt, so kann dieß so wenig auf eine der Wesensgleichheit mit Gott derogirende Weise verstanden werden, als wenn der Sohn der Arm oder die Rechte Gottes heißt. Die Gottheit des heiligen Geistes ist ausdrücklich in den Worten der Schrift gelehrt: Deus est Spiritus (Joh. 4, 24). Die Arianer erkennen das Gewicht dieses biblischen Zeugnisses volltommen an; benn sie haben die betreffende Stelle aus ihren Bibelhandschriften getilgt. Bermochten fie es nur aus ben handschriften der gesammten katholischen Welt zu tilgen! Einige meinen freilich, daß unter Spiritus der Bater zu verstehen sei, weil vorausgehend vom Bater und von der Anbetung des Baters die Rede sei; über= dieß werde im Rachfolgenden ausdrücklich gefordert, er, der Bater, sei im Geiste und in der Wahrheit anzubeten, womit sogar die Inferiorität des Geistes als eines Mittleren zwischen dem Bater und dem Betenden ausgesprochen werde. hier stellt fich nun fol= gendes Dilemma ein: Entweder ist in den Worten: adorare in spiritu et veritate, der Ausdruck spiritus als Gnade zu verstehen (vgl. Rom. 8, 26), und dann fällt die Hauptstütze der arianischen Anstreitung des angegebenen Sinnes der Stelle hinweg; oder es

<sup>&#</sup>x27;) So ist ber heilige Geist ber Entwilberer ber Böller: Itaque Spiritu videns sanctus propheta David ex seris nos similes suturos esse coelestium: Increpa, inquit, seras silvae (Psalm 67, 3), silvam videlicet significans non serarum fragrosam cursibus, nec bestiarum gemitibus inhorrentem, sed illam silvam de qua scriptum est: Invenimus eam in campis silvae (Psalm 131, 6). In qua, sicut dixit Propheta (Psalm 91, 13) justus ut palma florebit et velut cedrus, quae in Libano est, multiplicabitur. Illa silva, quae Verbi coelessis alimoniam propheticarum verticibus arborum concussa defluxit. Illa silva, ad quam Paulus lupus quidem raptor intravit, sed pastor exivit: In omnem enim terram exivit sonus eorum (Psalm 18, 5).

ift spiritu auf den Geist, und veritate auf den Sohn zu beziehen, und dann muß consequenter Weise auch die Inferiorität des Sohnes behauptet, und letterem die Ehre der Anbetung entzogen werden, auwider den Worten der Schrift (Matth. 28, 17; hebr. 1, 6; Psalm 98, 5) 1). Der Apostel verlangt aber überdieß auch für den Geist göttliche Ehre d. i. Anbetung: Spiritui Dei servimus (Phil. 3, 3). Wenn Christus angebetet werden muß, dann doch gewiß auch der heilige Geift, aus welchem Christus geboren worden ift (Lut. 1, 35) 2). - Bu den biblischen Zeugnissen für die kirchliche Lebre vom heiligen Geiste gehört schließlich das apokalpptische Bild vom Strome lebendigen Wassers, der aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorquillt (Offenb. 22, 1. 2 vgl. Joh. 7, 37. 38) und die Mitherrschaft des heiligen Geistes mit Christus bedeutet — sowie die prophetische Vision Jesai. 6, 1 ff. von den Seraphen vor dem Throne Gottes, welche unaufhörlich das dreimal Beilig sangen Jenem, welcher dem Propheten die Sendung ertheilt hatte. Er hatte sie aber nach des Apostels Worten (Apstgsch. 28, 25. 26) vom beiligen Geiste empfangen. Also schaute der Prophet den Geist, im Geiste aber den Sohn, daher Joh. 12, 41 die Bision des Propheten auf Christus bezogen wird. Da aber nach Christi Worten Joh. 14, 9 im Sohne der Bater geschaut wird, so kommt auch die gewöhnliche Annahme, daß Jesaias den ewigen Bater geschaut habe, zu ihrem Rechte. Una igitur visio, una perceptio, una majestas.

<sup>1)</sup> Adorate scabellum pedum sejus, quoniam sanctum est (Psalm 98, 5).

— Die Erkärung, welche Ambrosius über diese Worte gibt, enthält ein schönes Zengniß für die katholische Lehre vom Abendmahle: Per scabellum terra intelligitur, per terram autem caro Christi, quam hodieque in mysteriis adoramus, et quam apostoli in Domino Jesu, ut supra diximus, adorarunt; neque enim divisus est Christus, sed unus; neque cum adoratur tanquam Dei Filius, natus ex Virgine denegatur. De Spir. S. III, n. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ac ne quis hoc derivet ad Mariam virginem: Maria erat templum Dei, non Deus templi. Et ideo ille solus adorandus, qui operabatur in templo. L. c., n. 80.

#### §. 215.

Die Polemik gegen die Pneumatomachen setzte sich unter den Lateinern fort in den schon erwähnten antiarianischen Schriften Augustin's und der katholischen Bischöfe des africanischen Bandalen-Augustinus ') bekampft ben Einwand, dag der heilige Geist der mindeste unter den drei in der Taufformel Genannten sein muffe, weil ihm die Geschäfte des niedersten Ranges jugewiesen seien, nämlich das Amt eines Trösters und Anwaltes. Enlart Paulus 2 Ror. 7, 6 nicht Gott selber als Urheber alles Troftes? Und wenn der heilige Geist wirklich nur als Anwalt Christo beim Weltgerichte zur Seite sein soll, werden die Arianer weit gehen, ihn auch den zwölf Aposteln unterzuordnen, welche nach Christi Berheißung (Matth. 19, 28) auf zwölf Thronen über die zwölf Stämme Jeraels richten sollen? Der arianische Bischof Mazimin meint, der heilige Geist könne nicht Gott sein, da er ja selber zu Gott bete 2). Allein, wer erkennt nicht alsbald, daß unter den unaussprechlichen Seufzern bes Geistes (Rom. 8, 26) die durch ben heiligen Geist eingegebenen Fürbitten der Beiligen gemeint seien? Diese Rebeweise, den die Handlung eines Anderen Bewirkenden als den Handelnden selber hinzustellen, ist auch sonst der Schrift nicht fremd; so fagt Gott zu Abraham (1 Mos. 22, 12): Nunc cognovi, was doch nur so viel bedeuten kann, als: Nunc, ut cognosceres, seci. Der heilige Geist soll nicht Gott sein, sondem bloß die Aufgabe haben, Gott die Wege zu bereiten und die Seelen zu reinigen, auf daß Gott in ihnen Wohnung nehme. Diese Meinung bedarf taum einer Biberlegung: wer wüßte nicht, daß Paulus die Leiber der Christen in einem und demselben Sinne Tempel Gottes und Tempel des heiligen Geistes nenne! Die Arianer verlangen, daß ihnen eine Stelle der Schrift vorgewiesen werde, in welcher der Geist dem Bater gleichgestellt werde; mögen sie eine Stelle vorweisen, in welcher gesagt wird, daß der Bater größer

<sup>1)</sup> Contra Sermonem Arianorum, capp. 19. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Contra Maximinum Arianum, Lib. I, capp. 9. 11. 19; Lib. II, capp. 3. 14. 15. 21. 23.

als der Geist sei, oder der Geist zum Bater bete, wie doch wenige stens in Beziehung auf den Sohn sich Ahnliches anführen lätt!')

Das Breviarium fidei (vgl. Oben §. 205) enthält eine reiche Sammlung von Stellen zum Nachweise der Gottheit des heiligen Beistes. Sievon nur einige: Der Geist Gottes, ber über ben Gewässern schwebte (1 Mos. 1, 2) ist ein Geist der Macht, ist Gott (Joh. 4, 24), der seine Gaben austheilt, wie er will (1 Kor. 12, 4. 8. 11 vgl. Rom. 12, 3); dem Apostel ift es gleichbedeutend, daß Gott oder daß der heilige Geist die Bischöfe zur Leitung der Kirche eingesett habe (Apstgsch. 20, 28 vgl. mit 1 Kor. 12, 28); der Geift, der durch die Propheten redet (Apstgsch. 28, 25), ist Gott (Ps. 84, 9; Apfigsch. 3, 18; Luk. 1, 68. 70); Christus bekennt sich als einen vom heiligen Geiste Gefendeten (Lut. 4, 17 vgl. mit Jesai. 48, 16; 61, 1); der Geist Gottes ist Schöpfer: Spiritus divinus qui fecit me (Job 34, 4 vgl. Psalm 103, 30); in Kraft des Geistes werden die Sünden vergeben (Joh. 20, 22), was einzig Gott vermag (Luk. 5, 21). Zu wiederholten Malen kommt der Berfasser, um die Gleichheit des Geistes mit Bater und Sohn hervorzuheben, auf die Worte des Propheten: Qui appendit tribus digitis molem terrae (Jesai. 40, 12).

Eine reiche Aussührung des mit letterer Stelle angedeuteien Gedankens sindet sich am Schlusse der Schrift contra Varimadum, welche die Ergebnisse der patristischen Schriftsorschung über die Einheit und Gleichheit der drei Personen zusammensast. Bater, Sohn und Geist werden in der Schrift Gott genannt (1 Kor. 8, 6;

<sup>1)</sup> Augustinus bemerkt an einem, anderen Orte (Trin. I, n. 13), daß die diblisschen Zeugnisse für die Gottheit des heiligen Geistes bereits von seinen Borgängern gesammelt worden seien, glaubt aber dennoch besonders auf Röm. 1, 25, zusammengehalten mit Phil. 3, 3, hinweisen zu sollen. In der ersteren Stelle bezeichnet es der Apostel als die größte aller Berirrungen, daß die Heiden, statt Gott zu dienen und ihn anzubeten, die Creatur vers göttert haben; in der anderen Stelle aber sagt er: Spiritui Dei servimas (Largevorres). Einige Codices lesen wol: Spiritu Dei servimus; dieß äns dert aber Nichts in der Sache. Denn wenn der Apostel die Christenleiber Glieder Christi nennt (1 Kor. 6, 15), den er für Gott hält, wird er nicht auch den heiligen Geiste Sott verehren, da er die "Glieder Christi" als Tempel des heiligen Geistes bezeichnet? Dürsten die Glieder Dessen, dem eine göttliche Würde zusommt, einer Creatur als Tempel dienen?

Halm 99, 3; Joh. 4, 24); Bater, Sohn und Geist werden in der Schrift, wie der Berfaffer im Einzelnen zahlreich mit biblischen Stellen belegt, Herr, allmächtig, beilig, Herrscher, König, Richter, vollfommen, wahrhaft, gerecht, fart, erhaben, Feuer, Licht, gut, groß, Rraft, Quelle, Fluß, Liebe, Lebensspender, Friedensverleiber, Tröfter, Beifer, Glorreich, Wahrheit, Lehrer, Beiligmacher, gebenedeit, unfichtbar, allgegenwärtig, Schöpfer, Führer, barmbenig genannt; es wird von jedem der Drei ausgesagt das Offenbaten, Segnen, Erfreuen, Wiederschaffen, Friedespenden, Retten, Lieben, Starten, Erweden, Beleben, Gnadespenden, Erneuern; Signiren, Salben, Schuldigzeihen, Bersammeln, Befreien, Erbauen, Reinigkeit verleihen, den Gläubigen einwohnen, Erkanntwerden, Erwählen, Herrschen, Erforschen, Prüfen, Zeugniß geben, Berufen, Einsegen, Rundgeben, Zeigen, Maaggeben, Senden, Beschügen, Boraussagen, Lehren, Gebieten, Anhauchen, Erfüllen, Reden, Bergelten, Bohlgefallen haben, Berstand verleihen, Reinigen, Erleuchten, Erscheinen, Eingeisten (inspirare), Zeichengeben (signisicare), hineinleuchten; es wird in der Schrift von Sanftmuth, Geschenk, Evangelium des Baters, des Sohnes, des heis ligen Geistes gesprochen 1).

# §. 216.

Die Feststellung und Erhärtung der Gottgleichheit des Sohnes und Geistes war das eigentliche Ziel der arianischen Bewegung, und darum die Homousie das entscheidende Wort, um welches sich die Streitigkeiten in ihrem ganzen Verlaufe von Anfang dis zu Ende bewegten; und erst dann, als die Gleichwesentlichkeit, nicht bloß des Sohnes, sondern auch des Geistes mit dem Vater förmlich ausgesprochen war, ruhte der Kamps, und war das treibende Rotiv desselben erloschen. Sachgemäß stellte sich jest weiter die Frage nach dem Verhältniß der Dreiheit zur Einheit in Gott ein;

Bir verzichten auf die Anführung aller hieher gehörigen Bibelstellen, welche zusammen mehrere Folioblätter füllen. Rachweisungen solcher Art fanden wir Oben theilweise bei Ambrosius (§. 214), Dibymus (§. 213) u.s. w.; sie sinden sich zuerst bei Athanasius de inearn. Verdi Dei et contr. Arian., n. 13—20.

die hierauf bezüglichen Erörterungen knüpften sich an die näher eingehende Untersuchung des Sinnes der Worte indoracie und neoswnov, welche man zur Bezeichnung ber in der gottlichen Einbeit zu unterscheidenden Drei gebrauchte. Der Ausdruck incoracie wurde anfänglich im Sinne von Substanz genommen; daher das Nicanum die Arianer verurtheilte als solche, welche fagten, der Sohn sei ex étépas inostáseus à oislas. Das Bedürfniß, für die subfistente Besonderheit eines jeden der gottlichen Drei einen eigenen Ausbruck zu haben, veranlaßte die Griechen, inoorworg von obsie zu unterscheiden, und nicht im Sinne von Besenheit, sondern von Subfistenz zu nehmen '). So spricht bereits Athanastus zu wieder. holten Malen von drei Sppostasen 2), und verwirft das vom niconischen opoorsior zu unterscheidende poroorsior, sofern dieses in sabellianischem Sinne gemeint ift 3). Er verwahrt fich nur gegen eine vermenschlichende, beidnische tritheistische Auslegung der drei Hypostasen, da nur Ein Gott in drei Hypostasen ist, indem Bater und Sohn so sehr unabtrennlich und so sehr Eins find, wie Quelle und Fluß; eben so erklart er sich gegen die Unterstellung, als sollte mit brei hppostasen eine Dreitheilung des göttlichen Wesens gemeint sein — eine Unterstellung, deren Gefahr nach dem Borgeben der Eusebianer auch den Ausbruck opoovoros (im Unterschiede von μονοούσιος) bedenklich machen sollte. Die antiochenische Synobe in encaeniis, auf welcher dieses lettere Bedenken vorgebracht wurde, entschied sich für das Bekenntnig von drei Hypostasen, welches insofern als arianistrend gelten konnte, als die hypostatisch geschie denen Drei nur "der Übereinstimmung nach" Eins sein sollten 4). Demnach darf man fich nicht wundern, daß die Synode von

<sup>1)</sup> Den Anlaß hiezu gaben, wie Basilius (ep. 125) hervorhebt, Marcellus und einige libysche Sabellianer, welche die nicanische Formel zu ihren Gunsten ausbeuteten: Marcellus, indem er die Homousie des Sohnes als Subsistenzlosizseit nahm und den Sohn als bloßes Wort (pelòs lóyos) des Baters gelten ließ — die Sabellianer, welche in der Identification von Usia und Hopostase eine Bestätigung ihres Modalismus sanden.

<sup>2)</sup> In illud: Omnia mihi tradita sunt etc. n. 108. — De incarn. et contr. Arian., n. 10; beibe Stellen mit Bezug auf Jesai. 6, 3.

<sup>3)</sup> Expositio fidei, n. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Hilarius findet, daß dieß zum mindesten minus accurate gesprochen sei. De Synodis, c. 31.

Sardica wieder auf den Wortlaut der nicanischen Synode zurückgieng, und fich fur Gine Sppostase entschied. Auf der Spnode zu Alexandrien (a. 362) wurde endlich eine Ausgleichung erzielt 1). Die Bertreter der drei Sypostasen drangen darauf, gehört zu werden, und erklärten auf Befragen des Athanafius, daß sie unter den drei hppostafen weber drei Individuen Einer Species (wie z. B. drei Menschen), noch drei Species Einer Gattung (z. B. Gold, Silber, En, noch drei Principien (wie Marcion) oder drei Gotter verftunden, sondern nur mit dem Ausbrucke Trinitat Ernst machen wollten, um nicht blog dem Worte nach, sondern wahrhaft eine Trias in Gott anzuerkennen, nämlich einen göttlichen Bater, der wahrhaft ift und subsistirt (voestwis), einen Sohn, der wahrhaft φούσιος und subfistent ist, und einen heiligen Geist, der wahrhaft subsistirt und existirt (vnegexwv). Dabei aber anerkennen sie nur Eine Gottheit und Ein Ursein, die Consubstanzialität des Sohnes mit dem Bater, und den Geist, obwol proprie seiend, doch ungetrennt von der Substang des Baters und bes Sohnes. Die Bertreter Einer Sppostafe erklärten ihrer Seits, daß ihre Formel nur das Bekenntniß der Einheit der Natur in Gott, und die Berwerfung der drei Substanzen der Arianer ausdrücken wolle. Damit war der Friede hergestellt, die Ausgleichung erzielt, und beide Parteien stimmten zusammen in der Berwerfung der Jrrthumer des Sabellius, Arins, Paul von Samosata, des Balentinus, Bafilides und der Manichäer. Rach Gregor von Nazianz 2) war der Streit mischen den Griechen und Abendlandern hiemit beigelegt; er er-Nart ihn für eine Sache von untergeordneter Bedeutung, die eigents lich nur aus sprachlichen Migverständnissen hervorgegangen. Die Lateiner hatten kein entsprechendes Wort für das griechische inoorasis 3), und bedienten sich darum des Wortes Persona, welches

<sup>1)</sup> Athanas. Tomus ad Antiochenos, n. 5. 6. — Bgl. Oben S. 40.

<sup>&#</sup>x27;) In laudem Athanasii, Or. XXI.

<sup>\*)</sup> Auch Basilius (ep. 215) beutet hinsichtlich des Ausbruckes odsia auf die Inssufficienz der lateinischen Sprache hin: rò στονον της έαυτων γλώττης υφορώμενοι, το της ουσίας δνομα τη Έλλαδι φωνή παραδοδώνασι (seil. substantia windstads).... Pietonhmus sendet, von den streitenden antiochenischen Parteien gedrüngt (vgl. Oben G. 40), einen Nothrus an Papst Damasus

bie Griechen an das sabellianische nooswaov erinnerte und deshalb verfänglich bedünkte. Die Lateiner hingegen vermeinten in den drei Hypostasen die drei Substanzen der Arianer zu sinden, und so seien jene Irrungen entstanden, deren tactvolle Beilegung dem Athanasius zu hohem Verdienste gereiche. In der That, wenn beide Parteien sich über den Sinn ihrer Meinungen verständigten, mußten sie sinden, daß sie der Sache nach Eins seien und nur im Worte sich streiten 1).

#### §. 217.

Reben der Frage über die Zuläßigkeit des Ausdruckes hypospase in seiner Anwendung auf jede einzelne der drei Personen in Gott, handelte es sich weiter auch um Ermittelung des Berhältnisses jeder aus den drei hypostasen zur Einen göttlichen Usie. Basilius 2) unternimmt die Erörterung dieses Berhältnisses aus Wunsch seines Bruders, Gregor's von Nyssa, und geht vom Berhältnis des Individuums zum Artbegriff aus, welcher das mehreren Individuen derselben Art gemeinsame Essenzielle ausdrückt. Die Individuen derselben Art sind gleicher Wesenheit; in diesem Sinne können Paulus, Silvanus, Timotheus opvoorses genannt werden,

Cep. 14 nach ed. Martianay), and verlangt bringend zu wissen, ob bas Besentning der drei hypostasen erlaubt sei. Ihm scheint es nicht: Tota saecularium schola nihll aliud hypostasin, nisi usiam novit. Et quisnam, rogo, ore sacrilego tres substantias praedicabit? Una est Dei et sola natura, quae vere est.... Sed quia illa sola natura est persecta, et in tribus personis Deitas una subsistit, quae est vere, et una natura est: quisquis tria esse h. e. tres esse hypostases i. e. usias dicit, sub nomine pletatis tres naturas conatur asserere. Et si ita est, cur ab Ario parietidus separamur, persidia copulati? Jungatur cum Beatitudine tua Ursinus, cum Ambrosio societur Auxentius..... Aut si rectum putatis tres hypostases cum suis interpretationidus debere nos dicere, non negamus. Sed mihi credite, venenum sub melle latet; transsiguravit se angelus Satanae in Angelum lucis. Bene interpretantur hypostasin, et cum id quod ipsi exponunt habere me dicam, haereticus judicor.

<sup>1)</sup> Or. XXXII.

<sup>2)</sup> Ep. 38. Dieses Brieses wird ehremvoll gedacht in der Ansprache des Conscils von Chalcedon an Kaiser Marcian, mit der Bemerkung, daß Basilius, ein minister gratiae, die Unterschiedenheit der Hypostasen klar gemacht habe.

jeder Einzelne aus ihnen aber ist eine subsistente Natur (ύφεστώσα φύσις) mit gewiffen unterscheidenden Eigenthümlichkeiten, welche die Individualität des einzelnen Menschen constituiren. Nun ist allerdings die ungeschaffene göttliche Wesenheit als solche in allen drei Bersonen, im Sohne und Geiste ebensogut, wie im Bater, dem menschlichen Begreifen entruckt; wir muffen aber unser begreis fendes Denken, wenigstens in soweit auf die Berhältnisse der gotts lichen Personen unter sich und zur göttlichen Besenheit anwenden, als es nothig ift, um einen correcten Sprachgebrauch in Bezeich= nung Deffen, was allen Drei gemeinsam ift, und was Jedem der Drei als eigen angehört, zu ermitteln. Wir haben hiebei von Demjenigen auszugehen, was wir aus ber Schrift wissen. Diese lehrt uns, daß alles Gute in uns eine Wirkung der Gnade sei und vom heiligen Geiste komme (1 Kor. 12, 11). Als Urheber und Ursache dieses Wirkens des heiligen Beistes bezeichnet sie den Ein= gebornen Gott (Joh. 1, 3), ber aber seinerfeits wieder eine ungeborne und ohne Boraussetzung (aváqxws) subsistirende Kraft zur Boraussezung hat, welche die Ursache (atia) der Ursache alles Seienden ift. Denn aus dem Bater ift der Sohn, durch den Alles ift, und mit welchem der heilige Geift unzertrennlich zusammen zu denken ift, indem mir ohne Erleuchtung durch den Geist über ben Sohn Richts zu denken vermögen. Da nun ber Geist mit dem Sohne innigst zusammenhängt, das Sein aber vom Bater hat, so wird man als hypostatische Eigenthümlichkeit des Sohnes angeben muffen, daß er nach und mit dem Sohne erkannt werde, und aus dem Bater subsistire. Das Eigenthümliche des Sohnes ist, daß er durch sich und nach sich den vom Bater ausgehenden Geist kennts lich macht, und daß er allein als Eingeborner aus dem ungebornen Lichte ausstrahlend hervorleuchtete. Die hypostatische Eigenthum= lichkeit des Baters wird sein, daß er Bater ift und nichts Anderes ju seiner Boraussetzung hat. Diese Proprietäten der Personen find incommunicabel, und constituiren das Unterscheidende der göttlichen Drei, die ungeschieden Eins sind in Demjenigen, was zu den all= gemeinen Gigenschaften Goties gehört: Unermeglichkeit, Unbegreiflichkeit, Ungeschaffensein u. s. w., weil die göttliche Ratur untheil-Daraus folgt, daß, wer den Bater als solchen denkt, von bem Gedanken desselben jenen des Sohnes nicht trennen kann, und wer den Sohn als solchen benkt, mit ihm zugleich den heiligen Geift denken muß. Wer den Geift bekennt, bekennt implicite damit zugleich Jenen, dessen Geist er ist, also den Bater und den Sohn. Ebenso hat man den Gedanken vom Sohne nicht wahrhaft aufgefaßt, wenn man ihn nicht im Zusammenhang mit Bater und Beist denkt. Diese Einheit und Unterschiedenheit- ber gottlichen Drei ist über jeden Begriff erhaben; es ift eine genaueste Unterschieden. beit ohne Geschiedenheit, eine innigste Bereinigung ohne Bermischung — eine conjuncta discretio und discreta conjunctio, wofür fich auch in den geschaffenen Dingen Analoga auffinden lassen, 3. B. in den Farben des Regenbogens, die fo in einander übergeben, daß man bei keiner Farbe besselben die eigentliche Granze, wo sie beginnt ober in eine andere übergeht, anzugeben vermag. So gleicht demnach die göttliche Trias einer in einem dreifärbigen Bluthenkelche aufgeschlossenen Blume, deren dreifache Farbung fich auf das Bestimmteste unterscheiden läßt, während die Übergange aus einer Farbe in die andere jede Abgränzung der einen Farbe von der anderen unmöglich machen. — Basilius wirft schließlich die Frage auf, ob seine Erklärung nicht im Widerspruche ftebe mit Bebr. 1, 3, welcher Stelle zufolge ber Sohn nicht eine eigene Sppo= ftase, sondern bloß eine μορφή της υποστάσεως (des Baters) ju sein scheint? Das Bedenken behebt sich leicht; in der angeführten Stelle handelt es sich um die Aussage, daß die Glorie des Sohnes als Abglanz der Glorie des Baters von dieser nicht der Art nach (xarà eldos) verschieden, sondern deren reinster Ausdruck und Abdruck sei, so daß, wer den Sohn sieht, im Sohne auch den Bater erkennt. Die Frage vom hypostatischen Sein des Sohnes ist also in der angeführten Stelle eigentlich und direct gar nicht berührt, jedenfalls ihrer im Vorstehenden gegebenen Lösung nicht in ungunftiger Beise prajudicirt.

# **§.** 218.

Gregor von Nyffa widmet der Erörterung des Berhältnisses der drei göttlichen Hypostasen zur Einen göttlichen Essenz mehrere Abhandlungen. So untersucht er auf Bunsch seines Freundes Abslavius ') vor Allem die Frage, ob die Mehrzahl der Hypostasen

<sup>1)</sup> Diefer Ablavius burfte mol berfelbe fein, welchen Gregor von Razianz

nicht auch zugleich eine Mehrzahl von Göttern involvire!). Diese Frage brangte fich von selbst auf, wenn man vom Berhaltnis des Individuums zur Art und Gattung ausgieng. Man mußte fragen, wie kommt es, daß, mährend Paulus, Silvanus, Timotheus trop der ihnen gemeinsamen Menschennatur als brei Menschen gezählt werden, Bater, Sohn, Beist in Rraft der ihnen gemeinsamen gottlichen Ratur und Wesenheit nicht drei Götter sind? Gregor meint wol, daß es eigentlich ein Mißbrauch und eine falsche Gewöhnung sei, daß wir, wenn wir auch mehrere Individuen gablen, uns so ausdruden, als ob wir auch die ihnen gemeinsame Eine und in Allen fich selbst gleiche Wesensnatur mehrfach zählten 2). Der Name Beds ift indeg nicht einmal eine Bezeichnung der über allen Begriff und Namen erhabenen göttlichen Natur, sondern von einer göttlichen Wirksamkeit, and rys Geas d. i. Überwachung der Welt, bergenommen. Diese Überwachung ift aber nicht nur eine den drei Personen gemeinsame Thätigkeit, sondern, von den Dreien ausgeübt, auch nur Eine Thatigkeit (διά των τριών μέν γίνεται, ού μην τρία έστι τα γινόμενα), demnach ein Gebrauch des Wortes Geos im Plural nicht statthaft. Allein auch zugegeben, daß Geos die Ratur Gottes bezeichne, ist eine Pluralification dieses Ausbrudes aus dem Grunde nicht statthaft, weil nur das Umschriebene und Begränzte in einer Mehrheit vorhanden sein und als Mehreres gezählt werden kann, nicht aber das nicht Umschriebene, nicht Abgegränzte. Man zählt z. B. viele Goldstücke, aber nicht viele Golde; das Gold in den vielen Goldstuden ift kein Gegenstand der Bab= lung. Wenn man eine Mehrheit von Menschen zählt, so wird

<sup>(</sup>ep. 233, Opp. Tom. II, ed. Caillau, p. 191) vor den Jrrwegen einer falschen Sophistik warnt.

<sup>&#</sup>x27;) Quod non putandum sit, tres dici Deos oportere, ad Ablavium. Opp. Tom. III, p. 15-27.

Dregor von Nyssa wiederholt diese Bemerkungen in seinem Aufsate: Adversus Graecos de communidus notionidus (ex rwo xocrwo errouw) vgl. Oben J. 212 gegen Ende). Der Mensch als Mensch — sagt er am Schlusse dieser Abhandlung — ist vom Menschen als Menschen in Nichts unterschieden, so auch die Substanz als solche nicht von der Substanz als solcher, sondern erst talis domo a non tali, talis substantia a non tali, Paulus von Barnabas, Gold vom Silber u. s. w.

Mehreren repräsentirten, und Allen gemeinsamen menschlichen Wesensnatur gelte. Wenn man aber über Gott spricht, darf eine, im Reden über Menschen angehende Sprechweise, schlechterdings nicht geduldet werden. Eine Mehrheit der Naturen ist in Gott nicht vorhanden; die Namen der göttlichen Personen sind keine Bezeichenungen Dessen, was Gott seinem Wesen nach ist, sondern Bezeichenungen der Originationsverhältnisse in der göttlichen Trias.

Dem heiligen Cyrill von Alexandrien 1) steht die Wesensgleich beit mit der Wesenseinheit der gottlichen Personen in ungertrennlicher Berbindung. Der wesensgleiche Sohn des göttlichen Baters ist nur unter der Bedingung denkbar, daß er aus und in dem Bater, und der Bater in ihm ift. Wie könnte sonft, wer den Sohn fieht, den Bater sehen? Und wie könnte vom Bater (1 Kor. 15, 28) und vom Sohne (Eph. 1, 13) zumal gesagt werden, daß sie Alles erfüllen? Bare dieß denkbar, wenn das göttliche Wesen des Baters nicht auch jenes des Sohnes ware, und umgekehrt? So führt die Befensgleichheit von felbst zur Besenseinheit. Bare unsere innerliche Erfüllung durch den Sohn nicht auch jene durch den Bater, so ware sie eine Erfüllung niederen Grades, die neben jener boheren überflüssig mare. Der sollte der Bater so unmächtig sein, und der minder vollkommenen Thätigkeit des Sohnes als Ergänzung seiner eigenen Thätigkeit bedürfen? Wenn aber die Thätigkeit und Wirksamkeit Beider in uns Eine ist, so fragt es sich, wodurch sie Eine sei. Und hier stellt sich die Bedeutung des heiligen Geistes hervor, als Dessen, in welchem jene Wirksamkeit des Baters und Sohnes in uns Eine ist; dieß ist aber nur unter der Voraussepung denkbar, daß die Natur des heiligen Geistes mit jener des Baters und Sohnes eine und dieselbe ist. Die substanziale Identität (οὐσιώδης ταυτότης) ist demnach die absolute Boraussetzung der Wirksamkeit der göttlichen Personen in und; das Abgehen von der Besenseinheit wurde nicht bloß zur Aufhebung der Besensgleich. heit führen, sondern den Sohn und Beist als völlig überflüssig, ja ungereimt erscheinen lassen. Die Vorstellung des Eunomius, als mußte die Zeugung eines wesensgleichen Sohnes eine Gotterdpas causiren, beruht auf der sinnlichen Borstellung von einem Aus,

<sup>1)</sup> De sancta Trinitate, dialogus tertius.

fliesen aus Gott '); der Sohn aber strahlte aus dem Vater hers vor, wie die Wärme aus dem glühenden Eisen, ohne Abtrennung von dem Hervorbringenden, sondern in ungetheilter Einheit mit ihm. Der Sohn ist nicht ein Anderer neben dem Vater, sondern ganz aus dem Vater und im Vater auf eine unser Begreisen überssteigenden Weise.

#### **\$** 219.

Man fieht, wie die rechtgläubigen Lehrer durch die hinweisung auf das Auseinanderhervorgehen der göttlichen Personen nicht bloß die Wesenseinheit in Gott zu retten und zu wahren wußten, son= dem auch den Begriff einer lebendigen und lebensvollen Einheit gewannen, die Basilius (vgl. §. 217) als discreta conjunctio und conjuncta discretio bezeichnete. Anders Diejenigen, welche, von der lebendigen biblischen Anschauung des trinaren Wechsellebens in Gott absehend, auf rein begrifflichem Wege das Berhaltniß der drei hypostasen zu der ihnen gemeinsamen Wesenheit ermitteln wollten, und Dasjenige, was die rechtgläubigen Lehrer nur subsidiarisch als Anknupfungspunct zur Berdeutlichung der trinaren Berbaltniffe in Gott herbeizogen, zum schlechthin Bestimmenden machten. So Johannes Philoponus 2), welcher bas Berhaltniß des Indivibuums zur Gattung, von welchem auch die ihm vorausgegangenen griechischen Rirchenlehrer ausgegangen waren, als schlechthin maaßgebend hinstellte. Allerdings hatte Gregor von Ryssa die bei der herbeiziehung jenes Verhältnisses sich aufdrängenden Bedenken gewaltsam niedergeschlagen, wenn er bemerkte, daß in die Rennung

<sup>1)</sup> Thesaurus, Assert. IX.

<sup>2)</sup> Rach ber von Assemani (Biblioth. Orient. Tom. II, p. 327 ff.) mitgestheilten Erzählung bes Abulpharas wäre ber Monophhit Johannes Assugnages, Schüler und Nachsolger bes gelehrten Sprers Samuel Peter, Lehrers ber Philosophie zu Constantinopel unter Kaiser Justinian, ber erste Urheber bes Tritheismus gewesen, und beshalb von dem Patriarchen Theososius aus der Kirchengemeinschaft gestoßen, vom Kaiser des Landes verwiesen worden. Der Mönch Athanasius, ein Enkel der Kalserin Theodora, habe nach seinem Tode seine tritheistischen Lehren in einer Schrift zusammengestellt und dem Johannes Philoponus übersendet, dieser darüber eine Abhandlung geschrieben, die aber sosort von den alexandrinischen Monophissiten verurtheilt worden sei.

einer Mehrheit von Individuen nur migbrauchlich eine wiederholte Bahlung ber Naturen dieser Individuen hineingelegt werde; und Philoponus bemerkte in seinem Aiairnrys ') gang richtig, daß man zwischen der Natur an sich, und zwischen ihrer Berwirklichung ober Repräsentation in den einzelnen Individuen unterscheiden musse. Die Natur an sich aber — fügte er in aristotelischer Weise bei sei nichts Anderes, als der durch den Berstand abgezogene Allgemeinbegriff der Wesensnatur des subsistenten Individuums, demnach auch die göttliche Natur an sich nichts Anderes als der im menschlichen Denken von den gottlichen Sypostasen abstrabirte Allgemeinbegriff der göttlichen Natur 2). Dieser subsistirt aber in den einzelnen Sppostasen auf eine incommunicable Beise, wie aus bem kirchlichen Bekenntnisse von der Menschwerdung Gottes hervorgeht. Denn obwol wir eine gottliche Ratur Christi bekennen, so sagen wir doch nicht, die Natur Gottes habe die Menschheit angenommen; denn sonst hatte ja die ganze Trinitat incarnirt werden muffen. Also existirt die göttliche Natur an sich gar nicht, sondern nur in den brei Sppostasen, in welchen sie, an sich gedacht Eine, dreimal vorhanden ift 3). Dieß ist nun derselbe nominalistische Tritheismus, der im eilften Jahrhunderte durch Roscellinus erneuert, und von Anselmus von Canterbury bekämpft wurde. Der Tritheismus des Philoponus mar indeg so craß, daß ihn seine Anhanger milbern ju muffen glaubten, jedoch selbst zufolge dieser Milderungen die übrigen Monophysiten, zu beren Secte Philoponus zählte, mit sich nicht zu versöhnen vermochten. Sie baten demnach Raiser Justin II, daß es ihnen gegönnt sein möge, ihren Streit mit den ihrer eigenen Secte angehörigen Meinungsgegnern zu Constantinopel öffentlich verhandeln zu dürfen. Dieses wurde ihnen erlaubt, und so traten benn

Damascenus de Haeresibus, Opp. Tom. I, p. 102 ff. Der Accurptis wurde vornehmlich von dem antiochenischen Bischofe Anastasius († 599) bekämpft, wie aus ben zahlreichen Fragmenten seiner Schriften (abgebruckt in der Biblioth. Max., Tom. IX, p. 923 ff.) zu ersehen ist.

<sup>1)</sup> Κοινός της θείας φύσεως λόγος, αὐτός καθ' έαυτὸν θεωφούμενος, καὶ τἔ έκινοία τῆς ἐκάστης ὑκοστάσεως ἰδιότητος κεχωρισμένος.

<sup>\*)</sup> Μίαν φύσεν του Θεου Λόγου σεσαρπωμένην όμολογουμεν · αὐτή τὸ προσθήναι, του Θεου Λόγου, σαρώς ἀποκρίνοντες αὐτήν, του τε Πατρός, και του άγίου πνεύματος. L. c., p. 104.

konon von Tarfus ') und Eugenius von Seleucia (in Jaurien) als Bertheidiger des Philoponus gegen die im Dreieinigleitsdogma mit den Rechtgläubigen haltenden Kryptomonophysiten Paulus und Stephanus in die Schranken '). Lettere verlangten vergeblich, daß Konon und Eugenius die Lehre des Philoponus als häretisch ere klärten; diese bemühten sich vielmehr, durch verschiedene Stellen aus den Schriften des Philoponus darzuthun, daß er über die Trinität eben so rechtgläubig dächte, wie die Häupter der Monophysiten Severus und Theodosius '). Photius ') bemerkt, daß seine Anshänger in der That mancherlei orthodog klingende Formeln gebrauchten: reias opoovoia xai opoopvis, els Ieos, pia Ieotops, daneben aber wieder behaupteten, Bater, Sohn und Geist seien unexai ovoiae, idixai Ieotoptes, idixai oposeis.

Da Philoponus in Alexandrien lebte und lehrte, so mußte natürlich sein Tritheismus zunächst in Alexandrien mißfälliges Aufsehen erregen, daher der rechtgläubige alexandrinische Patriarch Gulogius (a. 581 — 608) gegen denselben in die Schranken trat <sup>8</sup>). Unter seinen Schristen, von deren Inhalt wir durch Auszüge bei

<sup>1)</sup> Über Konon und die Kononiten vgl. Bb. I, S. 410.

<sup>7</sup> Die Acta disputationis erwähnt bei Photius Biblioth., cod. 24.

Die Severiten, auch Kondobauditen genannt (nach ihrem Bersammlungsorte in Constantinopel) und Theodosianer bekannten die numerische Besenseinheit Gotles, gaben aber nicht die vollkommene Gleichheit der drei Personen zu. Bgl. Timotheus de receptione haereticorum, in Cotelerii Monument. Eccl. Graec., Tom. III, p. 410.

<sup>&#</sup>x27;) L. c.

<sup>&#</sup>x27;) Auch ber monophysitische Patriarch von Alexandrien, Damianus, widere sprach bem Tritheismus des Philoponus, versiel aber in ein anderes Extrem, indem er die gemeinsame Natur der brei Hopostasen als etwas von diesen Berschiedenes saste, daher seine Anhänger Tetraditen genannt wurden. Die Abschwächung der Hopostasen durch excessive Hervorhebung der von ihnen unterschiedenen Einen göttlichen Natur zog dem Damianus von dem Haupte der antiochenischen Monophysiten Petrus von Kalliniko den Borwurf des Sabellianismus zu. Es entstand demzusolge eine zwanzigfährige Spalztung zwischen den alexandrinischen und antiochenischen Monophysiten. Auszüge aus der Schrift des Petrus von Kalliniko gegen Damian bei Asserbige aus der Schrift des Petrus von Kalliniko gegen Damian bei Asserbige aus Biblioth. Orient. II, p. 77 sf.

Photius Runde haben, befinden fich "Gilf Reden" '), deren fünfte sich gegen diejenigen kehrt, welche die driftliche Bahrheit gang und gar in das Gebiet des Begreiflichen herabzuziehen bemüht find. Man kann die göttlichen Hypostasen nicht in solcher Art von ein= ander unterscheiden, wie man die Individuen einer Gattung von einander unterscheidet. Die Differenzen der Gattungeindividuen sind an geschiedene Träger vertheilt, die nur eine collective Einheit bilden; die hypostatischen Träger der göttlichen idicupara aber sind innigst in einander 2), und diese innigste Einheit kann durch die Proprietatedifferenzen der drei gottlichen Personen nicht getheilt werden. Der Bater ift mit seiner Beisheit und mit der Kraft bes heiligenden Geistes untheilbar Eins; baber läßt sich der Sohn und der Geist nicht als ein anderer, zweiter und dritter Gott von dem göttlichen Bater abtrennen, obschon Bater, Sohn und Geist mahr: haft Drei find. Denn die Dreiheit wird durch die Einheit ebenso wenig aufgehoben, als durch die Dreiheit die Einheit aufge hoben werden kann. Das Einssein will nicht als Contraction, das Dreisein nicht als Theilung verstanden sein. Die göttliche Einheit darf nicht am Maßstabe creaturlicher Einheiten gemeffen werden; es gibt im creatürlichen Dasein gar kein vollkommen (d. i. absolut) Eines (xvoiws ev), sondern alles creaturliche Eine ift aus Bielem zusammengesett, und führt nur ben Ramen Ginheit. Die gottliche Einheit ift über jeden Begriff erhaben 3); fie ift weber in arithmetischem, noch in geometrischem Sinne Einheit, etwa als Princip jeder anderen Zahl und Größe; sie schließt jede Theilung oder Zusammensetzung aus, daber in Gott dasjenige nicht vorhanden ift, was ein Eins genannt werden konnte, weil eben er selbst der Eine ist zufolge der lauteren Einfachheit seines Wesens, vermöge welcher er über jegliches Gine und Biele erhaben ift als Überwesentlicher, von welchem man nur deghalb das Einssein aus-

<sup>1)</sup> Auszüge biefer Reben bei Photius cod. 230.

<sup>\*)</sup> Eulogius beducirt diesen Unterschied aus dem Unterschiede zwischen göttlichem und creatürlichem Sein: Το είναι άλλο τι έστεν έπι της ύπαρχίου
τριάδος, και άλλο το έν ήμιν έκει μέν γαρ το δν ύπερ το είναι: ένταυθα
δε ουδε κυρίως ον πως γαρ αν είη κυρίως ον, το έκ μη δντων παρηγμένον,
και είς το μη δν τη γε οίκεια φύσει ύπορρέον;

<sup>9)</sup> Bermöge ber Transscenbenz bes göttlichen Seins; vgl. vor. Anm.

sagt, um jeden Gebanken an eine Theilung oder Bervielfältigung durch Zeugung des Wortes und Hervorgang des göttlichen Geistes auszuschließen. — Im weiteren Berfolge kehrt sich die Rede gegen Jene, welche Proprietat (ldiwµa) und hypostase identificiren. Damit ist offenbar der monophysitische Patriarch Damianus 1) gemeint; der sich zur Stützung seiner Meinung auf ältere Auctoris taten, namentlich auf die gefeierte Gregor's des Theologen berufen ju haben scheint. Deßhalb betont Eulogius nach Hervorhebung der absurden Consequenzen, die aus der erwähnten Identification sich ergeben, daß Gregor sich nicht so ausgedrückt habe, wie ihm unterlegt wird. Er gebrauchte nicht das Wort idiwua, sondern ίδιότης in der von den Gegnern citirten Formel: την μίαν φύσιν έν τρισίν ύπάρχειν ίδιύτησι. Go konnte er füglich sprechen, so= sern, wie auch Bafilius und andere Bater lehrten, die idiorns das χαρακτηριστικόν der Hypostase ist. Falsch ist ferner die Meinung Derjenigen, welche die Hypostase als eine συμπλοχή οὐσίας χαί ίδιώματος definiren, und damit eine Art Zusammensepung der hppostase infinuiren, als ob mit der lauteren Ginfachheit des gottlichen Wesens sich irgendwelche Art des Zusammengefettseins vertrüge. Auch hier beruft man sich wieder fälschlich auf ältere Auctoritäten; wenn Basilius die Hypostase als eine συμπλοχή bezeichnete, so hatte er nicht die Absicht, eine Definition zu geben, sondern wollte nur seinem anomaischen Gegner zeigen, wie wir uns den Begriff der Hypostase zu bilden hätten. Da der Gegner behauptete, Gezeugtheit und Ungezeugtheit setten zwei contrare Substanzen voraus, so erklart ihm Basilius, daß der Begriff der Substanz als solcher außerhalb des Gegensates von Ungezeugtheit und Gejeugtheit stehe, und mit jeder dieser beiden differenten Bestimmtheiten fich verbinden laffe. Wenn nun die Sppostase weber idioua noch συμπλοχή aus Usie und ιδίωμα ist, was ist sie benn? Darauf kann — bemerkt Eulogius — eine sichere Antwort nur aus den Angaben der Schrift, aus Batern und Concilien geschöpft werden. Er gibt denn auch in diesem Sinne eine Berständigung über Das, was man sich unter der Hypostase des Sohnes, und jener des heiligen Geistes zu denken habe, weist aber die Zumuthung, eine schulgerechte Definition ber gottlichen Sypostase zu

<sup>&#</sup>x27;) BgL Anm. 5, S. 149.

gewisse Dialektiker, deren Absicht, das Transscendente und Göttsliche begreislich machen zu wollen, er im Principe verwarf. In der That diente, wie wir aus Mittheilungen über seinen tritheistischen Zeitgenossen Gobarus ') sehen, die Herbeiziehung der Dialektik auf häretischer Seite steptischen Angriffen, zwar nicht auf den christlichen Glauben, wol aber auf die formulirte Lehrtradition desselben 2).

# §. 220.

Alle Untersuchungen über die Dreieinigkeitslehre — bemerkt Augustinus 3) — bewegen sich um die zwei Hauptausgaben, die Wesensgleichheit und Wesenseinheit der drei göttlichen Personen darzuthun d. h. zu zeigen, daß jede der drei Personen Gott ist, und daß sie zusammen nur Ein Gott sind. Die Schwierigkeiten, welche sich bei diesen Untersuchungen einstellen, beziehen sich sämmtlich auf die richtige Ausgleichung der Einheit mit der Dreiheit im Sein und Wirken der göttlichen Personen: jede der drei Personen ist Gott, und doch soll nur Ein Gott sein; jede der drei Personen wirkt für sich, und sest Acte und Wirkungen, welche auf sie als persönliches Princip zurüczusühren sind — und doch soll vermöge der untheilbaren Wirksamkeit der göttlichen Dreieinigkeit jedes Werk Gottes, sei es durch den Bater, Sohn oder Geist vollsührt, ein Werk der gesammten drei Personen sein. Die Arianer wollen, an der Seinsdreiheit der Personen sessenden, die Seinsdeinheit der

<sup>1)</sup> Bgl. Photius cod. 232.

<sup>3)</sup> Photius gibt einen Auszug aus dem Buche des Gobarus, einem Sie et Non aus dem Zeitalter der monophysitischen Streitigkeiten. Bezüglich der Trinitätslehre stellte Gobarus solgende zwei ludisicante Gegensähe, beide mit Auctoritäten belegt, auf, unter Berzicht auf eine Entscheidung:

Ότι τὸ ἰδίωμα καὶ ὁ χαρακτὴρ καὶ ἡ μορφὴ ὑπόστασίς ἐστιν, ἀλλ οὐχὶ συμπλοκὴ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἰδιώματος, οὐδὲ τὸ αὐθυπόστατον. —

Ότι τὸ ἰδίωμα καὶ ή μορφή καὶ ὁ χαρακτήρ οὐκ ἔστιν ὑπόστασκ, ἀλλὰ τῆς ὑποστάσεως χαρακτήρ.

Daß übrigens diese Fragen nicht mit jener, die gottliche Dreieinheit betreffend, confundirt werden dürsen, hat, wie wir oben am Schlusse bes §. 217 saben, bereits Basilius erklärt.

<sup>\*)</sup> Trin. I, n. 7. 8. — Für bas weiter Folgende vgl. Trin., Lib. V, VI, VII.

selben nicht zu ihrem Rechte kommen laffen. Einer ihrer vornehmften Einwürfe gegen die Substanzeinheit der Personen stütt sich auf das Aziom, daß Alles, was über Gott gesagt wird, secundum substantiam zu gelten habe; mithin mußten die Gegensäte Ingenitus und Genitus, vom gottlichen Sein ausgesagt, als substanzielle Gegensäte, Ingenitus und Genitus ale zwei verschiedene Gubftanzen genommen werden. Dieser Folgerung liegt die Boraussetung zu Grunde, daß, weil über das gottliche Sein nichts secundum accidens ausgesagt werden tonne, jede Aussage secundum substantiam verstanden werden muffe 1). Allein, neben den Aussagen secundum substantiam find auch noch andere, gleichfalls nicht gegen die Unveränderlichkeit und Unkörperlichkeit des göttlichen Seins streitende Aussagen möglich, nämlich jene ad aliquid. Solche begiehungsweise Aussagen find die Benennungen Bater (relate ad Filium), Sohn (relate ad Patrem), die beide etwas Sempiternes und Unveranderliches in Gott bezeichnen; ebenso die Benennung beiliger Geift, welcher als Geist des Baters und Geist des Sohnes, also mit Beziehung auf den Bater und auf den Sohn Geift heißt. Die beziehungsweisen Aussagen find jene, welche nicht die Gubstanz als solche betreffen; daher kann durch die Mehrheit und Diversität der Relationen zwischen Bater, Sohn, Geist keine Mehrheit oder Diversität der Substanzen indicirt sein. Im Gegentheile, steht die Gleichheit der Bezogenen fest, so läßt sich auch ihre subftanzielle Einheit nicht abweisen. Dieß kann am wenigsten von den Arianern bestritten werden, da die substanzielle Einheit aus der richtigen Application der von ihnen so sehr premirten dictiones ad se fich ergibt. Rur burch eine falsche Auslegung eines von ihnen als dici ad se urgirten Terminus 2) kommen sie auf eine

Das Axiom, daß alles über Gott Gesagte secundum substantiam gelte, sührt, auf gewisse Bibelstellen angewendet — bemerkt Augustinus Trin. V, 4 — zu Ergebnissen, die das directe Gegentheil der arianischen Lehre enthalten. Denn in der Rede Christi: Ego et Pater unum sumus, muß unum zusolge des arianischen Axioms als substanzielle Einheit genommen werden; wie stimmt dieß zu der angeblichen substanziellen Diversität des Ingenitus und Genitus?

<sup>9)</sup> Ramlich des Terminus Ingenitus, der keineswegs ein esse ad so besagt: Ingenitus quid est, nisi non genitus? Non ergo receditur a relativo

substanzielle Berschiedenheit von Bater und Sohn; ste-nehmen namlich Ingenitus als eine Bezeichnung secundum substantiam, was sie nicht ist 1), und bauen darauf die Folgerung, das der Genitus eine vom Ingenitus verschiedene Substanz sei. Diese Folgerung ift natürlich ebenso falsch, als ihre Boraussezung. Wahr aber ist, daß die schriftgemäße Bezeichnung des Sohnes als des Batergleichen ebenso wol ein dici ad se, als ein dici secundum substantiam fei. Sie muß als dici ad so genommen werben, weil der Sohn als Sohn (d. i. secundum dici ad aliud) eben Richt-Bater, also in Bezug auf sein Sohnsein nicht vatergleich, sonbern etwas vom Bater Berschiedenes ift. Ift die Batergleichheit bes Sohnes ein diei ad so, so ist sie, wie am allerwenigsten bie Arianer läugnen werden, auch eine Bezeichnung secundum substantiam. Damit ift aber unabweislich die substanzielle Gleichheit von Sohn und Bater gegeben, in Bater und Sohn muß dieselbe Substang sein. Sind Bater und Sohn Eins, so wird auch der heilige Geist mit beiden Eins sein, da er vom Bater und Sohne als Einem Principe ausgeht, wie der Sahn vom Bater, und die innigste, unaussprechliche Gemeinsamkeit Beiber ist. 2). Steht die Substanzeinheit der drei Hypostasen ober Personen, wie wir La-

praedicamento, cum ingenitus dicitur. Sicut enim genitus non ad se ipsum dicitur, sed quod ex genitore sit: ita cum dicitur ingenitus, non ad se ipsum dicitur, sed quod ex genitore non sit, ostenditur. Trin. V, n: 8.

<sup>&#</sup>x27;) Cum ingenitus dicitur Pater, non quid sit, sed quid non sit, dicitur Trin. V, n. 7.

Spiritus Sanctus, qui non Trinitas, sed in Trinitate intelligitur, in eo quod proprie dicitur Spiritus-Sanctus, relative dicitur, cum ad Patrem et Filium resertur, quia Spiritus-Sanctus et Patris et Filii Spiritus est. Sed ipsa relatio non apparet in hoc nomine; apparet autem, cum dicitur donum Dei: donum enim est Patris et Filii, quia et a Patre procedit, sicut Dominus dicit; et quod Apostolus ait: Qui Spiritum Christi non habet, hic non est ejus (Rom. 8, 9), de ipso utique sancto Spiritu ait. Donum ergo donatoris et donator doni, cum dicimus, relative utrumque ad invicem dicimus. Ergo Spiritus Sanctus incisabilis est quaedam Patris et Filii communio, et ideo sortasse sic appellatur, quia Patri et Filio potest eadem appellatio convenire. Nam hoc ipse proprie dicitur, quod illi communiter. Trin. V, n. 12.

teiner nach ererbtem 1) und erprobtem 2) Sprachgebrauche sagen, sest, so mussen die von jeder Person singillatim und singularitor-auszusagenden Prädicate der göttlichen Essenz auch von allen drei Bersonen zugleich d. i. von der Trinität im Singular ausgesagt werden. Und so ist diese göttliche Dreieinheit der Eine, einzige, gute, graße, ewige, allmächtige Gott; er ist in seinem dreieinen Sein die unzertheilte urhafte Einheit, Gottheit, Größe, Güte, Ewigleit, Allmacht 3). Die göttliche Dreieinheit darf nicht als Dreisachheit genommen werden; denn daraus würde solgen, daß der Bater für sich allein kleiner wäre, als in Berbindung mit dem Sohne, wenn es je denkbar wäre, daß der Bater ohne Sohn, und Bater und Sohn ohne heiligen Geist seien. Die Körper nehmen durch Bereinigung mit anderen Körpern an materieller Größe, die geistigen Creaturen durch Bereinigung mit Gott an geistiger Größe

<sup>1)</sup> Invisibilia habent apud Deum et suum corpus et suam formam per quae soli Deo visibilia sunt; quanto magis quod ex ipsius substantia missum est, sine substantia non erit? Quaecunque ergo substantia sermonis fuit, illam dico Personam, et illi nomen Filii vindico. Tertuilian. adv. Prax., c. 7. — Merito ipse est ante omnia, sed post Patrem: Deus scil. procédens ex Deo, secundam Personam efficiens post Patrem qua Filius. Novatian. Trin., c. 31.

Nam ai hoc est Deo esse quod subsistere, ita non erant dicendse tres substantiae (vinosrasea), ut non dicuntur tres essentiae: quemadmodum quia hoc est Deo esse quod sapere, sieut non tres essentias, ita nec tres sapientias dicimus. Sie enim quia hoc illi est Deum esse quod est esse, tam tres essentias quam tres Deos dici sas non est. Si autem alíud est Deo esse, aliud subsistere, sieut aliud Deo esse, aliud Patrem esse vel Dominum esse; quod enim est, ad se dicitur, Pater autem ad Filium et Dominus ad servientem creaturam dicitur: relative ergo subsistit, sieut relative gignit et relative dominatur. Ita jam substantia non erit substantia, quia relativum erit. Trin. VII, 9.

Nus biesen Bestimmungen bes göttlichen Besens solgert Augustinus bie Unzuläsigseit einer Anwendung der Substanzsategorie auf Gott: Nesa est dicere, ut subsistat et subsit Deus bonitati suae, atque illa bonitas non substantia sit vel potius essentia, neque ipse Deus sit bonitas sua, sed in illo sit tanquam in subjecto: unde manisestum est Deum adusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intelligatur essentia, quod vere ac proprie dicitur; ita ut sortasse solum Deum dici oporteat essentiam. Trin. VII, n. 10.

d. i. an Güte und Bollsommenheit zu; in Gott aber kann keine der göttlichen Personen, in deren jeder die ungetheilte göttliche Bollsommenheit ist, durch ihr Zusammensein mit den beiden anderen an Bollsommenheit zunehmen. Wenn der Apostel Christum die Kraft und Weisheit Gottes nennt (1 Kor. 1, 24), so soll damit am allerwenigsten gesagt werden, daß der Bater im Sohne seine Kraft und Weisheit habe, was mit anderen Worten so viel hieße, als ob der Sohn die Essenz des Baters wäre, da in Gott sapere und esse dasselbe sind; sondern es ist im Sohne die Sapientia als Sapientia nata oder genita gemeint, während sie im Bater als ingenita, im heiligen Geiste als lumen spiritale ist, wenn man diese Bezeichnung als ein Proprium des heiliges Geistes nehmen will.

Wir reden von Gott als einer dreipersonlichen Wesenheit, und bezeichnen bie Constituenten der Einen gottlichen Wesenheit mit dem Worte Personen. Wie ist nun aber naber das Berhaltnis der Person zur Besenheit zu bestimmen? Die Anwendung logischer Rategorien erweist fich hiebei in jeder hinficht als unthunlich. Zieht man die logischen Prädicabilien Gattung, Art, Individuum herbei, so muffen fich die drei Personen zu der Einen Wesenheit verhalten, entweder wie das Individuum zur Art, oder wie die Art zum Genus. Wenn die Wesenheit das Genus, und die Person den Artbegriff ausdrücken soll, so müßte, weil das Genus eine Mehrheit von Species in sich faßt, auch von einer Mehrheit der Essen in Gott gesprochen werden. Aber, man spricht wol von drei Personen in Gott, jedoch nicht von drei Effengen, weil die drei Personen nur Eine Besenheit constituiren. Berhalt fich Person zur Wesenheit, wie das Individuum zur Species, fo mußten die drei Bersonen als drei Götter gezählt werden, wie Abraham, Isaat, Jatob als drei Menschen gezählt werden. Also bedeutet die Gine Besenheit nicht den generischen Allgemeinbegriff und ebenso wenig den Artbegriff, unter welchen die brei Bersonen zu subsumiren wären. Eher wäre sie als ber Stoff (materia communis) zu bezeichnen, aus welchem die drei Personen formirt werden 1). Aber auch dieß ist wieder nicht zuläßig, da die drei

<sup>1)</sup> Das Richtige, was hierin liegt — bemerkt Augustinus — ist bereits burch die Sprechweise ber älteren Lateiner angebeutet: Veteres, qui latine locuti sunt, antequam haberent ista nomina, quae non din est ut in

Personen nicht aus der Wesenheit find, als ob diese etwas von ihnen Berschiedenes wäre '), sondern die Wesenheit constituiren, oder jusammen die Wesenheit sind, so dag diese in ihnen völlig auf= geht, und gar nichts Anderes sein kann, als die drei Personen?), und überdieß in jeder derfelben gang und ungetheilt ift, ohne felbst Person zu sein und zu beißen, weil Gott nicht in Einer Person besteht, und umgekehrt die drei Personen nicht drei Effenzen find. Freilich könnte man fragen, ob benn nicht jede der drei Personen durch ein dici ad se bezeichnet wird, und ob denn für Gott das Sein und Personsein nicht völlig zusammenfällt? Warum bezeichnet man also nicht die Drei in Gott als Eine Person, wie man sie als Einen Gott und als Eine Effenz auffaßt? Man tann auf diese Frage nur mit dem Bekenntnisse antworten, das durch den Ausdruck Person Etwas in Gott bezeichnet werden soll, was fich mit einem anderen Namen nicht paffend geben läßt 3). Man brauchte ein Wort, um sagen zu können, was die Drei seien, deren Gottheit die Schrift bezeugt und die Rirche bekennt. Man sagte,

usum venerunt, id est essentiam vel substantiam, pro his naturam dicebant. Trin. VII, 11.

<sup>1)</sup> Augustinus wählt das Beispiel von drei Statuen aus Gold, und hebt hervor, wie schon wegen der zufälligen Berbindung von Stoff und Jorm,
und zufolge der Consequenzen, die sich hieran knüpfen, diese Art Berdeutlichung nicht geeignet sei. Es gibt nicht bloß goldene Statuen, sondern
auch goldene Ringe; nicht bloß aus Gold, sondern auch aus Erz werden
Statuen gegossen. — In dieser Erklärungsart ist das Bersehlte nicht das
herbeiziehen des Berhältnisses von Genus und Species, oder Species und
Individuum, sondern daß das zufällige Berhältnis von Stoff und Jorm
in den goldenen Statuen der strengen Begränzung und Abäquatheit in
Bezug auf Inhalt und Umfang jener logischen Insammensassungen nicht
entspricht. In der hervorhebung dessen ist eine weitere Fortsührung und
schrachten zu erkennen.

<sup>5)</sup> Cum dicuntur tres homines una natura, vel tres homines ejusdom naturae, possunt etiam dici tres homines ex eadem natura, quia ex eadem natura et alii tres tales homines possunt existere: in illa vero essentia Trinitatis nullo modo alia quaelibet persona ex eadem essentia potest existere. Trin. VII, n. 11.

<sup>&#</sup>x27;) Verius enim cogitatur Deus quam dicitur, et verius est quam cogitatur. Trin. VII, n. 7.

sie seien brei Personen, nicht um eine abäquate Bezeichnung ihres über Wort und Begriff erhabenen Seins zu geben, sondern um eine Antwort zu haben auf die Frage, wer die Drei seien, deren Sein in Gott nun einmal nicht vereinerkeit werden darf, so sehr auch die wesenhaste Einheit in der Dreiheit sestzuhalten ist, auf daß die persönliche Unterschiedenheit nicht in eine Seinsverschieden- heit umschlüge.

### §. 221.

Unter den opusculis sacris, welche den Werken des Boëthius angeschlossen sind und unter seinem Namen gehen, sinden sich zweikleine Abhandlungen: Quomodo Trinitas unus Deus ac non tres Dii (ad Symmachum socerum) — Utrum Pater et Filius ac Spiritus Sanctus de Divinitate substantialiter praedicantur (ad Sanctum Joannem Diaconum Ecclesiae Romanae). Der Bersasser ersteren Abhandlung, in seinen Ersätterungen an Augustinus angesnüpst zu haben 1), und gibt Folgendes als Ergebniß seines Nachdensens:

Bon Gott ift jede generische, specifische, numerische Diversität auszuschließen, lettere deßhalb, weil Gott eine Form ohne Materie ift, daher bei ihm alle durch die Berbindung von Materie und Form causirten Individuationen wegfallen. Als reine Form ist demnach Gott nur Einer, und können daher auch Bater, Sohn und Geist nur als Ein Gott gezählt werden. Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist sind allerdings drei Einheiten, coeffieiren aber keine Pluralität im Gottsein d. i. in Dem, was sie, Jeber als Gott, sind. Nicht Gott ist in ihnen dreimal vorhanden, sondern wir zählen dreimal das Gottsein; es verhält sich mit dieser Art des Zählens nicht anders, als ob z. B. eine und dieselbe Baffe nach einander mit drei verschiedenen Ramen: Gladius unus, Mucro unus, Ensis unus benannt wurde. Ich kann breimal Sonne sagen; die Sonne ist deßungeachtet nur als Eine vorhanden. Die Benennungen Bater, Sohn, Geift find bloße Relationsbezeichnungen, daher auch Bater, Sohn, Geist bloß relatione verschieden; was bloß der Relation nach verschieden ift, ift nicht an

<sup>&#</sup>x27;) Vobis tamen et illud inspiciendum est, an ex beati Augustini scriptis semina rationum aliqua in nos venientia fructus extuferint. Procem.

sich d. i. dem Wesen nach verschieden, die Relation begründet bloß eine Personsverschiedenheit. Man wendet auf die relations untersschiedenen Drei, die Gott sind, die Bezeichnung Person an, und spricht demnach von drei Personen in Gott, deren Relationsunterschiede freilich durch Menschengedanken nicht ergründet werden. Die drei Personen sind, obwol jede Gott, Ein Gott, weil Gott von Gott nicht unterschieden sein kann. Die drei Personen können als rein Unkörperliche nicht durch den Raum geschieden sein, siese detressen aber nicht ihr Gottsein. Die Relation begründet wol, als ein diei ad aliud, eine Nehrheit in Gott; diese Mehrheit betrifft aber nicht die göttliche Substanz.

Boëthius nimmt von der Anwendung der Relationetategorie auf die inneren Berhaltniffe des gottlichen Seins-Anlaß, Die gesammten zehn ariftstelischen Rategorien herbeizuziehen, und ihre Anwendbarkeit auf Gott turz zu besprechen. Die Relationskategorie enthält dem Gefagten zufolge gar keine Aussage über das gottliche Besen als solches; die übrigen neun Prädicamente lassen wol eine Anwendung auf Gott zu, aber selbstverständlich nur in einer dem übersubstanziellen Wesen Gottes entsprechenden Weise. wol eine Substanz, aber eine übersubstanzielle Substanz; man sagt von Gott Qualitäten aus, aber diese sind mit seiner Substanz identisch; man nennt Gott groß, er ist aber die übersubstanzielle Größe selber; auf die Frage Ubi folgt die Antwort Ubique; Quando? Immer und ewig u. s. w. So gibt die Herbeiziehung der Kategorien Anlaß zur Besprechung aller Lehren über Gottes Wesen, Eigenschaften, immanente Berhältnisse. Die schließliche Bezugnahme auf die Relationsbegriffe Identität, Aqualität, Ahnlichkeit dient dazu, die Angaben über die Personsrelationen zu vervollständigen.

Der Inhalt der zweiten kurzen Abhandlung ist aus dem Titel eitennbar, und ergibt sich aus dem bisher Gesagten von selbst. Gilbert von Poirrée vergriff sich als Commentator derselben in der Glosstrung der Worte: Pater Veritas, Filius Veritas, Spiritus Sanctus Veritas, non tres Veritates, sed una Veritas. Gilbert

<sup>&#</sup>x27;) BgL über die rückschlich dieses Sapes von Thomas Aquinas in seinem Commentare über Boëthius de Trinitate ausgeworsenen Fragen, meine Schrift: Thomas Aq. Bb. I, S. 492 — 405.

glossirte: Veritas i. e. verus; der heilige Bernhard ermangelte nicht, ihn unter Anführung der correcten augustinischen Bestimmungen ernst und strenge zu rügen, und den salschen Realismus Gilbert's zurückzuweisen ').

### §. 222.

Wenn Gott in drei Personen subsistirt, so versieht es sich von selbst, daß in denfelden, deren jede Gott ist, das Gottsein dreismal vorhanden ist. Man kann aber nicht sagen, daß die Gottheit in ihnen dreimal gesett sei, und deshald nahm im neunten Jahrbundert der Erzbischof Hincmar von Rheims an der Schlukstrophe eines Kirchenhymnus Anstoß, in welcher die Formel: Trina Deitas, angewendet wird?). Natramnus von Corbie suchte sie durch verschiedene Stellen aus Hilarius und Augustinus zu rechtsertigen; ebenso nahm der durch seinen Prädestinationsstreit bekannte Mönch Gottschalt gegen Hincmar Partei, und zwar, wie Letterer sich beschwerend äußert, deshalb, weil Hincmar in seinem Kirchensprengel den liturgischen Gebrauch des erwähnten Hymnus untersagt hatte.

<sup>1)</sup> Si quid itaque — sagt ber heilige Bernharb — de Deo proprie dici possit, rectius congruentiusque dicetur, Deus est magnitudo, bonitas, justitia, sapientia, quam Deus est magnus, bonus, justus aut sapiens. Unde non immerito nuper in concilio, quod Papa Eugenius Remis celebravit (a. 1148), tam ipsi quam ceteris episcopis perversa visa est et omnino suspecta expositio illa in libro Gilberti episcopi Pictaviensis, quo super verba Boëthii de Trinitate, sanissima quidem atque catholica commentabatur hoc modo: Pater est Veritas id est Verus; Filias est Veritas id est Verus; Spiritus Sanctus est Veritas id est Verus; et hi tres simul non tres veritates sed una Veritas id est unus Verus. O obscuram perversamque explanationem! Quam verius saniusque per contrarium ita dixisset: Pater est Verus id est Veritas; Filius est Verus id est Veritas; Spiritus Sanctus est Verus id est Veritas. Quod quidem secieset, si sanctum dignaretur Fulgentium imitari, qui ait: Una quippe Veritas unius Dei, imo una Veritas unus Deus non patitur servitium atque culturam Creatoris creaturaeque conjungi. Super Cantica, Sermo 80.

Te Trina Deitas, unaque poscimus,
Ut culpas abluas, noxia subtrahas,
Des pacem famulis, nos quoque gloriam
Per cuncta tibi saccula. Amen.

Bottschalks Libell zu Gunffen ber Formel ift uns in einer ausführlichen Schrift Hincmar's 1) aufbehalten, welcher fich aufgeforbert fühlte, die Sate der Gottschalt'schen Schrift Bunct für Punet zu widerlegen. Gottschalt meinte, man dürfe weder mit den Sabellianern sich zu einer solitaria und personaliter una potestas et deitas bekennen, ebenso wenig aber mit den Arianern tres potestates annehmen; die recevoreia des Hymnus sei das rechte Mittlere zwischen dem sabellianischen Unitarismus und ben arianis schen reideoreiaig. Hincmar findet es unbegreiflich, wie der Ausdruck Trinus von der substanziell Einen göttlichen Wesenheit als solder soll ausgesagt werden konnen. Faciamus hommem ad imaginem nostram — heißt est 1 Mos. 1, 16 — nicht aber ad imagines nostras; ite, docete... baptizantes in nomine Patris et Filii etc., nicht in nominibus Patris et Filii etc. Nach dem heiligen Athanasius haben wir tres Personas, un am Deitatem zu bekennen; Gregor von Razianz befcwort die Gläubigen festzuhalten an der Trinitas unius Deitatis, oder was damit gleichbebeutenb sti, an der Trinitas unius naturae. Ambroffus fingt:

Tu Trinitatis unitas

Orbem potenter qui regis....

Augustinus sett divinitas und deitas als gleichbedeutend, und erflatt die deitas als unitas Trinitatis incommutabilis et incorporea. In dieser Weise sprechen sich auch hieronpmus, Theophilus von Alexandrien, die Papste Colestin, Leo, Gregor d. Gr. aus; Prosper belennt: Una in personis par tribus est deitas — Una trium deitas una est essentia. Die fünfte ökumenische Synode stellt fest, daß man unam deitatem in tribus subsistentiis anzubeten habe. Sophronius erklart in seinem von der sechsten ökumenischen Synode so hoch gehaltenen Schreiben: Consitemur trinitatem pro tribus subsistențiis, unitatem propter singularitatem Deitatis. Der Papst Agatho lehrt in seinem Schwiben an Kaiser Constantin, daß die drei Personen unius deitatis, naturae, substantiae sive essentiae seien; Ahnliches sagt er in seiner, unter die Acten der sechsten Spnode aufgenommenen Synodica. So spricht das gesammte firchliche Alterthum in seinen Zeugen und Auctoritäten gegen Gottshall; die von ihm behauptete personaliter trina Deitas wird von

<sup>1)</sup> De non trina Deitste, Opp. (ed. Paris. 1645) Tom. I, p. 413 – 555.

Berner, apol. u. pol. Lit., II.

Athanafius geradezu als arianisches Bekenntniß namhaft gemacht. Ratramnus hat seine Beweisstellen aus gefälschten Sandschriften augustinischer Werke zusammengetragen; hinemar selbst wurde gelegentlich auf derlei Interpolationen aufmerksam zufolge des Widerspruches, welchen einmal ein Kleriker in gutem Glauben und unter Berufung auf einen Text Augustin's gegen ibn erhob. Synode zu Soissons wies er im Beisein des Königs und vieler Bischöfe aus unverdächtigen handschriften den echten und unentstellten Text ber von Ratramnus benütten Stellen nach. Prosper, Prudentius, Arator das eine oder andere Mal die Ausdrücke: trina majestas, trina pietas u. s. w. gebrauchen, muß als eine durch den Zwang des Metrums caufirte poetische Licenz entschuldiget werden; nebstbei darf man die vielen, ganz anders lautenden Stellen ihrer geistlichen Lieder nicht übersehen. Das griechische τριζάγιον durch trina sanctitas übersetzen wollen, ist versehlt; et beißt vielmehr ter sanctum. Der hymnus, dessen Schlußstrophe die anstößige Formel enthält, rührt von einem unbefannten Berfaffer ber, und tann icon aus diesem Grunde gegenüber so vielen klaren Zeugnissen und anerkannten Auctoritäten gar nicht in's Gewicht fallen 1).

<sup>1)</sup> Rücksichtlich ber nachfolgenben polemischen Berhanblungen über bas Trinitates bogma in der späteren mittelalterlichen Theologie, sei es der Autze halber erlaubt, auf unsere mehrerwähnte Schrift über Thomas Aquinas zu verweisen. An ben Streit hincmar's mit Gottschall schließt fich in geschichte licher Folge zunächst die Bekämpfung bes Tritheismus Roscellin's burch Anselm von Canterbury an (vgl. Thom. Aq., Bb. I, S. 58), ferner bas Auftreten bes heiligen Bernhard gegen Gilbert von Poirée (Thom. Aq., Bb. I, G. 63). Bezüglich ber burch falsche und incorrecte Ansichten und Außerungen Gilbert's, Joachim's von Flora, Prapofitiv's hervorgerufenen scholaftischen Erörterungen über ben Unterschieb von Alletat und Alterität, Proprietät und Person bei Alexander Halefins, Albert bem Großen, Thomas Aquinas vgl. ebenbas. S. 329. 330. Der Bestreitung Prapositiv's burch Thomas Aquinas stimmt auch Duns Scotus bei, erklärt sich aber gegen die Art und Weise, in welcher Thomas die gemeingiltige Ansicht gegen Prapositivus rechtfertiget (vgl. Gesch. bes Thomism., S. 22). Der Gegensatz bes Duns Scotus zu Thomas Aq. grundet barin, daß Ersterer an den göttlichen Personen das Entitative, Absolute hervorhebt, während Thomas vorherrschend die Relativität berselben urgirt (vgl. die thomistischen Exceptionen gegen die scotistische Anschauungsweise: Gesch. b. Thomism.,

### §. 223.

Reben dem Erweise der legitimen und alleingiltigen Sprech= weise über die göttliche Dreieinigkeit handelte es sich auch noch

S. 309. 310). Duns Scotus bestreitet ben Sat bes heiligen Thomas, baß bie göttliche Effenz Dasjenige sei, wodurch ber göttliche Bater zeuge (Gesch. bes Thom., S. 14); in ahnlichem Sinne behauptet Aureolus gegen Thomas: Deus non generat Deum, indem Deus ober bas nomen naturae jederzeit distincte die göttlichen Supposita auszudruden habe. Bgl. die Erwiderung bes Thomisten Capreolus Geich. b. Thom., S. 200; ingleichen bie Befam= pfung besfelben Sapes an Johann von Baconborp burch Aquarius S. 245. 247. In dem Rampfe ber scotistischen und nominalistischen Richtung gegen bie thomistische Anschauung ist die doppelte Tendenz bemerkbar: erstlich, ben natürlichen Gottesbegriff von der geoffenbarten Dreieinigkeitslehre möglichft abzutrennen, andererseits aber biese selbft wieder, soweit fie Gegenstand thealogischer Erörterung ift, entschiebener ben Rategorien bes naturlichen Denkens zu entziehen. (Bgl. bezüglich bes letteren Punctes bie Bemertungen bes Capreolus gegen Aureolus S. 202, und jene bes Aquarius gegen Bacondorp, S. 246.) Die thomistische Doctrin hingegen sucht allente halben die ausgleichende Mitte, und erkennt in der Dreieinigkeitslehre den Hort ber Transscendentalität ber analogisch erkennbaren Besenheit Gottes. In diesem Sinne wird einerseits die positive Bebeutung der auf die imma= nenten Relationen Gottes angewendeten Dreizahl anerkannt (vgl. Thomas Aq., Bb. I, G. 807), andererseits aber in Abrede gestellt, bag der von Gott ausgesagte Ternar eine quantitative Bestimmung in sich schließe (Gesch. bes Thom., S. 201). Die Ternirung erscheint in der thomistischen Doctrin als absolute Formation ber göttlichen Essenz, welcher Gebanke gegen bie Einwendungen des Duns Scotus (Gesch. des Thom., S. 22), des Occam und Gregor von Rimini vertheibiget wird (Gesch. des Thomism., S. 202. 203. 206). Dem Dune Scotus ericheinen bie theologischen Bestimmungen ber thomistischen Trinitätslehre unverkennbar als solche, welche aus einer zu naturalistischen (speculativen) Auffassung der immanenten Besensverhaltniffe Gottes gefloffen, und mit einem modalistischen Anfluge behaftet seien; er glaubt nicht, daß es in der thomistischen Erklärung der imma= nenten Emanation Gottes zu wahrhaft personbilbenben Unterschieden komme, und bilbet fich bemnach eine von ber thomistischen wesentlich verschiebene Erkarungsart über ben hervorgang bes Baters aus bem Sohne, und bes Seiftes aus Beiben (Befch. b. Thom., S. 73 ff.). Die thomistische Erkläs rung bes Personsunterschiebes bes heiligen Geiftes von Bater und Sohn findet er ungenügend (Gefch. bes Thom., S. 18), seinen Einwendungen darum, das in seinen Tiefen unergründliche Mysterium dem menschlichen Denken in irgend einer Weise etwas näher zu rücken. hieher gehören demnächst die gleichnisweisen Verdeutlichungen der göttlichen Dreieinheit durch Bilder aus der sinnlichen Erfahrungswelt. Besonders geläusig waren den Vertheidigern der kirchlichen Dreieinigkeitslehre die Bilder von Sonne, Strahl, Licht — Auge, Quell, Strom — Wurzel, Stamm, Frucht, welche sich bei Tertullian 1),

folgen weitere bei Aureolus, Gregor von Rimini, Baconthorp nach (siehe beren Wiberlegung von thomistischer Seite: Gesch. b. Thom., S. 207. 208. Die distinctere Hervorhebung ber Mehrheit in der Ginheit hat zur Folge, daß Duns Scotus und die nachfolgenben antithomistischen Scholastiker auch andere thomistische Sate 3. B. über ben Begriff ber Person, über die logisch generelle Bedeutung des Ausbruckes göttliche Person als individuum vagum, über die thomistische Auffassung der Einheit in der Dreibeit verwerfen (val. Gesch. b. Thom., S. 75. 201. 207 und die an letteren Orten angebrachten Entgegnungen von thomistischer Seite). Man hat übrigens zwischen. Duns Scotus und ben ihm nachfolgenben mittelalterlichen Nominalisten wesentlich zu unterscheiben; Duns Scotus weicht vom thomistischen Conceptualismus in der Trinitätslehre nicht nach links, sondern vielmehr nach einer extremen Rechten ab, und nähert fich in seiner Art, zwischen Person und Essenz zu unterscheiben, bem Realismus Gilbert's von Poirée, während die Nominalisten jenem Unterschiede, sowie den Unterschieden zwischen göttlichen Wesen und göttlichen Eigenschaften, und zwis schen ben einzelnen göttlichen Eigenschaften unter einander, bloß für unser Denken Geltung zuschreiben. Die Thomisten saben barin, so wie in den allgemeinen erkenntnißtheoretischen Ansichten ber Nomindlisten bie Erneuerung einer bem Eunomianismus verwandten Denfrichtung. Bgl. Gotti Theol. scholast. - dogmat., P. I, Tract. II, qu. 4, dub. I, §. 5; Tract. VII, qu. 3, dub. 3, §. 1.

<sup>1)</sup> Protulit Deus sermonem, sicut radix fruticem, et sons slavium, et sol radium. Nam et istae species probolae sunt earum substantiarum, ex quibus prodeunt. Nec dubitaverim filium dicere, et radicis fruticem et sontis sluvium, et solis radium; quia omnis origo pavens est; et omne quod ex origine profertur, progenies est: multo magis sermo Dei, qui etiam proprie nomen silii accepit; nec srutex tamen a radice, nec sluvius a sonte, nec radius a sole discernitur, sicut nec a Deo sermo. Igitur secundum horum exemplorum formam profitsor me duos dicere, Deum et sermonem ejus, patrem et silium ipsius. Nam et radix et srutex duae res sunt, sed conjunctae. Et sons et sunt, sed conjunctae. Et sons et sunt, sed conjunctae. Omne quod prodit ex aliquo, secundum sit necesse

Dionpfius Alexandrinus 1), Prudentius 2) und Andern finden. Gregor von Raziang 3) gesteht, daß diese und ähnliche Analogien auch sein Rachdenken beschäftiget, daß sie ihn aber nicht befriediget hatten. Die Trilogie: Auge, Quell, Fluß erlautert wol die Ginwesigkeit und das Zugleichsein der drei Personen; aber die Gin= wesigkeit der drei Personen droht bei Festhaltung dieses Bildes in eine Aufhebung des Personsunterschiedes umzuschlagen, der Hervorgang ber Personen in einen ewig fließenben Werdeproces bes Einen Besens überzugehen. Gegen die weitere Trilogie: Sonne, Strahl, Licht — ist zu erinnern, daß Strahl und Licht bloß Qualitäten find, welche der Sonne inhäriren, womit der weitere Übelstand zusammenhängt, daß wie die Qualität etwas zur Substanz Hinzutretendes ist, auch in das göttliche Sein eine Art Zusammengesetzt beit hineinverlegt wird. Überhaupt ist Gregor nicht gewillt, in dem Bereiche der Körperwelt, die fich jum himmlischen und Gott= lichen doch nur wie der Schatten zum Lichte und zum Wesen ver= halt, irgend ein zureichendes Bild für das trinare Sein Gottes zu suchen; annähernder möchten die aus der psychischen Sphäre ent= lehnten Analogien zutreffen, da die Seele Gott näher steht, und über die Getheiltheit und Diffusion des materiellen Seins erhaben ift. So bietet sich in der psychologischen Trilogie: ψυχή, ενθύμησις,

Hamartigenia vv. 70-78.

est de quo prodit, non ideo tamen est separatum. Secundus autem ubi est, duo sunt. Et tertius ubi est, tres sunt. Tertius enim est Spiritus a Deo et filio, sicut tertius a radice fructus ex frutice, et tertius a fonte, rivus ex flumine, et tertius a sole apex ex radio. Nihil tamen a matrice alienatur, a qua proprietates suas ducit. Adv. Prax., c. 8.

<sup>1)</sup> Bgl. Athanas. Sent. Dionys., n. 15. 18.

Una per immensam cocli caveam revolutos
Praebet flamma dies: rexit Sol unicus annum.
Triplex ille tamen nullo discrimine trina
Subnixus ratione viget, splendet, volat, ardet,
Motu agitur, fervore cremat, tum lumine fulget.
Sunt tria nempe simul, lux, et calor, et vegetamen:
Una eademque tamen rota sideris indiscretis
Fungitur his, uno servat tot munera ductu:
Et tribus una subest mixtim substantia rebus.

<sup>3)</sup> De Theologia, Oratio quinta (Or. XXXVII).

nvedua ein nicht unpassendes Bild der göttlichen Trias bar 1). Die aus der Seele erzeugten Gedanken find keine realen Absonderungen, die durch Theilung ober Berringerung der Seele entständen, die Seele wird durch ihre Hervorbringung nicht armer, vielmehr reicher, und diese Hervorbringungen fallen in den Bereich des seelischen Seins, nicht außerhalb desselben, weil es im Bereiche des Unfinnlichen keine Theilung gibt. Infofern waren also psychologische Analogien jedenfalls entsprechender, und boten einen reellen Anhaltspunct zur Erklärung der göttlichen Bollfommenheit, die in der Dreiheit ift; indem das göttliche Sein vermöge seiner unermeglichen Fülle nicht in der Singularität verharrt 2), aber, weil über jede Art von Zusammengesetheit erhaben, auch über jede byadische Getheiltheit und Unterschiedenheit erhaben ift, und ebenso wenig in eine unbestimmte Bielheit sich verliert, sondern statt dessen, mit Ausscheidung jener Diffusion, in der Dreiheit sich vollendend ab schließt 3). Das Verharren in der fingulären Einheit wäre durftig und judaistisch, die Diffusion in die unbestimmte Bielheit heidnisch und polytheistisch, das Stehenbleiben bei der Dyas pseudophilosophisch (nämlich hylozoistischer Dualismus von ύλη und είδος) 4).

<sup>1)</sup> Or. XLV (ad Evagrium). Übrigens wird die Echtheit bieser Oratio be-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Orat. XIII.

Movados μεν κινηθείσης διὰ το κλούσιον, δυάδος δε ύπερβαθείσης ύπερ γὰρ τὴν ῦλην καὶ τὸ είδος, ἐξ ὧν τὰ σώματα, Τρίαδος δε ὁρισθείσης διὰ τὸ τέλειον. Ο. c. — Dieß erinnert an eine Außerung bei Paschasius: Manisestum est, etiam saecularem intellexisse sapientiam omnium multitudinem saecularium intra trium personarum conclusam esse rationem. Quae sunt istae tres: Ego, Tu, Ille. Ergo ut diximus, tres tantum in rebus esse personas, etiam liberalia studia de spiritus-libus disciplinis instructione mutuata senserunt, eisque evidenter apparuit, nec secundam personam satisfacere persectioni, nec tertiam posse transscendi, quia dualitatem semiplenam esse ad tertium numerum tendens arguit plenitudo, quaternitatem vero respuit in tribus consummata persectio. De Spiritu Sancto I, c. 4.

<sup>4)</sup> Über ein anderes von Gregor als Beispiel gewähltes Analogon der götts lichen Dreieinheit vgl. Oben S. 123.

### §. 224.-

An die letterwähnte Bemerkung des Gregor von Razianz, daß die driftliche Dreieinigkeitslehre das hobere und einzig wahre Dritte zwischen dem judaistischen Monotheismus und heidnischen Polytheismus sei, knupft Gregor von Rysfa 1) an, und empsiehlt bei diesem Anlasse die von der Betrachtung der menschlichen Seele ausgebende analogische Erklärungsart des Mysteriums der Trinität, dessen Ergründung er freilich in der entschiedensten Beise als eine das menschliche Können übersteigende Aufgabe bezeichnet. Auch ber ungläubige Jude wird nie zugeben, noch viel weniger behaupten, daß Gott ein vernunftloses Wesen (ädoyog) sei. Er wird aber zugleich zugestehen muffen, daß die Bernunft Gottes, weil bem Besen Gottes congruirend, von ber menschlichen Bernunft verschieben fein werde, und zwar so febr, als Gott und Mensch ver= schieden find. Dasfelbe wird beiderseits von der Berlautbarung der Bernunft oder des Gedankens im Worte gelten. Bahrend Gedanke und Wort des Menschen vergänglich ift, wie sein Wesen, wird ber Logos Gottes ewig und subsistent sein. Als etwas Geistiges kann er nicht todt und trage sein, wie z. B. der Stein, sondern wird lebendig sein; wie könnte ein intelligentes und unkörperliches Seiendes als leblos gedacht werden! Dhne Leben wurde es ja gar nicht existent sein. Bermöge seiner absoluten Einfachheit und Unzusammengesetztheit wird es nicht bloß lebendig, sondern selber Leben sein, nicht bloß Leben haben. Mit dem Begriffe Leben ift jener von Kraft und Wirkfamkeit verbunden, die als göttliche Kraft und Birksamkeit auch schöpferischer Bethätigung fähig sein wird, daher es Joh. 1, 3 heißt, daß Alles durch den Logos geworden ist. Der Logos kann aber als Logos alicujus nicht ohne Denjenigen gedacht werden, dessen Lugos er ist, und ist selbstverständlich gleicher Ratur mit Demjenigen, aus dem er ist, womit dem hellenischen Inthum vorgebeugt ist, der den Logos um eine Stufe tiefer stellt, als den höchsten Gott; während andererseits durch die hypostatische Selbstmacht des Logos der judaistischen Meinung, als ob Gottes Denken den Gedanken der Menschen gliche, begegnet ift. Der

<sup>1)</sup> Catechetica oratio, capp. 1-3.

Menschengedanke wird im Laute vernehmbar, der ein geformter Hauch oder Athem (πνευμα) ist, sowie das vernehmbare Wort ein ausgehauchter Gedanke (λόγος) ist. Wir können Gott das πνευμα, den Lebenshauch nicht absprechen, andererseits aber denselben nicht für ein küchtiges, von Außen angezogenes, und wieder sich dissurdirendes Element halten, so wenig als wir Gottes wesenhastes Wort (λόγος) mit dem wandelbaren und vergänglichen (inneren) Sprechen des Menschen identisseiren dürsen. Demnach wird, wie der Logos, so auch der Hauch oder Geist, der auf das Wort (λόγος) folgt, Etwas sein, was zur Natur Gottes selber gehört, und gleich dem Worte subssissen und geistig lebendig ist. Das Wie dieses dreieinigen Zusammenseins ist freilich unergründlich; daß aber Gott dreieinig sei, läßt sich, wie aus dem Gesagten hervorgeht, auf Grundlage der Offenbarung im Gegensaße zu heiden und Juden als denkbar zeigen.

Diese analogische Nachweisung ber göttlichen Dreieinheit bangt zusammen mit der Lehre, daß der Mensch, naber bie menschliche Seele, nach Gottes Bilde geschaffen sei, und demnach auch Gottes dreieiniges Wesen in ihr ausgedrückt sein musse. So richtig nun immerhin dieser Gedanke an fich ift, einer so sorgkaltigen Berdeutlichung ift er bedürftig, wenn die auf ihn gestütten Bersuche einer speculativen Erklärung der driftlichen Dreieinigkeitslehre nicht im Allgemeinen und Unbestimmten stehen bleiben follten. Riemand fühlte dieß unter ben altchristlichen Lehrern ber Kirche lebhafter als der heisige Augustinus, der zum ersten Male einen aus den Tiefen des driftlichen Denkens geschöpften Berstandigungsversuch unternahm, zu welchem sich die analogische Berbeutlichung des Myfteriums durch Gregor von Nyssa als ein Übergangsglied, aus dem Gebiete ber rein bildlichen Berdeutlichungen und bloßen Naturanalogien, sowie der auf die hellenisch-platonische Denkart berechneten Berständigungsversuche der driftlichen Apologeten 1) zu einer auf dem Boben driftlich pfpchologischer Auffassung stehenden Behandlungs. art verhält. Rebstdem enthält die augustinische Darlegung eine einläßliche und umfichtige Auseinandersetzung ber Lehre vom götte lichen Cbenbilde im Menschen, mit beren Ausführung seine specu-

<sup>1)</sup> Bgl. 86. I, S. 873 ff.; S. 254.

lative Dreieinigkeitslehre auf's Innigste verwoben ift.). Hisbei kommt nun freilich Augustinus schließlich zu dem Resultat, daß der Mensch, der nicht einmal sein eigenes Sein und Wesen zu ergründen vermag, um so weniger Denjenigen begreifen könne, der ihn geschaffen hat und über alles Geschaffene erhaben ist!

### §. 225.

Augustinus stellt fich für die in den letten acht Büchern seines Bertes de Trinitate 2) enthaltenen Gedankenentwickelungen folgende Frage zur Beantwortung: Wie vermögen wir zu erkennen, daß die ewige Beisheit, welche Gott ift, eine dreieinige Besenheit sei? Daß die Drei in Gott Eins sein muffen, läßt sich ohne Mühe begreifen: es tann nur Eine Urwahrheit, Gine Urgute, Gin urhaftes Gerecht= sein geben; das absolute Wahrsein, Gutsein, Gerechtsein ist etwas Unveranderliches, welches jede Mehrung durch ein Anderes, Zweites und Drittes ausschließt. Das Zweite und Dritte konnen im Absoluten nicht von Außen zum Ersten herzutreten, sie muffen in ihm selber sein, sowie dieses in ihnen und in jedem aus ihnen. Frage ift nur, wie die Mehrheit in der Einheit sich ergibt. der Idee des Urwahren, Urguten als solcher liegt fie nicht enthalten; cher mochte uns eine Ahnung der Dreiheit in Gott aufgehen, wenn wir, von einem Strahle der göttlichen Liebe berührt, Gott als die Liebe denken gelernt haben. Die Liebe sett einen Liebenden und einen Geliebten voraus, und bildet mit ihrem Subjecte und Objecte zusammen eine Dreiheit. Run ift freilich noch nicht klar, ob es erlaubt sei, etwa ben heiligen Geist für die Liebe zu halten, in welcher Bater und Sohn Eins find; oder ob Bater oder Sohn, oder die gesammte Trinitat als Caritas zu bezeichnen sei. Der einzig mögliche Weg, hierüber zu größerer Klarheit zu gelangen, ift,

<sup>1)</sup> Bu genaueren Erörterungen ber Lehre vom göttlichen Ebenbilde im Menschen tam es im Streite gegen die Anthropomorphiten, aus welchem Anslasse auch die verschiedenartigen Angaben christlicher Lehrer über Daszenige, worin die Ebenbildlichkeit zu suchen sei, einer näheren Prüfung unterzogen wurden. Bgl. Epiphan. Haer. 70; Cyrill. Alex. adv. Anthropomorphitas. Räheres hierüber Unten §. 282.

<sup>7)</sup> Trin., Libb. VIII—XV.

daß man auf das göttliche Ebenbild im Menschen reflectirt. Bei dieser Restezion stellt sich aber als nächstes Ergebniß heraus, daß bie Trilogie: Amans, Amatum, Amor, auf die Selbfiliebe der menschlichen Seele angewendet, in eine byadische Theilung zusammenschrumpfe, indem die Seele als amans und amata numerisch dieselbe ift. Indeß stellt fich hier noch eine andere Erwägung ein. Die Seele kann sich nur unter der Boraussetzung lieben, daß sie fich erkennt; und zwar erkennt sie sich nicht mittelst eines allgemeinen Begriffes (notitia generali vel speciali), sondern unmittelbar durch sich selbst. Also ist hier folgende Trilogie vorhanden: Selbstsein, Selbstbewußtsein, Selbstliebe der Menschenseele, und diese Drei find Eins; und wofern die Selbstliebe die rechte ist, auch gleich. Die Liebe kann allerdings ihr Object zu tief ober zu hoch stellen; und in diesem Falle waren Sein und Liebe der Seele einander nicht abäquat. Die Selbsterkenntniß der Seele aber kann weder über noch unter dem Sein der Seele stehen. Im ersteren Falle ware die Erkenntnig nicht Act der Seele, sondern eines boberen Wesens über der Seele; der lettere Fall ift unmöglich, weil die Seele (mens) fich ganz (se totam) erkennt. Das Selbstbewußtsein enthält nicht mehr und nicht weniger, als was die Seele ift, und ift darum dem Sein der Seele adaquat; die Liebe ist es unter normalen Umständen gleichfalls; also find die genannten Drei ein Eines und Gleiches (unum et acqualia). Erkenntniß und Liebe sind überdieß nicht substanziell Dasselbe, mas die Seele ist; fie inhariren ihr nicht, wie die Accidenzen einem Subjecte, weil fie nicht gleich solchen Aceibenzen an der Seele haften, so daß fie fich auf keinen anderen Gegenstand außer der Seele beziehen konnten, gleichwie die Accidenzen eines bestimmten Subjectes nicht zugleich Accidenzen eines anderen Subjectes sein konnen. Mens, notitia, amor find substanziell Eins, aber nicht wie die Theile eines Ganzen, oder die Elemente einer Fusion; sondern die Seele ist im Selbsterkennen als ganze Seele und erkennt fich als ganze (tota totam) und das Gleiche gilt von der Selbstliebe. Bermöge ihres substanziellen Einsseins ist jedes der Drei: mens, notitia, amor — totum in toto d. h. omnia in omnibus. Denn die Seele (mens) ist an sich, und ift zugleich die erkennende und erkannte, liebende und geliebte; ebenso find notitia und amor einerseits an fic, andererseits aber jede in der Seele, und jede von ihnen zugleich in det mens und

in der anderen aus ihnen. So find demnach alle Drei auch eingula für sich, diese singula sind zugleich in binis, und bina in singulis, und endlich tota in totis. Das Erkennen ist, soweit es mit einer Liebe ober Tendenz gum Gegenstande ber Erkenntnig verbunden ift, ein geistiges Erzeugen bes Erkannten 1); bas Erzeugte ift als inneres Bort in der Seele porhanden. So ift denn auch die Erkenntnig, welche die Seele von sich selbst hat, als inneres Wort vorhanden. Das innere Wort ift ber geistige Abdruck und Ausbruck bes Erkannten, und daher diesem ähnlich; das Wort, in welchem die Seele den Gedanken ihrer selbst erzeugt, ift, weil nicht vornehmer ober geringer, als der erfannte Gegenstand (wie bei Erkenntniß förperlicher Dinge oder Gottes ber Fall mare), der Seele nicht bloß ähnlich, sondern gleich. Die Liebe zum Erkannten, welche zur Erzeugung des Wortes, des Bildes ber Sache führt, kann nicht gleichfalls ein Erzeugniß genannt werden; fle ift vielmehr das die Erzeugung Begleitende, welches sich nach vollbrachter Geburt bes Erzeugten als Liebe zu demselben offenbart. So wäre denn in ber Seele, dem geschaffenen Bilde Gottes, ein der gottlichen Trinität analoges trinares Sein mit ahnlichen Bestimmtheiten, wie jene ber drei gottlichen Personen, aufgewiesen.

Reben dieser Dreiheit weist sich der Seele in ihrer unmittelbaren Selbstwahrnehmung noch ein anderer Ternar auf, der nicht, wie der eben beleuchtete, ihr Sein und Thun, sondern ihr Können betrifft. Sie erkennt sich nämlich unmittelbar durch sich selbst, also mit untrüglicher Gewisheit als eine erinnernde, erkennende, wollende, und weiß sich in diesem dreisachen Können als Eine Substanz und Ein Leben, so daß demnach Erinnerungstraft, Erkenntznistraft und Willenstraft als Relationsbezeichnungen der in den drei differenten Modis sich bethätigenden Seele erscheinen?). Bersmöge ihrer substanziellen Einheit sind diese drei Kräfte innigst inseinander, und jede einzelne aus ihnen ist ganz und vollsommen

Novimus enim et ea quae odimus: sed nec concepta nec parta dicenda sunt animo, quae nobis displicent. Non enim omnia, quae quoquo modo tangunt, concipiuntur: sed alia ut tantum nota sint, non tamen verba dicantur. Trin. IX, n. 15.

<sup>7)</sup> Bgl. Fulgentius contra sermonem Fastidiosi, capp. 15-17.

Thatigkeitsobject einer jeden der beiden anderen 1), ohne daß jedoch eine in der anderen aufgienge, weil sie eben nicht, so weit sie an sich sind, sondern vermöge ihrer substanziellen Einheit Eins sind.

An diese Trias, welche sich der Seele in der Betrachtung ihrer felbst barbietet, reihen sich andere Triaden, welche sich im Berhalten der erkennenden Seele zu den Gegenständen der finnlichen Außenwelt und zu ben durch die Außenwelt erlangten Eindrücken darbieten. Freilich können diese Dreiheiten nicht mehr Bilder, sonbern nur Spuren ber göttlichen Dreieinheit genannt werden 2). So verhalt es sich mit der Dreiheit, welche durch ein sinnliches Object, Abbildung besselben im Auge, hinwendung des Sinnes auf das Object durch den Willen, constituirt wird. Das Object ift vom Subject substanziell verschieben, die Empfindung gehört einem niedrigeren Bereiche an, als der Wille. Aber auch die Dreiheit, welche sich aus der Analyse der rein innerlichen Borstellung eines finnlichen Objectes ergibt, gibt kein Bild der göttlichen Trias. Jene Dreiheit ware: memoria, interna visio, utrumque copulans voluntas; die copulatio wird, weil sie gleichsam eine coactio (oder coagitatio) ist, cogitatio genannt. In der genannten Dreiheit ware nun allerdings eine unitas substantiae vorhanden; sie kann aber, als dem außeren d. i. auf's Sinnliche gerichteten Menschen angeborig, für kein Bild der gottlichen Dreiheit angesehen werden, welches sich nur in der auf's Ewige und Göttliche gerichteten Seite unserer Seele b. i. im inneren Geistmenschen ausbruden tann. Demgemäß ist es auch unpassend, die Dreiheit: Bater, Sohn, Mutter als analogische Erläuterung der göttlichen Dreieinigkeit her= beizuziehen. Dieses Unternehmen verftößt birect gegen bie Schrift, welcher zufolge nicht etwa der menschliche Bater einseitig Abbild des göttlichen Baters, der menschliche Sohn Abbild des göttlichen Sohnes u. f. w. ist, fondern jeder Mensch nach dem Bilde des dreieinigen Gottes geschaffen ist. Der Geschlechtsunterschied bedingt

dintelligo me intelligere et velle et meminisse; et volo me velle et meminisse et intelligere, totamque meam memoriam et intelligentiam et voluntatem simul memini. Trin. X, n. 18.

<sup>2)</sup> Aber biese vestigia siehe: Fulgentius de Trinitate ad Felicem Notarium, capp. 7.8; vgl. Epist. 14, n. 23. 24.

nur diese Modification, daß ber Mann als solcher Bild und Chre Gottes, das Weib aber als solches des Mannes Ehre ift; sofern also das Weib einen von dem allgemein menschlichen Berufe zu unterscheidenden, unter jenem des Mannes stehenden Beruf verfolgt, ift sie nicht Gottes Bild. Augustinus will indeh nicht Jenen zustimmen, welche im Weibe specifisch die Sinnlichkeit reprasentirt seben; das Bild der Sinnlichkeit ift die Schlange des Paradieses, das Beib im Gegensage zu der durch den Mann reprüsentirten ratio superior das Bild der ratio inferior d. i. der den zeiklich= irdischen Geschäften und Angelegenheiten zugewendeten Seite der Bernunftthätigkeit. Run kann allerdings auch in der ratio inferior ein Bild der göttlichen Trinität wiederscheinen, sofern bie durch den Glauben in die Seele aufgenommenen Wahrheiten des Glaubens Gebächtniß, Berftand und Wille beschäftigen. Denn das Gtaubensleben des Gerechten gehört dem inneren Menschen an; und insosem ift bereite die unvollkommenste, aber mit innigem Antheil des Gemuthes verbundene geistige Beschäftigung mit den ersten Gles menten der Glaubenswahrheit über jede auch noch so expedite, aber nur auf das Zeitliche, Irdische und Sinnliche als solches gerichtete Dent = und Willensthätigkeit der Geele schleckthin erhaben. Da indeß die Gottahnlichkeit der Seele der höchste und somit gewiß bleibende Borzug der Geele ist, so kann in der geistigen Retention und Liebe des Glaubens, der doch nur dem Zeitmenfchen angehört, nicht die vollkommene Abbildung der göttlichen Dreieinheit gesucht werden. Die mahrhafte Abbildung tann nur Die Seele selber fein, die, indem sie deutend und wollend bei fich ist, nicht erst mittels eines von Außen in sie Hereinkommenden, sondern unmittelber durch sich selbst die göttliche Dreieinheit abgestaltet; und es wird sich nut darum handeln, wann und unter welcher Bedingung fle diesetbe durch fich selbft am Bolltommensten abgestalte? Offenbar bann, wenn sie Gott vollkommen abnlich geworden ift; was nicht geschen tann ohne fortwährende Erneuerung bes immeren Menschen im Gebeuten, Ertennen und Lieben Deffen, ber fie geschaffen hat d. h. in der conftant festgehaltenen Richtung des Geistes auf bus ewig Bahre und Unveränderliche, in welcher Richtung des Geiftes eben die Weisheit (im Unterschied von der Scienz der ratio inferior) Demgemäß bedingen sich gegenseitig die Bolltommenheit&= grade unserer Gotteserkenntnig und Abbildung Gottes in unseren

Seelen; die Bollendung Beiber fällt aber in's Jenseits, und fällt mit der feligen Anschauung Gottes zusammen. Im Diepseits sehen wir Gott nur im Bilde, und dieses Bild ift unsere Seele, deren Anschauung ein Anschauen per speculum in aenigmate ist (1 Kor. 13, 12) — in aenigmate, weil wir von unserer Seele ebenso gut sagen tonnen, wir schauen sie nicht, als wie, daß wir sie schauen. Denn die cogitatio ist gewissermaaßen eine visio animi; und wer sähe seine cogitatio nicht? Und doch wieder, wer mag fagen, daß er sie sehe? Die Abbildung der gottlichen Trias in unserer Seele ift durch alle Zeit eine unvollkommene; aber auch im Jenseits wird das Abbild dem Urbild nicht schlechthin gleichen. Das göttliche Wort geht aus dem eigensten Wesen des Baters hervor und ift nicht bloß gleicher Effenz mit dem Bater, sondern felbst effenziell. Das menschliche Wort ift nicht lediglich und ausschließlich aus ben Tiefen der menschlichen memoria geschöpft, da diese ursprünglich nicht Alles enthalten, und die menschliche Geele aus sich allein teinen anderen Bewußtseinsinhalt, als jenen bes Wiffens und ber Bewißheit von ihrem Sein zu ichopfen vermag; überdieß bleiben im Menschen esse und nosse immer verschieden, daher sein Wort nie mals, wie bas göttliche, essentia de essentia sein kann. Dasselbe gilt in seiner Art von der mit dem heiligen Geiste zu vergleichen den Liebe des menschlichen Willens. Zudem find memoria, intellectus, voluntas nicht bas menschliche Ich oder die menschliche Personlichkeit selber, sondern fie find drei Bermögen des Ich; ihre gottlichen Urbilder find aber selbst Personen, und constituiren dem nach brei Personen, nicht Gine Person, wie der Mensch, deffen Geele jene brei Bermögen hat. Jene brei Personen find eben die Trinität felber, die drei Bermögen der Menschenseele aber nur die Rachbildung der Trinität in etwas fachlich Berschiedenem; und diese Rachbildung tritt erst im Thatigsein der Seele nach dem Maast der ihr verliehenen Möglichkeit hervor, indem ihre drei Fähigkeiten an fich nicht schlechthin schon die drei Personen als solche nachbils den, da ja das göttliche meminisse, intelligere, amare nicht auf die drei Personen vertheilt, sondern in jeder der drei Personen vorbanden ift.

## §. 226.

Bir laffen diefer speculativen Darlegung ber kirchlichen Trinitätslehre die Erlösungslehre des heiligen Augustinus folgen, soweit fie fic an die vorausgegangenen Entwidelungen anschließt 1), und den Grundgedanken derselben, die Lehre von der göttlichen Cbenbildlichkeit des Menschen, auf das Gebiet der driftlichen Seilslehre überträgt, welcher die Aufgabe obliegt zu zeigen, wie das durch die Sunde entstellte Ebenbild Gottes im Menschen in und durch Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes, wieder hergestellt werben foll. Der Mensch ift nach Gott geschaffen, die Seele vollendet fich in der Anschauung Gottes jum seligen Sein in der Bahrheit und Klarheit. Der Mittler dieser Anschauung ift das Verbum Dei, welches die unwandelbare Wahrheit selber, und que gleich die Leuchte unserer Seelen ift. Da aber die Menschenherzen in der Sünde sich verfinstert haben, so ist das Wort Fleisch geworden, um une von der Berblendung und den dunklen Geluften unserer Herzen zu beilen und zu reinigen, und in Kraft dieser Reinigung une bem Ewigen, bas wir erfassen sollen, zu contemperiren. Bir mußten gereiniget werben von dem Schmute ber Sunde und von der hoffart unserer verblendeten herzen. Das Mittel der Reinigung von der Gündenschuld war das Blut des Gerechten, das Mittel der Reinigung von der hoffartigen Berblendung die demüthige herablaffung und Selbsthingebung Dessen, der Gott war. Gott ift also ein gerechter Mensch geworden, um bei Gott für den versundeten Menschen als Intercessor einzutreten, und durch seine hingebung für und unsere hetzen jum bemüthigen Danke und jur demuthvollen Liebe gegen den erbarmungsreichen Gott zu rühren, ber uns burch seine menschenfreundliche Huld zeigte, wie febr er uns geliebt, und durch seine schmerzenreiche Gühne, die er für uns übernahm, uns zeigte, wie tief Diejenigen gesunken waren, zu welchen er in liebreicher Erbarmung sich herabgelassen. Es gibt wol Einige, welche glauben, ber Mensch vermöge durch eigene Rraft sich zu reinigen und zur Anschauung der ewigen Wahrheit zu befähigen; aber dieser Wahn ist eine Ausgeburt der schlimmsten

<sup>1)</sup> De Trinitate, Liber quintus. Bgl. auch Bb. I, S. 389.

und gottwidrigsten aller Berirrungen, eine Ausgeburt des hoch, muthes, bei welchem der Teufel, ad ima mediator et ad summa conclusor, die Menschenseele am sichersten festhält. Was hat denn die antike Philosophie, die im Namen der ideellen Bernunstwahreheit gegen die christliche Lehre von der Erlösung und Auserstehung Einspruch thut, durch die ewigen Ideen alles Seienden und Geschehenden, auf welche sie mit Recht verwies, entdeckt? hat sie irgend Etwas von Dem, was der irdischen Erfahrung angehön, mittelst jener Ideen entdeckt und aus denselben abgeleitet, sind ihre Erkenntnisse des Wirklichen nicht ganz und gar aus natürlicher und geschichtlicher Empirie gewonnen? Bermochten sie ihre durch Beobrachtung und Erfahrung erlangten Erkenntnisse aus ihren Ideen irgendwie zu vervollständigen und zu ergänzen? 2)

Daraus folgt nun, daß die christliche Erkenntniß zusammt dem christlichen hoffen und Bollendungsstreben ganz und gar auf dem Boden des Glaubens stehe. Es handelt sich nicht bloß darum, und in angeborner Seistestraft zum Gedanken des Ewigen zu erheben, sondern auch um das Bermögen und die Mittel, zur beseligenden Bereinigung mit det ewigen Wahrheit zu gelangen.), und diese

Persuadendum erat homini, quantum nos dilexerit Deus et quales dilexerit; quantum, ne desperaremus; quales, ne superbiremus. Trin. V, n. 2.

Numquid potuerunt in ipsis rationibus perspicere vel ex ipsis colligere quot sint animalium genera, quae semina singulorum in exordiis, qui modus in incrementis, qui numeri per conceptus, per ortus, per actates, per occasus, qui motus in appetendis quae secundum naturam sunt, fugiendisque contrariis? Nonne ista omnia, non per illam incommutabilem sapientiam, sed per locorum ac temporum historiam quaesierunt, et aliis experta atque conscripta crediderunt? Quominus mirandum est, nullo modo eos potuisse prolixiorum saeculorum seriem vestigare, et quamdam metam hujus excursus, quo tanquam fluvio genus decurrit humanum, atque inde conversionem ad suum cuique debitum terminum. Ista enim nec historici scribere potuerunt longe futura et a nullo experta atque narrata. Trin. V, n. 21.

Purgationem sibi isti virtute propria pollicentur, quia nonnulli corum potuerunt aciem mentis ultra omnem creaturam transmittere, et lucem incommutabilis veritatis quantulacunque ex parte contingere: quod Christianos multos ex fide interim sola viventes nondum potuisse derident. Sed quid prodest superbienti et ob hoc erubescenti lignum

Mittel und diese Möglichkeit find uns nach den Überzeugungen un= seres Glaubens in der Menschwerdung des ewigen Wortes, des eingebornen Sohnes Gottes geboten, dessen erbarmungsreiche hilfe gang und gar mit den thatsachlichen Zustanden unseres begrabirten, von der rechten Ordnung abgekommenen Seins congruirt. find nämlich, was kein Christ bezweifelt, einem doppelten Berkommen und doppelten Tode, der Seele und des Leibes, verfallen, und daher auch einer doppelten Beilung bedürftig geworden, und harren einer doppelten Auferstehung entgegen, ber Seele und bes Leibes. Der Tod der Seele ist ihre Gottlosigkeit, der Tod des Leibes ift seine Corruptibilität, welche lettlich zur ganglichen Scheidung der Seele vom Leibe führt. Denn wie die Seele badurch ftirbt, daß sie von Gott verlassen wird, so stirbt der Leib, indem ihn die Seele verläßt; die Seele fällt, indem Gott von ihr weicht, der Thorheit (Geistlosigkeit) anheim (fit insipiens), der Körper er= farrt, von der Seele verlassen, zur völligen Leblosigkeit (fit exanime). Das Geschick des leiblichen Todes ift für diese Zeit unausweichlich, und die Wiedererstehung des Leibes ift an das Ende aller Zeit verlegt; die Seele aber soll im Leben der Zeit durch die Buße aus ihrem Tode erweckt werden, und im Glauben an den Heiland Christus ein neues Leben beginnend von Tag zu Tag sich mehr und mehr erneuern und zu allem Guten erstarken. Auf diese un= sere doppelte Erneuerung und Wiederbelebung, der Seele nämlich und des Leibes, bezieht sich causativ und vorbildlich (sacramento et exemplo) der leibliche Tod und die leibliche Auferstehung des herm: Duplae morti nostrae impendit simplam suam. Der Leidenstod und die Auferstehung des Herrn beziehen sich auf die Schmerzgeburt ber inneren Bekehrung in Reue und Buge, und auf die Auferstehung des inneren Menschen in und; die Auferstehung Chrifti aber auf die zukunftige Auferstehung unserer Leiber. So sollten wir also in Kraft des Todes Christi von einem zweifachen Tode befreit werden, in Kraft der Auferstehung Christi in zweifacher Beise wieber ersteben.

conscendere, de longinquo prospicere patriam transmarinam? Aut quid obest humili de tanto intervallo non eam videre, in illo ligno ad eam venienti, quo dedignatur ille pertari? Trin. V, n. 20.

Die eben erwähnte impensio simpli ad duplum ist die Vollführung eines durch Gottes erbarmende Huld eingeleiteten Unificationsprocesses der durch die Sünde von dem Einen wahren Gotte und Gute abgekommenen, in den Zerriffenheiten und Richtigkeiten einer vielgespaltenen Bielheit verkommenen Menschheit; Christus ift der Mittler zwischen dem Einen Gotte und den Bielen, die durch Einverleibung in ihn sich zur Einheit fammeln, und durch ihn mit Gott Eins werden sollen. Diese Unification vollführt sich durch wirksames Eingreifen des göttlich Einen in das nach allen Beziehungen Bielfache und Getheilte unserer Zustände; aus der wechselseitigen Durchdringung des Einen und Bielen ergibt fich ein durch Zahlverhältnisse ausdrückbarer Rhythmus als consonantia coaptationis. Der mathematische Ausdruck dieser Wechseldurchdringung ift die Sechszahl, welche das unum und duplum und die Summe aus Beiben in sich faßt: 1+2+3=6. In sechs Tagen hat Gott seine Werke vollendet, in seche Zeiten vollendet sich das Dasein ber Menschheit auf Erden; wie der Mensch am fechsten Tage geschaffen worden, so ist Chriftus mit dem Beginne der sechsten Erdenzeit des Menschen in's Leben der Menschheit eingetreten, und sein Reisen zur irdischen Geburt aus dem Schooße ber Jungfrau, sowie seine Vollendung zur glorreichen Auferstehung durch sein beiliges Leiden find in das, die natürliche Zeit und Ordnung beherrschende Geset der Sechszahl verschlungen. Zum Berständnisse Dessen ift zu bemerken, daß das Mondenjahr aus 360 Tagen besteht, welche ein Product aus 6 und 60 (die Sechszahl in der höheren Ordnung der Zehner) ist; die das Mondenjahr zum Sonnenjahr erganzenden 54 Tage können, sofern der beginnende neue Tag neben den fünf vorausgehenden gerechnet wird, als 6 Tage gezählt werden, und überdieß besteht der 4 Tag selber wieder aus 6 Stunden. So rubte benn auch Christus 9 Monden und 6 Tage unter dem Herzen Maria, ehe er an das Licht des irdischen Tages geboren wurde; die hiedurch vollgewordenen 276 Tage sind ein Product aus 46 und 6 jur Bestätigung und in höherem Sinne vor sich gehenden Erfül lung der Worte: Quadraginta et sex annis aedificatum est templum (Joh. 2, 19). Bom Berscheiden Christi bis zu seiner Auferstehung verstoßen 36 Stunden, welche die quadratirte Zahl der Vollendung ausdrücken: 6 × 6. Rebstdem ist aber 36 die Summe aus 24 und 12, nämlich des Einen vollen, vierundzwanzigstün-

digen Tages, mahrend beffen Christus im Grabe lag, und ber 12 Stunden, welche sich als die Summe von zweimal 6 Stunden, nämlich 6 Stunden des vorhergehenden Tages vom Momente des Berscheidens Christi an gerechnet, und weiterer 6 Stunden, vom Beginn des dritten Tages bis zur Auferstehungsstunde gerechnet, ergeben. In dem Berhältniß von 12 und 24 reflectirt sich abermals die ratio simpli ad duplum, welche auf eine besonders sinn= volle Weise noch dadurch hervortritt, daß 24 die Zahl der Nachtftunden, 12 die Zahl der Tagesstunden beträgt, während welcher Christus im Grabe lag, das simplum und duplum somit den Gegensat von Licht und Finsterniß, himmel und Erde, Gott und verschuldeter erlösungebedürftiger Menschheit reflectirt. Es wäre verfehlt, über solche Bersuche einer Deutung der ihre tiefere Bedeutung so unverkennbar hervorstellenden biblischen Zahlangaben ein= sach den Stab brechen zu wollen; ihre tieferen Bezüge sind von jeher durch die Kirche anerkannt, von heiligen Lehrern erforscht worden, und legen sich der ratio bes gottähnlichen Menschen uns willfürlich nahe: Contra rationem nemo sobrius, contra Scripturas nemo christianus, contra Ecclesiam nemo pacificus senserit.

# Fünftes Buch.

Der Kampf der kirchlichen Rechtgläubigkeit wider die häretischen Lehrbildungen auf dem Gebiete der Christologie.

## §. 227.

Die Lehrstreitigkeiten über das Trinitatedogma hangen aufs Engste mit der driftologischen Frage zusammen, und die kirchlichen Lehrbestimmungen über die heilige Dreieinigkeit waren benn auch eine absolute Bedingung einer richtigen und unentstellten Auffassung der driftlichen Lehre vom menschgewordenen Sohne Gottes. Da aber in den trinitarischen Streitigkeiten hauptsächlich die göttliche Natur Christi Gegenstand der Erörterung gewesen war, so handelte es sich nunmehr weiter noch darum, auch das Menschliche an Christus in seiner vollen Integrität und wahren Bedeutung an sich und im Berhältniß zur göttlichen Natur und Subsistenz Christi richtig zu bestimmen, oder vielmehr, die im kirchlichen Bewußtsein feststehende Anschauung von der Person Christi gegen jede häretische Alteration und Verstümmlung zu wahren, und im Gegensate zu solchen Entstellungen begrifflich burchzubilden. Den außeren Anstoß hiezu gaben die Irrlehren des Apollinaris, Restorius und Eutyches, beren Bekampfung eine Epoche von drei Jahrhunderten fullte, und zu einer mit strenger Folgerichtigkeit bis in's Einzelnste gebenden Durchbildung der kirchlichen Lehrbestimmungen über die Person Christi führte.

Das Leben und die Wirksamkeit des Apollinaris, Bischofs von Laodicea, fällt in die Zeit der arianischen Kämpfe, an welchen er in den Reihen der Rechtgläubigen thätigen Antheil nahm; er war ausgezeichnet durch weltliche Bildung und Gelehrsamkeit, welche er, als Julian der Abtrunnige durch kaiserliche Machtgebote die Christen von dem Antheile an den Errungenschaften bellenischer Bildung und Erudition ausschließen wollte, zur Schaffung einer driftlichen Literatur als Ersasmittel für die der driftlichen Jugend entzogenen beidnischen Klassiker zu verwenden gedachte 1). Bon diesen Beftrebungen ist nun allerdings Nichts übrig geblieben; wol aber berichtet Epiphanius 2), daß sowol er selbst, als Athanasius und alle Rechtgläubigen ben verehrungswürdigen Greis stets hoch in Ehren gehalten hatten 3), woraus benn auch hervorgeht, daß die Streitigkeiten über seine falschen Sape erst in seinen letten Lebensjahren begonnen haben muffen 4). Epiphanius gesteht 5), daß ihm die erften Rachrichten, die ihm über die Irrthumer des Apollinaris gugiengen, völlig unglaublich schienen; er meinte, Apollinaris muffe von Solchen, welche sich auf seinen Ramen beriefen, migverstanden worden sein, und dieß dünkte ihm um so wahrscheinlicher, da die sogenannten Apollinaristen in ihren Angaben über die vermeintliche Lehre ihres Meisters durchaus nicht einig waren. Einige giengen so weit, zu behaupten, Christus hatte seinen menschlichen Leib aus dem himmel mitgebracht; Andere sagten, er hatte bloß einen menschlichen Leib, aber keine menschliche Seele angenommen; wieder Andere nahmen keinen Anstand, dem Leibe Christi eine Consubstanzialität mit Gott zuzuschreiben. Die unruhigen Bewegungen, welche biedurch in der kleinasiatischen und griechischen Rirche hervorgerufen wurden, veranlaßten den Bischof Epiktet von Korinth, sich an Athanafius zu wenden, mit der Bitte, ein ernstes Mahnwort an die Urheber jener Störungen zu richten. Athanafius entspricht der

<sup>1)</sup> Bgl. Socrates H. E. III, 16; Sozomenus H. E. V, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Haer. 77, n. 2.

<sup>3)</sup> Andere Zeugnisse ähnlicher Art zu Gunsten bes Apollinaris: Hieronymus ep. 15 (Opp. ed. Martianay Tom. IV, P. II, p. 342); Rilus Lib. L. ep. 257. — Bgl. auch Bb. I, S. 212, Anm. 4.

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 41.

<sup>&#</sup>x27;) L. c.

Bitte Epistet's burch seine Epistola ad Epictetum (a. 371), welche bei den Alten in großem Unsehen stand, und von Epiphanius vollständig mitgetheilt wird 1). Auch Basilius, dem sein ehemaliger Freund, Custhatius von Sebaste, einen vor mehr als zwanzig Jahren an Apollinaris geschriebenen Brief vorrückte 2), äußert sich ziemlich unbestimmt über die Irrthumer des Apollinazis; er zeiht ihn des Sabellianismus, bekennt aber ), das Wenigste aus den zahlreichen Schriften dieses Mannes gelesen zu haben, dem er übrigens in mancher hinficht seine Achtung nicht versagen konne. In ein paar späteren Briefen ') kommt er abermals auf ihn zu sprechen, berührt aber die Berstöße des Apollinaris gegen die Incarnationslehre nur neben anderen, demfelben zur Last gelegten Irrthumern, die er indeß nur vom Hörensagen zu kennen scheint; so einen judaisirenden Chiliasmus, welchen Apollinaris gelehrt haben soll, ferner die Reigung, die driftliche Wahrheit, statt aus der heiligen Schrift zu begründen, mit philosophischen Speculationen zu versetzen u. s. w. Nähere Renntniß über Apollinaris hat Gregor von Nazianz 5), der aus seinen Schriften Säte zieht, um sie zu bekämpfen. Die Hauptschrift gegen den Apollinarismus ist indeß jene Gregor's von Rysfa 6), welcher sich die Widerlegungsschriften eines Chrysostomus?) und Ambrosius?), Cyrillus?) an

<sup>1)</sup> Haer. 77, n. 3-13; vgl. auch Athanas. Opp. Tom. I, P. II, p. 901-910.

<sup>2)</sup> Wgl. Basil. Ep. 224 u. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ep. 244.

<sup>4)</sup> Ep. 263 u. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Or. 46, or. 51, or. 52.

<sup>6)</sup> Λόγος ἀντιφόητικὸς πρὸς τὰ Ἀπολιναρίου. Abgebruckt in Galland. Tom. VI, p. 517 — 577.

<sup>\*)</sup> Ep. ad Caesarium monachum. Opp. Tom. III, p. 742 — 746. Übrigens ist es eine Streitfrage, ob dieser Brief echt sei. Der Erste, der auf ihn ausmerksam machte, war der Apostat Petrus Martyr, der von einer hands schriftlichen lateinischen Übersetzung desselben in der Bibliothek des Dominis canerklosters zu Florenz Abschrift nahm, und diese in der Bibliothek des anglicanischen Erzbischoses Eranmer hinterlegte. Da die Protestanten auf eine in diesem Briefe vorkommende Stelle über das Abendmahl sich zu berrusen anstingen, so wurde katholischerseits sowol die Echtheit des Briefes als auch die das Abendmahl betressende Stelle mehrmals einer eingehenden Untersuchung unterworfen. Le Qui en (Opp. Joann. Damase. Tom. L

schließen. Bon den Schriften, in welchen Apollinaris seine Irrsthümer vortrug, haben sich nur einige Fragmente erhalten, welche bei Gregor von Nyssa, Theodoret 1), Leontius von Byzanz 2) sich

dissert 3, p. XLVIII), Montfaucon (Opp. Chrysost., Tom. III p. 737 ff.), Maffei (Istoria diplomatica, Mantua 1727, p. 261 ff.) bes zweiselten aus mancherlei äußeren und inneren Gründen die Echtheit bes Briefes; Dupin (Nouv. Biblioth. des Auteurs Ecclesiast., Tom. III, p. 37. 38) gibt mit harbouin die Echtheit bes Briefes zu, nicht aber die von protestantischer Seite versuchte Auslegung jener Stelle, die das Abends mahl betrifft. Tillemont (Mémoires, Tom. XI, p. 342) erklärt, man musse die Stelle im Sinne aller sonstigen Außerungen des Chrysostomus über die Eucharistie interpretiren; wenn sie eine solche Auslegung nicht vertrage, so sei, wo nicht ber ganze Brief, boch gewiß sie unterschoben. Beute gilt der ganze Brief für unterschoben; vgl. Fessler Institut. Patrolog., Tom. II, p. 116, Anm. - Inhalt ber mehrerwähnten Stelle bes Briefes über das Abendmahl ist eine Bergleichung der Incarnation Christi mit seiner Gegenwart in ber Eucharistie, welche Gegenwart bie protestans tischen Controversisten bem Wortlaute bes Textes gemäß als Impanation faffen zu muffen glaubten. Ju Wahrheit aber will ber Berfaffer boch nur sagen, daß das Brot durch die Consecration nicht in die göttliche Substanz verwandelt werbe, so wenig als die Menschheit Christi ober ber Leib Christi baburch, daß ihn der Logos angenommen, göttlicher Natur geworden ist.

- be Incarnationis Dominicae Sacramento, capp. 5—7; Epist. 46 u. 48. Der bei Leontius (Contr. Eutych. et Nestor. Lib. I, vgl. Mai Spicil. Rom. X, P. II, p. 37) erwähnte Ambrosius, ber von ihm fälschlich als Bischof von Mailand bezeichnet wird, dürste Ambrosius Aler. sein, dessen Schrift gegen Apollinaris von Hieronymus (Catal. Vir. illustr., c. 126) erwähnt wird. Neben den vorerwähnten Briesen des Ambrosius mögen auch jene des Nilus (Lib. I, ep. 257 u. 272; Lib. II, ep. 40 u. 49) nicht unerwähnt bleiben.
- De Incarnatione Domini. Abgebruckt in Maji Nov. Biblioth. Patrum, Tom. II, p. 32 74. Auch ber Borganger Cyrill's, Theophilus von Alexanbrien, polemisirt in einem seiner, von Hieronymus überssetzten Osterbriese (vgl. Unten J. 273) gegen Apollinaris. Siehe Hieron. Opp. (ed. Martianay) Tom. IV, P. II, p. 694. 695.
- ') Haer. Fab. IV, 8; serner mehrere Fragmente in den Dialogen, welche Polymorphus v. Eranistes betitelt sind.
- 3) Adversus sraudes Apollinistarum. In der lateinischen Übersehung des Fr. Turrianus in Canisii Lectt. antiqq. Tom. I, p. 600 ff.; im griechischen Terte in Maji Spicil. Rom., Tom. X. P. II, p. 128 ff. Bei Leontius sinden sich Bruchstüde, nicht nur aus Apollinaris, sondern auch aus den

einer eigenthümlichen Anwendung der platonischen Dreitheilung des Menschen auf Christus 1), und sind sonach gewissermaaßen als eine Fortsehung der arianischen Irrthümer anzusehen, deren Subordinatianismus in der Dreieinigkeitslehre gleichfalls aus dem falschen Platonismus der alexandrinischen gleichfalls aus dem falschen Platonismus der alexandrinischen philonischen Gotteslehre sich abeleiten läßt. Nach Theodoret 2) hat sich Apollinaris, obwol er das Nicanum vertheidigte, selbst dem Einstusse des Subordinatianismus nicht ganz zu entziehen vermocht, indem er Geist, Sohn, Bater als Großen, Größeren, Größten übereinander stellte, was nun freislich, wie Theodoret weiter noch hervorhebt, mit der Substanzeins heit der drei Personen, an welcher doch auch Apollinaris sessiblielt, sich schlechterdings nicht vereinbaren läßt.

## §. 228.

Athanasius faßte ungefähr ein Jahr nach seinem Briese an Epistet eine zweite, gegen die Apollinaristen gerichtete Schrift ab3), in welcher indeß der Name des Apollinaris nicht erwähnt wird, ebenso wenig als in dem Briese an Epistet 4). Er scheidet die Jrr. thümer der Neuerer in zwei Klassen; die Einen denken über den Leib Christi, andere über die Seele Christi häretisch. Während nämlich die Einen den Leib Christi für einen ungeschaffenen, himms

Schriften seiner Schüler Balentinus, Timotheus, Bischof Job. Wir ersehen aus diesen Mittheilungen, daß die Apollinaristen unter sich selber gesspalten waren; Timotheus gehörte zur Partei der Polemianer, welche, nach Polemo, des Apollinaris vornehmsten Schüler, sich nennend, eine Bermischung (Gevooriwog) der zwei Naturen in Christus behaupteten, worin ihnen indeß von Balentinus und seinen Anhängern widersprochen wurde.

<sup>\*)</sup> Roch näher legt sich eigentlich ber Bergleich mit ber aristotelischen Anthropologie, in welcher ber woös freilich für alle Menschen dasselbe bebeutet, was bei Apollinaris ber an die Stelle des menschlichen Pneuma tretende göttliche voös speciell für die Person Christi bedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Haer. Fab. IV, 8.

<sup>\*)</sup> Περί σαρκώσεως του Κυρίου ήμων Ίησου Χριστου κατά Απολιναρίου.

<sup>4)</sup> Athanasius nennt den Apollinaris nur einmal, in seinem Tomus ad Antiochenos n. 18, wo er erzählt, daß unter den Unterzeichnern der Beschlüsse der alexandrinischen Synode a. 362 auch einige von Apollinaris abgesendete Mönche sich befunden hätten.

lischen, gottlichen Leib ausgeben, sprechen die anderen Christo eine menschliche Seele ab, und lassen an die Stelle dieser, oder des menschlichen Geistes den Logos treten. Die erstere Behauptung führt auf den Widerfinn, daß entweder die göttliche Ratur leidens= sabig sei, oder Christus nur zum Scheine gelitten habe, wie die Manichaer meinten. Gegen die Identification des menschlichen Leibes Christi mit der göttlichen Natur spricht zudem Alles, was die Schrift über Eneugung, Bachsthum, Entwidelung bes Leibes Christi sagt; abgesehen davon, daß durch eine solche Annahme der organische Lebensverband Christi mit dem erlösungsbedürftigen Geschlechte gang aufgehoben wird. Die Christo gezollte Anbetung, auf welche sich die Neuerer berufen, gilt nicht dem erschaffenen Fleische Christi als solchem, sondern der Person Deffen, der das Fleisch angezogen hat '). Hatte Christus keinen solchen Leib, wie wir übrige Menschen ihn haben, so fällt der Hauptzweck seines Kommens weg2). Das Wort ist Fleisch geworden, um die dem Tode und Berderben anheim gefallene Menschennatur wiederherzustellen; der erste Act ihrer Wiederherstellung war ihre Annahme durch Christus, in ihrer Bereinigung mit ihm erlangte sie zuerst wieder, dem Tode entrissen, ein unvergängliches Sein, in ihm stieg sie verklärt in die himmel empor. Das evangelische Stamm = und Geschlechtsregister Christi leitet den menschlichen Ursprung Christi von Abraham und Abam ab; wie ist dieß vereinbar mit der Borstellung, daß er seinen Leib vom Himmel mitgebracht habe? Hätte dieser Leib als ein ungeschaffener im himmel präezistirt, so hatten wir statt ver consubstanzialen göttlichen Trias eine göttliche. Tetras ju bekennen. Run fagen wol Einige, so sei es nicht gemeint; man wolle nur behaupten, das vom Logos angenommene Fleisch sei dem Logos consubstanzial geworden. Daraus würde also folgen, daß etwas Geschaffenes in die göttliche Ratur umgewandelt ober Gott werden könne; wie kann man sich da noch über Arius entrüften, der eben diesen Folgesatz zu einem Hauptsatze seiner Lehre über Christus machte, welcher, obwol ein Geschaffener, gottlich ober Gott geworden sei? Zudem steht in der Schrift Richts von

<sup>&#</sup>x27;) Diesen Gegenstand behandelt Athanasius im Besonderen in seiner Epistola ad Adelphium, Opp. Tom. I, P. II, p. 911 — 916.

<sup>7)</sup> **Bgl. 286.** L, **45.** 392. 396.

jener angeblichen Gottwerdung des Fleisches Christi; wir lesen wol, daß das Wort Fleisch geworden, nirgends aber, daß das Fleisch Gott geworden sei.

Eine besondere Eigenthumlichkeit der Neuerer ift, daß fie zwischen außerem und innerem Menschen unterscheidend, an die Stelle des Letteren in Christus den Logos als göttlichen rove treten lassen. Hier fragt es sich nun, was unter bem äußeren Menschen verstanden sein soll; doch gewiß nicht allein der sichtbare Leib, sondern zugleich auch die ihn belebende Seele? Aber ist benn nicht eben die Seele der innere unsichtbare Mensch? Oder hatte Christus keine Wie tann man dann von einem Sterben Chrifti am Rreuze reben? Ift nicht die Seele Christi in den Inferus hinabgestiegen, um sich den dort gefangen gehaltenen Seelen ber abgeschiedenen Bater zu zeigen und die Fesseln ihrer Gefangenschaft zu Ober soll es außer Leib und Seele noch ein Drittes im Menschen geben, was der Logos in der Fleischwerdung nicht angenommen hat, und was bemnach auch von seiner soterischen Birtsamkeit ausgeschlossen ware? Die Neuerer meinen, Christus habe nicht die vollständige Menschheit, sondern nur den des Gundigens nicht fähigen Theil des Menschenwesens annehmen können; an die Stelle des die Sunde wirkenden Principes sei in Christus der gottliche voog getreten. Dieg heißt die Menschennatur läftern, als ob ihr die Sunde eingeboren ware, und zu ihrem Wesen gehörte. Hat Gott den Adam als Sünder geschaffen? Erst durch Adam's Sünde wurde die Menschennatur verdorben und dem Tode überantwortet; der göttliche Logos hat sie angenommen, um sie wiederherzustellen, der verderbenden Macht der Sünde und des Teufels zu entreißen. Batte Christus blog den sichtbaren Menschenleib annehmen, bas innere, unsichtbare Menschenwesen aber bem Teufel als Beute laffen follen? Der Fürst dieser Welt fand Richts von seinen Werken an Christus (Joh. 14, 30); um so viel weniger wird der incarnirte Logos irgend eines seiner Berke ber Bosheit des Teufels preisgegeben haben. Wie erklaren fich die pathologischen Affecte Christi (Joh. 11, 33), wenn er keine menschliche Seele hatte? Das Ergriffensein und Erschüttertsein ift nur als Zustand einer mit Gefühl und Bernunft begabten Seele benkbar. Wenn demnach Christus sagt, daß seine Seele erschüttert sei, so bekennt er die Integrität seiner Menschheit; sowie er umgekehrt mit den Worten "ich habe

die Welt besiegt" der Macht seiner Gottheit Zeugniß gibt. Go ftellt er bemnach fich und bar als vollkommener Gott und vollkommener Mensch in Einer Person. Bas er als Gott geschaffen und geordnet, hat er als Mensch selber angenommen, und das Angenommene mit der Kraft der Erneuerung, Heiligung und Segnung durchdrungen, um durch die Berührung seines Leibes bas Berderbnig franker Menschenleiber hinwegzubannen, burch bas Erscheinen seiner Seele (im Inferus) die gefangenen Seelen zu befreien, und überhaupt durch die von feiner gottlichen Ratur getragenen und durchdrungenen Krafte seiner seelisch = leiblichen Menschennatur den geistigen und leiblichen Tod aus der Menschheit zu bannen, und und das ewige Leben zu erwerben, wofür er seinen leib und feine Seele als Löfegeld einsette, das Leiden seines Leibes für unsere Leiber, die Leiben seiner Seele für unsere Seelen. Roch seine letten Leiden am Rreuze bekunden die Integrität seiner Menschennatur, das seinen Bunden entströmende Blut bekundet die Wahrhaftigkeit seines Fleisches, das Wasser, das seiner Seite entfloß, die göttliche Reinheit feines Leibes; sein Rufen mit lauter Stimme und das Aufgeben des Geistes unter Reigung des Hauptes zeigt, daß eine menschliche Seele in ihm war, jene Seele, die er nach seinen eigenen Worten für seine Schafe hinzugeben getommen war.

Athanasius sett seine Bolemik gegen die Apollinaristen in einer weiter solgenden Schrift fort 1), welche in den Editionen seiner Werke der vorausgegangenen Schrift als zweites Buch anzgeschlossen wird. Zunächst wendet er sich gegen die Identisication des Logos mit Christus, als ob die Begriffe Beider sich vollkommen decken; der Logos ist erst durch die Annahme des Fleisches zum Christ geworden, wie denn auch die Salbung (xolois) nur unter Boraussezung der Menschwerdung denkbar ist; denn als Gott bedurste Christus keiner Salbung, nächstes und unmittelbares Subziet der Salbung kann nur ein sichtbarer Leib sein. Der Apostel Baulus verbindet den Begriff des Christ's allenthalben mit jenem des heilswirkenden Leidens und Sterbens Christi: Apstgsch. 16, 23; 1 Kor. 5, 7; 1 Tim. 2, 6; 2 Tim. 2, 8. Es ist nicht einzusehen, wie die Reuerer sich gegen irgend eine der ihnen missliebigen Cons

<sup>1)</sup> Περί της σωτηριώθους έπιφανείας του Χριστού, και κατά Απολιναρίου.

sequenzen ihrer Identification der Begriffe Logos und Christus erwehren wollen; wollen sie es nicht mit Paul von Samosata halten, welcher die Person Christi erft mit der Empfängniß Maria beginnen läßt, so muffen sie sich zur Lehre Marcion's und der Manichaer bekennen, nach welchen der manichäische Christus nicht aus der Jungfrau geboren worden und Fleisch angenommen, sondern einfach durch fie hindurchgegangen ift, ohne einen mahrhaften Menschenleib zu haben. Rach der Lehre des Apostels aber (Gebr. 4, 15) ist und Christus in Allem ähnlich geworben, die Sunde ausgenommen; wir sollen ihm σύσσωμοι (concorporales) werden (Ephes. 3, 6), was nur unter Voraussetzung der Affinität seines Leibes mit unseren Leibern denkbar ift. Wenn Christus die Menschheit voll= ständig angenommen hat, sagen die Gegner, so hat er auch Menschengedanken angenommen, die von Gunden nimmer frei sein können; wie konnte er sodann der sündelose Mensch sein? Dieser Einwurf wurde, wenn er statthaft mare, die Schuld der Menschenfünde auf Gott malgen; magen die Gegner zu behaupten, daß der Mensch, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hat, sündigen mußte? Die Allgemeinheit der Sünde unter den Menschen entspringt aus dem bosen Samen, welchen der Teufel der Menschennatur eingestreut bat, und welcher in allen Menschenseelen fundige Gedanken entstehen macht. Bufolge der Allgemeinheit dieser Berderbtheit war es nothwendig, daß die Menschennatur in erneuerter Beschaffenheit gesetzt wurde; als reiner, sündeloser Mensch war Christus vermögend, die Schuld unserer Sunden zu zahlen, vermöge seiner göttlichen Natur war er im Stande, uns von den verderbenden Folgen unserer Sünden zu befreien. Man wende nicht ein, seine Sündelosigkeit sei für sich schon Zahlung unserer Schuld gewesen; es handelte sich nicht bloß um Zahlung der Schuld, sondern auch um Erneuerung unserer Ratur durch Einpflanzung derfelben in die heilige Menschennatur Christi; und zudem mußte, wenn seine Schuldlosigkeit als Zahlung für unsere Schuld gelten follte, die Impeccabilität an derselben Natur erscheinen, welche gesündiget d. i. an der menschlichen Natur. Wie hatten überhaupt, wenn die Impeccabilität der Menschennatur gar nicht, selbst nicht einmal im fleischgewordenen Worte Gottes darstellbar gewesen wäre, uns unsere Sünden angerechnet werden können, und wie hatten zudem die Menschensunden mit dem Tode bes Leibes bestraft werden

tonnen, da ja nicht der Leib, sondern die Seele den Act der Sünde sest? Aus letterem Grunde hatte Christus, der menschlichen Seele entbehrend, eine moralische Impeccabilität gar nicht darstellen können; denn dem Körper ift, sowie Gott, das Sündigen von Ratur aus unmöglich. Die Gegner geben so weit, zu behaupten, daß die Seele als eine, von der in Sünden empfangenen Mutter vererbte, nothwendig sündhaft sei. Dieß heißt, die Seele für eine fleischliche Wesenheit erklären; überdieß wird übersehen, daß Christus nicht auf dem Wege der fleischlichen Zeugung in die Welt getreten, sondern von einer Jungfrau geboren worden ift. Wenn Christus statt der Seele den Logos in sich hatte, so ist in ihm nicht ein Mensch, sondern die Gottheit gekreuziget worden; solches behaupten die Arianer, von welchen doch die Apollinaristen Richts wissen wollen. Diese haben indes noch weitere Argumente in Bereitschaft: "Benn die Menschennatur in Christo sündelos war, so wurde sie einzig zufolge ihrer Bereinigung mit dem Logos, also durch 3mang von der Sunde zuruckgehalten." Sie übersehen, daß eben nur die verderbte, nicht aber die neugeschaffene Menschennatur, das noch unverdorbene Werk Gottes, zum Sündigen inclinirt. sollte eben als Mensch, als zweiter Adam dem ersten Adam gegenübertreten, und dessen Schuld sammt ihren Folgen aufheben und wiedergutmachen. Auch der Teufel versuchte Christum als Menschen; den Gott in Christo erkannte er nicht, und Christum als blogen Gott und Scheinmenschen zu versuchen, wurde er gar nicht gewagt haben. Der Apostel — bemerkt Athanasius in seinem Sermo major de fide ') — hebt die Menschheit Christi nachdrücklichst hervor: Per hominem mors, et per hominem vita (1 Ror. 15, 22) — Primus homo de terra terrenus, secundus homo de coelo (1 Roy. 15, 47). Es hieße sonach den klarsten Zeugnissen der Schrift widersprechen, wenn man die Wahrhaftigkeit der menschlichen Ratur Christi irgends

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Gallandi Tom. V, p. 161—171. Der in bieser Schrift e. 26- von Athanasius gebrauchte Ausbruck: Kupiauch ar Jewes, welchem wir in weiterem Berlause noch bei Mehreren begegnen werben, wird von Gregor Naz. (Or. 51) und Augustinus (Retract. I, c. 19) misbilliget. Bgl. auch Thomas Aq. 3, qu. 16, art. 3. Näheres über bie Gründe dieser Misbilligung, sowie über die relative Zulässigseit des beanskandeten Ausbruckes bei Petavius de Incarn. Lib. VII, c. 12, n. 5—10.

wie in Zweisel ziehen würde; ebenso sest steht es aber, daß diese in der Zeit durch das Empfangen der Jungfrau ihren Ansang genommen und zur Gottheit des Sohnes Gottes hinzugetreten, der als ewiges, wesensgleiches Wort des Baters von Ewigseit her existirt, und durch Annahme des Fleisches an seiner göttlichen Natur keinerlei Anderung erlitten hat.

### §. 229.

Gregor von Nazianz kommt in mehreren seiner Reden ') auf die Irrlehren des Apollinaris zu sprechen. Er tadelt nicht bloß die Incarnationslehre, sondern auch die Trinitätslehre desselben; die Bersinnlichung der Trinität durch die Trilogie: Sonne, Strahl, Licht deutet auf eine subordinatianistische Auffassung der Trinität hin. Den apollinaristischen Vorwurf der Anthropolatrie erwidert er mit jenem der Sarkolatrie. Der Logos hatte die ganze unverstümmelte Menschennatur anzunehmen, weil der Mensch nach Leib und Seele zu heilen war; und zwar bedurfte gerade der vornehmere Theil im Menschen am Meisten der Wiederherstellung. Wenn die geistige Wiederherstellung bes Menschen ohne Annahme ber menschlichen Geiftnatur durch den Logos möglich war, so sieht man nicht ein, warum es nothig war, daß der Logos einen Leib annahm, da die Wiederherstellung der Leiber durch den bloßen Willen der Allmacht gewirkt werden konnte. Um ihre falschen Meinungen aus der Schrift zu belegen, erlauben fich die Apollinaristen die sonderbarsten Berdrehungen und Mißbeutungen; sie reden wol in biblischen Terminen, legen aber denselben einen falschen Sinn unter. Go kam es, daß fie vielfach die Rechtgläubigen, ja für eine Weile felbst den Papst . Damasus täuschten. Lieblingsstellen der Schrift sind ihnen: secundus homo de coelo coelestis — in similitudinem hominum factus habitu inventus ut homo — nemo ascendit in coelum, nisi qui de coelo descendit u. s. w. Selbst der Ausdruck ένανθρώmyoic muß sich ihren Berdrehungskünsten fügen, und soll statt der Menschwerdung nur das Eingehen Christi in den Berkehr mit Menschen bedeuten.

Bei Epiphanius 2) erscheinen die Apollinaristen unter dem

<sup>1)</sup> Or. 14; 46; 51; 52.

<sup>3)</sup> Haer. 77.

Namen der Dimöriten (dipoiotral), weil sie von den drei Theilen, in welche sie den Menschen nach platonischer Weise schieden, Christo nur zwei, den Leib und die empsindende Seele zuwiesen, an die Stelle des dritten Theiles aber, des aveupa oder vous, den gottslichen vous oder lóyos treten ließen. Epiphanius bestreitet diese ihre Ansicht vornehmlich aus dem Grunde, daß der vous nichts hypostatisches, sondern nur eine Qualität der Seele sei ;; wie dätte demnach Christus eine göttliche Person sein können? Aus 1 Kor. 2, 16: Nos autem mentem (vouv) Christi habemus—wollen die Apollinaristen beweisen, daß der Geist Christi von unsserem menschlichen Geiste wesentlich verschieden sei. Aber würde, dieß Lettere zugegeben, aus der angezogenen Stelle nicht auch solgen, daß wir durch Aufnahme des Geistes Christi in uns unseres eigenen Geistes verlustig werden?

Theodoret 2) verwirft die apollinaristische Unterscheidung zwischen wurst und sweduc aus dem Grunde, weil die Schrift nicht von zwei, sondern bloß von Einer Seele des Menschen wisse: 1 Mos. 2, 7; 46, 26. 27; Matth. 10, 28. — Remesius 3) stellt die apollinaristische Anthropologie mit der plotinischen zusammen, die er natürlich verwirst; und so dürste der hindlick auf den Apollinarismus wol eine der hauptursachen gewesen sein, welche in der späteren patristischen Groche eine entschiedene Reaction gegen die platanische Anthropologie hervorrief, und zu einer theilweisen Berschmelzung oder Berichtigung derselben durch Sätze und Formeln der aristotelischen Psychologie führte. (Bgl. Bd. I, S. 472.)

## §. 230.

Als Hauptschrift gegen Apollinaris ist jene Gregor's von Ryssa zu bezeichnen ), welcher von den Schriften des Apollinaris Einsicht genommen, und seine Kritik an die daraus ausgehobenen Stellen knüpft. Er hält sich vornehmlich an diejenige aus des

<sup>1)</sup> Bgl. hierliber Bb. I, S. 600.

<sup>3)</sup> Branistes seu Polymorphus, Lib. II, ab initio (Opp. Tom. IV, p. 48).

<sup>5)</sup> De natura hominis, c. 1.

<sup>4)</sup> Antischetieus adversus Apollinarem. Abgebruckt bei Galland. Tom. VI, p. 517 — 578.

Apollinaris Schriften, welche den Titel führt: Anoderzig negt räs θείας σαρχώσεως της χαθ' όμοίωσιν ανθρώπου 1). Diefer Titel foll nun so viel besagen, daß die göttliche Einfleischung ber menschlichen ähnlich sei. Da nun bas Abbildende bem Borbildenden vorausgeht, so müßte jene menschliche Einfleischung, welcher die göttliche ähnlich ist, vorausgegangen sein. Run ist aber der Mensch das lettgeschaffene aus allen Geschöpfen; wie kann demnach die vorzeitliche göttliche Einfleischung nach dem Mufter der menschlichen vollbracht worden sein? Und wie kann sie, wenn sie "auf andere Art" vor fich gegangen sein soll, ale lettere, berselben ähnlich sein? Dieses sein Theologumenon will Apollinaris der falschen Ansicht Jener gegenüberftellen, welche aus ber Jungfrau Chriftum als ένθεος άνθρωπος entstanden sein lassen, mahrend es doch schon Beiden und Baretiker als unmöglich erkannt hatten, daß ein Gott als Mensch geboren werde. Allein die Anficht, welche Apollinaris bekämpfen will, ist von niemand aufgestellt worden, also lediglich nur von ihm setber fingirt. Indeg dient ihm diese Fiction nur als Maste, um einer Behauptung entgegengesetzter Art Bahn zu brechen; er will nämlich die gottliche Natur des Sohnes dem Leiden und der Sterblichkeit unterwerfen, als ob eine derartige Immutation, wodurch das Göttliche leidenden Zuständen unterworfen werden soll, nicht das Allerwidersinnigste wäre. Die gottliche Wesenheit des Sohnes sei dem Leiden und Sterben anheim. gefallen, würde so viel bedeuten, als daß Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte, Macht, Licht dem Tode anheimgefallen seien. Rach Joh. 3, 13 — meint Apollinaris — muß Christus als Menschensohn vom himmel gekommen sein. Demnach mußte er im himmel einen menschlichen Bater haben; wie kann er aber dann Sohn Gottes

Berte des Apollinaris erwähnt: Aóyos eis riv napádoser ris ansoráteus nai ris nisreus — 'A narà mégos nisrus. Bon letterem Berte erzählt Leontius, daß es von vielen Gläubigen ganz arglos für ein Buch des Gregorius Thaumaturgus gehalten werde. Dieß mag der Grund sein, weßhalb in dem fünften der pseudoathanasianischen Dialogen de Trinitate die Biderlegung des Apollinaristen einem Bischof Gregorius in den Kund gelegt ist. — Leontius erwähnt noch andere Suppositionen solcher Art; dem Papste Julius habe man einige Briefe des Apollinaris, andere Abhandslungen desselben dem Athanasius zugeschrieben.

genannt werden? Gott ist er — antwortet Apollinaris hierauf zufolge seines eingesteischten Pneuma; Mensch aber zufolge des von Gott genommenen Fleisches. Aber woher hat Gott das Fleisch d. h. das leibliche Gebilde genommen? Der Leib Adam's ward aus Erde gebildet, und jedes andere Menschengebilde stammt nach Moses vom Fleische Abam's. Dieß soll nun in Bezug auf Christus nicht zuläßig fein, weil von Abam nur fleischliche Menschen abftammen d. i. solche Menschen, die mit den Lusten des Fleisches zu ringen haben 1); das nicanische Concil definire: De coelo descendit et homo factus est — gegen Paul von Samosata sei schon stüher erklärt worden: E coelo Deus factus est Christus. Darnach hätte die zeitliche Incarnation und Geburt nur die Bedeutung eines Erscheinens des vor aller Zeit vorhandenen Gottmenschen, nicht eine Selbstentäußerung und eine Annahme der Knechtsgestalt. Er geht nun consequent weiter, und fieht in seinem eingefleischten Nous den Abglanz Gottes und das wesensgleiche Ebenbild des ewigen Baters, von welchem im hebraerbriefe die Rede ift, als ob das geistige Wesen des Baters in einem körperlichen Wesen sein getreues und vollkommenes Abbild haben könnte. Apollinaris sagt nun freilich, daß bieses Gebilde vermöge seines pneumatischen Innenwesens das Bild des Baters sei; durch seine Körperlichkeit sei es supereminenter Beise zugleich auch Menschenbild. Aber, besteht denn das Wesen des Menschen in seiner Körperlichkeit, ift nicht die Bernünftigkeit (tò dopuxòv) das Charakteristicum des Menschen im Unterschiede von anderen Rörper. und Sinnenwesen? Dieß anerkennt nun freilich auch Apollinaris, aber in einer verkehrten Weise, wenn er nämlich sagt, Christus sei in der Zeit nicht

<sup>1)</sup> Os ayeos en yerryris: (quis sanctus a nativitate?) — ruft Apollinaris aus. Hätte er sich boch, erwibert Gregor, an Jerem. 1, 5 erinnert: Priusquam te sormarem, ex utero sanctisscavi te! — Ambrosius begegnet bem Oben im Terte erwähnten Einwande des Apollinaris: Qui alios regedat, se regere ipsum non poterat? Qui peccata donadat, peccatum ipse saciedat? Desinant nimium solliciti isti, tanquam paedagogi Christi, vereri, ne etiam in ipso concupiscentia carnis legem mentis oppresserit, quae non oppressit in Paulo, sed tantummodo repugnavit. Athleta Christi victorias mentis numerat suae; hi trepidant ne caro titudaverit in Domino, quae vicit in servulo? De incarn. dom. sacrament., n. 69.

Mensch, sondern wie ein Mensch (wis ärdewnos) geworden, indem er und Menschen in Bezug auf ben vorzüglichsten Theil des Menschenwesens!) nicht consubstanzial geworden ift. Wenn er nun aber κατά την ούσίαν etwas Anderes als Mensch war, so ist ja Alles, was von ihm als Menschen im Evangelium erzählt wird, lauter Schein und Gautelei gewesen; er hat niemals gegeffen, getrunten, geschlummert, gelitten, ift nicht gestorben und nicht von den Tobten auferstanden. Apollinaris läugnet aber auch die Gottheit Christi; denn während der Sohn nach Paulus von Ewigkeit her in forma Dei und Gott gleich war, ist er nach Apollinaris nur suppulos  $\Theta \epsilon o \tilde{v}$ , ejusdem generis ac Deus, also nicht selber Gott, sondern nur gottverwandt. — Apollinaris läugnet, daß Christus eine vernunftbegabte Seele gehabt habe; wie ift mit diefer Laugnung bas Wort Christi Joh. 10, 18 zu vereinen: Potestatem habeo, ponendi animam meam? Ist diese anima vernunftlos, so war in Christus Gott mit einem vernunftlosen Thiere geeiniget! Rur durch die gezwungensten Auslegungen vermag Apollinaris aus den Worten Christi Lut. 22, 42 das Zeugniß für das Borhandensein eines vom Gotteswillen verschiebenen menschlichen Willens Chrifti hinwegzuraisonniren. Apollinaris wirft ber rechtgläubigen Anschauung von der Persönlichkeit Christi vor, daß sie die Einheit der Person ausbebe; es waren bann zwei Sohne Gottes in Christus vorhanden, einer, der es von Natur aus ist, der andere durch Adoption. Als ob ein solches Adoptionsverhaltnis nicht auch dann vorhanden wäre, wenn der Gott in Christus einen verstummelten,

der vernünftigen Seele entbehrenden Menschen zu eigen hatte! Das Fleisch ist für jeden Fall etwas von Gott wesenhaft Berschiedenes, ob es nun durch eine vernunftlose oder vernünftige Seele informirt sei, die von Apollinaris gerügte Dualität also auch in seiner Borftellung von Christus vorhanden. Wenn Christus alle constitutiven Theile des Menschenwesens an sich habe, meint Apollinaris, so könne er nicht der himmlische Mensch, sondern nur ein Gefäß Gottes sein. Also die Integrität des Menschen ist ein hinderniß der Einfleischung, die Berstümmelung der Menschennatur nothwendige Bedingung der Incarnation! Er glaubt, der Logos könne nur unter der Bedingung, daß er an die Stelle des menschlichen xxevua trete, seine gottliche Immutabilität bewahren. Er merkt uicht, daß er hiemit den Logos auf gleiche Stufe mit dem menschlichen Geiste stelle; kann die menschliche Ratur den Logos ebenso gut, wie das Pneuma fassen, so sind ja Logos und Pneuma, so ju sagen quantitativ gleich. Ober will man dieß nicht zugeben, so muß man annehmen, daß der Logos in ein Pneuma verwandelt und somit immutirt worden ist. Hat umgekehrt, wie Apollinaris behauptet, der Logos durch Annahme des Fleisches keine Anderung erlitten, so wird er um so weniger durch seine Bereinigung mit dem menschlichen Pneuma einer-Immutation unterlegen sein. In einem Puncte verstößt Gregor von Nyffa gegen die kirchlichortho= doze Lehre, wenn er am Schlusse seiner Schrift gegen Apollinaris behauptet, daß Christus durch seine Auferstehung und himmelfahrt auch leiblich vergottet, nicht mehr in der Gestalt des Menschensohnes jum Gerichte kommen werde 1). Er halt es für eine fleischliche Auf= fassung der Worte Christi Matth. 16, 27, zu glauben, daß die gött liche herrlichkeit Christi unders, als im Geiste geschaut werden könnte; und Apollinaris mache sich dieser fleischlichen Auffassung schuldig, indem er die bezüglichen Worke Christi: "Wer mich sieht, sieht den Bater" nicht in geistiger, sondern menschlicher Weise ver= standen wissen wolle.

<sup>1)</sup> BgL Bb. I, S. 409.

## §. 231.

Ambrossus knüpft seine Polemik gegen den Apollinarismus an jene gegen den Arianismus an 1), und urgirt gegen die beiden Häressen gemeinsame Behauptung der Einwesigkeit Christi die Unterscheidung einer doppelten Geburt Christi, der ewigen und der zeitslichen aus der Jungfrau. Das ewige Wort und das vom Worte angezogene Fleisch sind zwei verschiedene Naturen; demgemäßkönnen die Zuständlichkeiten des passiblen Fleisches Christi nicht Zuständslichkeiten der impassiblen göttlichen Natur Christi sein, obwol sie Zuständlichkeiten Christi sind, der in der Zweiheit der in ihm vereinigten Naturen doch nur Einer ist 2). Aber freilich darf man wieder nicht so weit gehen, wie Apollinaris 3), welcher die göttliche

<sup>1)</sup> Die Schrift des Ambrosius de Dominicae Incarnationis Sacramento (vgl. Oben J. 227) beginnt mit ben Worten: Debitum fratres cupio solvendum, sed hesternos meos non invenio creditores. Er war nämlich, wie Paulinus in seiner vita Ambrosii erzählt, am vorhergehenden Tage von zwei arianisch gefinnten Rämmerlingen bes Kaisers Gratian aufgeforbert worben, ihnen auf gewisse ihm vorgelegte Fragen und Einwendungen am nächken Tage von der Kanzel herab zu antworten. Ambrosius sagte zu, die beiden Hofbeamten aber vergaßen leichtsinniger Beise ihr Bersprechen, jur Prebigt des Ambrofius sich einzusinden, baber benn Ambrofius, nachdem er und das gläubige Volk vergeblich auf ihr Kommen gewartet, seinen Bortrag begann, in ber Erwartung und theilweisen Besorgniß, daß fie etwa während besselben die Bersammlung plötlich durch ihr Erscheinen auf eine vielleicht unerwünschte Weise überraschen würden. Indeß wurde er zusammt bem gläubigen Bolke in einer ganz anberen Beise überrascht: Miserandi illi homines — crzählt Paulinus — superbiae tumore repleti, nec memores promissorum, contemnentes Deum in sacerdote ejus, nec plebis considerantes injuriam . . . . conscendentes rhedam quasi gratia gestandi, civitatem egressi sunt, exspectante sacerdote et plebe în ecclesia constituta. Sed hujus contumaciae qui finis suerit, horresco reserens. Subito enim praecipitati de rheda animas emiserunt, stque corpora illorum sepulturae sunt tradita.

<sup>2)</sup> Cum Deus semper esset aeternus, incarnationis sacramenta suscepit, non divisus, sed unus; quia utrumque unus et unus in utroque h. e. vel divinitate vel corpore: non enim alter ex Patre, alter ex Virgine, sed idem aliter ex Patre, aliter ex Virgine. O. c., c. 5 (n. 35).

<sup>3)</sup> O. c., ic. 6. Ambrosius nennt hier den Apollinaris nicht, deutet aber

Besenheit Christi mit dem Wesen seines Fleisches in Eine Ratur jusammenfließen läßt. Er beruft sich hiefür fälschlich auf die vom Ricanum pradicirte Homousie des Sohnes; denn diese betrifft nicht das Fleisch, sondern die göttliche Natur Christi. Die Schrift betont auf das Entschiedenste den Unterschied des Fleisches Christi von seiner göttlichen Ratur, und erklart Ersteres als etwas durch die Geburt aus der Jungfrau in der Zeit zum ewigen Worte hinjugekommenes 1), wodurch aber keineswegs in der Ratur bes gottlichen Wortes eine Anderung verursacht worden sei 2). Wie wollen die Appollinaristen dem Arius verübeln, daß er den Sohn für ein Geschöpf halte, wenn sie dem Fleische Christi gleiche Wesenheit mit Gott dem Bater beilegen! Die Apollinaristen premiren die Worte: Verbum caro factum est (Joh. 1, 14); wenn die Arianer aus diesen Worten eine Berwandlung des Logos in Fleisch herauslesen, so müssen sie die Worte 2 Kor. 5, 21: Deus Christum pro nobis peccatum fecit, in ähnlicher Beise interpretiren, und Christo alle Sunden der Menschen als seine personliche Schuld aufladen. Das Borhandensein einer menschlichen Seele in Christus weist Ambrofius mit denselben biblischen Gründen nach, welche wir bereits bei seinen Borgangern, namentlich bei Athanafius tennen gelernt haben 3); die Betrübniß- Christi (Matth. 26, 28), seine Bitte um hinwegnahme des Leidenskelches, sein Entschluß, seine Seele für seine Schafe zu opfern (Joh. 10, 15), sein Bachsthum in ber Weisheit (Lut. 2, 52; vgl. Jefai. 8, 4) find ebenso viele Beweise für bas Borhandensein einer von seiner gottlichen Natur verschiedenen Menschenseele in ihm '). Der Borwurf, daß, wenn in Christo zwei Raturen unterschieden werden, aus der gottlichen Trias eine Tetras

unvertennbar auf ihn hin: Legi quod non crederem nisi ipse legissem: legi, inquam, in cujusdam libris sic positum, et organum, et eum a quo movebatur organum, unius in Christo fuisse naturae. Quod ideo posui, ut ex scriptis nomen deprehendatur auctoris; et advertant, quamvis exquisitissimis argumentis, et phaleratis sermonibus non posse vim veritatis obduci (n. 51).

<sup>&#</sup>x27;) Lut. 1, 35; Röm. 1, 2. 3; Gal. 4, 4; 1 Tim. 2, 8.

<sup>3)</sup> Mal. 8, 6; Bebr. 13, 8.

<sup>3)</sup> Ambrosius hatte vorzüglich des Athanasius Ep. ad Epictetum vor Augen, wie auch von den Mauxiner Editoren bemerkt wird Opp. Tom. II, p. 701.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl Theoboret Haer. Fab. V, 14.

werde, fällt auf die Apollinaristen zurück, weil er nur unter der Boraussepung, daß das Fleisch Christi göttlicher Natur sei, einen Sinn haben kann.

## §. 232.

Die Integrität der menschlichen Ratur Chrifti hieng im Denken der rechtgläubigen Gegner des Apollinaris auf's Enaste mit dem Zwede bes Kommens Christi zusammen. Christus ift gekommen, ben Menschen wiederherzustellen, zu erneuern und zu beiligen; wenn nun dieß durch die Fleischwerdung des Logos geschah, wie hatte ber Logos gerade ben edleren, vornehmeren Theil bes Menschenwesens, von welchem zudem, wie Gregor von Ryffa hervorhebt, das Sündigen ausgeht, nicht annehmen sollen? Christus ist der zweite Adam — bemerkt Athanasius — burch welchen und in welchem die Menschen wiedergewinnen sollten, was fie durch den ersten Abam verloren hatten; in der Menschheit Christi wurde das Menschenwesen wieder zu seiner ursprünglichen Gute und Integrität hergestellt. Es war bemnach in Christus Alles vorhanden, was zum Wesen des Menschen gehört, aber ohne jene Berderbtheit, in welcher es bei ben übrigen Menschen fich findet. Diefer Gedankt wird von Cyrillus Alexandrinus 1) wiederholt, mit dem Beifügen, daß, wenn der Logos bloß einen menschlichen Leib ohne menschliche Seele angenommen hätte, der Sieg des Erlösers über den-Satan ausschließlich Gottes That gewesen ware, an welcher der Mensch. heit kein Antheil am Mitverdienste hatte zufallen können. Menschen würden sich aber auch von jeder Berantwortung ihrer fittlichen Berfehlungen enthoben erachten, wenn fie saben, daß zur Darstellung eines sündelosen Lebens die menschliche Seele durch den Logos ersett werden muffe. Es liegt im Begriffe Christi als Mittlere zwischen Gott und Mensch - bemerkt der heilige Leo?) daß er, wie wahrhaft Gott, so auch wahrhaft Mensch sei; Mensch, um für uns sterben zu konnen, Gott, um wieder aufersteben zu können. Wäre er nicht Gott, so könnte er uns das Beil nicht

<sup>1)</sup> De incarnatione Domini. Abgebruckt in Mai Bibl. Nov. PP. Tom. II, p. 32—74. Bgl. Unten S. 204, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Sermo 20.

bieten; ware er nicht wahrhaft Mensch, so könnte er nicht Borbild unseres Lebens sein. Wenn es Gottes nicht unwürdig war, den . gangen Menschen (nach Leib und Seele) zu retten, so konnte es seiner auch nicht unwürdig sein, ben ganzen Menschen anzunehmen 1). Da der Mensch, dessen Schuld zu sühnen war, ein vernünftiges Besen ist — lehrt Gregor b. Gr. 2) — so konnte die Bergießung des Blutes vernunftloser Thiere kein entsprechendes und angemes= senes Sühnungsmittel sein; die Schuld von Menschen konnte nur durch das Opfer eines Menschen, und zwar eines schuldlosen Menschen gesühnt werden. Hieraus ergibt fich die Integrität der menschlichen Natur Christi und das Borhandensein einer vernünftigen Menschenseele in ihm als unabweisbares Postulat. Zugleich liegt aber darin auch eine stillschweigende Zurückweisung der origenistischen Ansicht enthalten, welcher gemäß der Bersohnungstod Christi nicht blog dem Menschengeschlechte, sondern dem gangen Universum gegolten hätte; obwol die Kirche diese Anschauung nur insoweit zurudwies, als damit eine endliche Erlösung und Befeligung ber gefallenen Engel in Aussicht gestellt war 3). Wie weit sich die Folgen der Erlösung über den Bereich der Menschenwelt hinaus auf das Gebiet der fichtbaren (zunächst der irdischen) Ratur,

<sup>1)</sup> Indignum suit integrum hominem suscipi, si indignum suerat integrum liberari. Ep. 15. Bgl. über biesen Brief Bb. I, S. 651.

<sup>2)</sup> Delenda erat culpa, sed nisi per sacrificium deleri non poterat. Quaerendum erat sacrificium, sed quale sacrificium poterat pro absolvendis hominibus inveniri? Neque etenim justum fuit, ut pro rationali homine brutorum animalium victimae caederentur. . . . Ergo requirendus erat homo . . . . qui pro hominibus offerri debuisset, ut pro rationali creatura rationalis hostia mactaretur. Sed quid, quod homo sine peccato inveniri non poterat, et oblata pro nobis hostia peccati contagio careret? Inquinata quippe inquinates mundare non potuisset. Ergo ut rationalis esset hostia, homo suerat offerendus: ut vero a peccatis mundaret hominem, homo et sine peccato. Sed quis esset sine peccato homo, si ex peccati commixtione descenderet? Proinde venit propter nos in uterum Virginis Filius Dei, ibi pro nobis factus est homo. Sumta est ab illo natura, non culpa. Fecit pro nobis sacri-Acium, carpus summ exhibuit pro peccatoribus, victimam sine peccato, quae et humanitate mori, et justitia mundare potuisset. Moralium Lib. XVII, 46.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. L, S. 604. 605.

oder auch in die geistigen himmlischen Gebiete erstrecken (gnadensvolle Erhöhung der heiligen Jungfrau), ist bisher nicht erschöpfend bestimmt und definirt worden.

Mit bem Betonen ber vernünftigen Menschenseele Christi wurde nun auch jene eigenthümliche Erlösungstheorie allmählig verbrangt, die einseitig auf dem Gedanken der Einfleischung des Logos fußt, und die Berhüllung des Logos durch eine menschliche Gestalt als eine Art von Täuschung darstellte, durch welche sich der Satan beruden ließ, indem er, in Christus den Gott nicht erkennend, nach Christus als Lösepreis für das ihm durch die Sunde verhaftete menschliche Geschlecht greifen wollte, und daher sein Recht auf die Menschen loggab, ohne sich jedoch Christi bemächtigen zu konnen. Dem Teufel — bemerkt Gregor von Nyssa 1) — geschah hiemit nur sein Recht; Gott ließ es geschehen, daß er, sich selbst täuschend, um jenen Besit tam, welchen er nur durch Lift und Betrug als verführender Lügner erlangt hatte 2). Die Elemente Dieser Borstellungsweise sind: Der Teufel hat durch die Sünde ein Recht auf die Menschheit erlangt; er ift dieses Rechtes dadurch verlustig gegangen, daß er sich selbst Christi bemächtigen wollte; er ift durch seinen Angriff auf Christus das Opfer einer Täuschung geworden. Von diesen Elementen hatte jedes seine eigene Entwickelungsgeschichte, in welcher es mannigfaltigen Modificationen unterzogen wurde; so auch jenes der Täuschung des Satans durch die Berbergung des Logos unter der Fleischeshülle. Bereits Ignatius M.3)

<sup>1)</sup> Or. catech. c. 26; vgl. vorausgehend c. 23 u. 24. Gregor hebt an ber Bershüllung des Logos durch die Fleischwerdung ein dreisaches Moment hervor: die göttliche Güte, Gerechtigkeit und Beisheit. Die Güte besteht in der Absicht Gottes, uns das Heil zuzuwenden; die Gerechtigkeit im vertragsmäßigen Versahren Gottes in Rücksicht auf das vom Satan erwordene Recht; die Weisheit in der die Gerechtigkeit nicht verlependen Evacuirung des Rechtes des durch seine eigene Schuld sich täuschenden Satans.

<sup>3)</sup> Zubem strafte sich hiemit die unerfättliche Gier und der rohe Eigennut des Satans, der nur darum die Herrschaft über den Menschen lossassen wollte, um etwas noch Borzüglicheres zu erlangen. Gregor beleuchtet (l. c.) den Einsbruck, welchen die auch unter der irdischen Fleischeshülle sich nicht verläugnende Hoheit und Erhabenheit des Wesens Christi auf ihn machen mußte, und die colossale. Raubgier, die sich demzusolge des Satans bemächtigen mußte.

<sup>\*)</sup> Ephes., c. 19.

außert ben Gedanken, daß die übernatürliche Geburt Christi, seine Gottheit und sein Sühnungstod für den Fürsten dieser Belt Geheimnisse gewesen seien, welche in der Stille Gottes ausgewirkt Diese an fich schone und tiese Idee wurde nun bei Driwurden. genes') mit einer anderen versest, durch deren hinzutritt sich mit der selbstverschuldeten, aus der Berfinsterung des satanischen Wefens sehr wol erklärbaren Täuschung des Satans über Jesus die nicht ganz edle Rebenvorstellung vergesellschaftete, als ob Gott die Blindheit und Berblendung des Satans benüt hätte, ihn, allerdings verdientermaaßen, um seinen Raub zu bringen. Der Satan forderte nämlich die Seele Christi als Lösepreis für die von ihm beherrschte Menschheit; er wußte nicht, daß er die Qual nicht er= tragen werde konnen, welche ihm das Bestreben, die Seele Christi sestzuhalten, verursachen würde. Gott geht auf das Begehren des Satans ein, und läßt es so geschehen, daß der Satan selber seine Macht zerstört 2). Bei Gregor von Nyssa wird diese Borstellungsweise bildlich eingekleidet, und der Satan als gefräßiger Fisch dargestellt, welcher sich den Gottmenschen als Beute ausersehen; die fleischliche Bulle des Logos ift der Röder, der das Raubthier anzieht, die vom Satan nicht erkannte Gottheit Christi der verborgene hamen, an welchem er sich spießt 3). Gregor d. Gr. gestaltet dieses

<sup>1)</sup> Comm. in Matth., Tom. XVI, 8.9.

Diese Borstellung von einer Überlistung des Satans (oder Todes) ist wesents lich gnostisch, und wird in der Didascal. anatol. c. 61 vorgetragen: Δάλω δ Βάνατος κατεστρατηγήθη · ἀκοθανόντος γὰρ τοῦ σώματος και κρατήσαντος αὐτοῦ τοῦ Θανάτου, ἀναστείλας τὴν ἐκελθοῦσαν ἀκτίνα τῆς δυνάμεως ὁ σωτὴρ ἀκείλεσε μὲν τὸν Θάνατον, τὸ δὲ θνητὸν σώμα ἀκοβαλών κάθη ἀνέστησεν. — Dem burch und durch realistischen Tertullian ist dieser Gedanke ebenso fremd, wie jener andere gnostisirende Lieblingsgedanke des Origenes, der Erlösungsthat Christi eine Beziehung auf das ganze Weltall zu geben: Etsi angelis perditio reputatur . . . nunquam tamen illis restitutio repromissa est. Nullum mandatum de salute angelorum suscepit Christus a Patre. De carne Christi, c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Τῷ προκαλύμματι τῆς φύσεως ἡμῶν ἐνεκρύρθη τὸ θείον, ἐνα κατὰ τοῦς λίχνους τῶν ἰχθύων τῷ δελέατι τῆς σαρκὸς συναποσπάσθη τὸ αγκίστρον τῆς θεότητος. Catech. or., c. 25. — Ambrosius bleibt bei bem alls gemeinen Gebanten einer Tänschung stehen: Oportuit hanc fraudem diabolo sieri, ut susciperet corpus Dominus Jesus, et corpus hoc corruptibile, corpus instrmum, ut crucisgeretur ex instrinitate. In evang.

Bild würdiger und großartiger, indem er den Raubsisch zu einem gewaltigen Ungethüm, Behemoth oder Leviathan macht '); und Johannes von Damastus ') vollendet das Bild, indem er das getöderte Ungethüm aus klassendem Rachen die ganze disher verschlungene Beute herausgeben läßt. In der Aussührung, welche Gregor d. Gr. dem Bilde gibt, ist allerdings das Anstößige vermieden, welches ihm bei Gregor von Kyssa anhastet, weil sie von dem Gedanken eines zwischen Gott und dem Teusel geschlossenen Tauschvertrages, auf welchen sich Gregor von Ryssa zu wiederholten Walen bezieht, ganz abgeht. Schon Gregor von Razianz ') hatte auf das Entschiedenste gegen die Ansicht sich ausgesprochen, als ob das Blut Jesu, der Lösepreis für unsere Schuld, dem Teusel gebührt hätte, und ihm gezahlt worden wäre '). Sollte aber die

Lucae. — Damit verwandt find die Außerungen Leo's: Cum igitur misericors omnipotensque Salvator ita susceptionis humanae moderetur exordia, ut virtutem inseparabilis a suo homine deitatis per velamen nostrae infirmitatis absconderet: illusa est securi hostis astutia, qui nativitatem pueri, in salutem generis humani procreati, non aliter sibi quam omnium nascentium putavit obnoxiam — omnem postreme in ipsum vim furoris sui effudit, omnia tentamentorum genera percurrit, et sciens quo humanam naturam infecisset veneno, nequaquam credidit primae transgressionis exsortem, quam tot documentis didicit esse mortalem. Perstitit ergo improbus praedo et avarus exactor in eum, qui nihil ipsius habebat, insurgere, et dum vitiatae originis praejudicium generale persequitur, chirographum, quo nitebatur, excedit. Sermo 22.

<sup>1)</sup> Behemoth iste (Job. 40, 19) filium Dei incarnatum noverat, sed redemtionis nostrae ordinem nesciebat. Sciebat enim, quod pro redemtione nostra incarnatus Dei filius suerat, sed omnino quod idem redemtor noster illum moriendo transfigeret, nesciebat. Quis nesciat, quod in hamo esca ostenditur, aculeus occultatur? Esca enim provocat, ut aculeus pungat. Dominus itaque noster, ad humani generis redemtionem veniens velut quemdam de se in necem diaboli hamum secit. Assumsit enim corpus, ut in eo Behemoth iste quasi escam suam mortem carnis appeteret. Moral. XXXIII, c. 7.

<sup>5)</sup> De fide orthodoxa III, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Or. 42.

<sup>4)</sup> Basilius halt viese Borstellung noch fest: Δύτρων ύμεν χρεία πρός το είς την έλευθερίαν έξαιρεθήναι, ην άφηρεθηνε νυκηθέντες τη βία του διαβόλου, δς έκαιχειρίους ύμας λαβών ου πρότερον της έκαιτου ταραννίδος

Täuschung, in welcher der Teufel befangen war, nicht nur wichts Gottes Unwürdiges oder sonst Anstößiges enthalten, sondern zu= gleich der Heiligkeit Gottes und Christi zur Folie dienen, so mußte der ethische Grund der Täuschung des Satans, und die ethische Erhabenheit Christi über den Fürsten der Welt gehörig betont werden; und zu dem Ende war es nothwendig, neben ber Gottesmacht des Erlosers auch die Heiligkeit seines menschlichen Willens, und den siegreichen Kampf desselben gegen die satanische Bersuchung hervorzuheben. In dieser Wetse läßt Hilarius den Teufel in seiner nichtswürdigen Berruchtheit offenbar werden, da er fich bem herrn, dem Reinen und Beiligen, als Bersucher naht 1); Gregor b. Gr. hebt hervor, wie Christus als der zweite Adam den Satan durch Abweisung gerade jener Bersuchungen bewältigte, von welchen übermannt der erste Mensch eine Beute des Satans geworden war 2). Entschiedener, als Hilarius und Gregor, hebt Theodoret die Bedeutung des Menschlichen an Christus hervor ), wenn er die Fleisch= werdung des Wortes dadurch begründet, daß Gott nicht bloß durch einen Act der Allmacht die Menschen aus der Gewalt des Satans

άρίησι, πρὶν ἄν τενι λύτρω ἀξιολόγω πεισθείς ἀνταλλάξασθαι ύμᾶς έληται. Δεί οὐν τὸ λύτρον μη όμογενες είναι τοις πατεχομένοις, ἀλλά πολλώ διαφέρευν τῷ μέτρω, εἰ μέλλοι ἐκών ἀρήσειν τῆς δουλείας τοὺς αίχμαλώτους. Η ο m. i n P s a l m. 48, 3. And L e o (Sermo 22) spricht von einem Chirographum quo nitebatur diabolus. Es war wol ber Reinungsgegensat zwischen Bastins und Gregor von Razianz, welcher ben Stephanus Gobarus (vgl. Oben S. 152, Anm. 2) veranlaßte, als ein von ben Bätern verschieden gelöstes Problem die Frage aufzustellen, ob Christus das Lösegeld Gott ober dem Teusel bezahlt habe (vgl. Photii Bibl., cod. 232).

Dignum nequitia diaboli et scelere erat, ut in eo, cujus morte et calamitatibus gloriabatur homine vincerctur; et qui Dei beneficia homini invidisset, ante tentationem Deum in homine intelligere non posset. Comm. in Matth. 3, 1.

Antiquus hostis contra primum hominem parentem nostrum in tribus se tentationibus erexit, quia hunc videlicet gula, vana gloria, et avaritia tentavit: sed tentando superavit, quia sibi eum per consensum subdidit.... Sed iisdem modis a secundo homine vincitur, quibus primum hominem se vicisse gloriabatur, ut a nostris cordibus ipso aditu captus exeat quo nos aditu intromissus tenebat. Comm. in Evangg. Lib. I, Hom. 16, n. 2. 3.

De Providentia, Or. X, p. 443.

befreien, sondern denselben durch einen Kampf der von ihm befiegten menschlichen Natur gegen ihn wollte überwunden werden lassen, damit er das Erbarmen Gottes über die Menschen nicht als ein ungerechtes anklage 1). Demnach eignet fich Gott selbst die Menschennatur an, und führt sie jum Rampfe gegen ben alten Bidersacher der Menschen aus; sie sollte fich unter Gottes Führung von der Tyrannei desselben befreien, und die verlorne Freiheit wiedererringen 2). Darum hat Christus in der Wüste, während der Bersucher an ihn herantrat, seine Gottheit verborgen, und demselben wie ein Mensch geantwortet 3), weil er im Namen der Menscheit sich mit ihm maß, sowie- er später für die Menschen am Rreuze litt. Dadurch aber, daß der Satan die Juden zum Morde des Unschuldigen stachelte, verwirkte er seine Macht über die Souldigen; in Kraft seiner Gottesmacht überwand der Gekreuzigte den Tod, und entriß dem Satan die Seelen, die im Hades gefangen So wurde Christus der Befreier der Menschen, so der saßen. seines durch trügerische Berführung erlangten Reiches Satan entsett.

de incarnatione Domini (siehe Mai Spicileg. Rom. IX, p. 21—28) burch: geführt. Auch Christus Alex. bemerkt in seiner Oben (S. 198, Ann. 1) citirten Schrift, ber Satan würde sich, wenn ihn Christus ausschließlich in Kraft seiner Gottesmacht bekämpft hätte, nicht sur geschlagen und besiegt gehalten, sondern sich vielmehr eingeredet haben, in einem ungleichen Kampse durch eine unwiderstehliche übermacht erdrückt worden zu sein. Hieraus wird gefolgert, daß Christus nicht bloß einen menschlichen Leib, sondern auch eine menschliche Seele haben mußte.

<sup>2)</sup> Οὐκ ἡθέλησεν ἐξουσία μόνη τὴν ἐλευθερίαν ἡμιν χαρίσασθαι, οὐδὲ ἔλεον μόνον ὁκλίσαι κατὰ τοῦ ἐξανδρακοδίσαντος τῶν ἀνθρώκων τὴν φύσα, ἔνα μὴ ἄδικον ἐκεῖνος προςαγορεύη τὸν ἔλεον ἀλλὰ μηχανᾶται πόρον καὶ φιλανθρωκίας γέμοντα, καὶ δικαιοσύνη κεκοσμημένον . αὐτὴν γὰρ ἐαυτῷ τῆν ἡττηθεῖσαν φύσιν ἐνώσας, εἰς τοὺς ἀγῶνας εἰςάγει, καὶ παρασκευάζει τὴν ἡτταν ἀνακαλέσαι, καὶ τοῦ πικρῶς δουλωσαμένου καταλῦσαι τῆν τυραννίδα, καὶ τὴν προτέραν ἐλευθερίαν ἀναβαλεῖν. De Prov., Or. X, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. c., p. 446 ff.

## §. 233.

Theodoret reprasentirt in seiner, das Menschliche an Christus betonenden, Auffassungsweise die Richtung der antiochenischen Shule, welche in allen Studen den Gegensatz zur alexandrinisch= origenistischen Anschauungsweise und deren Nachwirkungen hervorbildete, und demnach auch auf dem Gebiete der driftologischen Fragen diesen Gegensat hervorstellte, wobei aber die Gefahr drobte, nach einer entgegengesetzten Seite bin abzuirren von der strengen Linie der Rechtgläubigkeit, welche die großen Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts eingehalten hatten. Diese hatten in ihren Erklärungen wider den Apollinarismus Manches unbestimmt ge= laffen, mas einer naberen Berdeutlichung bedürftig icheinen konnte; wenn sie auch die Integrität der Menschheit Christi zu erweisen bemüht waren, so fanden sie doch mehrfach nicht das rechte Wort jur exacten Bezeichnung des Berhaltnisses der Menschheit Christi jur Gottheit Christi; ja sie gebrauchten Ausbrude, welche ber Gefahr einer Mißdeutung ausgesetzt waren. Allerdings verwerfen Athanasius ') und Epiphanius ') eine Bermischung (σύγχυσις) beider Naturen Christi; aber Epiphanius gebraucht doch auch wieder die Redeweise: ra dvo xepasacs eis er - und Athanasius prict von einer krwois quoixy oder xarà quoix, womit freilich nicht der Wesensunterschied der Naturen aufgehoben, sondern bloß ihre Bereinigung zu einer Perfonlickeit pradicirt werden will. Auch Gregor von Nazianz und Gregor von Ryssa sprechen, so entschieden sie immerhin die Zweiheit der Naturen wahren, von einer σύγχρασις und ανάχρασις beider, und der Nyssener geht sogar noch weiter 3). Demgemäß fühlten sich die Führer der antischenischen Schule, namentlich Diodor von Tarfus 4) und Theodor von

<sup>1)</sup> Adv. Apoll. I, 10.

<sup>3)</sup> Ancorat., §§. 44 u. 81.

<sup>4)</sup> Bgl. Oben S. 195.

<sup>&#</sup>x27;) Über Diobor von Tarsus († c. a. 394) vgl. Hieron. Catal. vir illustr., c. 119. — Fragmente aus seiner Schrift Mode rous Surousiasrás bei Leontins von Byzanz Contr. Nestor. et Eutych., Lib. III, p. 87—90 (in Mai's Spicil. Rom. X, P. II) und Marius Mercator Opp. (ed. Garnier, Paris. 1673) P. II, p. 317. 318. — Photius (cod. 102).

Mopsveste ') aufgefordert, das Menschliche in Christus bestimmter in seinem Unterschiede vom Gottlichen zu fassen, und jede Bermischung mit demselben hindanzuhalten. Eine solche Bermischung schien bem Theodor bereits durch den Ausdruck "Menschwerdung" involvirt; denn dieß heiße so viel als Berwandlung des Logos in einen Menschen 2). Ift der Gedanke an eine Menschwerdung unstatthaft, so konne nur von einer Einwohnung im Menschen (evoixque) gesprochen werden, und der Logos erscheint bemzufolge als der dem Menschen Jesus vom ersten Augenblicke der Empfangniß an unzertrennlich verbundene Führer, zu welchem der Mensch Jesus in stets innigere ethische Gemeinschaft tritt, die aber erst mit der Auferstehung d. i. mit dem Übertritte aus dem Stande der Erniedrigung in jenen der Erhöhung, fich ganz vollendet hat. Die Bereinigung des Logos mit dem Menschen bezeichnet er, den Aus. druck evwoig verwerfend, als ovvapeia, vergleichbar bem Berhältniß von Mann und Weib; der Logos wohnt im Menschen Jesus, wie in einem Tempel. Demzufolge erscheint ber Mensch als ein vom Logos verschiedenes selbstständiges Subject, ift ausschließlicher Träger bes Leidens und überhaupt alles Deffen, mas am Menschen als passive Zustandlichkeit erscheint; daber sich Theodor auch gegen ben Ausbruck Georóxog erflarte.

Aus Theodor's Schule gieng Nestorius hervor, welcher zufolge des Ruses, den er sich als Monch durch seine Predigten zu Antiochien erward, auf den Bischossstuhl von Constantinopel er, hoben wurde (a. 428). Er schien aber nur nach Constantinopel gekommen zu sein, um alsbald die heftigsten Bewegungen und Kämpse daselbst hervorzurusen. Es währte nicht lange, so trat er in seinen Predigten gegen Diejenigen auf, welche die heilige Jungfrau Gottesgebärerin nennen. Gott habe keine Mutter, nur die

Mansi Collect. concill., Tom. IX, p. 231 ff.; Galland. Tom. XII, p. 690; Migne, Patrologia Graeca, Tom. 66. Bgl. Marii Mercatoris Opp. P. II, p. 251 — 264.

<sup>3)</sup> Theobor schrieb Mezi evar deux foews rou Movoyerous. Marius Merscator übersette diesen Titel: Contra Incarnationem Unigeniti. — Eine Zusammenstellung aller uns ethaltenen Fragmente dieser Schrift Theodor's bei Migne, Patr. Gr., Tom. 66, p. 970—994.

beiben fpracen von Muttern ihrer Götter; Maria babe als Geschöpf nicht den Schöpfer, sondern den Menschen, der das Inftru= ment der Gottheit ist, geboren '); dieser Mensch war nicht Gott, sondern wurde von Gott angenommen, und wird insofern auch Gott genannt. Indes bediene sich die Schrift, wenn sie von der Geburt ober vom Tobe Christi spreche, niemals des Ausbruckes Gott, sondern der Bezeichnungen: Christus, Jesus, herr, welche für beide Raturen paffen; Maria könne bemnach Christusgebärerin (xoiototóxos) genannt werden, Gebärerin des Sohnes aber nur insofern, als Derjenige, den sie geboren hat, zufolge seiner Berbin= dung mit dem Sohne Gottes gleichfalls, jedoch in weiterem Sinne, Sohn Gottes genannt wird 2). Die Arianer subordinirten den Logos dem Bater; die Bertheidiger der Formel Feoroxog aber sesen den Logos sogar unter Maria, geben ihm eine zeitlich entstandene Mutter zur Urheberin, und lassen ihn erst nach ihr entstehen. Der Gott Logos ist nicht aus Maria geboren, sondern wohnte in dem Menschen, der aus Maria geboren worden ist 3).

Die öffentliche Vertheidigung der Formel Feoroxos veranlaßte den Restorius zu neuen Gegenreden. Nestorius hatte nämlich den in Constantinopel sich aushaltenden Bischof Proklus von Cyzikus an einem Marienseste (s. 429) eingeladen, zu predigen. Dieser des nütte die Gelegenheit, für die Ehre der jungfräulichen Gottesgebärerin einzutreten ), und zugleich die untheilbare Personseinheit des Gottmenschen, des steischgewordenen Wortes Gottes zu verstheidigen. Christus hätte gar nicht sündeloser Mensch seine übernatürliche Empfängniß und wunderbare Geburt aus verschlossenem Rutter

<sup>1)</sup> Bgl. bei Marius Mercator: Impii Nestorii Sermo primus, de incarnatione Domini Jesu Christi, Opp. P. II, p. 5 — 8.

Sermo II: de Θεογνωσία i. e. conjunctione duarum naturarum in Christo, et communione nominum, velut in Apollinaristas. Maz. Merc. Opp. P. II, p. 8—11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sermo III: Velut in Arianos et Macedonianos. Mar. Merc. L. c., p. 11-17.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Homilia Procli Cyzici in incarnationem D. N. J. Chr., quod Deipara sit beata virgo Maria, et ex ca natus neque Deus tantum, neque purus homo, sed Emmanuel, inconsuse et incommutabiliter Deus. Marius Merc. L. c., p. 19 – 26.

schoose beweist die Göttlichkeit seiner Person; wir haben in ihm nicht einen deificirten ober zur Bereinigung mit Gott erhobenen Menschen zu ehren, sondern das incarnirte Wort Gottes zu bekennen. Restorius hielt es für nöthig, diese Rede augenblicklich zu beantworten, um wie er sich äußerte, die Zuhörer vor einer excessiven Berehrung Maria's zu warnen, und dem etwaigen Migverständnisse zu begegnen, als ob der Logos zweimal geboren worden ware '); der Logos ift ebenso wenig aus dem Weibe geboren worden, als er von den Todten auferstanden ist. Der Logos wohnte im Menschen als einem vom heiligen Geiste gebildeten Tempel, der jedenfalls etwas Anderes ift, als der in ihm wohnende Gott. Schlieflich weist Restorius die Beschuldigung ab, als ob er photinisch lehre; seine Lehre sei vielmehr das rechte Antidot gegen die Irrlehre Photin's. In einer folgenden Rede gegen Proflus?) erklart Restorius, daß der Ausdruck Georóxog in einem gewissen Sinne zwar angehen möchte, aber im hinblide auf die Arianer und Apollinaristen nicht geduldet werden dürfe. Halte man die beiden Naturen in Christo nicht gehörig auseinander, so werde ein Arianer Alles, was in der Schrift vom Menschen Jesus ausgefagt ift, sein Nichtwissen, Bangen u. s. w. auf die gottliche Ratur übertragen, und daraus einen Beweis gegen die Homousie formen. Der Ausdruck werde mehrfach in dem Sinne genommen, als ob die Gotts beit in Christo erft mit der Empfangniß der Jungfrau zu existiren angefangen hatte; darum sollte man fatt Geotóxog lieber sagen: Gott ist durch Maria durchgegangen. In einer weiteren Rede ') bekampft Restorius die Formel: Der Logos habe gelitten. In einer vierten Rede endlich gegen Proklus 4) spricht er geradezu die Zweis heit der Personen in Christus aus: Um für die Menschen Genugthuung zu leisten, habe Christus die Person der schuldigen Natur

<sup>1)</sup> Sermo quartus, de Incarnatione. Bei Mar. Merc. Opp. P. II, p. 26-28.

<sup>5)</sup> Sermo quintus, de Deo nato et Virgine Georów. Bei Marius Merc. L. c., p. 29-31.

<sup>5)</sup> Sermo sextus, de dictis epistolae apostoli ad Hebraeos (Sebr. 3, 1). Sei Mar. Merc. L. c., p. 31 — 33.

<sup>4)</sup> Sermo septimus, adversus cos, qui propter conjunctionem vel divinitatem Verbi mortificant, vel humanitatem deificant. Sci Mar. Merc. p. 33-41.

(der Menschheit) angenommen; der vom Logos angenommene Mensch war der cooperarius divinae auctoritatis, das Instrument der Güte des Hern, das lebendige Purpursleid des Königs, und dieses Purpursleid, nicht die Gottheit, ist von Pilatus getödtet worden; was im Leibe Maria's gedildet wurde, ist nicht Gott gewesen, man soll darum Maria nicht Georóxos sondern Isodóxos nennen, Isovóxos ist einzig Gott der Bater.

# §. 234.

Die Lehrmeinungen des Nestorius verbreiteten sich von Conftantinopel über andere Provinzen, und fanden auch in Alexandrien Eingang, daber der alegandrinische Patriarch Cyrillus schon a. 429. fich veranlaßt fah, in einer Ofterpredigt 1) auseinanderzusepen, daß aus der Jungfrau wol nicht die Gottheit, aber der in die menschliche Ratur eingegangene Logos geboren worden sei. Aussuhrlicher erklart sich Cyrillus in einem Lehrbriefe an die Monche seines Patriarchates 2); schon der große Athanasius habe den Ausbrud Georóxos gebraucht 3), die Schrift und die Synode von Ricda lehre eine engste Verbindung des Menschlichen in Christus mit dem Logos. Jeber Mensch werde mit Leib und Seele aus seiner Mutter geboren, obwol die Seele an sich nicht geboren werben tonne; ebenso sei auch mit dem Menschen Jesus zugleich der Logos aus Maria geboren worden. Ahnlich verhalte es sich mit dem Tode Christi: Die Gottheit als solche kann freilich nicht sterben; gleichwie man aber ben ganzen Menschen als Subject jenes Borganges bezeichnet, welcher an seinem Leibe burch Auflösung desselben vor sich geht, so hat man auch den Logos als Subject des Leibens und Todes, den Chriffus erlitten, anzusehen. durfe man die Begriffe Logos und Christus nicht identificiren; ebenso wenig aber lasse sich Christus als bomo deifer fassen. Es genüge

<sup>1)</sup> Cyrill. Alex. Opp. Tom. V, P. II, Whth. 1, p. 222-234.

<sup>9</sup> Opp. Tom. V, P. II, Mbth. 2, Ep. I, p. 1-19.

Diehe Oben S. 56. In seinem Schreiben an Acacius von Beröa neunt Corill außer Athanasius auch Theophilus Alex., Basilius, Gregor Nad., Atticus und nicht wenige andere Bischöse aus derselben Zeit als Vertreter der Formel Georássoc.

nicht, die Menschheit als ein vom Logos benütztes Wertzeug anzusehen; der Logos ist wahrhaft Mensch geworden, ihm eignete der Leib Christi. Wäre die Menschheit Christi bloßes Instrument des Logos gewesen, so wäre Christus nicht wesentlich von Moses verschieden gewesen; denn auch dieser war ein Wertzeug Gottes.

Restorius gelangte zur Kenntnig bieses Schreibens, und nahm ben Inhalt desselben sehr übel. Cyrill, der bieß erfuhr, richtete ein kurzes Schreiben an Nestorius 1), in welchem er sein Auftreten als nothgebrungene Magregel pflichtgemäßer Wirksamkeit vertheis digte und den Nestorius jur Anerkennung der Formel Geotóxos ju bewegen suchte. Die kurze Antwort des Restorius lautete wenig freundlich 2). Das gespannte Berhältniß zwischen Restorius und Cprillus ermuthigte einige Migvergnügte, welche wegen grober fitt. licher Ausschreitungen sich Cyrill's Ahndung zugezogen hatten, mit Rlagen an Nestorius sich zu wenden, der ihnen Gebor schenkte. Dieß nahm Cyrill zum Anlaß eines weiteren Schreibens an Reftorius 3) mit der Bitte, derselbe moge das Argerniß, das er durch feine Predigten gegeben, wieder gut machen. Er migverstebe ben Cyrill und die übrigen Rechtgläubigen, wenn er ihnen die Meinung unterlege, als ob der Logos durch seine Menschwerdung eine Anderung seiner Natur erlitten, und sich in die wuxy oder odes Christi verwandelt hatte; der Logos habe vielmehr die von der ψυχή λογική beseelte σάυξ mit sich hypostatisch geeiniget, und sei so auf unerklärliche Weise Mensch geworden; die zwei Naturen feien zu einer mahren Einheit verbunden worden, aus beiden Ein Christus und Ein Sohn geworden, der Eine Berr, in welchem Gottheit und Menschheit auf unzertrennliche Beise verbunden seien. Restorius antwortete hierauf 4), Cyrillus bemühe sich vergeblich, ihn aus dem nicanischen Symbol zu widerlegen. Cyrill sage zwar gang richtig, daß in Christus zwei Raturen in Eine Berfon vereiniget seien, und die Gottheit als solche nicht geboren werden ober leiden könne; aber seine nachfolgenden Erklärungen über das Eingehen des Logos in das Leiden Christi u. s. w. hüben alles früher

<sup>1)</sup> Opp. V, P. II, Abth. 2, p. 19-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c., p. 21.

<sup>\*)</sup> L. c., p. 22-25.

<sup>4)</sup> L. c., p. 25 – 29.

Gesagte wieder auf. Christas habe sich verschuldeter Weise durch unzufriedene Kleriker falsch berichten lassen, durch Leute, die zu Constantinopel ihres Manichäismus wegen abgesetzt worden sind; der Kaiser sei mit der Lehrmeinung des Restorius vollkommen einverstanden.

Da fich Restorius auf die Zustimmung des Raisers berief, so hielt es Cyrillus für gerathen, sich gleichfalls mit Erklärungen an die kaiserliche Familie zu wenden, sowol an den Raiser Theodosius selber 1), als auch an die Schwester und an die Gemahlin des Raifere 2), die Frauen Pulcheria und Eudofia 3). Rebstdem schrieb er an mehrere Bischofe ber griechischen und morgenländischen Rirche, um fie über das Wesen des ausgebrochenen Streites zu verstän= digen; namentlich an den fast hundertjährigen Acacius von Berda 4), der indeß auf das Wesen der Sache nicht eingieng, und in milder Beise zum Frieden mahnte, unter Berufung auf den Bischof Johann von Antiochien, welcher berfelben Meinung fei 5). In feinem Briefe an die alexandrinischen Kleriker zu Constantinopel 6) gibt Cyrill lund, daß er auf einen förmlichen Angriff von Seite des Restorius gefaßt sei; und da dieser bereits die pelagianische Angelegenheit zu einem Borwande genommen hatte, den Papft Colestin in seinem Sinne über den ausgebrochenen Streit zu informiren ?), da überdieß der Papst bei Cyrill über das Object des Streites sich näher erkundiget hatte, so glaubte Cyrill nicht langer schweigen zu sollen,

<sup>&#</sup>x27;) Liber de recta in D. N. J. Chr. fide ad Theodosium Imperatorem (προςφωνητικός περὶ τῆς ὀρθής πίστεως). Opp. V, P. II, Abth. 3, p. 1-42.

<sup>2)</sup> Libri duo de recta fide ad Imperatrices (προσφωνητικός α. καί β. ταίς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις). Opp. V, P. II, Abth. 3, p. 42 — 180.

<sup>3)</sup> Eubokia, die geistreiche Tochter eines heidnischen Philosophen in Athen, war von Pulcheria für das Christenthum gewonnen und dem Kaiser Theosbosius als Braut zugeführt worden. Sie hat sich in der Geschichte der christlichen Poesie einen Ehrenplatz errungen durch ihr Gedicht: In laudem S. Cypriani, in drei Gesängen, abgedruckt in Migne's Patrolog. Graec., Tom. 85. Ein Auszug des Gedichtes bei Photius Bibl. cod. 184.

<sup>4)</sup> Opp. V, P. II, Abth. 2, p. 44 - 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c., p. 65.

<sup>•)</sup> L. c., p. 32 – 36.

Die zwei Briefe bes Restorius an Papst Cblestin, mitgetheilt von Mar. Merc. Opp. P. I, p. 66 ff.; 69 ff.

und machte Colestin mit dem Bergange ber Sache befannt '), mit der Bitte, der Papst möge entscheiden und seine Entscheidung den morgenländischen und macedonischen Bischöfen bekannt geben. Ein durch den Diakon Posidonius nach Rom gebrachtes Commonitorium enthielt eine klare Auseinandersetzung der Meinungen des Reftorius zusammt dem Glaubensbekenntniß Chrill's 2). In Folge Dieser Information berief Colestin eine Synode zu Rom (a. 480), auf welcher Restorius als Reger erklärt und mit Absetzung bedroht wurde, mofern er nicht binnen zehn Tagen widerrufen wurde 3). Cyrill erhielt den Auftrag, den zu Rom gefällten Spruch an Restorius zu übermitteln; er berief zu dem Ende vorher noch eine Snnode zu Alexandrien, um eine Formel abzufassen, welche Restorius annehmen muffe, wofern nicht bas ihm angebrobte Urtheil in Vollzug treten solle. Die Synode erließ an Restorius ein ausführliches Schreiben +), dessen Schlusse zwölf Anathematismen angehängt waren über alle Jene, welche nicht bekennen, daß der Emmanuel wahrhafter Gott, und die Jungfrau deßhalb Gottes. gebarerin sei, weil sie den Logos dem Fleische nach geboren; daß der Logos sich hypostatisch mit dem Fleische vereinigt habe und zusammt demselben Gin Christus sei; daß die beiden Raturen physisch (καθ' ξυωσιν φυσικήν) geeiniget seien und Eine Person constituiren; daß Christus nicht bloß Geogogog, sondern wahrer Gott, und Gott und Mensch in Einer Person sei; daß bemnach auch die Herrlichkeit des Eingebornen dem Menschensohne nicht bloß angefügt sei, und Letterer nicht bloß concomitanter an den dem Logos, Gott gezollten Ehren Theil habe; demzufolge weiter Anathema über Jene, die da meinen, daß Christus nicht in eigener Rraft, sondern in Kraft des heiligen Beiftes Bunder gewirkt und die Damonen bewältiget habe, daß nicht der gottliche Logos als

<sup>1)</sup> Ep. ad Coelestinum Pontificem. Opp. V, P. II, With. 2, p. 36 - 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mansi IV, p. 547 - 550; Labbe III, p. 890 - 895.

<sup>3)</sup> Bergl. die Schreiben des Papstes an Nestorius, an bessen Gemeinde, an Cyrill, an Johann von Antiochien bei Mansi IV, p. 4017. 1025. 1035. 1047; Labbe III, 895 903. 914. 926. — Ein diesem Verdammungs: spruche vorausgegangenes Schreiben des Nestorius an Colestin bei Mar. Merc. P. II, p. 80.

bens bei Hefele Conc. Gesch., Bb. II, S. 152 ff.

Fleischgewordener, sondern ein von ihm zu unterscheidender Mensch unser Hoherpriester und Apostel geworden (Gebr. 3, 1; Eph. 5, 2), daß das Fleisch des herrn nicht dem Logos geeignet, sondern bloße Bohnstätte desfelben gewesen; daß nicht der Logos dem Fleische nach gelitten habe, gefreuziget worden, ale Leben und Lebengeber aber sodann der Erstling ber Erstandenen geworden sei '). Restorius ließ die Gesandten Cprill's nicht vor sich, und kellte den zwölf Anathematismen desfelben zwölf andere gegenüber 2), durch welche Jene verdammt wurden, welche sagen, Emmanuel sei der wahre Gott, statt der Gott mit uns d. i. Derjenige, der im Fleische gewohnt, nicht aber in dasselbe sich ver= wandelt, oder bei ber Fleischwerdung seinen Ort verändert und das Fleisch gottlicher Natur theilhaft gemacht hat. Anathema über Jene, welche fatt einer Berbindung der gottlichen und menschlichen Ratur in Chriftus eine Dischung derfelben zu Giner Ratur annehmen, und behaupten, daß es auch, nachdem der Logos die menschliche Ratur angenommen, nur Einen Sohn Gottes gebe, oder daß die Knechtsgestalt ebenso wie der Logos = Gott ohne An= fang und unerschaffen, Berrscherin aller Dinge, gleichen Besens mit bem beiligen Beifte und um ihrer selbst willen anbetungs= würdig sei. Anathema über die Behauptung, der Logos sei Hoher, priester und Apostel unseres Bekenntnisses geworden und habe sich selbst geopfert und unter den Leiden des Fleisches gelitten, und dieses Fleisch sei seiner Natur nach lebendigmachend, da doch der herr selber sagt: Der Geift ist's, der lebendig macht, das Fleisch aber ift zu Richts nupe (Joh. 6, 24).

Da Restorius zum Nachgeben sich nicht bewegen ließ, so war eine allgemeine Kirchenversammlung zur Nothwendigkeit geworden, und der Kaiser Theodosius II berief, ehe noch Cyrill's Anathemastismen in Constantinopel anlangten, die Metropoliten des Reiches für das Pfingstsest a. 431 zu einer Synode nach Ephesus. Auch den Cyrillus berief er, jedoch auf eine durchaus n't freundliche Beise; namentlich rügte er, daß Cyrill durch seine an Eudosia und

<sup>&#</sup>x27;) Diesem Schreiben waren noch zwei andere beigegeben, eines an Klerus und Bolt von Constantinopel (Cyfill. L. c., p. 78), das andere an die Monche von Constantinopel (L. c., p. 80).

<sup>2)</sup> Mar. Merc. P. II, p. 116-126.

Pulcheria gerichtete Schrift sogar in die kaiserliche Familie den Samen der Zwietracht getragen habe. Restorius traf zur anberaumten Zeit zuerst in Ephefus ein, und mit ihm 16 Bischöfe seines Patriarchates; bald darauf Cyrill mit 50 Bischöfen 1); sodann Juvenal von Jerusalem und Flavian von Theffalonich mit ihren Suffraganen. Der Erzbischof Memnon von Ephesus batte 40 feiner Suffraganen und 12 Bischöfe aus Pamphilien um sich verfammelt; der Papft ließ fich durch drei Legaten vertreten, die aber erst später eintrafen; im Ramen des Raisers fungirte der Comes Candidian. Die Berzögerungen des Bischofes Johann von Antiochien auf seiner Reise nach Ephesus mußten endlich als geflissentlich erscheinen, und so wurde trop bes Widerstrebens mehrerer asiatischer Bischöfe, unter ihnen Theodoret's von Cyrus, und tros des Protestes des kaiserlichen Comes das Concil feierlich eröffnet. Der Brief, den Cyrill beim Ausbruch des Streites an Restorius gerichtet hatte, wurde zusammt der Antwort des Restorius verlesen; ersteren fanden alle Anwesenden in vollkommener Übereinstimmung mit dem Concil von Nicaa, über die. Antwort wurde einstimmig das Anathem gesprochen. Nestorius, welcher diesen Acten nicht anwohnte, wies die Benachrichtigung hierüber, sowie jeden weiteren Berständigungsversuch von sich. Um den eigentlichen Fragepunct, die Personseinheit Chrifti, möglichft gründlich ficher zu stellen, wurden viele Stellen und Aussprüche aus den Schriften der angesehensten Rirchenlehrer Betrus Alex., Athanasius, Papft Julius, Papst Felix, Theophilus Alex., Cyprian, Ambrofius, Attitus von Constantinopel, Gregor Naz., Basilius, Gregor Ryss., Amphilochius von Ikonium vorgelesen 2), welche alle darauf hinausgeben, daß ber Logos zufolge seiner Einfleischung aus der Jungfrau geboren worden sei und bemnach nicht in jenem außerlichen Berhaltniffe gur Menschheit in Christus ftebe, welches von Reftorius aufgestellt werde 3). Auf Grund dieser Zeugnisse der kirch-

<sup>1)</sup> Zwei Briefe Cyrill's während der Reise an Klerus und Volk von Alexandrien: L. c., p. 81. 82.

<sup>2)</sup> Siehe biese Stellen bei Mansi IV, p. 1183 — 1185; Labbe III, 1051 — 1063.

<sup>\*)</sup> Die aus Restorius vorgelesenen Außerungen: Mansi IV, 1198 — 1207; Labbe III, 1063 — 1074.

lichen Aberlieferung 1) wurde benn die Lehre des Restorius formlich verdammt, Restorius feiner bischöftichen Würde entsetzt und aus der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen 2). Die der Gottesmutter zuerkannten Ehren wurden von dem ephefinischen Bolte mit lautem Jubel gefeiert, Cyrillus 3), Rheginus von Cypern.4) und andere Bischöfe wendeten sich in Predigten an das Volk, um es über ben Sinn der verhandelten Fragen zu belehren. Einige Tage nach der Berurtheilung des Restorius langte Johann von Antiochien in Ephesus an, welcher, burch Candidianus über das Geschehene in Kenntniß gesetzt, in einer Bersammlung von 43 Bischöfen, darunter Theodoret von Cyrus, gegen Cyrill und Memnon die Absetzung aussprach, indem er den Einen haretischer Jrrthumer, den Andern der Aufwiegelung des ephisinischen Boltes wider die Gegner Cyrill's beschuldigte. Bald darauf trafen die papstlichen Legaten ein, und übergaben ein papstliches Schreiben, des Inhaltes, daß die Aufgabe bes Concile einzig in ber Ausführung ber romischen Beschluffe bestehe; eine Erklarung, welche von der Mehrheit, die den Restorius verurtheilt hatte, mit Acclamation begrüßt wurde, und mehrere Bischöfe von der Minorität auf ihre Seite zog 5). Johann wurde breimal aufgefordert, sich vor die Synode zu stellen und seine Handlungsweise zu verantworten; da er nicht erschien, wurde ber Bann über ihn gesprochen, und über bas Geschehene ein Bericht an Raiser und Papst abgefaßt 6). Da auch die nestorianische Partei an den Raiser Berichte geben ließ, und durch Gewalt und List das Kundwerden des richtigen Sachverhaltes zu unterdrücken

<sup>1)</sup> Αναγκαίως κατεπειχθέντες άπο τε των κανόνων — erflären die versammelten Bäter — και έκ της έπιστολης του άγιωτάτου πατρός ήμων και συλλειτουργού Κελεστίνου του έπισκόπου της Ρωμαίων έκκλησίας.

<sup>2)</sup> Erzählungen über das Geschehene und über den Hergang bei der Synobe Cyrill. Epistt. L. c., p. 84-90.

<sup>\*)</sup> Hom. Ephesi habita deposito Nestorio. Opp. Tom. V, P. II, 20th. 1, p. 358 — 361.

¹) Mansi IV, 1245 — 1252.

<sup>\*)</sup> Chrill begrüßte biesen Borgang mit Freude: Homilia Ephesi habita, quando septem ad 8. Mariam (b. i. Martenkirche, in welcher das Concil tagte) descenderunt. Opp. L. c., p. 355—358.

by Cyrilli Sermo coram Patribus Ephesinis in Joannem Schismaticum. Opp. Tom. V, P. II, Abth. 1, p. 361 — 864.

suchte, so wußte der Kaiser nicht, wem er zu glauben habe, und ordnete die Absetzung der haupter beider Parteien an, des Johann von Jerusalem auf der einen Seite, Cprill's und Memnon's auf der anderen Seite, und sandte den Comes Johannes zur Ausführung dieses Beschlusses nach Ephesus. Inzwischen hatte Cyrill fort= gefahren, durch Predigten auf das Bolt zu wirken 1), worin sich ihm Theodot von Ancyra und Acacius von Melitene in Bortragen an die Gläubigen und an die versammelten Bischöfe anschloßen 2). Der Comes Johann führte die kaiserlichen Beschlusse mit Barte durch, und veranlaßte hiedurch die bedrängte Synode, eine neue Darstellung der Sachlage an den Kaiser zu senden; Cyrill sendete einige Schreiben an seine Freunde in Constantinopel 3), und arbeitete mabrend seiner haft eine Erlauterung feiner 12 Anathema= tismen aus 4). Mittlerweile wurde der Kaiser über den wahren Bergang der Sache aufgeklart, bestätigte die Absetung des Restorius, der sich in sein Kloster bei Antiochien zurückzog, und ordnete die Freilasfung Cyrill's und Memnon's an. Ersterer hielt schließlich. von Ephesus sich verabschiedend, vor den versammelten Batern eine Lobrede zu Ehren der heiligen Jungfrau 5), und arbeitete, sobald er in Alexandrien angekommen war, eine Bertheidigungsschrift aus 6), um sich von den ihm früher zur Last gelegten Beschuldigungen zu reinigen. Nachdem dieß geschehen, gieng er mit allem Eifer baran, das durch Absetzung des Restorius hervorgerufene Schisma wieder auszugleichen. Die an Johann von Antiochien sich anlehnende Partei behauptete, Nestorius sei ungerechter Weise abgesetzt worden und die Anathematismen Cyrill's enthielten arianische und apollinaristische Jrrthumer. Cyrill wendete sich mit Rathschlägen nach Rom, welche indeß nicht mehr in die Sande des mittlerweile ver= storbenen Papstes Colestin, sondern seines Nachfolgers Sixtus III gelangten. Im Auftrage besselben unterhandelte Cyrill mit Johann von Antiochien und Acacius von Berda; die erste Unterhandlung

¹) Opp. L. c., p. 350-354; 364-366.

<sup>2)</sup> Mansi V, p. 177-226; Labbe III, p. 1507-1530; 1546-1550.

<sup>\*)</sup> Bgl. Cyrill. Epistt. (Opp. V, P. II, 26th. 2) p. 90 - 93.

<sup>4)</sup> Explanatio duodecim Capitum. Opp. Tom. VI, p. 145-157.

<sup>4)</sup> Homilia in S. Mariam Deiparam. Opp. V, P. II, 206th. 1, p. 379-385.

<sup>6)</sup> Apologeticus ad Theodosium Imperatorem. Opp. VI, p. 241 — 260.

jerfolug fich, da Beide sammt ihren Anhangern auf der Biebereinsetzung des Reftorius und Berwerfung der Anathematismen Cprill's bestanden '). Auf Befehl des Raisers schickte Johann den Paul von Emisa nach Alegandrien; die Berftandigung gedich so weit, daß Cyrill zugab, die orientalischen Bischöfe wären nicht der barefie des Restorius jugethan, Paul von Emisa hingegen anertannte, daß Cyrill nicht arianisch oder apollinaristisch dachte. Cyrill verlangte aber außerdem auch noch, daß die orientalischen Bischofe die Barefie des Restorius formlich verurtheilten, und den an des. selben Stelle gewählten Maximian als legitimen Bischof anerfennten 2). Auch dazu ließ sich endlich Johann bewegen; worauf ihm Cyrill ein Schreiben zusendete 3), in welchem die Lehre der orientalischen Bischöfe von der unvermischten Zweiheit der Raturen als die rechtmäßige und firchliche anerkannt, und die apollinari= ftischen Behauptungen von einem aus dem himmel mitgebrachten Leibe Christi, von der Confusion oder Mischung oder Concretion der Raturen und von einer Leidensfähigkeit der Gottheit entschiedenst abgewiesen wurden '). Damit war indes der Friede noch nicht bergestellt; während die eigentlichen Restorianer alle Berhandlungen abwiesen, verbreitete sich in tatholischen Kreisen vielfach das Ge= rücht, Cyrill habe seine Anathematismen zurückgenommen, habe fich auf die Seite des Johannes geschlogen, und selber den Restorianismus angenommen. hiedurch fah fich Chrillus veranlagt, in mancherlei Briefen die Sache noch einmal auseinanderzuseten, und ju zeigen, worin eigentlich die Differenz zwischen ber nestorianischen und rechtgläubigen Christologie zu suchen sei 5); den antiochenischen Archimandriten Maximus mahnte er von seinen Angriffen auf 30= hann von Antiochien ab 6). Diesen Bermittelungs - und Begüti-

<sup>&#</sup>x27;) Die Antwort Eprill's hierauf: Epistola ad Acacium Beroeensem, lateisnisch im Synodicum adversus tragoediam Irenaei c. 56.

<sup>\*)</sup> Bergl. die auf diese Berhandlungen bezüglichen Briefe Cyrill's: Opp. V, P. II, Abth. 2, S. 101 – 105; S. 111 – 114; 133; 151 – 157.

<sup>1)</sup> L. e., p. 104 - 109.

<sup>9</sup> BgL Cyrill. Epist., L. c., p. 104-109.

<sup>5)</sup> Cyrill. Epistt.: Ad Acacium, L. c., p. 109 – 120; ad Eulogium p. 132 – 135; ad Successum p. 135 – 151; ad Valerianum p. 158 – 171; ad Eusebium (Galland. XIV, appendix, p. 150 – 151).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Opp. L. c., p. 192.

gungsversuchen gegenüber griffen die Restorianer zu dem letten Mittel; sie griffen auf die Schriften Diodor's von Tarsus und Theodor's von Mopsvefte jurud, um ju zeigen, dag Restorius nichts Anderes lehre, als diese berühmten Lehrer gesagt hatten; man übersette ihre Schriften der möglichsten Berbreitung wegen in's Sprische, Armenische und Perfische. Acacius von Melitene und Rabulas von Edessa warnten die armenischen Bischöfe vor dem in Theodor's Schriften verborgenen Gifte der nestorianischen Barefie. Die Gewarnten holten den Rath des heiligen Proklus ein, der mittlerweile von Cyzicus auf den Patriarchenstuhl von Constantinopel berufen worden war; Proklus antwortete mit seiner Epistola de Incarnatione, welche eine bundige Widerlegung der Jrrthumer Theodor's enthält. Auch Johann von Antiochien erklärte fich mit dieser Epistola einverstanden; er migbilligte es aber, daß einige Monche in zelotischem Eifer einigen von Proklus aus Theodor's Schriften gezogenen Anathematismen den Namen Theodor's beisetten, welchen Proflus unterdruckt hatte. In der That nahmen diefes Berfahren mehrere Bischöfe übel, namentlich auch Ibas, der Nachfolger des Rabulas von Edeffa; der Rame Theodor's stand bei den aftatischen Gemeinden in so hohem Ansehen, daß man eine Berunglimpfung desselben nicht willig dulden mochte. Johann von Antiochien wendete sich in dieser Angelegenheit an Cyrill 1), welcher in Folge dessen den Proklus angieng, Theodor's Andenken zu schonen, obwol seine Lehren in ben Sapen des Restorius enthalten, und mit diesen auch implicite zu Ephesus verdammt worden waren 2). Dem Johann von Antiochien gegenüber aber brang Cprill darauf 3), daß die Orientalen wenigstens die anstößigen Gage Theodor's von fich wiesen. Da indessen die Anhänger Theodor's fortfuhren, auf das Ansehen ihres Lehrers ungestüm zu pochen, und selbst das nicanische Symbol für ihre Zwede mißbrauchten, so arbeitete er eine Erläuterung desselben aus 1), die

<sup>1)</sup> Joannis epistola synodica ad Cyrillum. Cyrill. Opp. V, P. II, 26th. 2, p. 192. 193.

<sup>2)</sup> Ep. ad Proclum. L. c., p. 199-201.

<sup>3)</sup> Ep. ad Joann. Antiochen. L. c., p. 194-197.

<sup>4)</sup> Explanatio in S. Symbolum, ep. 47 ad Anastasium, Alexandrum, Martinianum etc. L. c., p. 174 — 191.

er auch an ben Kaiser und die kaiserlichen Damen überfendete. In Folge frenger kaiserlicher Edicte, und durch Laudesverweisung mehrerer der Kirchenpacification widerftrebender Bischese war die nestorianische Bewegung nach wenigen Jahren im Umfange des römischen Reiches unterdrückt; ihr letter Hort, die Schule zu Edesso, wurde auf Besehl des Kaisers Zeno (a. 489) geschlossen. Die exilirten Restorianer wanderten nach Persien aus; der von Rabulus aus Edessa vertriedene Barsumas war ihr erster und bedeutendster Führer, und wurde Bischof zu Ristibis (a. 485), wo eine blühende Schule entstand. Bon Persien verbreiteten sie sich nach Indien, Aradien, China und in die Tartarei; von Tamerlan bis auf geringe Reste ausgerottet, haben sie sich bis heute unter der geistlichen herrschaft eines Patriarchen erhalten, welcher bis in's 17te Jahrdundert zu Mosul, jest aber in einem sast unzugänglichen Thale an der Gränze zwischen dem kürkischen und persischen Reiche residiert.

#### §. 235.

Der Hauptträger der Polemik gegen die Irrkehre des Nestorius ist Cyrillus, welchem sich Proklus!), Theodot von Ancyra?), Cassianus?), Mazentius!) Leontius von Byzanz 5) anschließen.

Cyrill hat nebst den bereits erwähnten Briefen und Homilien eine nicht geringe Zahl größerer Werke und Abhandlungen über die nestorianische Streitsache hinterlassen, welche hier der Reihe nach vorgenommen werden sollen. Da ist erstlich sein Scholion de Incar-

<sup>&#</sup>x27;) Tomus ad Armenos, bei Gallandi IX, p. 684 – 691. Bgl. auch Oben S. 207 f.

<sup>2)</sup> Expositio symboli Nicaeni (Galland. IX, p. 425 – 440) – Sermo in S. Deiparam et in Simeonem (p. 459 – 469) – Oratio in diem natalem D. N. J. Chr. (p. 469 – 472) – Oratio in S. Mariam Dei Genitricem et in sanctam Christi nativitatem (p. 472 – 477); ferner die drei zu Ephefus den Bischöfen vorgelesenen Homilien, die er früher zu Ancyra gehalten, p. 440 – 459.

<sup>\*)</sup> De incarnatione Domini Libri VII.

¹) Dialogi duo adversus Nestorianos. Abgebruct in ber Biblioth. Max. Lugdun. IX, p. 546—559; Migne Patrol. Graec., Tom. 86, p. 115—164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Contra Nestorianos Libri VII. 3n Mai's Collect. Nov. Vett. Scriptt., Tom. IX, p. 410-610; Migne, Patr. Gr., Tom. 86, p. 1399-1268.

natione Unigeniti ju nennen '), welches von der Erklärung der Ramen Christus, Emmanuel, Jesus ausgeht, und daran weitere christologische Expositionen anknüpft. Christus heißt Gefalbter; gefalbt wurden Könige und Propheten, und die Salbung war Ausdruck, der Berleihung des Geistes. Christus wurde nicht mit Ol gefalbt, trug aber statt deffen die gesammte Fulle des Geistes und der Gnade in sich, die von ihm auf das Geschlecht der Erlösten überströmen und bleibendes Erbe desfelben sein follte. Christus beißt Emmanuel d. i. Gott mit und, weil bas Wort Gottes durch seine Einfleischung sich zu einem aus uns gemacht hat, jedoch nicht seiner Gottheit nach, welche über der Menscheit von erhaben und derselben weit verschieden ift. uns durch den Emmanuel Beil widerfahren ift, so beißt er auch Jesus. Der Logos ist durch die Menschwerdung etwas geworben, was er früher nicht war, borte aber nicht auf zu sein, was er seit ewig war; seine Menschwerdung war ein Berabsteigen vom himmel, um auf Erben auf eine Beise zu sein, in welcher er früher nicht war; darum beißt Christus auch der zweite himmlische Mensch (1 Ror. 15, 45), deffen Fleisch durch die Berbindung mit dem Logos an der göttlichen Glorie und Herrlichkeit desfelben Antheil hatte. Die Selbstentäußerung bes Logos ist nicht als Alteration seiner göttlichen Natur 2), sondern als ein Aufsichnehmen unserer Armuth und Dienstbarkeit zu verstehen. Obschon zweimal geboren, als Gott seit ewig aus bem Bater, als Mensch aus der Jungfrau in der Zeit, ist Christus der Substanz nach (xall' vnoorwow) doch nur Einer. Diese Einheit ift über bas menschliche Begreifen erhaben; fie ift weber eine rein außerliche Zusammenfügung, noch andererseits eine Mischung der geeinigten Naturen. Am ehesten bietet noch die Bereinigung von Leib und Seele im Menschen eine Analogie der Bereinigung des Göttlichen und Menschlichen in Christus. Gleichwie nämlich die Erregungen, Begierlichkeiten und Leidenheiten

<sup>1)</sup> Opp. Tom. V, P. I, p. 779 — 800.

<sup>2)</sup> Daß der Logos auch in der Menschwerdung Gott verblieb, sindet Cyrill (O. c., c. 13—15) prophetisch angebeutet in den Cherubim des Berschnungs-altares (2 Mos. 25, 17 ff.), in dem Stade Mosis (2 Mos. 4, 1 ff.), in der vom Aussaye bedeckten, aber sogleich wieder geheilten Hand Mosis (2 Mos. 4, 6 ff.).

des Körpers zufolge des Confenses und Mitgefühles der Seele vom ganzen Menschen ausgesagt werden, obwol die Seele an fich weder geschlechtlich noch verwundbar ift, so wird auch Alles, was die menschliche Ratur Christi betrifft, von dem incarnirten Worte Gottes ausgesagt, obwol die Gottheit Christi als solche über jede Schwäche und Leidenheit erhaben ist. Umgekehrt wirkt das Fleisch Christi bei den soterischen Wirksamkeiten Christi mit, vergleichbar der vom Feuer angeglühten, und barum die Wirkungen des Feuers äußernden Kohle (Jesai. 61, 6). Die Leiblichkeit Christi ift die plastisch finnliche Prafenz des Logos; er ift im Fleische, wie der Duft in der Blume; daber Christus selbst als Blume bezeichnet wird (Hobest. 2, 1). Gleichwol haben fich beide Raturen in Christo nicht vermischt; so wenig als das Gold und das unverwesliche Cederholz der von Innen und Außen vergoldeten Bundesarche (2 Mos. 25, 10), welche gleichfalls ein Sinnbild Christi ist. Es steht nach den Worten der heiligen Schrift fest, daß Gott oder das Bort Gottes die Menscheit angenommen 1); man darf aber nicht umgelehrt fagen, daß der Mensch die Gottheit angenommen und in sich aufgenommen habe 2); wie hatte die versündete menschliche Ratur die heilige Ratur Gottes ergreifen und an sich ziehen können! Also hat der Logos die menschliche Ratur zu sich erhoben, ohne sie jedoch in ihrer Befenheit zu afteriren. Man kann auch fagen, er sei in sie eingegangen, habe ihr eingewohnt (Kol. 2, 9); nur muß dieses Einwohnen auf die richtige Art verstanden werden, auf daß nicht der Ginwohnende und Derjenige, welchem Gott wie einem Tempel einwohnte, als zwei verschiedene Berfonen erscheinen. Die Schrift spricht auch vom Menschenleibe als einer Seelenwohnung (Job 4, 19; 2 Ror. 4, 16), ohne daß deshalb Leib und Seele als imei verschiedene Subjecte genommen würden; also bürfen analoger

<sup>1)</sup> Sent. 2, 16: Bemen Abrahae apprehendit.

Daß es falsch sei, Christum als ärdennog desposog zu sassen, beweidt Cyrill (O. c., c. 17) aus Hebr. 1, 1; Matth. 5, 17; Joh. 1, 14; Ephes. 3, 5; Kol. 1, 26 ff; 2, 1 ff; 1 Thess. 1, 8; 2, 2; 4, 13; Tit. 2, 11; Nom. 9, 5. Hätte Gott der Menscheit Christi nicht anders eingewohnt, als den Heiligen als Tempeln Gottes, so müßten auch diese angebetet werden, während nach der Schrift die Engel und Heiligen Christum ans beten (O. c., p. 18).

Beife auch Gott und Mensch in Christus nicht als zwei verschiedene Personen genommen werden. Man darf aber andererseits wieder nicht mähnen, daß der Logos etwa die Stelle der Seele in Christus vertreten habe; Fleischwerdung des Logos heißt so viel als Annahme der ganzen Menschennatur; die Schrift verfteht unter Fleisch öfter den ganzen Menschen (Luk. 3, 6; Gal. 1, 16), sowie auch die Seele den ganzen Menschen bedeuten kann: 5 Mos. 10, 22. Die Schrift scheint aber mit Borbedacht den Ausdruck Fleischwerdung gewählt zu haben, um jeden Gedanken an eine bloge inhabitatio per oxeow ferne zu halten. Denn der Emmanuel ist wesentlich Gott '), daher auch Maria mit Recht Georóxog genannt wird. Der Emmanuel ift untheilbar Giner; daber wird Entgegengeseties, göttliche Machtwirkung und menschliche Schwäche, Heiligen und Geheiligtwerden u. s. w. von einem und demfelben Subjecte, nur unter verschiedenen Beziehungen, ausgesagt. Es ift mit ihm so, wie mit dem Wasser, von welchem 2 Mos. 4, 9 die Rede ift: Accipies aquam de flumine et effundes super terram et erit aqua ... sanguis super terram. Wasser = Leben, Blut = Tod; Logod = Macht des Lebens, Mensch = leidensfähig. Ein anderes Sinnbild des Göttlichen und Menschlichen in Christus find die zwei jungen Tauben (3 Mos. 18, 1 ff.), von welchen die eine getöbtet, die andere lebendige im Blute der getodteten gebadet wird, worauf der vom Aussatz Geheilte, der das Opfer bringt, mit dem Blute besprengt wird. Die typische Deutung des Borganges liegt nabe 2); hier nur fo viel, daß Beides, Gottheit und Menscheit Christi durch die Taube gefinnbildet find, wenn auch unter zwei verschiedenen Gestalten, um eben die zwei Seiten der gottlichen Person Christi darzustellen. Rur unter Borausseyung einer ungetheilten b. i. perfönlichen Einheit des Göttlichen und Menschlichen in Christus hat ber Begriff der Einfleischung Wahrheit; wenn Dasjenige, was Christus am Leibe litt, nur beziehungsweise auf ben Gott in ihm übertragen wird, gleichsam als ob er nicht (freilich impaffibles) Subject dieser Leidenheiten gewesen ware, so ist ja der Emmanuel

<sup>1)</sup> Jesai. 9, 5; Joh. 3, 16; 2 Chron. 6, 17; Psalm 131, 5. 6 in Berbindung mit Mich. 5, 2; 1 Mos. 82, 30; Oan. 7, 13 u. s. w.

<sup>2)</sup> Bgl. in dieser Beziehung und siber den typischen Character des A. E. im Allgemeinen Cyrill's Libri XVII de Spiritu et Litera.

bloßer Mensch, und steht kaum auf gleicher Sohe mit Moses, ber das Murren des Bolkes gegen ihn und Aaron als Murren wider Gott bezeichnete (2 Mos. 16, 7) ober mit Samuel, welchen zu mißachten Gott als Mißachtung seiner selbst erklärt (1 Kön. 8, 5).

### §. 236.

Die an Raiser Theodosius gerichtete Schrift Cyrill's de rocta in Dominum Nostrum Jesum Christum Fide beginnt mit einem Preise ber irdischen Herrschermacht, als beren gottliche Stupe Jesus Christus bezeichnet wird (Sprichw. 8, 15), daher auch Alles an einer richtigen Erkenntniß Christi gelegen sei. Demnach will Cyrill seine Abhandlung hierüber dem Raiser und den frommen Damen der faiserlichen Familie ale ein geiftliches Gaftgeschent barbringen. dem Ende geht er zuerst alle driftologischen haresien bis auf Restorius durch, und spricht von den Gnostikern und Manichäern, welche Christo bloß einen Scheinkörper beilegten, von den Cerin. thianern, welche das ewige Wort erst mit der Geburt Christi erzeugt werben laffen; die Photinianer sprechen dem göttlichen Worte die Subfistenz ab, die Apollinaristen läugnen die menschliche Seele Christi. An diese reihen sich nun die Restorianer an, welche zwar alle vorausgegangenen Jerthumer vermeiden, und der Gottheit so= wol als der Menschheit Christi vollkommen gerecht werden wollen, aber das Berhältniß beiber Raturen zu einander nicht richtig faffen, indem fle die Einheit der Person zerreißen. Zwei Gubjecte in Christo unterscheiden, ein göttliches und ein menschliches, geht schlechterbings nicht an; die Schrift rebet nur von Ginem Subsecte, dem Sohne Gottes, der dem Fleische nach aus David's Samen hervorgegangen (Rom. 1, 1 ff.); von David selbst aber als ein seit ewig aus bem gottlichen Bater Erzeugter ertannt murbe (Bf. 2, 7); Chriftus selbft nennt fich einen vom Tobe bedrohten Menfchen, der. die ewige Wahrheit redet, mas Abraham nicht gethan (Joh. 8, 39); der Hebraerbrief von den Tagen des Fleisches, die der Gohn Gottes für uns betend, leidend, opfernd auf Erden zugebracht hat (hebr. 5, 7), und von der Erhöhung desselben über die Engel, nachdem er, der ewige Abglanz der gottlichen herrlichteit, verausgehend unter die Engel berabgesett worden war (hebr. 2, 9). Da seine Personlichkeit nur als die des eingefleischten Gottes ober Sohnes:

Gottes denkbar ift, so ist nicht bloß seine Menschheit, die sich von der Gottheit gar nicht trennen läßt, sondern Chriftus als Ganzer d. i. als eingefleischter Gott aus der Jungfrau geboren worden, und die Namen Jesus, Christus gehören nicht etwa ausschließlich und einseitig seiner Menschheit, sondern der ewigen Personlichkeit Christi an, die eine gottliche ift. Go erklart fich der Ausspruch des Apostels, er habe sein Evangelium nicht von Menschen, ober durch irgend einen Menschen, sondern durch Jesus Christus empfangen (Gal. 1, 1. 11; vgl. 2 Kor. 5, 16). Diese Auffassung ber Personlichkeit Christi steht im engsten Zusammenhange mit dem 3wede seines Rommens; denn in ihm sollten die Menschen der Ratur nach, durch ihn der Gnade nach Kinder Gottes werden. Paulus bestätiget, daß Christus seiner Ratur (d. i. seinem Besen) nach Gott sei, wenn er den Beiden porwirft, sie hatten Diejenigen als Götter geehet, die ihrer Natur nach nicht Götter find (Gal. Wir muffen bemnach sagen, daß in Chriftus die zwei Raturen zu Einem Wesen (nicht zu Einer Ratur) sich vereiniget haben; und dieses Wefen ift der in Menschengestalt offenbar gewordene Logos-Gott. Die ihm gezollte Anbetung gilt ungetheilt seiner gangen Persönlichkeit, nicht bloß dem Logos-Gott in ihm, wie wir denn auch nicht bloß an den Logos an sich, sondern an das fleischgewordene Wort Gottes glauben. Allerdings betete er auch selber als Mensch; aber seine Menschheit harrte, zufolge ihrer Besenseinigung mit dem Logos, selber auch ihrer göttlichen Berherrlichung entgegen (Joh. 17, 1). Der Blindgeborne, den Christus heilt, wünscht den Sohn zu seben, damit er an ihn glaube; und Christus fagt zu ihm: Vidisti eum, qui loquitur ille est. Darauf bekannte der Geheilte seinen Glauben an Christus und betete ihn Dieß galt der gangen, ungetheilten Personlichkeit Christi: Vicisti eum. Go reben auch wir im menschlichen Bertebre nicht etwa bloß den Geist oder die Seele eines Menschen, sondem den ganzen Menschen an, der uns als ungetheilte Einheit gilt. Bermöge dieser untheilbaren Persons= und Wesenseinheit hat die menschliche Ratur Christi an den Eigenschaften seiner gottlichen Natur Antheil, und umgekehrt. Go verleiht sein Anhauchen ben Aposteln den heiligen Geist (Joh. 20, 23); so gibt er, der seiner göttlichen Natur nach das Leben ift, sich selbst als Lebendigmachen= den in seinem Fleische, obwol dieses als solches nicht das vom

himmel gestiegene Leben ift, sondern aus der Jungfrau genommen wurde. Umgekehrt wird vom Sohne Gottes, bem ewigen Worte des Baters, gesagt, daß er für uns gelitten und durch sein Leiden und Sterben und erlöst hat (Rot. 1, 12 ff.). Christus ist seiner Ratur nach Gott, obwol eingefleischter Gott b. h. das Subject ber Berson Christi ist ein göttliches. Die Benennung Christus auf den Menschen im Emmanuel beschränken zu wollen, spricht so sehr gegen den Geist der Schrift, daß diese vielmehr den noch nicht mit der Menschheit vereinigten Logos Christum nennt. Der Täufer nennt Christum ben Mann, der nach ihm kommen wird, aber vor ihm schon gewesen ist (Joh. 1, 30); kann die Bezeichnung Mann im Munde des vor Jesus gebornen Johannes im Zusammenhänge der angeführten Rede Christo als blogem Menschen gelten? Existirte der Emmanuel als Mensch vor dem Täufer? Paulus redet von Christus als einem schon vor der Incarnation Existirenden (1 **Ror.** 10, 4).

## §. 237.

Die an die beiden Frauen des kaiserlichen Sauses gerichtete Shrift Cyrill's beginnt nach Borausschickung einer ehrenden Anerkennung ihrer Frommigkeit und Züchtigkeit mit der Anführung des kirchlichen Symbols über den vor aller Zeit durch den göttlichen Bater erzeugten, in ber Zeit aber menschgewordenen und aus der Jungfrau gebornen Sohn Gottes. Ware der aus der Jungfrau Geborne nicht der göttliche Sohn des ewigen Baters, so müßten wir an zwei Söhne Gottes glauben; wie könnte ba noch von Einem Glauben und Einer Taufe die Rede fein, wie tonnte der Sohn der Jungfrau als Erlöfer verehrt, als Gott angebetet werden? Der Rame Christus ist nicht außerlich bom Sohné der Jungfrau auf den ewigen Sohn des Baters übertragen, sondern ift eigenster Rame des Letteren, soweit er die Menschheit angenommen hat und aus der Jungfrau geboren worden ift. Demgemäß wird Maria mit Recht Isoróxog genannt, und ist von den vorangegangenen beiligen Lehrern der Kirche fo genannt worden, wie Cyrill durch eine Reihe von Stellen aus Athanasius, Atticus, Amphilochius, Chrysoftomus, Theophilus u. s. w. erhärtet. Es ware aber verfehlt, den Sohn Gottes als Logos mit Christus

identificiren zu wollen, da der Logos eben durch und in Kraft seiner Incarnation jum Beilande geworden ift. Die schriftgemäße Lehre von Chriftus als fleischgewordenem Worte Gottes barzulegen, macht sich nun Chrill zur besonderen Aufgabe seiner Schrift, und entlediget fich derselben mit der möglichsten Bollständigkeit. Christus ist wahrhaft Gott, indem seine Menschheit, der Tempel des Logos durch die Union mit dem Logos zur Gemeinschaft der göttlichen Glorie erhoben worden ist: Rom. 1, 1 ff.; Rom. 1, 28; 1, 5; 3, 23; 4, 17; 7, 4; 8, 8. 14 (vgl. Gal. 4, 6); Röm. 3, 35 (vgl. mit 5 Mos. 6, 5); 8, 38; 15, 15. 17; 16, 16. 20; 1 Kor. 1, 1 (ecclesiae Dei vgl. mit Rom. 16, 16: ecclesiae Christi); 1 Ror. 1, 22; 2, 1; 2, 8; 3, 10; 3, 16; 4, 5; 6, 19; 8, 4; 9, 21; 11, 8 (vgl. Luf. 3, 38: Adam fuit Dei, jur Erläuterung ber Worte: Caput viri Christus); 12, 3. 28; 16, 21; 2 Stor. 2, 14; 3, 2; 3, 14; 4, 3; 5, 9; 5, 20; 10, 5 (vgl. Phil. 2, 8) u. s. w. Wir überheben und ber ebenso zahlreichen Citate aus ben übrigen paus linischen Briefen und sonstigen neutestamentlichen Schriften, beren Anführung und Erklärung den weitaus größten Theil der Schrift Chrill's ausfüllt, und erwähnen nur noch, daß in ähnlicher Weise, obschon kürzer folgende Säte durchgeführt werden: Christus ist Leben und Lebengeber 1 Ror. 10, 15; 15, 45; 2 Ror. 1, 9; Sebr. 2, 14; Matth. 9, 23; Joh. 6, 27; 11, 43 — es ist nur Ein Christus: 1 Joh. 1, 1 — Ein Herr und Sohn Gottes: Röm. 7, 25; 8, 1. 3; 8, 31; 10, 6; 14, 7; 1 Ror. 10, 4; 2 Ror. 5, 16; 8, 9; Gal. 1, 1; 4, 3; Eph. 4, 5; Phil. 2, 5; Rol. 1, 12; Hebr. 1, 1. 3; 2, 11; 8, 1; 12, 1; Matth. 11, 27; Joh. 1, 9. 14 — an welchen wir als Gott glauben sollen: Rom. 1, 5. 9; 5, 1; 9, 32; 10, 3; 16, 25; 15, 8 (vgl. mit 1 Mos. 12, 3; Rom. 4, 13; Gal. 3, 19); 1 Kor. 6, 11; 2 Kor. 11, 4; Gal. 1, 6. 15; Eph. 1, 13 ff.; 3, 1 ff.; 3, 8; 5, 25 u. s. w. — Christus ist das göttliche Ziel unseres Glaubens: 1 Petr. 1, 21; Joh. 6, 47; 1 Joh. 3, 23; 4, 2; 4, 14; 5, 1. 5. 9. — Chrifti Blut hatte fahnende Rraft Rom. 3, 25; 1 Kor. 1, 30 — und hat uns erlöst: 1 Petr. 1, 18 .— Christi Tod ist uns zum Beile geworden: Rom. 5, 8; 6, 3; Gal. 3, 13; Eph. 2, 13; Sebr. 10, 5; 13, 12; 1 Tim. 2, 5; 1 Petr. 8, 18 — und nicht bloß uns, sondern ber ganzen Welt: Joh. 12, 16. 23 ff.

Im zweiten Buche bemüht fich Cyrill zu zeigen, daß alles Dasjenige, was in der Schrift über den Stand ber Erniedrigung Christi, über die damit verbundene Unterordnung und Abhängig. feit Christi vom gottlichen Bater gesagt werbe, ber Gottlichkeit seiner Person nicht Eintrag thue, somit zur Annahme von zwei Personen in Christus nicht berechtige. Der Stand ber Erniedrigung ift ein freiwillig gewählter 2 Ror. 8, 9; zudem tonnte Leiden und Tod Christi nur unter der Boraussetzung, daß sein Leib der eigene Leib des Logos war, einen superabundanten, alles Andere überwiegenden Werth haben und somit auch ganz sicher unsere Befreiung erwirken. Demgemäß bezeichnet auch die Schrift an verschiedenen Stellen den ewigen Sohn Gottes und den leidenden, emiedrigten Menschensohn unzweideutig als die eine und selbe Personlichkeit, in deren Gehorsam, Leiden u. s. w. allenthalben der heilsäkonomische Zweck in's Auge zu fassen ist. So heißt es z. B. Rom. 15, 8, daß Chriftus ein Diener der Beschneidung d. i. der Juden geworden sei, um die den Batern gemachten Berheißungen ju befräftigen; die Beiden aber sollten Gott ob seiner Barmherzigfeit preisen. Dieg Lettere hat nur bann einen Sinn, wenn in Demjenigen, welcher jum Diener ber Beschneibung geworben, Gott selber fich geoffenbart hat. Christus selbst weist auf den heilsotonomischen Zwed seines Gehorsams bin, daß nämlich keiner von denen verloren gebe, welche ihm der Bater anvertraut hat (Joh. 6, 38); wenn er fagt, daß er hiemit nicht seinen, sondern des Baters Billen erfülle, so soll dieß ein Zeugniß gegen die ungläubigen Juden fein, welche dem Einen Bater zu bienen fich rühmten. In bebr. 2, 10 ff. wird Chriftus, der Sobepriefter und Berfohner, unweidentig von Seite seiner gottlichen und seiner menschlichen Ratur zugleich in's Auge gefaßt; der Apostel sagt ja deutlich (B. 14), daß die Überwindung bes Todes über die menschlichen Rrafte gebe, also denkt er den Überwinder als Gott. Der Überwinder und Beiliger ber Menschen wird in B. 10 allerdings von Demjenigen un= terschieden, di' ov ra navra; unter Letterem ist aber nicht etwa der Logos, sondern der Bater zu verstehen, di' du xai di' od bezieht fic auf ein und dasselbe Subject, wie überhaupt manchmal di' ou, obwol eigentlich eine bem Sohne appropriirte Redeweise, boch auch auf ben Bater angewendet wird. Die Schrift redet von einem

Herabkommen des heiligen Geistes lüber Jesus (Joh. 1, 32; Luk. 4, 1 u. s. w.); da nun Christus als Gott selber den Geist sendet, so kann jene Heiligung durch den Geist nur auf Christi Fleisch oder Menscheit sich beziehen, nicht so sehr, daß diese an sich geheiliget werde, sondern um die Heiligungsgnaden zum heilsökonomischen Zwede der Ausströmung an und in sich auszunehmen. Christus kommt auf diese Weise auf alle jene Stellen und Klassen von Stellen wieder zu sprechen, welche von früheren Polemikern gegen die Einwürfe der Arianer vertheidiget und erklärt worden waren, daher wir uns wol der näheren Anführung derselben an dieser Stelle überheben dürfen.

## §. 238.

Cyrill's Dialog: Quod unus sit Christus, beginnt mit einer Widerlegung des Apollinarismus, welche den Gang des Gespräches auf den Restorianismus hinüberlenkt. Der Logos hat durch die Fleischwerdung nicht sein gottliches Wesen mutirt, sondern Etwas an sich genommen, was er früher nicht an sich hatte; darum beißt es von ihm (Phil. 2, 7), daß er menschenähnlich geworden, wobei augenscheinlich vorausgesett wird, daß er etwas von den gewöhnlichen Menschen Berschiedenes geblieben sei, wie benn auch der Zwed der Incarnation eben nur dieser war, fich den Menschen in einer für fie fagbaren Beise vernehmbar zu machen, und die durch die Sunde erniedrigte Menschheit zu fich zu erheben, um ihr zu verleihen, was sie aus sich nicht erringen konnte. Als Träger der Menschheit blieb er das unveränderte Subject derselben, und con= flituirte mit ihr jene gottliche Berfonlichkeit, die aus ber Jungfrau geboren worden ift. Die Restorianer meinen freilich, der Rame Christus tonne sich blog auf die Menschheit Christi beziehen, indem ja nur diese vom beiligen Geifte gesalbt worden fein konne. Sie übersehen, daß Christus nicht eine Substanz oder reelle Wesenheit, sondern ein Amt, einen Beruf ausbruden soll, wie & B. die Benennungen: Apostel, Engel; dieser Beruf ist aber dem Logos fraft feiner Incarnation zugefallen. Denn um und in Rraft seiner Gottheit zu heiligen, ift er Mensch geworden, und hat, wie es hebr. 2, 11 heißt, als menschgewordener Sanctificator es nicht verschmäht, die Menschen seine Brüder zu nennen. Die Salbung aber d. i. die

Einweihung zu diesem Berufe wurde ihm nach Psalm 44, 7.8 als einer göttlichen Persönlichkeit ertheilt: Sedes tus Deus in saeculum saeculi . . . . dilexisti justitiam . . . . propterea unxit te Deus tuus... Die Restorianer, welche den vom Sohne Gottes unterschiedenen Sohn der Maria auf den in der angeführten Stelle emahnten Thron erheben wollen, mußte man wol fragen, wo der Thron des Sohnes Gottes sei? Sie wollen an die Stelle der dem Sohne Gottes gebührenden Anbetung eine Anthropolatrie segen. Die biblischen Redeweisen von der Selbstentaußerung, Selbsthingebung des Sohnes werden in ihrem Munde zu leeren, taufchenden Formeln. Die Gründe, durch welche die Restorianer die Anbetung Christi motiviren, beweisen keine andere Art von religiöser Schuldigkeit, als jene Art von Gehorsam und Pietat, welche man den Dienern und Berkundern des göttlichen Wortes und Willens schuldig ift; jede Berunehrung eines Gottgefandten oder Stellvertreters ift relativ auch eine Berunehrung Gottes, in dessen Ramen der Mensch als Prophet u. s. f. redet. Wollen sie dem Menschensohne mehr leisten, als eine solche Art Berehrung, so thun sie der Berehrung Eintrag, welche fie dem nach ihrer Ansicht vom Sohne David's zu unterscheidenden Gottessohne schuldig find. Ihre Einreden gehen sämmtsich von der Boraussetzung aus, daß eine krwois der beiden Raturen ohne Fusion oder Alteration derselben nicht denkbar sei. Dieß ift aber eine falsche, ungerechtfertigte Annahme; das Unbegreifliche darf man nicht als das Unmögliche ausgeben, zudem finden fich in den geschaffenen Dingen Analogien einer solchen Besendeinheit ohne Bermischung der Constituenten der Befendeinbeit. Wenn Paulus zwischen außerem und innerem Menschen unterscheibet, meint er gewiß nicht zwei Menschen ober menschliche Wesenbeiten, sondern eben nur Einen Menschen, von Seite feines fleisch= lichen und geistigen Lebens betrachtet. Die Restorianer meinen, bas Menschliche in Christus könne die Evwois nicht vertragen, ohne von der übermächtigen Gottheit verzehrt zu werden. Die Geschichte bes A. T. zeigt und in einem bildlichen Typus das Gegentheil; ber brennende Dornbusch, welchen Moses sah, wurde von den Flammen nicht verzehrt. Ware Christus durch bloges Einwohnen ber Gottheit (ohne Wesenseinheit mit ihr) Gottes Sohn, so hatte er vor allen anderen-Menschen, welchen Gott durch seine Gnade einwohnt, Richts voraus, wenigstens nicht dem Wesen, sondern nur bem Grade nach. Ift ber Mensch in Chriftus mit bem Logos nicht der Natur nach geeiniget, so konnte er dieser Einigung möglicher Weise auch verluftig gehen, wie alle Anderen, welche durch Adoption Gottes Kinder find. Warum unterscheibet jedoch die evangelische Parabel von den Arbeitern im Weinberge den Sohn des Hauses von den Knechten? Christus selbst gibt Jenen, welche den Messias für nichts Anderes, als einen Abkömmling David's halten, die Frage auf, wie David den Messias seinen herrn nennen tonne (Pfalm 109, 1)? Christus bittet den Bater, ihm jene herrlichkeit wiederzugeben, welche er vor Anfang der Welt hatte; tann bieg die Bitte einer vom Logos verschiedenen Perfonlichkeit sein? sagt (1 Ror. 8): Nobis unus Pater ex quo omnia et nos ex ipso, et unus Dominus Jesus Christus per quem omnia et nos per ipsum. Hiemit wird Christus als Schöpfer aller Dinge bezeichnet. Wenn nun nicht der Logos der Gesalbte (Christus) sein foll, so muffen die Nestorianer zugeben, daß das Menschliche an Christus im Logos subsistire. Man kann daher von Christus sagen, ber Mensch Christus hat, soweit er Gott ist, die Welt erschaffen. Die Restorianer hingegen mußten nach ihrem Begriffe von Christus aus den paulinischen Worten folgern, daß ein Mensch als solcher die Welt geschaffen habe. Eine ihrer Beweisstellen für die Personsverschiedenheit Christi vom Logos ift Hebr. 5, wo Christus Prophet und Apostel genannt wird. Sie übersehen, daß auf Christus diese Benennung nicht in dem Sinne fich anwenden läßt, wie auf andere Menschen; als Gottes ewiges Wort ift er mehr als Hoherpriefter und Apostel, und seine Menschwerdung ift ein Eingehen in den Stand der Entäußerung, mährend das Hohepriester= und Apostel= amt eine Erhöhung des Menschen ausdrücken soll. Also können jene Bezeichnungen auf ihn nur insoweit bezogen werben, als er Sohepriester und Apostel eingeset hat. Denn Mittheilung gottlicher Gnaden an und ist ja der Zweck seiner Selbstentaußerung und Annahme der Anechtsgestalt. Auch die Berherrlichung seiner menschlichen Natur hatte, sowie seine Erniedrigung und Schwäche, einen heilsokonomischen Zwed. Er wurde um unser willen schwach; die Worte des Apostels hebr. 5, in welchen von Thranen, hilferuf und Gebet Dessen, der Gottes Sohn war, vom Lernen des Gehorsams durch Leiden die Rede ist, schildern ein Berhalten Christi, bessen Zweck die Vorbildung unseres Verhaltens in Leiden und

Berfolgungen ift; sein Berhatten ift eine Lehre ber ewigen Beisbeit an uns Menschen. Die Erhöhung seiner menschlichen Ratur soll une zeigen, daß in ihm und durch ihn unsere menschliche Ratur zu einer heiligen und gottlichen Burde erhoben werben soll. Die Borte: Eloi, Eloi, lama sabachthani hat Christus nicht in eigenem Ramen, sondern im Ramen des verschuldeten menschlichen Geschiechtes gesprochen, welchem er nach nunmehr gesühnter Schuld die Bieberzuwendung der gottlichen Baterhuld erbat. Auch sein Backthum an Alter, Beisheit und Gnade hatte den heileofonomischen 3med einer für uns fagbaren Entwidelung ber Manifestation des menschgewordenen ewigen Wortes unter ben Menschen. Der Sohn Gottes hat sich mit einem Worte uns Menschen in allen Dingen, die Gunde ausgenommen, verähnlichet, um uns aus dem Buftande unferes fittlichen und leiblichen Elendes zu befreien und ju Gott ju erheben, und diese Befreiung und Erhebung junachft an sich selbst durch seine Auferstehung und glorreiche himmelfahrt ju zeigen. Die Brädicate seiner menschlichen Ratur find auf ihn als Gott zu beziehen, da die Menschwerdung eben die Rundwerdung feiner selbst als Gottes bezweckte; daber das unerhörte Wunder seiner Personlichkeit, welche Entgegengesettes, herrschaft in Anechts. gestalt, Glorie in der Schwäche u. s. w. darstellte. Weil aber im Fleische eben Gott offenbar werden sollte, so mußte bas Menschliche in ihm nach Überwindung von Leiden und Tod zur göttlichen Glorie erhoben werden, auf daß es fund wurde, daß er seiner Ratur nach Gott sei. Go bringt es die Idee des fleischgewordenen Gottes mit sich, womit die erwähnten heilsokonomischen Zwecke der Menschwerdung auf's Bolltommenste, wie wir faben, congruiren.

# **§.** 239.

Bon den fünf Büchern adversus Nestorii blasphemias contradictionum ') handelt das erste über die Georoxog '), das zweite be-

<sup>1)</sup> Κατὰ τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν πεντάβιβλος ἀντίψόησις. Opp. Tom. VI, p. 1 — 143.

<sup>\*)</sup> Andere Schristen Chrill's über die Θεονόνος sind: Adversus eos, qui 8S. Virginem nolebant consiteri Deiparam (κατά τῶν μή βουλομένων έμολογείν Θεοτόνον τὴν ἄγιαν καρθένον). Abgebruck in Mai's Nov.

kämpft die nestorianische Auffassung Christi als eines bloßen homo Feopogog; in den drei letten Büchern werden verschiedene Argumente widerlegt, durch welche Restorius verdeckter Weise auf eine Zweiheit der Personen in Christus hinarbeitet.

Restorius begreift nicht, wie man behaupten könne, bag Maria die Gottheit geboren habe. Dieß heißt die katholische Formel ver= drehen, welche sagt, daß Maria den Logos dem Fleische nach ge= boren hat. Wie hatte der Logos sonst als Mensch in die Menschenwelt eintreten konnen? Wie hatte anders die unzweifelhafte Bürgschaft geboten werden konnen, daß er wahrhaft, nicht bloß jum Scheine Mensch geworben sei, wenn er nicht aus dem Weibe geboren worden mare? Wie hatte er uns Menschen von unserer Schuld und unserem Elende befreien konnen, wenn er fich nicht uns gleich gemacht hatte, nicht wahrhaft Mensch geworben ware! Es begreift sich aber auch, daß er als zweiter himmlischer Mensch, als Urheber einer neuen Generation nicht auf jene Art, wie der alte erste Abam sich fortpflanzt, in die Menschenwelt eintreten tonnte; er tam eben unmittelbar vom himmel, und nahm fic feine Fleischeshalle aus einem, von keinem Manne berührten, Beibe. Daburch hat er als Mensch zu existiren angefangen, und die Jungfrau seine Mutter werden lassen; daher sie mit Recht Georóxos genannt wird. Restorius versichert wol, daß er der Jungfrau dieses Prädicat nicht mißgönne; es sei in der That der Herr aller Dinge burch sie hindurchgegangen, sofern nämlich der Logos mit dem von der Jungfrau gebornen Menschen verbunden mar. Aber die Jungfrau hat ja nicht einen homo deifer, sondern ben menschgewordenen Sott geboren! Zudem ist der Ausbrud: "Durchgegangen (naogliche)" zweideutig und in jedem Sinne anstößig; entweder wird dem Logos= Gott eine örtliche Bewegung beigelegt (als ob er nicht ohnehin überall ware), oder es wird ihm der Leib der Jungfrau nur in jenem beziehungsweisen Ginne, in welchem Christus homo deifer ift, als Wohnung zugewiesen, und hat Maria Richts vor Elisabeth voraus, deren Sohn durch den heiligen Geist im Mutterschoofe geheiliget murbe; und da durch den heiligen Geist jedem Geheiligten

Coll. Vett. Scriptt. Tom. VIII, P. II, p. 108—131. Ferner: Dialogus cum Nestorio de SS. Virgine Deipara (Διαλέξις πρὸς Νεστορίον ὅτι Θεοτόπος ἡ ἄγια παρθένος, οι Χριστοτόπος). Siehe Mai l. c. p. 132—135.

der Sohn einwohnt, so hatte der Logos der Mutter des Taufers ebenfogut, wie der Mutter Christi eingewohnt. Und wie foll man überhaupt das "Durchgeben" verstehen, wenn der Logos nicht Mensch geworden und einen ihm personlich eignenden Körper an sich genommen hat, sondern in seiner reinen Geistigkeit verharrt ift? Restorius meint freilich, daß dasselbe von jeder Menschenseele gefragt werben konne, die zugleich mit ihrem Leibe aus bem Mutterschoose hervorgeht; er sest also voraus, dag die Mutter im eigentlichen Sinne nicht den ganzen Menschen, sondern nur den Rörper besselben gebare, mas ber unbefangenen Annahme und Redeweise aller Menschen widerspricht. So ware benn, meint Reflorius, der Sohn Gottes zweimal geboren worden, einmal ausdem gottlichen Bater, sodann aus der Jungfrau? Sonft gable man doch nach der Zahl der Geburten auch die Zahl der Gebornen? Diefer migrathene Wig beweist höchstens, daß gottliche und übernatürliche Dinge nicht unter das Maaß der menschlichen und natürlichen Dinge gestellt werden durfen; teineswegs aber, daß, wenn dasselbe Subject zweimal geboren wird, auch zwei Sohne vorhanden seien, wie Restorius folgert. Restorius erwidert, daß bas Concil von Ricaa von einer Geburt bes Sohnes Gottes aus Maria Nichts wiffe. Allerdings bedient sich das Concil nicht dieses letteren Ausdruckes; wenn es aber von einer Einfleischung und Menschwerdung des Sohnes Gottes spricht, tann Jemand anderer, als diefer aus der Jungfrau geboren gedacht werden? Dag die Gottheit von der Jungfrau geboren worden sei, hat Riemand behauptet; es ist also auch widersinnig, baran die Folgerung zu knüpfen, daß die Jungfrau als Gottesmutter eine Göttin sein müßte.

Restorius meint, daß er gegen das Prädicat Georóxog letzlich nicht so viel einzuwenden hätte, wenn nicht gerade die Arianer, Eunomianer und Apollinaristen es gewesen wären, welche sich um Geltendmachung dieser Formel so sehr bemüht hätten; schon daraus sei eine mit dem Gebrauche derselben zusammenhängende Tendenz zur Identification und Vermischung der beiden in Christo geeinigten Naturen ersichtlich. Dieß scheint nun eben nur dem Restorius so, welcher den Unterschied der beiden Naturen zum Unterschiede zweier Personen erweitert, und die Einheit im Wesen Christi dadurch herzustellen meint, daß er annimmt, die Wensch-

beit sei durch ihre Berbindung mit bem Logos zu gottlichem Range erhoben worden. Stellt die Gleichheit des Ranges auch schon eine Einheit im Wesen her? Petrus und Johannes sind als Apostel und heilige Manner in Rang und Ansehen einander gleich; haben fle hiedurch aufgehört, 3mei zu sein, und ift aus ihnen Einer geworden, wie Christus als Gott und Mensch Einer ift? Behauptet doch Restorius selber, daß Ein Christus, Ein Sohn, Ein Herr sei. Moge Restorius serner darthun, wie und in welchem Sinne der Logos den Menschen Jesus zu gleichem Range mit fich erhoben habe? hat der zu göttlichem Range erhobene Mensch das Alles, was der Logos ist: Weisheit, Schöpfermacht u. s. w., so zu sagen quoixõs in sein eigenes Wesen aufgenommen? Was ift aber dieß für ein Gott, welchem ein Geschöpf wesensgleich werden kann? Und wenn der Mensch Jesus bem Logos nicht wesensgleich geworben, sondern bloß an der Herrlichkeit des Logos participirt hat, wie will Restorius darthun, daß nicht zwei Sohne, sondern bloß Einer vorhanden sei? Aber — fragt Restorius — wie kann man annehmen, daß Derjenige, welchen der Apostel factum ex muliere, factum sub lege nennt, ber Logos sei? Seit wann steht der Logos unter bem Gesete, ist er nicht vielmehr herr desselben? Die Antwort hierauf ist leicht; nicht zufolge seiner göttlichen Natur, sondern zufolge feiner Incarnation ist er als Mensch geboren und dem Geset unterthan geworden: Cum in forma Dei esset, humiliavit semotipsum . . . Die Benennung Christus bezieht sich nicht auf ben Menschen in Christus, sondern auf die Ganzheit der Person des incarnirten Logos. Restorius meint, die Benennungen Christus, Gott, Sohn Gottes wurden auch anderen Menschen in der Schrift beigelegt, einem Moses, Chrus u. s. w. Der Unterschied ist nur, daß diese Benennungen von den Genannten in uneigentlichem Sinne, von Christus in eigentlichem Sinne gebraucht werden. Moses wird Gott genannt; von Christus werden aber auch gottliche Eigenschaften: Allwissenheit, Allmacht ausgesagt; wenn Jesus nicht in anderem Sinne der Christus war, als Cyrus ein Gesalbter genannt wird, so ift Jesus nicht einmal ein heiliger Mensch gewesen, und es ist unstatthaft, die Herabkunft des heiligen Beistes bei ber Taufe im Jordan für eine Beiligung des Menschen Jesus zu nehmen, wie Restorius will. heilig werden ja auch die Meder und Perfer genannt, die unter des Cyrus Führung nach Gottes

Beschluß Babykon stargen follten; heilig werden die Schafe und andere Opferthiere genannt, beren Fleisch auf dem Altar verbrannt wurde. Bei dieser Art Auseinanderhaltung des Götklichen und Menfolichen in Christus begreift man nicht, wie er ber menschlichen Ratur gleiche Burde und Chre mit der gottlichen zusprechen konne, da doch beide so weit von einander abstehen! Die hypostatische Union beider, die einzige Bedingung, unter welcher ein Theilhaben der menschlichen Ratur an der Ehre und Würde der göttlichen denkbar ift, wird von ihm verworfen; nur unter Boraussetzung det hppostatischen Union gilt, was Restorius zu sagen nicht ermüdet, daß man die vom Logos angenommene Menschheit nicht als einen zweiten Sohn Gottes neben dem ersten, der seit ewig ist, zu nehmen habe. Diese seine Behauptung wird aber wieder durch eine andere von entgegengesetter Richtung aufgehoben; er fagt nämlich, nach. Annahme der Menschennatur oder Christi konne beziehungsweise auch der Logos Christus genannt werden; find in diesem Falle nicht zwei Subjecte vorhanden? Wie will Restorius die Christo gezolte Anbetung rechtfertigen, wenn Chriftus nicht feiner Ratur nach Gott ift? Wie fann er aber der Ratur nach Gott fein, wenn nicht der Logos Subject seiner Personlichkeit ist? Rach Restorius muß die Menschheit Christi entweder deificirt, in die göttliche Ratur übergegangen sein, wenn sie anbetungswürdig sein foll, ober er macht sich der Anthropolatrie schuldig, indem er neben dem Logos auch noch einem mit demselben verbundenen Menschen Anbetung zuerkennen will. Diese Anthropolatrie würde fich in Bezug auf Joh. 6 zur Anthropophagie gestalten, zu jenem unerleuchteten Irrthume, welcher in den ungläubigen Juden auftauchte, als sie von einem Effen vom Fleische des Menschensohnes borten - welches Effen freilich, sofern der Leib Christi nicht Leib des Logos, des Lebensspenders ift, ju Richts nupe fein tounte, sondern baare Superstition sein mußte 1). Restorius will den Borwurf der Anthropolatrie auf die Rechtgläubigen zurückwälzen; dasjenige, was im Mutterschoope gebildet und vom Geiste gestaltet worden, spater getödtet und begraben worden sei, könne nicht an sich (xad' kavro) Gott sein. Wer wüßte dieß nicht? Aber es war bes Logos eigenes, von ihm personlich angenommenes Fleisch, daher die dem Logos

<sup>1)</sup> Ausführlicheres über Joh. 6: O. c., p. 409 — 119.

zu erweisende Ehre auch auf das ihm wesenhaft Eignende sich erstreckt.

Restorius begreift nicht, wie eine ihrer Natur nach göttliche Personlichkeit Apostel und Priester sein konne, welche Pradicate Christo im Bebraerbriefe beigelegt werden. Die Sache ift einfach; sie kommen Christo zu, nicht sofern er Gott schlechthin, sondern insofern er menschgewordener Gott ift. Das menschgewordene Wort wird auch in anderen Stellen der Schrift als Apostel oder Send= ling bezeichnet: Misit Deus Filium suum factum ex muliere (Gal. 4) — Misit Deus Filium suum in mundum (Joh. 5).... u. s. w. Auf die Einwendungen gegen das Priesteramt des sieischgewordenen Logos ist zu erwidern, daß nicht die Gottheit als folde, sondern der menschgewordene Gott Priester war. Cyrillus widmet bem letteren Puncte mit Beziehung auf den Sebraerbrief eine ausführliche Erörterung, welche das ganze britte Buch seiner Schrift ausfüllt. Spater berührt er die vom Leiden Christi bergenommenen Einwendungen bes Nestorius. Es mare nur bann bes Logos unwürdig, biefe Leidenszustände auf fich genommen zu haben, wenn er nicht freiwillig und aus Liebe zu den Menschen die Menschheit angenommen hatte, ober wenn hiedurch seine gottliche Ratur alterirt worden ware. Die von Restorius vorgenommene Trennung und außerliche Aneinanderfügung des Göttlichen und Menschlichen in Christus hebt ben ökonomischen 3wed bes Rommens Christi auf, und macht sein Leiden und Opfer zu einem blog menschlichen Opfer, von welchem man nicht begreift, weghalb es einen so überaus hohen, alle Opfer anderer Menschen übersteigenden Werth haben soll. Daß der Mensch Christus durch die Kraft des heiligen Beiftes erhöht worden und die Würdigkeit gemeinsamer Ehren mit bem Logos erlangt habe, ift eine durchwegs schriftwidrige Behauptung, schon beghalb, weil Christus zu wiederholten Malen den göttlichen Geist als einen ihm eignenden bezeichnet, was nicht befremden tann, sobald man fich in Erinnerung halt, daß Christus der incarnirte Sohn Gottes ift. Demnach inuß bereits die Bil= dung des beseelten Leibes Christi im Mutterschooße als ein Werk der Gottesmacht des Logos angesehen werden, welcher, vermöge ber Ungertrennlichkeit ber ötonomischen Wirksamkeiten ber göttlichen Dreieinigkeit aus ber Macht des Baters im heiligen Geiste wirkte, gleichwie auch der Bater und der Geist dem menschgewordenen

Gottessohne Zeugniß gaben, und hiedurch das Zeugniß bestätigten, welches er sich selber gab, daß er nämlich Gottes Sohn sei.

## §. 240.

Die Explicatio XII Capitum sive Anathematismatum') enthält eine kurze Erläuterung der Anathematismen Cyrill's, von welchen bereits Oben (§. 234) die Rede gewesen. Das Eigenthümliche dieser Erläuterungen ist, daß sie für jeden einzelnen Anathematismus eine oder mehrere Stellen der Schrift beibringen, und zwar jene, welche als eigentlich schlagende Beweisstellen zu gelten haben. So wird sür die Formel Feoxóxos neben dem nicänischen Symbol Hebr. 2, 16 angeführt; die hypostatische Union beider Raturen wird aus 1 Tim. 3, 16 bewiesen; daß Christus nicht bloß nach seiner göttslichen Ratur, sondern auch nach seiner mit dem Logos hypostatisch geeinigten Menschheit Herr sei, aus Phil. 2, 10. 11; aus den dieser Stelle vorausgehenden Bersen wird die communicatio idiomatum beider Raturen in Christus ausgewiesen u. s. w.

Die Bestreitung der Anathematismen durch Andreas von Samosata und Theodoret von Chrus veranlaste den Chrillus zur Absassung zweier Bertheidigungsschriften<sup>2</sup>), deren jede nochmals den Bortlaut der 12 Berdammungssäpe vorführt, und jedem einzeln die Gegenreden der Genannten sammt der Bertheidigungsantwort Chrill's anschließt. Die Bertheidigung gegen Theodoret läuft darauf hinaus, daß Chrill keine Berwandlung der göttlichen Natur in die angenommene menschliche, keine Bermischung beider Naturen habe lehren wollen, die Leidenheiten und Schwächen der menschlichen Ratur nicht zu Eigenschaften und Juständen der göttlichen Natur Christi gemacht habe u. s. w. Chrill äußert in dem seiner Bertheidigungsschrift vorausgeschickten Schreiben an den Bischof Euoptius Leidwesen darüber, von Theodoret angegriffen worden zu sein, einem Manne, welchem es bei großem Berstande, vielseitiger Erudition und ausgebreiteter Schriftenntniß gewiß nicht an Mitteln gesehlt

<sup>1)</sup> Ἐπίλυσις τῶν δώδεκα κεφαλαιῶν. Opp. Tom. VI, p. 145—157.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Apologeticus pro XII Capitulis adversus orientales episcopos. Opp. Tom. VI, p. 157—200. — Liber contra Theodoretum pro XII Capitulis. Opp. Tom. VI, p. 200—240.

batte, die im Beifte der firchlichen Lehre und Tradition abgefaßten Anathematismen richtig aufzufassen. Es läßt sich indeß in Cyrill's Auseinandersetzungen ein, alle seine Schriften durchziehender Mangel nicht verhehlen, welcher von den Gegnern als Blöße ausgebeutet werden konnte, nämlich die Unklarheit im Gebrauche des Ausdruckes φύσις, womit wol eben nur das Wesen des Einen Gottmenschen ge= meint war, welches er als gottlich bestimmte, ohne daß er jedoch den Begriff "Besen" gegen jenen anderen "Ratur" gehörig abgegrangt Jedoch hob er jederzeit auf das Bestimmteste hervor, daß Menschheit und Gottheit als grundgeschiedene Wesenheiten jeder Fusion und Bereinerleiung widerstreben, und bekampfte an feinen Gegnern dieß, daß sie diese Geschiedenheit nicht nur in abetracto, sondern auch in concreto, in der Auffassung der Person Christi sesthielten, und aus zwei Befenheiten zwei Befen machten. Diefen baretischen Irrthum gegen Cyrill vertheidiget zu haben, wurde Theodoret auf der fünften allgemeinen Kirchenversammlung (a. 553) für schuldig befunden; daher daselbst sowol seine Schrift gegen die zwölf Ana= thematismen Cyrill's, als auch mehrere andere zu Gunften des Restorius von ihm verfaßte Schriften feierlich verdammt wurden 1). Indeß anderte Theodoret selber noch gründlich seine Meinung sowol über Restorius 2) als über den Gehalt der Lehre desselben, und vertrat mit Entschiedenheit die Lehre vom Einen Sohne Gottes, ber auch nach seiner Menschwerdung Einer geblieben, indem die -humanitas assumta mit dem Verbum assumens eben nur Eine Personlichkeit constituire 3).

# §. 241.

Der von Cyrill bekämpste Restorianismus steht in einem wahls verwandtschaftlichen Verhältnisse zum Pelagianismus, daher es sich gewissermaaßen von selbst machte, daß der eine oder andere Bestämpser des Pelagianismus auch als Polemiter gegen den Restos rianismus hervortrat. So verhält es sich mit Marius Mercator und mit Cassanus. Der innere Zusammenhang beider häresien

<sup>1)</sup> Bgl. Hefele Conc. Gesch., Bb. II, S. 877.

<sup>2)</sup> Bgl. Theodoreti Ep. ad Moracium. Opp. Tom. IV, p. 696-705.

<sup>\*)</sup> Bergl. das vierte Buch in Theodoret's Kranistes ober Polymarphus. Siehe Unten J. 256.

legte fich, und zwar noch vor Ausbruch der neftorianischen Streitigkeiten, in einem besonderen Borkommnig bloß, indem nämlich ein Anhänger des Belagius, der massische Monch Leporius, sich dazu versteben mußte, mehrere driftologische Sape zu widerrufen, welche mit jenen des Restorius große Ahnlichkeit hatten '). Auch Leporius hatte behauptet, daß nicht Gott selber als Mensch geboren worden, sondern ein wahrhafter Mensch, der mit Gott verbunden sei, aus Maria geboren worden sei; er legte dem Menschen Christus laborem, devotionem, meritum, fidem bei, Christus habe sein Leidenswerk lediglich in Kraft seiner Menschheit vollbracht, der Ausruf Matth. 27, 46 bezeichne den Culminationspunct der Prüfung seiner auf fich selbst gestellten Kraft. Dieser Behauptungen willen aus Gallien vertrieben, war Leporius nach Africa gekommen, wurde durch Aurelius und Augustinus eines Besseren belehrt, und legte der Synode. von Carthago (a. 426) einen libellus emendationis et satisfactionis vor, welcher unter Bevorwortung der Synode nach Gallien geschickt wurde 2). Leporius erklart in seinem Widerrufe, daß, wenn man die Aussagen, welche den Menschen in Christus betreffen, nicht auf Gott, und umgekehrt die ben Gott betreffenden Aussagen nicht auf den Menschen übertragen darf, eine vierte Person in die Gottheit eingeführt und zwei Christusse statuirt werden 3). Man muß also sagen, das Wort ist Mensch geworden;

<sup>1)</sup> BgL Cassianus de incarnatione I, c. 4-6; Gennadius de Scriptte eccl., c. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beibe Schriften, das Bekenntniß und die Bevorwortung bei Mansi IV, p. 518 ff., Labbe III, p. 535 ff.

Duo ergo sunt — bemerît Cassan gegen Leporius — id est, et ille qui est ex Deo patre in coelo genitus, et ille qui ex Maria Deo inspirante conceptus. Ae per hoc quartus est hic quem introducis: quem in tantum cum verbis hominem solitarium dicas, re ipsa solitarium non suisse consirmas: ut eum etiam, si non ita ut debes, tamen et honorabilem et venerandum et adorandum esse satearis. Ergo cum et adorandus sit utique Dei silius, qui ex Patre natus, et adorandus, qui per Spiritum Sanctum ex Maria procreatus: duos ergo et honorabiles tibi et venerabiles sacis, quos in tantum a se dividis, ut peculiariter suo quemque honore venereris. Ac per hoc intelligis, qued negando ac separando a se filium Dei, totum quantum in te est sacramentum divinitatis evertis: Dum enim quartam in Trialitate personam conaris

Denschliche hat sich in Christo dem Menschlichen mitgetheilt, das Menschliche hat am Göttlichen Antheil erlangt, ohne mit demselben vermischt zu werden; und Beides zusammen constituirt die Eine Persönlichkeit Christi, deren Persönlichkeitsprincip das durch die Einsteischung keiner Alteration unterlegene Wort des ewigen Baters ist. Demnach hat man zu sagen, daß Gott im Fleische geboren worden, gelitten habe, gestorben und wiedererstanden sei.

#### **§.** 242.

Cassianus, welcher einen Auszug dieses Widerrufes mittheilt, verfaßte eine Schrift de Incarnatione in sieben Büchern, beren Hauptinhalt der Nachweis bildet, daß Maria die Deipara sei. Die Läugnung dieser Wahrheit hängt ihm mit der Denkart der Pelagianer zusammen, welche das Menschliche in Christo augenscheinlich als eine vom Logos verschiedene Personlichkeit fassen, wenn sie behaupten, daß, weil Chriftus ohne Gnadenhilfe sich von Sunde frei zu erhalten gewußt, jedem Menschen dasselbe möglich sein muffe. Daß Maria die Geotóxos sei, geht unzweideutig aus der Schrift hervor. Ein Engel verkundet den hirten die Geburt Christi mit den Worten: Natus est vobis hodie Salvator (vgl. auch Tit. 2, 13); Seiland der Menschen kann aber ein bloger Mensch nicht sein. Der Engel, der Maria die Empfängniß vom heiligen Geifte verkundete, fagte, daß sie den Sohn Gottes gebaren werde; damit steht in Berbindung die Zubereitung der Empfängniß durch den heiligen Geist: Spiritus sanctus veniet in te et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ebenso unzweideutig ift die Stelle Jesai. 7: Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabunt nomen ejus Emmanuel. Bei Malacias spricht Gott durch den Propheten: Si affiget homo Deum suum, quia vos affigitis me? 1) Die Gnadengaben, welche Christus verleiht, find gleichfalls ein Beweis für die Göttlichkeit seiner Persönlichkeit; es ware falsch anzunehmen, daß ibm die Macht der Gnadenverleihung erft spater zugewachsen sei; die oben angeführten Worte, in welchen seine Empfängniß und Geburt verkundet murbe, sprechen dagegen. Der Apostel sagt aus-

inserere, vides te totam Trinitatem penitus denegasse. De incarn. V, c. 16.

<sup>1)</sup> Bgl. über biese Stelle Unten J. 266.

drudlich, daß Christus bereits vor seiner zeitlichen Geburt als Gottes Sohn existirt habe (Gal. 4, 4). Dazu kommen die vielen Aussprüche der Apostel, in welchen bezeugt wird, daß Christus, der dem Fleische nach der Sohn Maria ist, wahrhaft Gott sei und göttliche Macht habe: Rom. 9, 3-5; 2 Kor. 5, 16; Gal. 1, 1; Apftgsch. 26, 13—15; 1 Kor. 1, 23. 24; Matth. 16, 16; Joh. 20, 28 u. s. w. In Rom. 8 heißt es: Misit Deus filium suum in similitudinem carnis peccati. Mit diesen Worten ist Alles gesagt, was auf die Person Christi als Erlösers sich bezieht; er ist Sohn Gottes, manbelte im Fleische, wurde uns in Allem gleich, die Sunde ausges nommen, nahm die Leiden und den Tod des Fleisches für unsere Sünden auf sich. Dem Glauben an Jesus als den Sohn Gottes wird 1 Joh. 4 das Seil verheißen; nach 1 Ror. 8 ift Alles durch Christus, wie Alles vom Bater und im Geiste ist; also ist Christus die zweite gottliche Person in Menschengestalt. Die Schrift legt Dasjenige, was fie an gewissen Stellen vom Sohne Gottes ober vom Logos aussagt, an anderen Stellen ausbrücklich dem Menschens sohne Jesus bei. In Joh. 1 heißt es vom Logos: In propria venit et sui eum non receperunt; in 1 Tim. 1: Jesus Christus venit in mundum, peccatores salvos facere, quorum primus ego sum. Im A. T. wird ber verheißene Retter, der doch in den Boraussagun= gen augenscheinlich als Mensch gebacht wird, Gott genannt. Die Apostel fdreiben Jefu'Chrifto die Bunder zu, welche fich im Bolte Ikrael seit Mosts Tagen ereignet haben (Jud. B. 5 ff.; Apstgsch. 15, 11), und Jesus selber sagt: Che Abraham war, bin ich gewesen. Die katholische Ansicht von Christus ist das einzig wahre Dritte neben ben einander entgegengesetten Irrthumern der Manichaer und Cbioniten, deren Erstere Christo bloß eine gottliche Ratur, Lettere bloß eine menschliche zuerkennen. Die Benennung imago Geodoxos, welche Belagianer und Nestorianer bem Menschensohne beilegen wollen, wurde Christum in eine Reihe mit allen übrigen beiligen Menschen stellen. Dawider sprechen bereits die alttestamentlichen Prophetenstellen, welche ben tommenden Retter hoch über alle Menschen stellen und mit göttlicher herrlichkeit bekleiden: Utinam disrumperes coelos et descenderes (Jesai. 64) — Deus ab Austro veniet (Sab. 3) — Deus maniseste veniet (Psalm 49) — Qui sedes super Cherubim apparere (Psalm 79). Besonderen

Nachdruck legt Cassian auf das antiochenische Symbol: Credo in Deum Patrem . . . . et in Dominum Jesum Christum, filium ejus unigenitum, et primogenitum omnis creaturae, ex eo natum ante omnia saecula et non factum; Deum verum ex Deo vero, homousion Patri . . . qui propter nos venit et natus est ex Maria Virgine. . . . Die Restorianer suchen zu zeigen, daß der Ausdruck Isotóxog einen Widersinn enthalte: Die Mutter könne keinen Sohn gebaren, der alter sei ale fie; das Geborne tonne tein Wesen hoberer Art sein, als die Gebärende. Diese Einwendungen besagen nur so viel, daß die Gegner die Ordnung der Natur zu einem Gesetze für Gott machen wollen; der göttlichen Allmacht laffen sich keine Schranken Zudem zeigen uns mancherlei Naturvorgänge, daß aus Riederem Soberes entstehen tonne, indem sich an Bienen, Beuschrecken, Bafilisten keine animalische Generation nachweisen läßt. Einen anderen Stütpunct suchen die Nestorianer in der paulinischen Stelle: Per hominem mors, per hominem resurrectio mortuorum; der erste und zweite Abam seien einander darin gleich, daß Beide ohne natürliche Zeugung in's Dasein getreten, Gott habe ben zweiten Adam geschaffen, um in demselben das am ersten Adam ju Gottes Unehre geschändete gottliche Bild wiederherzustellen. Aber Christus ist mehr als bloge Wiederherstellung des entehrten und entstellten Ebenbildes, er ist als Urheber des Heiles wesentlich Wiederhersteller, mas er als bloger Mensch nicht zu sein vermöchte. In hebr. 7 wird von Christus gesagt, daß er sine matre, sine patre, sine genealogia sei. Auf wen bezieht sich dieß, auf den Logos, ober auf ben nestorianischen Jesus? Auf Letteren nicht, weil es heißt sine matre; auf Ersteren nicht, weil es heißt sine patre, mahrend der Logos wesentlich Sohn ift. Also ist keine der zwei im nestorianischen Christus vereinigten Personen gemeint, sondern jener Eine Christus, der als Gott keine Mutter, als Mensch keinen Bater hat. Wenn Maria vom heiligen Geiste empfieng, so folgt daraus nicht, daß der Leib Chrifti ein Gebilde des heiligen Beistes, und nicht des gottlichen Logos gewesen ware; der beilige Geist war blog Mitwirker des Logos, der sich im Schoose der Jungfrau aus dem Leibe derselben den beseelten Leib schuf, welchen er sich aneignete: Sapientie aedisicavit sibi domum (Sprichw. 9). Daß Christus durch den heiligen Geist geheiliget und erhäht worden sei, wird von den Nestorianern nur aus verstümmelten und

verdrehten Schriftstellen gezeigt. Die Nestorianer citiren aus Baulus: Apparuit in carne, justificatus in spiritu; die Stelle lautet aber: Magnum pietatis mysterium, quod manifestatum est in carne, justificatum est in spiritu; wer sieht nicht, daß es sich hier nicht um Das, mas an Christus geschah, handelt, sondern um Dasjenige, was durch ihn geschah und geschehen sollte — durch ihn: qui factus est nobis justitia et sanctificatio et redemtio. Dag der beilige Beift Christum in den himmel aufgenommen habe, lesen die Restorianer misverständlich aus Apstgich. 1 heraus: Coepit Jesus facere et docere usque in diem qua praecipiens apostolis per spiritum sanctum quos elegit, assumtus est. Wer sieht nicht, daß die Worte per spiritum auf praecipere, nicht aber auf assumtus zu beziehen find? Der Gottessohn ift in eigener Macht zum himmel aufgefahren, wie er in eigener Macht zur Erbe niedergestiegen ist: Nemo ascendit in coelum, nisi qui de coelo descendit filius hominis qui est in coelo (Joh. 3). Die Einheit und Göttlichkeit der Person Christi als menschgewordenen Wortes Gottes wird durch die vorzüglichsten Lehrer der lateinischen und griechischen Kirche bezeugt, durch hilarius, Ambrosius, hieronymus, Rusinus, Augustinus, Gregor von Nazianz, Athanafius, Johannes Chrysostomus, aus deren Schriften Cassian am Schlusse seines Werkes eine Reihe von Stellen anführt.

# §. 243.

Der Kampf gegen den Restorianismus septe sich, obwol durch die nachsolgenden monophysitischen Streitigkeiten in den hintergrund gedrängt, auch im sechsten Jahrhundert fort, indem einerseits der Restorianismus als versteinerter Gegensatzum rechtgläubigen Besenutniß in einer besonderen Secte fortbestand, andererseits aber selbst innerhalb der rechtgläubigen Kirche als ein Extrem in der Reaction gegen den Monophysitismus wieder auszuleben drohte. Gegen diese letztere Richtung polemisirte der schthische Monch Joshannes Maxentius, dessen Stellung in den monophysitischen Streitigkeiten an einem späteren Orte näher beleuchtet werden wird, in seinen dialogisiten "Zwei Büchern gegen die Restorianer"), von

<sup>. &#</sup>x27;) Bibl. Max. Lugdun., Tom. IX, p. 546-559.

welchen hier vorläufig das erfte näher vorgeführt werden foll. Der Dialog ist eine Unterredung zwischen einem Restorianer und einem Katholiken. Der Restorianer anerkennt die Formel Geotóxog, aber nicht in dem Sinne, als ob die Jungfrau Gott geboren hatte, sondern insofern Derjenige, den fie gebar, mit Gott vereiniget war. Dann batte fie ja - entgegnet der Rechtgläubige - nur einen Menschen geboren, und mußte avθρωποτόχος heißen. "Aber, ist denn die Mutter nicht gleicher Wesenheit mit dem Gebornen, und mußte demnach Maria, wenn fie Gott geboren batte, nicht selbst auch Gottin sein?" Allerdings ist ihr der Sohn consubstanzial, aber nicht seiner Gottheit nach, sondern seiner Menschheit nach; sie hat nicht die Gottheit, sondern das menschgewordene Wort Gottes geboren. "Also hat sich der Logos in Fleisch verwandelt?" Mit Nichten; der Logos blieb, was er war, nahm aber eine fleischliche Bulle an, die er aus der Jungfrau nahm, und in welcher er von ihr geboren wurde. Der Gegner begreift nicht, daß man fich nicht begnügt, Maria die Mutter jener Natur sein zu lassen, deren Mutter sie wirklich ist. Run wol, der Gegner gibt selber zu, daß die menschliche Ratur, die aus der Jungfrau genommen war, natura Christi Domini gewesen; er gibt ferner zu, daß Christus Gott und Mensch sei, woraus weiter folgt, daß die Menschennatur Christi eine natura Dei et hominis gewesen. Aus all dem wurde aber nunmehr, im Sinne bes Gegners geschlossen, folgen, daß Derjenige, der Gott und Mensch ift, aus Maria die Menschennatur angenommen habe; unde antequam ex Virgine Deus assumeret naturam humanam, factus homo creden-Welche Absurdität! Ift es nicht viel einfacher und vernünftiger, sich rückhaltlos zur natura Verbi incarnata und zur Geburt derselben aus der Jungfrau, der Georóxos zu bekennen? Der Gegner wendet ein, daß die Schrift dem Sohne ber Jungfrau die Benennung Gott nur benominativ beilege: Puer natus est nobis .... vocabitur magni consilii angelus, fortis etc.; auch Moses werbe (2 Mof. 9) Gott genannt. Mit bemfelben Rechte, entgegnet Magentius, konnte man: "Puer natus est" für eine bloße Scheinannahme der Menschheit nehmen; benn nicht blog die Benennung Gett, sondern auch das Geborenwerden wird in der Schrift häufig in figurlichem Sinne ausgefagt: Populus qui nascetur quem fecit Dominus (Pfalm 21) — Si decem millia paedagogorum habeatis

in Christo, sed non multos Patres (1 Rer. 4). Der Einwand, daß der Anabe ein Gesalbter heiße, und Gott einer Salbung mit dem heiligen Geiste nicht bedürfe, behebt sich einfach durch die Austunft, daß die Salbung nicht dem ewigen Worte als solchem, son= dern dem im Fleische gebornen Sohne Gottes gelte. Nicht der Mensch hat Gott, sondern Gott die Menschheit angenommen; so steht es in den Evangelien geschrieben (Joh. 1, 14), so lehrt der Apostel Baulus: Cum esset in forma Dei, formam servi accepit (Phil. 2).... Cum esset dives, propter vos egenus factus est, ut illius inopia vos divites essetis (2 Kor. 8, 9). "Aber, sagt nicht der Apostel Petrus (Apstgich. 10), daß Gott Jesum von Nazareth mit dem heiligen Geiste und mit Kraft gesalbt habe, und daß er Bunder that, weil Gott mit ihm war?" Wenn aus dieser Rede Petri folgen sollte, daß der Sohn der Jungfrau nicht selber Gott sei, so hatte der Prophet Unrecht zu sagen: Deus a Libano veniet et sanctus de monte umbroso et condenso; Nazareth liegt am Fuße des waldbeschatteten Libanon. Die Worte Petri: Deus erat cum illo sind aus Christi eigenen Worten zu erklären: Non sum solus, sed Pater mecum est; also der Bater war mit dem Sohne, der selbst Gott ist. Die Worte Petri anders deuten, hieße Chriftum 3. B. dem Patriarchen Jakob gleichstellen, welchem Gott verhieß: Ero tecum sicut cum Patre tuo; ben Beiland mit Jenen, welchen er das heil bringen soll, auf dieselbe Stufe stellen, ware denn doch eine gar zu große Impietat. Die übernatürliche Erzeugung Christi reicht für sich allein aus, ben Beiland Christus als einen über den Patriarchen und Propheten Stehenden erscheinen zu laffen; ausgenommen, man halt den Restorianer beim Worte, der da jugesteht, daß der Mensch Jesus in ipsa prorsus conformatione schon der Christus geworben sei d. i. der Eingeborne bes ewigen Baters, der fich im Fleische geoffenbart hat. Rur muß man eben noch einen Schritt weiter gehen und anerkennen, daß Gott, der sich im Fleische offenbarte, sich selber bas Fleisch angebildet habe. Dieß will nun dem Gegner schlechthin nicht benkbar bedünken; er meint durchaus, daß da eine Berwandlung, entweder Gottes in den Menschen, oder des Menschen in Gott stattgehabt haben müßte. Der lette Anhaltspunct seiner Einwendungen ift die Identification der Begriffe Person und Natur; daraus erklärt sich, wie er die Personseinheit des Menschlichen in Christus mit dem Logos als

ein Aufgehen bes Menschlichen in Gott ansehen zu mussen glaubt. "Aber ist denn eine reelle Existenz der Menschennatur denkbar, ohne daß diese Existenz eine persönliche sei?" Allerdings, sie ist nicht nur denkbar, sondern jeder erst noch zu Erzeugende ist seiner Ratur nach bereits im Samen seiner Eltern und Boreltern enthalten; Niemand wird aber behaupten, daß der präexistirende Same, in welchem das zukunftige Menschengebilde eingewickelt enthalten ist, die persönliche Existenz des erst zu Erzeugenden sei. Er gelangt zur persönlichen Existenz, wenn das Weib vom Manne empfängt, dessen Same die Configuration des menschlichen Gebildes im Schoose des Weibes d. i. die Creation eines Menschen sollicitirt; in der vaterlosen Erzeugung Jesu Christi hat der Logos selbst ex materia viscerum sich secundum carnem in die Existenz übergeführt; und darum wird auch mit Recht gesagt, daß Er, versteht sich secundum carnem, aus der Jungfrau geboren worden sei.

Die Rechtgläubigen bezeichnen die Union beider Naturen als eine natürliche Einigung. Daran stößt sich der Restorianer, und findet, daß Gott, wenn er naturaliter und voluntarie das Fleisch sich anbildete, nicht aus Erbarmen, sondern durch einen ihn beberrschenden Naturantrieb Mensch geworden sei. Der Gegner fieht eben nicht, daß bei einfachen und impassiblen Raturen Natur und Wille identisch sind. Sonft müßte man wol auch die Frage aufwerfen, ist Gott Das, was er ist, durch oder ohne seinen Willen? Ebenso wenig halt der Einwurf Stich, daß die naturalis unio entweder eine Confusion ober eine Composition involvire. Die Composition ift zuzugeben; ber Nestorianer selber kann fich der Anerkennung der Person Christi als persons composits nicht entziehen. Er muß zugeben, daß das Nichtzusammengesetzte impassibel sei; er muß weiter zugeben, daß Christus vor der Incarnation impassibel, nach der Incarnation passibel sei, womit nichts Anderes gesagt ift, als daß Christus nach seiner Gottheit einfach und impassibel, der Menschheit nach aber passibel und zusammengesett sei. Daraus folgert nun freilich der Nestorianer, daß nach der Incarnation nicht ein zusammengesetztes Subject, sondern zwei Subjecte, ein einfaches und ein zusammengesetztes, vorhanden seien; außer man wolle bie Incarnation als eine Art Contraction betrachten, welcher fich die göttliche Natur unterwarf, um aus dem Zustand der Einfachheit in jenen der Zusammengesettheit überzugehen. Wenn nun aber die

Zusammensezung von Seele und Leib im Menschen keine Contraction oder Körperwerdung der Seele involvirt, warum foll bie göttliche Ratur nicht eine Composition mit der Menschennatur vertragen können, tropbem daß die Gottheit gleich ber Geele einfach, die Menschheit gleich dem Leibe zusammengesett ift? Bielleicht deßhalb nicht, weil der Logos, wie der Gegner meint, durch die Incarnirung der Gottesnatur zum Theil eines größeren Ganzen, welches Gott und Menschennatur umfaßt, geworden ware? Tröfte er fich; der Logos ist nicht kleiner als Christus, denn er selber ist ja ber Christus, nec se ipso minor esse potest; er hat durch seine Einfleischung von seiner göttlichen Bolltommenheit Richts eingebüßt. Bare er jedoch durch seine Incarnation keine persona composita geworden, sondern ausschließlich der Incompositus geblieben, der er vorher war, so hatte er nicht der Träger des für uns heilbringenden Leidens werden konnen; oder sollte er bennoch für uns gelitten haben, so mußte seine göttliche Natur gelitten haben. Zu solchen Consequenzen führt demnach das Strauben gegen den Begriff der persona composita!

## §. 244.

Als Abschluß der Polemik gegen die nestorianische Baresie ift bas aus fieben Büchern bestehende Wert bes Leontius von Byzang ju bezeichnen, welches uns mit den Argutien der nestorianischen Dialeftit umftandlich bekannt macht, und bemnach ein eigenthumliches Interesse für sich in Anspruch nimmt. Wir lernen da jene rein außerliche und formale, rein auf ben 3wed bes Disputes bergerichtete Berfahrungsweise kennen, auf welche wir bereits bei ben Eunomianern fließen und weiter auch noch bei den Monophysiten tommen werden, wie fie denn überhaupt allen harefien dieses Zeit= alters eigen ist, ben Arianern so gut wie ben Belagianern, einem Aëtius so gut wie einem Julian von Eclanum. Sie bildete fich namentlich in der morgenländischen Kirche ganz besonders aus; daher im Gegensaße zu ihr auch die theologische Dialektik vornehm= lich in der griechischen Rirche fich entwidelte, welche Entwidelung ihren Sipfelpunct und Abschluß in den Werken des Johannes von Damastus, namentlich in seinem Werke de side orthodoxa fand. Einer ber Hauptträger dieser Entwickelung ift nun Leontius, ein

bysantinischer Scholastieus (Abvolat) gegen Ende des sechsten Jahrhunderts, der selbst einst zur nestorianischen Secte gehört hatte, dann aber zur rechtgläubigen Kirche zurücklehrte und in ein Kloster bei Jerusalem sich zurückzog, um sich dem Gebete und gelehrter Thätigkeit zu widmen.

Die sieben Bücher seines Werkes Contra Nestorianos sind von ungleichem Umfange, die letteren Bücher kürzer als die ersteren, welche den vornehmsten Theil der dialektischen Entwickelungen enthalten, die in den nachfolgenden Büchern unter veränderten Gessichtspuncten sich nicht selten wiederholen. Das lette Buch bezieht sich auf eine specielle Streitfrage, nämlich auf den Theopaschitensstreit, und wird deshalb an einem späteren Orte 1) zur Sprache kommen; während der Inhalt der vorausgehenden sechs Bücher an dieser Stelle vorgeführt werden soll.

Das erste Buch bekämpft die nestorianischen Einwürfe gegen die von der Kirche gelehrte our Georg tor quoewr in Christo, beginnt also mit der Erörterung jenes Begriffes, bei welchem wir eben zuvor den Magentius verlassen hatten. Die angebliche our-Beois der beiden Naturen Christi — erklären die Gegner, sei ein undenkbarer Begriff; was immer mit einem Anderen spnthetisch verbunden ift, muffe mit demselben verbunden sein, entweder wie ein Ganzes mit einem Ganzen, ober wie ein Theil mit einem Theile, ober wie ein Theil mit einem Ganzen; ein Unbegranztes aber, wie der Logos ift, konne weder als Ganzes noch als Theil aufgefaßt werden, eigne sich mithin schlechterdings nicht zu einer Synthesis mit einem Menschen. An diesem Raisonnement ift zu= nächst einmal der Obersat zu beanstanden; es ist nicht wahr, daß alles ovrdecer Bestehende aus früher bereits vorhandenen Theilen ober Ganzen zusammengesett sein muffe. Ift nicht auch die fichtbare Welt, die vor ihrer Erschaffung nicht war, er ovrdesee? Ferner: Alle Körper bestehen im Zusammensein von Qualität (ποιόν) und Quantität (ποσόν). Mögen nun die Gegner sagen, ob Qualität und Quantität, die Subjecte der our deois als Theile ober Ganze anzusehen seien? Wie konnen fie als Ganze angeseben werden, da sie vor der Union gar kein substanzielles Sein haben? Sollen sie aber als Theile angesehen werben, so ift zu fragen,

<sup>1)</sup> Siehe Unten f. 268.

welcher Ganzheit Theil das moidr als moidr sei? Soll es Theif eines opocopaes sein, so ist es von dem Ganzen, dem es angebort, blog ber Quantitat nach verschieden, und hat seine Eigenschaft (noide) als Theil in der Bestimmtheit seiner Quantitat, tonnte mithin nicht als nowde, sondern nur als noode ein Constitutivglied der neuen over fein. Soll das Ganze ein aropocopeges sein d. i. aus ungleichartigen Theilen bestehen, so ist, da das Ganze und der Theil nicht gleicher Species sind, zu fragen, ob, wenn das Ganze als noide anzusehen ist, der Theil für ein nocov oder für irgend etwas Anderes zu nehmen sei; oder wofür sonst? Endlich ift, sofern die Elemente der Zusammensetzung für fich Gangbeiten sind, auch zu fragen, woraus diese Ganzheiten zusammen. gefest seien, und abermale, woraus die Theile dieser Ganzheiten zusammengesett seien, und so in's Unbegränzte fort, bis man auf dasjenige Zusammengesette kommt, was weder aus Ganzheiten noch aus Theilen geworden ift. (Absolut einfach ift nämlich nur Gott.) Damit ift jedoch abermals dargethan, daß nicht jedes Zusammengesette in einer jener drei Arten zusammengesett sein muffe, welche im Obersate des erwähnten Einwurfes als die einzig mög= lichen und nothwendig zu bentenden hingestellt werden.

Ein weiteres Borurtheil der Gegner ist, daß Alles, was in eine Zusammensesung eingeht, selber auch zusammengeset und bez gränzt sein musse. Aber wie, ist nicht auch der untheilbare Punct ein Theil der Linie, der untheilbare Moment ein Theil der Zeit, die untheilbare Seele ein constitutiver Theil des Menschen? Das Festhalten an dem gegnerischen Axiom führt nothwendig zur Theil-barkeit der Seele; und wenn man dieß damit zu rechtsertigen sucht, daß sedes Ganze und Bollsommene aus gewissen, seine Ganzheit und Bollsommenheit constituirenden Theilen bestehen musse, so müßte alles Einsache unvollsommen sein; und man müßte selbst Gott die Einsacheit absprechen. Demnach sind am allerwenigsten die Gegner berechtiget, dem Logos deßhalb, weil er dem göttlichen Bater consubstanzial, somit einsach sei, die Möglichkeit einer synsthetischen Einigung mit etwas Geschaffenem abzusprechen.

"Die unbegränzte göttliche Essenz ist allenthalben und allüber, all auf dieselbe Art, in sich sowol als in Anderem; sie kann also nicht auf eine davon verschiedene Art in irgend einem bestimmten Menscheilde sein." Soll die unbegränzte göttliche Essenz in

Allem auf dieselbe Beise gegenwärtig sein, so muß sie entweder mit Allem zusammensein (ovyxeiodai, subjici), oder kann mit Richts zusammensein. Nun wird allgemein zugegeben, daß sie nicht mit Allem zusammen ist, also ist sie mit Richts zusammen; da sie nun allüberall, in sich und in Anderem, auf gleiche Beise sein soll, so kann sie auch nicht mit sich selbst zusammensein, nicht in sich selber sein, ist mithin eine undenkbare Existenz. Welche absurde Ungeheuerlichkeit!

"Durch seine angebliche synthetische Einigung mit einem Menschen wird ber Logos zu einem Partialgliede eines Ganzen, nämlich einer durch die Zusammensepung vervollständigten Ratur oder hypostase herabgesett." Die in dieser Einwendung ausgesprochene Identification von Natur und Hypostase beweist, daß die Gegner nicht verstehen, was Natur und was Hypostase sei. Der hppostatische Charakter besteht in gewissen Eigenthümlickeiten, welche zu dem allen Individuen derselben Art Gemeinsamen d. i. zur Natur hinzutreten. Obschon also der Einwand den Eutychi= anern gegenüber berechtiget ift, so ift er boch verfehlt, wenn er gegen die Rechtgläubigen gekehrt wird. Der Logos als Person wird durch die ihm synthetisch geeinigte Menschheit nicht zu einem Theile bes baraus resultirenden Ganzen; nur die zusammengefügten Raturen verhalten fich als Theile des Zusammengefügten, welches in seiner Ganzheit sich als Hypostase darstellt, zufolge der Eigenthumlichkeiten, welche es an fich trägt. Allerdings find diese Eigenthumlichkeiten nur unter Voraussetzung der hypostatisch geeinigten Wesenheiten benkbar; aber sie find nicht selber etwas Wesenhaftes, nicht selber Substanzen, sondern nur an den Substanzen, somit auch an der durch die Einigung der Wesenheiten oder Raturen gebildeten Wesenheit. Demzufolge kommt nach der Incarnation das Hypostatischsein des Logos der Gesammtheit des aus beiden Ra= turen Zusammengefügten zu; ber Logos sinkt als Hypostase nicht zu einem Theile ber gottmenschlichen Wesenheit herab. Da er, bie Menschennatur selbstthätig sich aneignend, der Urheber der gott= menschlichen Wesenheit ift, so fällt der weitere Einwand hinweg "daß ein constitutiver Theil einer Zusammensetzung nicht wiffe, wie er Theilglied jenes größeren (ihn gewiffermaaßen bewältigenden) Ganzen geworden sei, dem er nunmehr angehört." Mit Recht nennt Leontius Einwendungen solchen Schlages eine axvopie elenpetrar,

leeres Stroh eines nichtigen Geredes, bas er jedoch bis in's Einanalysiten, die Mabe sich nicht verdrießen läßt. zeinste zu Ramentlich hebt er hervor, wie das Axiom, "der Theil set tleiner als das Ganze" in Anbetracht der Überschwenglichkeit der göttlichen Natur des Logos auf die gottmenschliche Wesenheit Christi gar nicht angewendet werden könne; es könne doch gewiß nur im Bereiche endlicher Dinge gelten, nicht aber, wo es fich um eine Berbindung des Unbegränzten mit dem Endlichen handelt. Dem Logos foll, fagen die Gegner, nach rechtgläubiger Auffaffung durch die Incarnation eine Wirtungsfähigkeit zugewachsen sein (z. B. über dem Meere wandeln u. f. w.), deren er an fich, und ohne Menschwerdung nicht fähig gewesen ware. Sie übersehen biebei einzig, daß die Menschheit Christi und ihr Wirkungsvermögen Product des Logos, somit ihr Wirken ein Werk seiner Allmacht gewesen; demnach zerfällt auch dieser auf die Lehre von der Einheit der Person Christi gerichtete Angriff in sein Richts. "Die wesen= hafte Bereinigung von Gott und Mensch gibt ein Drittes, was weder Gott noch Mensch ist." Dagegen spricht die Erfahrung; ber gekochte Rohl bleibt Rohl, wenn er auch durch die Bereitung in der Ruche Zuthaten erhält; die Zahl 15, eine Zusammenfügung aus 7 und 8, führt ebenso, wie das eine Element der Zusammenfügung, die Siebenzahl, den Ramen einer ungeraden Zahl. Wol aber muß hervorgehoben werden, daß der Union nicht durchwegs dieselben Pradicate zukommen, welche ben unirten Raturen gebühren. Die Union, an sich betrachtet, ist weder etwas Geschaffenes, noch etwas Ungeschaffenes; daher der Einwand nichtig, daß die Union unmöglich sei, weil "weder bas Fleisch axtiorws mit bem Worte, noch der Logos xxioros mit dem Fleische vereiniget werden könne." Wie kann aber bas Wort, welches eine einfache Substanz ist — fragen die Gegner — ohne Alteration seiner selbst das Fleisch in seine Substanz aufnehmen? Es nimmt dasselbe nicht in seine Substanz auf, sondern eignet sich dasselbe hypostatisch an. bort die Seele des enthaupteten Jakobus auf, gleicher Substanz zu sein mit jener bes den Jakobus überlebenden Bruders, des Apostels Johannes? Also involvirt die Synthesis des Logos mit der Menschheit keine Alteration der vatergleichen Natur des Logos.

"Der Logos ist seiner Natur und Person nach entweder im= mutabel oder nicht immutabel; wenn Letteres, so ist er auch nicht

einfach, nicht incorruptibel, also nicht Gott; ist er aber immutabel, wie kann er aus einer einfachen Perfonlichkeit eine zusammengesetzte werden?" Man versteht unter Personen proeis perà idimparwr (naturae cum proprietatibus); soll Einfachheit der Person so viel bebeuten, als Person aus Einer Natur und Einer Proprietat, so können nicht einmal die göttlichen Personen als einfach gelten, indem am Bater und Sohne mehrere Proprietaten zu unterscheiden Weiter ist zu fragen, ob die Gegner einen Unterschied zwis schen einfacher Natur und einfacher Person zugeben, ober nicht? Wenn nicht, so muß man, wie man eine mit keiner anderen Natur zusammenzusepende Natur eine einfache Natur nennt, auch die einfache Person als biejenige besiniren, welche mit keiner anderen Person zusammengesett wird. Damit wird aber die nestorianische Vorstellung von Christus als einer Zusammensetzung von zwei Personen zur puren Unmöglichkeit, und biese ergibt sich geradewegs aus der von ihnen beliebten Identification von Natur und Person. "Der Logos mußte entweder durch sich oder durch ein Anderes mit der Menschheit zusammengefügt werden; ersteres wurde auf eine Erganzungsbedürftigfeit, letteres auf Schwäche und Abhangigfeit schließen lassen; also ist er àoúvGeroc." In diesem Argumente liegt die Berkehrtheit in der Identification des Selbstwirkens mit der Selbsterganzung, des Willens und der Perfonlichkeit mit der Natur; analog mußte man sagen, daß auch die Weltschöpfung durch ein göttliches Bedürfniß ber Selbsterganzung veranlaßt worden sei! Ebenso unrichtig ist, daß die Unermeßlichkeit des Logos eine hppostatische Union mit dem megbaren Fleische nicht vertrage; die Gegner übersehen, daß die Unermeglichkeit des Logos nicht quantitativ, sondern qualitativ zu nehmen ift. "Damit ist aber der Besensunterschied nicht hinweggeräumt, der eine Personsunion des Logos und Fleisches unmöglich macht." Warum unmöglich? Besteht nicht auch das Wesen der menschlichen Person in der Union einer unsichtbaren und sichtbaren Natur?

Wir übergehen mehrere Einwürfe, welche sich auf eine fälsch= lich angenommene Identisication der Personseinheit Christi mit der Personseinheit des aus Leib und Seele bestehenden Menschen stützen, um lettlich noch die Antwort auf folgendes Argument zu vernehmen: "Die Unendlichkeit des Logos ist keiner hypostatischen Einigung mit dem Endlichen sähig. Wäre sie unendlich, so könnte bas Pleisch sie nicht burchdringen; sollte sie endlich sein, so kann sie das Unendliche nicht in sich sassen." Das Unendliche kann in einem neunsachen Sinne verstanden werden; im gegebenen Falle ist nur der Begriff des Infinitum quoad potentiam anwendbar. Daß der Logos seinem Können nach unbegränzt sei, werden die Gegner zugeben; also können sie auch nicht läugnen, daß der Logos die menschliche Natur sich derart aneignen könne, daß er durch sie Alles wirkt, was zu wirken ihm eigenthümlich ist. Wollen sie dies nicht zugeben, so müssen sie Unbegränztheit seines Krastvermögens läugnen, und stellen sich ihn etwa nach Art des David vor, der wol ohne Saul's Wassenrüftung den Goliath zu schlagen vermochte, aber unter dem Drucke der schweren ungewohnten Rüstung sich nicht kampsestüchtig sühlte.

### §. 245.

Bon der Bertheidigung des tatholischen Begriffes der our Geois geht Leontius im zweiten Buche seines Wertes auf die Betampfung der Lehre von zwei Personen in Christus über. Person, sagen die Gegner, bedeutet zuweilen etwas Substanzielles (evovoiov), wie in den biblischen Stellen: Memento mei 1) - Figura substantiae ejus 2); zuweilen etwas nicht Substanzielles: In illa persona gloriationis meae; zuweilen eine Bereinigung Gleichgefinnter: Exierunt viri ex persona alienigenarum. Es ist leicht zu errathen, daß hiemit ein Anlauf zur Begrundung ber 3weipersonlichkeit Chrifti genommen wird. Indeg laffen fich ihnen diese vermeintlichen Anhaltspuncte leicht entwinden. Der Ausbrud: Persona alienigenarum (ὑπόστασις τῶν ἀλλοφύλων) beweist, wenn man die Etymologie des Wortes alloquelog premirt, geradezu eine Einheit der Person in der Mehrheit der Naturen. Die Berufung auf die Redeweise persona gloriationis meae verbient keine Antwort. Somit bliebe nur noch Pfalm 24, 7 und hebr. 1, 3 übrig. Wenn nun beide Stellen auf Christus sich beziehen, so ist zu fragen, wem die Person, welche durch den Mund David's memento mei sprach, consubstanzial gewesen ist; doch nicht dem Bater, der nicht aus zwei Naturen besteht? Soll sie David consubstanzial sein, so haben

<sup>1)</sup> Pfelm 24, 7.

culare Ratur selber. Ist diese Meinung falsch, so entfallt von selber der weitere Einwurf, daß die Menschheit, ihrer Subsistenz beraubt, auch nicht weiter ihre natürliche Eigenheit an fich haben könne, also in der hypostatischen Union mit dem Logos gar nicht möglich ware. Wie sollte sie, erwidert Leontius, in der Union mit dem Logos hypostatisch existiren können, da das hypostatisch= sein doch eben Dasjenige ift, wodurch ein Ding vom anderen geschieden ist? Übrigens wird dem Homo Dominicus (ardownos χυριαχός) ') die Subsistenz von den Rechtgläubigen nicht abgesprochen, sondern nur gefagt, daß er sie nicht in sich selbst habe. Es ift eben etwas Anderes, ju subsistiren, und wieder etwas Anderes, eine Subsistenz sein; gleichwie auch Dasjenige, was effenziell ift, nicht schon selber Effenz sein muß. Wenn in der Person Christi so viele Hypostasen, als Naturen sein müßten, warum muffen umgekehrt in der Gottheit nicht ebenso viele Naturen als hypostasen sein? Bei dieser Gelegenheit mag erinnert werden, daß Deus ein nomen naturae - und bemnach, wenn Chriftus Gott genannt wird, damit gesagt ift, daß er zufolge seiner gottlichen Ratur Gott sei. Damit behebt sich ein Bedenken, welches Leontius einst sich selbst auswarf, ob nicht der Logos dadurch, daß er sich die Menschbeit hypostatisch aneignete, mehr oder weniger ist, als er früher gewesen? Dieser Einwurf hat nur unter der Boraussetzung einen Sinn, daß Gott nicht bloß ein nomen naturae, sondern ebenso wesentlich auch ein nomen personae sei; in welchem Falle man allerdings fragen müßte, ist eine gottmenschliche Person mehr als eine göttliche Person, oder deutet der hinzugetretene menschliche Theil als Ergänzung auf einen vorausgegangenen Defect des Logos bin, der somit vor der Incarnation nicht vollkommen Gott gemesen wäre!

Die Gegner sind anderer Ansicht: "Jede Ratur wird durch ihre hppostatische Darlegung erkannt — man bildet sich nur von jenen Dingen Begriffe, welche man früher gesehen hat; also denken wir auch nur darum die zwei Naturen Christi, weil wir zwei in Christiv vereinigte Hppostasen denken." Falsch! Wenn wir die Werke des Phidias sehen, so sind wir überzeugt, ein menschliches Wesen, nicht ein Engel oder Thier habe diese Kunstwerke geschaffen; von der

<sup>1)</sup> Bgl. Oben S. 189, Anm. 1, und Bb. I, S. 17, Anm. 2.

wir zwei Raturen in Einer Person, indem die zwei Naturen im Menschen gewiß nicht zwei Personen constituiren. Woher also bann die Zuversicht der Annahme, daß zwei Raturen zugleich zwei Personen sein muffen? Man darf nämlich Person (πρόσωπον) und pppostase nicht schlechthin identisch nehmen. Wenn die Gegner von zwei Sppostasen in Christus reden wollen, und darunter zwei Ufien meinen, so ist dagegen Nichts einzuwenden; denn das Wort Hypoftase hat viele Bedeutungen (Leontius zählt deren 15 auf), und muß nicht nothwendig eine personliche Subsistenz bedeuten; es deutet vielmehr nur eine subsistente Sache an, unter welcher sowol eine Ratur als auch eine Person verftanden sein kann. Demgemäß wird nach rechtgläubiger Anschauung die göttliche Hppostase ober Usie Christi als Person, die menschliche Usie als etwas an fich Unpersonliches genommen, welches mit ber einfachen göttlichen Person des Logos wesenhaft geeiniget den Begriff der persons composita Christi gibt. Die Gegner wenden ein, daß eine solche hppostase weder mit dem göttlichen Bater, noch mit David gleich= wesig (opoovorog), oder weder göttlich noch menschlich sei. diesem Einwande wird Ratur und hppostase verwechselt, und verkannt, daß das Wesen des hypostatischen Charakters darin besteht, ein Seiendes von ähnlichen Seienden zu unterscheiden, und somit das Sppostatischsein Christi seine Unterschiedenheit vom göttlichen Bater und vom Menschen David ausdrude, tropdem, daß er die Ratur Beider in sich schließt, und eben deghalb auch Beiden ahn= lich (6µ0105) ist. "Aber wie kann man die angeblich anppostatische Menscheit Christi ben menschlichen Sppostasen abnlich nennen?" Weil eben die Ratur in Beiden dieselbe ift; es genügt, daß die menschliche Ratur Christi wirklich subsistirt, wenn schon nicht in sich, sondern im Logos. "Wenn der Mensch in Christus nicht perfonlich war, so ist seine Menschheit keine reale, sondern ein fingirter Allgemeinbegriff?" Allerdings kommt der Menschheit Christi eine universale Bebeutung zu; indem er ja für alle Menschen Mittler zwischen Gott und Menschen sein sollte; durch diese Universalitet wird aber seine Proprietat (rà loixé) nicht ausgehoben, und selbst seine göttliche Natur, obwol etwas Allgemeinstes, stellt sich durch die Incarnation in einer ίδική ύπόστασις dar. Leontius bekämps aus diesem Anlag die nominalistische Lehre seiner Gegner, daß die Subsistenz ihrem Begriffe nach nichts Anderes ware, als die partis Person des Phidias haben wir aber teine Borftellung. Wir tennen Enoch und Noe xat' ovoiar, von Person find fie uns unbefannt. Auch in unserer Auffassung der Menscheit Christi ift nicht etwa, wie die Gegner meinen, die personliche Proprietat bes Fleisches Christi der vorausgehende Grund unseres Unterscheidens zwischen Christus und allen anderen Menschen, sondern wir erklaren uns diese Proprietaten: übernatürliche Geburt, wunderthätige Wirksamteit, zuerst selber wieder aus einer allgemeineren Ursache, nämlich aus der Chrifto einwohnenden und in ihm fich barftellenden Gottheit, und zufolge deffen unterscheiden wir ihn erft von allen übrigen Menschen. Man fieht hieraus zugleich, daß der Gedanke, nicht an eine menschliche, sondern an eine göttliche Person sich im unbefangenen Denken zuerst einstellt, und die von den Gegnern jum Zeugniß aufgeforderte Wahrnehmung des geistigen Menschen fich in eine Baffe gegen fie verkehrt. Die Gegner bedienen fich jedoch zahlloser künftlicher Argutien, um die einfache, natürliche und unbefangene Denkart über das Mysterium zu verdeden. führt außer dem bereits Mitgetheilten noch eine gute Reihe sophistifcher Argumente zu Gunften ber Zweiperfonlichkeit Christi aus ben Schriften seiner Gegner an, und löst fie bundig. Hier schließ lich nur Ein Beispiel: "Wer Leib und Seele, aber teinen Menschen besitt, ift bloger Mensch; wer aber nebstdem auch noch einen Menschen besitzt, ist ein von diesem Berschiedener." Darnach ist also der Logos, wenn er Leib und Seele, aber keinen Menschen im Besite hat, selber der Mensch; und wenn er zufolge dessen, daß er einen Menschen im Besitze hat, Leib und Seele hat, so ist er nebst dem, daß er Gott ift, auch Mensch und hypostatischer Träger dieses in seiner Seele und seinem Leibe ihm eignenden Menschen!

# **§.** 246.

Daraus folgt nun, wie im dritten Buche umständlich erörtent wird, daß der Gottessohn und der Menschensohn nicht zwei verschiedene Söhne sein können, sondern der Sohn des ewigen Barters und der Sohn der Jungfrau der Person nach identisch seien. Die Gegner bestreiten diese Folgerungen mit, zum Theile höckt rohen, Gründen; so z. B. daß solcher Art Christus nur zur hälfte der Sohn Gottes wäre, der vollständig erst durch Maria bitk

geboren werden muffen u..f. w. Ihre ernstliche Meinung ift, daß der Logos seiner Ratur nach, der Sohn der Jungfrau aber gleich anderen Menschen durch Gnade und Adoption Sohn Gottes sei. Sie überfeben, daß felbst unter jenen Dingen, welche bemfelben genus angehören, ein großer, ja größter Unterschied statthaben tonne; Burm und Engel find Creaturen, aber welcher Abstand zwischen beiden! Es genügt aber nicht, einen solchen graduellen Unterschied zwischen Christus und den übrigen Menschen anzuer-Soll Christus durch die Gnade zum Sohne Gottes erhoben worden sein, so muß man fragen, ist er durch die Gnade xard φύσιν oder κατ' ούσίαν erhöht worden? Ift seine φύσις verbessert worden (melior factus Bebr. 1, 4), so muß er durch die Erhöhung englisch ober göttlich geworden sein; ift er zar' ovoiar verbeffert worden, so ist er erst durch bie Gnade wahrhaft zum Menschen gemacht worden, und ift sonach früher etwas Geringeres, als ein Mensch ift, gewesen. So muß man nämlich ratiociniren, wenn man von der Ansicht ausgeht, der Sohn der Jungfrau sei ein Anderer von Person als der Sohn Gottes, während er doch vom Apostel als herr im hause des Baters nicht bloß vergleichsweise, sondern schlechthin über Moses, den Diener Gottes, gestellt wird. Selbst der Abstand von Engel und Wurm reicht nicht aus, die Erhabenheit Christi über alle Menschen zu bezeichnen; benn ber Schöpfer und Werkmeister aller Dinge steht über allen Geschöpfen, und höher über jedem derfelben, als das höchste aus ihnen über bem niedersten. Diefer unermegliche Abstand ber Ratur des Geschöpfes vom Schöpfer wird durch die Gnade nicht verringert, die geschaffenen Substanzen als solche werden durch die Gnade Gott nicht ahnlicher als sie an sich sind; demnach ist es nichtssagend, wenn die Restorianer den Sohn der Jungfrau für einen durch die Gnabe dem Gottessohne ähnlich Gemachten erklaren. Wenn bie bloße Gnade den Menschensohn zur Burde des Gottessohnes d. i. zu Gott zu erheben vermag, warum wirft fie nicht basselbe an allen anderen Chriften? Die Gegner geben nämlich ju, daß die Adoptivgnade, welche den Christen zu Theil wird, viel Größeres wirke, als die im A. T. den Sohnen Jsraels zu Theil gewordene, indem fie den Menschen zum unsterblichen und unwandelbaren Sein in Gott berufe. Freilich soll fie an Chrifto, wie sie zugeben, und selber behaupten, noch mehr wirken; dies kann jedoch, da fie an

keine Engelwerdung des Sohnes der Jupgfrau denken, kaum etwas Anderes, als eine substanzielle Gottwerdung desselben bedeuten. Die Inade, welche das Gottwerden wirkt, ist als das Wirkende offendar mehr als das Gewirkte, steht also über der durch sie vergöttlichten, zu Gott gemachten, und Gott gleich gewordenen Substanz, demzusolge über jeder göttlichen Substanz, daher es mehr bedeutet, durch die Gnade Gottes Sohn geworden zu sein, als es von Natur aus zu sein. Daraus würde nun solgen, daß wir Christen als Adoptivkinder Gottes größer seien als Gott selbst; auch begreift man nicht, warum die Gegner nicht aus ihren Präsmissen den Schluß solgern, ihr Wensch Jesus sei eine göttliche Substanz, und warum sie sich gegen die gewiß nicht so weit sich versteigende rechtzläubige Christologie so hartnäckig sträuben.

Die Kirche behauptet eine Union der beiden Raturen Christi κατά σύνθεσιν. Neben dieser, welche von den Nestorianern verworfen wird, sind nur noch folgende Unionsformen denkbar: Die appositio localis (παράθεσις τοπική), die freiwillige hinneigung (προαιρετική σχέσις), die natürliche Inclination (σχέσις φυσική). Die appositio localis ist auf die beiden Naturen Christi nicht anwendbar, weil seine gottliche Natur keine raumliche Substanz ist. Die Union des freien Wohlgefallens wurde die beiden Naturen Christi auf keine andere Art mit einander verbinden, als alle Gerechten mit Gott verbunden sind. Sollte eine unio secundum habitum naturalem statthaben, so mußte eine entweder in consubstanzialer oder in accidentaler Affinität des Unirten begründete Union statthaben. Besteht eine consubstanziale Affinität, so muß entweder der Logos gleicher Ratur mit dem Fleische sein (deoging), und dann find in Gott nur zwei Bersonen; oder bas Fleisch ift gleicher Wesenheit mit dem Logos, und dann besteht die Gottheit aus vier Personen.

So sind sie demnach unvermögend anzugeben, wie Gott und Mensch in Christus Eins sein sollen. In der That ist es bloß eine Gemeinschaft im Namen Gott, welche nach nestorianischer Ansicht beide Naturen Christi verbindet; dieser Homonymität sind aber einst auch die Engel und fromme Menschen von Gott würdig erachtet worden; und das abgöttische Heidenthum hat den Namen Gott an Dämonen, Bestien, leblose Statuen verschwendet. Was hat denn der nestorianische Christus vor diesen Ieosof voraus?

## §. 247.

Diese Rüge wird nun freisich von den Gegnern als unzuläßig erklärt; zwischen dem Gottsein der Natur nach, und bloß nominellem Gottsein gebe es ein Mittleres, nämlich eben die vielgesschmähte Adoptivsohnschaft. Wie soll denn die Jungfrau den ewigen Gott d. i. Denjenigen, der seiner Natur nach Gott und seit ewig schon geboren ist, gebären haben können! Man mag das Generiren in was immer für einem Sinne nehmen, in jedem Sinne stelle sich die Unzuläßigkeit der antinestorianischen Annahme hervor. Soll Generiren (pévonous) so viel heißen, als in's Dasein seinen, was früher nicht war, so ist ja augenscheinlich der Logos ein zeitliches Product; ist eine Generation anderer Art gemeint, in welcher es sich nicht um Entstehung, sondern Immutation eines bereits Existirenden handelt, so ist der Logos ein der Beränderung unterworsenes Wesen. Also ist die Formel Feozosos undenkbar!

Die Rechtfertigung derfelben bildet den Inhalt des vierten Buches der Schrift des Leontius. Er anerkennt, daß Generation in der Schrift in einem mehrfachen Sinne gebraucht werde, nimmt aber eben davon Anlaß, den Sinn der katholischen Formel zu rechtfertigen. Paulus spricht von Jenen, die er durch das Evangelium geboren hat; er hat sie, die vor seiner Predigt schon Borhandenen, zum zweiten Male geboren, aber in anderer Weise, als sie zum ersten Male geboren wurden. Ebenso hat die Jungfrau ben aus dem ewigen Bater gebornen Sohn wieder geboren, aber nicht in jener Weise, wie er zum ersten Male geboren worden. Die Geburt aus der Jungfrau hat ihm nicht das Gein gegeben, denn er war bereits; wol aber hat er das Sein im Fleische durch die Empfängniß der Jungfrau und Geburt aus der Jungfrau erlangt; nicht die Existenz schlechthin, fondern eine bestimmte Art der Existenz, die ihm früher nicht eigen war, ist ihm durch die Geburt aus der Jungfrau zu Theil geworden. Sie konnte nicht den Logos als solchen, als persona simplex gebären, wol aber den Logos im Fleische als persona composita. Den Begriff der eigentlichen Generation des Logos auf seine Geburt aus dem ewigen Vater beschränken zu wollen, ist eine willkürliche Restriction. "Wenn die Geburt des Logos aus der Jungfrau ebenso eigentlich gemeint sein

soll, wie jene aus dem Bater, so muß der Logos zar' ovoiar von sich selber verschieden sein, ist also auch dem Bater und dem Geiste unahnlich." Diese ungeheuerliche Gedankengeburt ber Gegner geht aus der Boraussetzung hervor, daß Objecte von verschiedener Generation auch von verschiedener Befenheit sein muffen. Demgemäß müßten Adam, Eva, Seth Wesenheiten von verschiedener Ratur sein, da jede dieser drei Personen auf andere Art in's Dasein und Leben gesetzt worden ist; Timotheus konnte neben seinem leiblichen Erzeuger nicht auch noch den heiligen Paulus seinen Bater nennen. Es fehlt nur noch, daß weiter auch die Rehrseite des gegnerischen Azioms hervorgewendet und gesagt werde, Alles, was auf gleiche Beife erzeugt werde, also Mensch, Esel, Schwein u. s. w., sei gleicher Ratur. Der Mensch, dessen Leib im Schoose ber Mutter gebildet wird, hat eine Seele, welche nicht gleicher Ratur mit dem Leibe ift; gilt nicht defungeachtet der ganze, aus Leib und Seele bestehende Mensch als Rind seiner Mutter? Auf den Einwand, daß wenn Maria Mutter des Gottessohnes sein soll, entweder fie Göttin, oder der Gottessohn bloger Mensch sein muffe, ift zu erwidern, daß man zu unterscheiden habe zwischen eis ovoier rexθηναι und κατ' οὐσίαν τεχθηναι. Er ist nicht erst durch die Geburt aus der Jungfrau eis ovoiar geworden. Das yereodai zar' ovoiav läßt aber verschiedene modos zu, und begründet demnach auch verschiedenartige Ahnlichkeiten zwischen Erzeuger und Erzeugtem. Da das Wort in der Zeit nicht als bloßes Wort und nicht ex sola substantia Virginis geboren worden ist, so ist man nicht berechtiget, jene Ahnlichkeit zwischen Maria und Christus zu fordern, welche vorhanden sein müßte, wenn Christus einzig aus dem Fleische der Jungfrau stammen würde. Er ist ihr also, obwol aus ihr geboren, nicht in dem Grade und in der Art abnlich, wie er als Logos seinem himmlischen Bater abnlich ift. Chriftus ift seiner Mutter nicht schlechthin ähnlich; so ift auch das Licht vom Feuer verschieden, obwol es aus dem Funken ersteht; der Gedanke von der Seele verschieden, obwol er der Seele entsprießt. Damit find nun die Anhaltspuncte zur Burudweisung einer langen Reihe dialektischer Argutien gewonnen, welchen im Einzelnen zu folgen, Aufgabe einer monographischen Behandlung des nestorianischen Streites ift.

Da die Anstreitung des Prädicates Georoxos zuhöchst in der Längnung der selbsteigenen Gottheit des Sohnes der Jungfrau wurzelt, so stellt sich in natürlicher Folge als Aufgade des fünften Buches der Nachweis der Gottheit Christi ein. Der Natur der Sache gemäß wird derselbe vornehmlich aus der heiligen Schrift geführt; im Übrigen ist dieses Buch fürzer gefaßt, als die vorausgehenden vier, noch viel fürzer das sechste, welches an die Nachweisungen des fünften als Corollar den Sah anfügt, daß Christus, weil dem Wesen nach Gott, nicht bloßer Gottesträger (Geogogos) sei, da in ihm vielmehr das Menschliche (vách) durch den Logos getragen ist.

## §. 248.

Durch ben Rampf gegen ben Restorianismus wurde ein Schwanten nach einem entgegengesetten Meinungsextrem hervorgerufen, welches fich weit hartnädiger festsette, und der griechisch - orientalischen Rirche einen mehrhundertjährigen Kampf bereitete. Schon Cyrillus hatte bei seinem Bestreben, die durch die nestorianischen Streitigkeiten bervorgerufenen Spaltungen zu beseitigen (vgl. 6. 234), nicht bloß die gewesenen Freunde des Restorius, sondern auch Manner von entgegengeseter Richtung zu beschwichtigen, welche über Cyrillus unzufrieden waren, weil er dulde, daß Einige fortführen zu behaupten, daß in Christo nach vollbrachter Incarnation zwei Raturen vorhanden zu sein fortdauerten. Cyrillus erklärte fich über die in dieser Beziehung geäußerten Bebenken in seinen Briefen an Acacius von Melitene'), Eulogius?), Balerian von Itonium?), Successus ober Succensus von Diocasarea 1). An Letterem rügt er die apollinari= stische ober eutychianische Behauptung, daß ber Leib Christi nach ber Auferstehung in die Gottheit verwandelt worden sei. Gegen Alle insgesammt aber vertheidiget er ben antiochenischen Diphyfitismus, der durchaus keine Trennung der in Christus geeinigten Naturen besage, sondern bloß eine Fusion derselben ausschließen wolle, womit jedoch der Wesenseinheit (pia ovois) der Person Christi nicht Ein=

<sup>1)</sup> Manei V, p. 322; Labbe III, p. 1646 ff.

<sup>3)</sup> Mansi V, p. 343; Labbe III, p. 1662 ff.

<sup>\*)</sup> Labbe III, p. 1671 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Cyrill. Opp. V, P. II, 135 ff.; 141

trag gethan werbe (vgl. §. 240). Die communicatio idiomatum werbe von den Antiochenern nicht verworfen, die Aussagen über Christus (pwwi) von ihnen nicht an zwei verschiedene inostasses oder nooswaa vertheilt; sie urgiren einzig, daß die Prädicate der göttlichen Natur nicht Prädicate der menschlichen Natur sein können (und umgekehrt), was denn auch so gewiß richtig ist, als die Erwoses der Raturen eine asocyxvros ist.

Die von Cyrill bekämpften monophysitischen Tendenzen waren nach der Aussage des Jstor von Pelusium'), der zeitweilig selbst an Cyrill irre geworden war?), in Ägypten vielsach verbreitet; auch der Archidiakon Dioskur zählte zu dieser Partei, und machte, nachem er a. 444 dem Cyrill auf dem Patriarchenstuhl gefolgt war, diese seine Gesinnung alsbald geltend. Auf ihn gestüßt, unternahmen die monophysitisch Gesinnten Angriffe gegen verschiedene rechtgläubige Bischöfe, und septen theilweise deren Entsetzung durch; so ließ sich Kaiser Theodosius bewegen, den Metropoliten Irenäus von Tyrus, der auf der Synode zu Ephesus als kaiserlicher Comes fungirt, seitdem aber seinen Stand und seine Gesinnungen geändert hatte, wegen seines angeblichen Restorianismus von seinem bischöftichen Amte zu entsernen. Theodoret, der ihn vertheidigte, hatte sich gegen Dioskur gleichfalls der Beschuldigung nestorianischer Reperei zu erwehren<sup>3</sup>).

Auf einer zu Constantinopel a. 448 einberusenen Synode überraschte der Bischof Eusebius von Doryläum die Bersammlung mit
einer Rlage wider den Archimandriten Eutyches in Constantinopel,
welcher die Zweiheit der Naturen in Christus längne, und zu diesem
Irrthum auch Andere verleite. Auf wiederholten Antrag des Eusebius
beschloß der Erzbischof Flavian von Constantinopel, den Eutyches
vor das Gericht der Synode zu rusen, damit er sich daselbst verantworte, und seinen Irrthum widerruse. Zugleich vereinigte sich
die Synode auf Grund des zu Ephesus förmlich approbirten zweiten
Brieses Cyrill's an Nestorius, sowie seines Schreibens an Johann von
Antiochien zu dem Besenntnisse, das Christus nach der Incarnation
aus zwei Naturen bestehe in Einer Hypostase und Einer Person,

<sup>1)</sup> Epistt. Lib. I, 419. 496.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. Lib. I, 324.

<sup>\*)</sup> Theodoret Ep. 83 (ad Dioscurum).

Ein Christus, Ein Sohn, Ein Herr. Den weiteren Berlauf ber Synode füllten die Verhandlungen mit Eutyches, welcher fich anfänglich zu wiederholten Malen weigerte, vor der Synode zu erscheinen, mittlerweile aber bereits durch die unverdächtigen Aussagen der an ihn abgeordneten Boten bes Concils und anderer Priester von Constantinopel der von Eusebius ihm zur Last gelegten Puncte schuldig erkannt wurde. Endlich erschien er selbst vor der Spnobe, zeigte fich aber wenig geneigt, auf den Sinn der ihm vorgelegten Fragen einzugehen; zu bestimmten und unverholenen Erklärungen genöthiget bekannte er, daß wol Maria, aus welcher unfer Gott Fleisch geworden, nicht aber der Leib unseres herrn und Gottes mit uns gleichen Wesens sei; nach der Einigung der beiden Raturen sei in Christus nur Eine Natur vorhanden. Zum Bekenntniß ber Formel des Concils wolle er fich aus Gehorsam verpflichten; aber ju einem Anathem über Diejenigen, welche ben neuen Sprachgebrauch nicht annehmen wollen, könne er sich nicht verstehen. Auf diese Erflärung murbe er seiner priefterlichen Burbe und seines flöfterlichen Borfteberamtes entsest, und aus ber Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Eutyches suchte Schutz beim Raiser und wendete fich nebstdem an die angesehensten und vornehmsten Rirchenfürsten mit Rlagen über bas ihm zugefügte Unrecht, so namentlich an Papft Leo 1) und an Petrus Chrysologus von Ravenna. Chrysologus lehnte ein Urtheil über diese Sache ohne nähere Kenntniß der Ursache seiner Berurtheilung ab; Leo antwortete ihm anfangs freundlich, da er den richtigen Sachverhalt noch nicht kannte, und machte bem Erzbischof Flavian in einer Anwort auf dessen ersten Bericht über Gutyches Borwürfe, daß Letterem die gesetzlichen Mittel der Bertheis bigung versagt worden seien. Indeß erhielt er bald naheren Einblick in die Sache, und beantwortete eine zweite Zuschrift Flavian's mit der Bermeisung auf ein demnächst zu übermittelndes ausführliches Schreiben. Dieß ist die berühmte epistola dogmatica ad Flavianum, welche Leo, der bei der mittlerweile vom Raiser nach Ephesus berufenen Rirchenversammlung nicht personlich erscheinen konnte, durch einen seiner Legaten bem Bischof von Constantinopel übersenbete. Die Synode von Ephefus gestaltete fich unter des Diosturus Borfite zu einem ärgerlichen Schauspiele factiofer Gewaltstreiche zu Gunften

<sup>1)</sup> Leon. Opp. (ed. Ballerini) Tom. I, p. 739.

ber Sache des Eutyches, welcher auf ber Synode anwesend war, und natürlich von allen ihm zur Last gelegten Beschuldigungen losgesprochen wurde, während Eusebius von Dorpläum, Flavian, Domnus von Antiochien, Theodoret von Cyrus, Ibas von Edeffa und andere Bischöfe als Restorianer verkepert und ihrer Amter verluftig erklärt wurden. Flavian') und Theodoret appellirten an den Bapft, die Legaten bes Papftes legten gegen das gewaltthätige Berfahren der Synode Bermahrung ein. Flavian murde in's Exil geschleppt und starb unter den roben Banden Jener, welche ihn abjuführen hatten. Leo berief auf die Runde der Borgange ju Ephesus schleunigst eine Synobe zu Rom, und wendete fich im Ramen berfelben an ben Raifer, um folden Wirren zu fteuern; er gieng auch die Unterstützung der Pulcheria, der Schwester des Kaisers, an, richtete Mahnungen zur Treue gegen den rechtmäßigen und rechtgläubigen Bischof an Klerus und Bolt der Stadt Conftantinopel und an mehrere Suffragane Flavian's, gleichwie er andere Bischöfe, welche unter den Gewaltstreichen der Räuberspnode zu leiden hatten, durch Trostbriefe ermunterte. Seine weiteren Bemühungen um Berufung einer neuen Synode erreichten ihr Ziel, als Raiser Theodofius im folgenden Jahre ftarb, und Marcian, der Gemahl der Pulcheria, auf den Thron gelangte. Ehe noch die von Leo begehrte Spnode gu Stande tam, war bereits ber neuerwählte Patriarch von Confantinopel mit den übrigen Metropoliten des Orients zusammengetreten, und unterzeichnete zusammt ihnen Leo's epistola dogmatica ad Flavianum; die meisten aus jenen Bischofen, welche dem ungerechten Beschlusse ber ephesinischen Synode zugestimmt hatten, suchten reumuthig die Aussohnung mit dem Papste nach. Im October des Jahres 451 trat zu Chalcebon die vierte allgemeine Kirchenversammlung zusammen, auf welcher die dogmatischen Definitionen der vorangegangenen drei allgemeinen Kirchenversammlungen wiederholt, und anstatt einer eigenen besonderen Entscheidung gegen Eutyches Leo's Brief ad Flavianum mit Acclamation als Bekenntnig Petri und der Apostel durch den Mund Leo's angenommen wurde. boret und Ibas murben von der Anklage der Barefie losgesprochen, Diosturus von Alexandrien entsett und in die Berbannung geschickt

<sup>1)</sup> Leon. Opp. (ed. Ball.) ep. 52.

## **§.** 249.

Leo's epistola dogmatica ad Flavianum fnüpft ihre Entwide lung des katholischen Lehrbegriffes von Christus dem fleischgewordenen Worte Gottes an das nicanische Symbol an, welches uns glauben lehrt an Gott ben allmächtigen Bater, und an Jesum Christum seinen eingebornen Sohn unseren herrn, ber geboren ift durch den heiligen Geist und von Maria der Jungfrau. Aus dem Besen Gottes hervorgegangen ist der Sohn Gott von Gott, alle mächtig und ewig wie der Bater. Diese Gottheit des Sohnes konnte durch die Menschwerdung weder gemindert noch bereichert werden; nur um unserwillen hat ber Sohn Gottes die Menschheit angenommen. Er hat sie wahrhaft angenommen, und ist durch den aus der Jungfrau genommenen Leib, ben die ewige Beisheit durch eine vernanftige Seele belebte, einer unseres Geschlechtes geworben. Er wurde allerdings übernatürlicher Weise empfangen (Luk. 1, 35); aber das Empfangene war von der Ratur der Empfangenden. der Ratur der Menschen nahm er nicht zugleich die Sünde an, die erst durch den Berführer in die Ratur hineingebracht worden; er nahm unfere Ratur in jener Beschaffenheit an, wie Gott fie ursprünglich geschaffen und Christus sie wiederherstellen will. erhöhte durch die Menschwerdung die Menschheit ohne Berringerung seiner Gottheit. Beide Raturen bewahrten in ihm unversehrt ibre Eigenthumlichkeit, haben fich aber gegenseitig durchdrungen, ohne daß demzufolge die menschliche von der göttlichen absorbirt, oder Gott durch sein Erbarmen verändert worden wäre. Bielmehr liegt bereits barin, daß eine Jungfrau ihn gebiert, ein Zeichen göttlicher Kraft. Er liegt als schwaches Kind in der Wiege, zugleich aber verfünden die Engel seine gottliche Berrlichkeit. Er muk vor der blutigen Berfolgung des Herodes geflüchtet werden, wird aber von den Weisen demüthig angebetet. Er wird als Mensch vom Teufel versucht, nach abgewiesener Bersuchung tommen bie Engel, ihm als Gott zu Dienen. Er hungert, dürftet, ermüdet, schläft; aber er sättiget wunderbar 5000 Menschen, wandelt auf dem Meere, gebietet den Sturmen. Er beweint den Tod seines Freundes, und erwedt denselben durch die Macht seines Wortes wieder jum Leben. Er nennt den Bater größer als fic, und boch fagt er auch wieder:

Ich und der Bater find Eins. Diese zwei grundverschiedenen Sprech=, Erscheinunge= und Bethätigungsweisen muffen auch in ihren Quellen verschieben sein; von uns hat er die Menschheit, vom Bater die vatergleiche Gottheit. Da er aber trop der Berschiedenheit der zwei Naturen doch der Person nach Einer war, so konnte die Schrift wol sagen, der Menschensohn sei vom himmel gestiegen (Joh. 3, 13), der Herr der Herrlichkeit sei gekreuziget worden (1 Kor. 2, 8). Eutyches geht jedoch weiter, und steht nicht an, die Wahrheit und Unterschiedenheit der menschlichen Ratur von der göttlichen verkennend, die Menschlichkeit des Fleisches Christi und damit auch die Wahrhaftigkeit des Leidens im Fleische zu läugnen. Geradezu thöricht und blasphemisch ist, wenn er durch seine Behauptung, nach der Einigung der beiden Naturen sei nur Eine Natur vorhanden, indirect bekennt, dag vor der Menschwerdung zwei Naturen vorhanden gewesen. — Dieg rügt Leo auch an einer anderen Stelle '), wo er hervorhebt, daß durch jene Behauptung eine himmlische Praegistenz der Seele Christi inducirt würde, mas ein mit der origenistischen Lehre von der Präezistenz ber Seelen verwandter Jrrthum mare.

Die Anhänger des Diosturus versäumten nicht, die entschiedene Auseinanderhaltung des Göttlichen und Menschlichen in Christus als eine häretische Neuerung zu bezeichnen, und den Papft Leo des Restorianismus zu zeihen. Leo sah sich demgemäß veranslaßt, in einem Briefe an Proterius, den Amtsnachfolger des entssepten Diosturus auf die Aussprüche des Athanasius, Theophilus, Cyrillus, dieser großen Borgänger des Diostur auf dem alexandrius, dieser großen Borgänger des Diostur auf dem alexandrius patriarchenstuhl, hinzuweisen, nebenbei aber jede Rederweise zu vermeiden, welche irgendwie nur den Schein einer Conscession an den Nestorianismus darböte, indem die Gegner jedes Wort und jede Silbe presten, um irgend etwas Verfängliches herauszusinden.

## §. 250.

Von welcher Art diese Kriteleien waren, ersahren wir aus dem Werke des Bigilius Contra Eutychetem 2), welches in seinen letzten swei Buchern den Brief Lev's gegen verschiedene Anschuldigungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. 35.

<sup>2)</sup> Libri V contra Eutychetem.

und Bemängelungen vertheidiget. Leo sagt, daß in der Kirche allgemein der Glaube bestehe in Deum Patrem omnipotentem et in Jesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum. Warum sagt Leo nicht: In unum Deum Patrem et in unum Jesum Christum Filium eius, wie das Nicanum vorschreibt? Die Gegner wittern also bereits in dem Gebrauche einer vor dem Riscanum allgemein üblichen, und kirchlich acceptirten Formel nestos rianische Nebengedanken d. h. einen Vorbehalt der Personsverschies denheit des Menschen Jesus vom Filius Dei unicus.

Beiter sagt Leo: Qui enim verus est Deus, idem verus est homo; et nullum potest esse in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo Deitatis. In dieser Stelle soll Restorianismus enthalten sein, weil eine proprietas actionis gesehrt werde, welche einen alium et alium supponire. Aber dann wäre ja auch der Apostel Paulus ein Restorianer, vgl. 1 Kor. 13, 4; ja jeder Mensch müßte nach Gal. 5, 17 aus zwei Personen bestehen. Sie treiben ihre Splitterrichterei so weit, daß ihnen die kathosische Formes verdächtig klingt: Unus atque idem est vere Filius Dei et vere Fisius hominis. Aus der doppelten Sohnschaft glauben sie einen doppelten Sohn solgern zu müssen!

Leo sagt weiter: Cooperetur utraque natura cum communione alterius quod proprium est. Aus diesen Worten soll solgen, daß Christus als bloker Mensch aus der Jungfrau geboren worden sei. Die communitas und proprietas ist aber doch schon deutlich in den Worten enthalten: Verbum caro sactum est et habitavit in nodis. Ist das habitare nicht die propria actio Verdi unter Vermittelung, also Mitwirtung des Fleisches d. i. der vom Logos angenommenen Menschennatur? Ahnlich 2 Kor. 5, 19: Deus erat in Christo mundum reconcisans sidi.

Wenn Leo von Christus secundum hoc et hoc, secundum humanitatem secundum deitatem spricht, so sehen die Gegner darin eine Theilung des untheilbaren Christus. Als ob nicht auch sie genöthiget wären, beziehungsweise zu reden, wenn sie die Untheilbarseit Christi secundum incarnationem et secundum coaeternam naturam, secundum voluntarias passiones et secundum ineffabilem gloriam behaupten; und als ob nicht der Apostel selber von Christus sagte: Factus ex semine David secundum oarnem.

Leo stellt die Indicien der gottlichen Geerlichfeit und der mensch-

lichen Schwäche des neugebornen Jesustindes antithetisch nebeneinander, um daraus den Unterschied und Gegensat von Gott und Menschennatur in Christus zu beleuchten. Daran werden wieder dieselben Borwürse geknüpft, als ob etwa Leo gesagt hätte: Alius jacedat in pannis, alius praedicadatur ab Angelis u. s. w., während Leo bestimmtestens die persönliche Identität Dessen, der angebetet wird und sich groß erweist, mit Jenem, der den Röthen eines hilslosen Kindes preisgegeben ist, sestbält. Nun sagen freilich die Gegner: aliud et aliud sei nothwendig durch alius et alius bedingt; daher man an keinem Individuum ein solches aliud et aliud zugeben könne, ohne die Einheit desselben auszuheben. Der Apostel ist anderer Reinung, vgl. Köm. 12, 4; 1 Kor. 12, 14. 21. Christus sagt: Occident vos 1) — Nolite timere eos qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere 2).

### §. 251.

Andere Apologien der istola ad lavianum sinden sich in mehreren durch Auszüge des Photius unserer Kenntnis erhaltenen Schriften des Ephremius 3) und Eulogius 4). Eulogius hebt hervor, wie Severus in der Kritit des papstlichen Sendschreibens ganz und gar von jener Regel abweiche, die er dem Julian von Halicarnaß gegenüber so nachdrücklich betont hatte; daß man nämlich die Ausssprüche der Kirchenlehrer nach ihrem Geiste und Zusammenhange mit dem Ganzen ihrer Lehransichten zu beurtheilen habe. Demgemäß hätte nun auch Severus in den Geist des Briefes an Flavian eingehen und beachten sollen, wie Leo in der Entwickelung des kirchlichen Lehrbegriffes sortwährend die Beziehung auf die zwei Extreme: Eutychianismus und Restorianismus sessiblit, und mit Kückscht auf dieselben allenthalben die richtige Mitte einzuhalten bestrebt ist. Severus glaubt Leo des Restorianismus bezüchtigen zu dürsen;

<sup>1)</sup> Matth. 24, 9.

<sup>2)</sup> Matth. 10, 28.

<sup>3)</sup> Epistola ad Zenobium Scholasticum Emisenum. Bergl. Photii Bibl., cod. 228.

<sup>4)</sup> Contra Severum et Timotheum libri II. — Contra Theodosium et Severum. Byl. Photius, cod. 226.

kann man aber diesen entschiedenet abweisen, als es Leo thut, wenn er sagt: Impatibilis Deus dignatus est homo sieri, et immortalis mortis parere legibus? Eulogius führt eine Reihe in ähnlichem Sinne gehaltener Stellen an, und fragt, wie man da noch dem Papste Leo eine Trennung des Göttlichen und Menschlichen in Christus zur Last legen könne? Ein Restorianer würde umgekehrt eine Bermischung beider Naturen Christi aus Leo's Briefe heraus; lesen.

#### **4.** 252.

Die Angriffe auf Leo's Brief fallen mit den Anschuldigungen zusammen, welche von den Monophysiten gegen die Synode von Chalcebon, und nebstdem auch gegen Cyrillus von Alexandrien, der nachweislich niemals monophysitisch dachte, gerichtet waren. Bigilius widmet das fünfte Buch seines obengenannten Werkes der Bertheidigung der halcedonensischen Synode. Auf der fünften Sitzung dieser Synode, sagen die Gegner, seien nicht die Meinungen des Restorius verworfen worden, wie die Anhanger der chalcedonenfischen Synode behaupten, sondern ein Irrthum censurirt worden, zu welchem allenfalls ein Paul von Samosata fich bekannt hat, und welchen das Concil dem Restorius unterschob, um ihn verdammen zu können, während es selber die nestorianische Anschauung vertreten habe. Diese ganze schwere Last von Anschwärzungen stütt fich auf die Berdrehung einer Angabe des Concils über den Inhalt ber neftorianischen Barefie. In dem Glaubensdecrete, welches in der fünften Sipung des Concils verlesen wurde, wird der Restorianer gedacht als solcher, welche sagen: hominem sine divinitate fuisse creatum ex venerabili Virgine Maria, momit gefagt ift, daß nach Restorius die Jungfrau einen bloßen Menschen im Schoope getragen habe. Damit ift aber noch nicht angenommen, daß nach Restorius der von der Jungfrau Geborne immer bloßer Mensch geblieben sei, wie Paul von Samosata meint.

Das erwähnte Decret beruft sich für sein Urtheil über Restorius auf zwei Briefe Cyrill's '), und auf Leo's Brief an Flavian. Darin

<sup>1)</sup> Diese sind: Das Unionsschreiben Cyrill's an Johann von Antiochien, bes ginnend mit den Worten: Laetentur coeli, Mansi V, p. 301 — 309; und der zweite Brief Cyrill's an Restorius, vgl. Oben J. 234.

sehen die Monophysiten eine absichtliche Tauschung, durch welche ber Widerspruch zwischen Cprill's und Leo's Anfichten verbedt werden wolle. Zu diesem Behuse citiren sie den vierten und eilften der Anathematismen 1), und halten sie mit einer Stelle aus Leo's Brief zusammen, in welcher jeder der beiden Raturen ihr eigenthumliches Berhalten und Wirken unter Mitwirkung ber anderen zugeschrieben wird. Da nun aber Leo hiemit keine Trennung der beiden Naturen, sondern bloß ein Unterschiedensein derselben ausspricht, so widerspricht er durchaus nicht den erwähnten Anathemas tismen, welche nur gegen die Aufhebung der Personseinheit Christi sich erklären. Die Unterschiedenheit der beiden Raturen wird von Cyrill anerkannt; nur auf Rosten der Personseinheit solle sie nicht geltend gemacht werden: Non discernendum unum Dominum Jesum Christum in hominem seorsus, et seorsum in Deum..... non ignorantes differentias naturarum, sed cas inconfusas inter se servantes 2). In diesem Geiste erklärt auch das erwähnte Glaubensdecret die Personseinheit Christi: salva proprietate utriusque naturae, non evacuata naturarum differentia. Da in ben Synodalbriefen Cyrill's an Nestorius sich fast gleichlautende Außerungen finden, so ift es eitle Mube, wenn die Monophysiten allerlei Aussprüche Cyrill's gegen die angeführten Worte des Decretes aufzubringen suchen.

### §. 253.

Auch Leontius von Byzanz widmete der Vertheidigung des Concils von Chalcedon eine besondere Schrift 3), in welcher er verschiedenen Einwendungen gegen die Legitimität der Synode be-

<sup>1)</sup> Die Anathematismen wurden übrigens auf dem Concil gar nicht verlesen, und find im dritten Briefe Cyrill's an Restorius enthalten. Bgl. Oben h. 234.

<sup>2)</sup> Schol. de Incarn. Unigen., c. 13.

<sup>3)</sup> Apologia concilii Chalcedonensis. Abgebruckt bei Gallandi Tom. XII, p. 719—729. Bgl. auch die in Mai's Nov. PP. Bibl. (Tom. II, p. 593) abgebruckte, aus dem 6ten oder 7ten Jahrhunderte stammende Panoplia dogmatica, qu. 17 u. 18. Rebstbei erwähnt Mai (a. a. O., S. 595) noch eine im sprischen Texte handschriftlich vorhandene Apologie des Concils von Johann von Casarea.

gegnet. Daß die Synode von nestoriantschem Geiste beseeft gewesen sei, widerlegt sich einfach durch die Thatsache, daß sie die nestorianische Sareste in ben entschiedenften Ausbruden zurudwies und den Restorius neuerdings verdammte. Dag unter den 680 Batern des Concils auch zwei ober drei, des Nestarianismus verdächtige sich befanden, kann Jenen nicht beirren, der da weiß, das auch auf der nicanischen Synode 17 Bischäfe fich befanden, die zweifellos arianisch gesinnt waren, und nur aus Furcht mit der antiarianischen Mehrheit stimmten. Die im ganzen Morgenlande hochverehrten Manner, ein Simeon der Stilit, ein Jakob Baradai, deren heiliges Ansehen selbst bei Monophysiten boch steht, haben mit den Batern der chalcedonenfischen Synode gestimmt. Unter den Mitstimmenden befanden sich — bemerkt Leontius an einer anderen Stelle 1) — allerdings auch ein Theodoret und Ibas, welche später felber der Berurtheilung anheimfielen; aber sie wurden doch einzig nur unter der Bedingung, daß sie über Restorius das Anathem sprachen, jur Synode zugelassen. Die Synode verfuhr in dieser hinsicht ohnehin schon vergleichungsweise strenge, und verlangte von den genannten beiden Bischöfen mehr, als Cyrillus, dieser eifrige Gegner des Restorianismus, der früher geradezu widerrathen hatte, sie zu einer formlichen Berbammung des Restorianismus zu verhalten, Übrigens läßt sich das Berhalten der chalcedonensischen Synode gegen Theodoret und Ibas mit der ein Jahrhundert später folgen= den Berurtheilung Beider ganz wol vereinbaren; denn beide Male war die Rücksicht auf Erhaltung des kirchlichen Friedens das Maaßgebende im Sandeln gegen sie, welche unbestritten angreifbare Seiten darboten, und daher wol je nach Umständen geschont werden, oder aber, wofern diese Schonung jum Argerniß gereichte, einem verdammenden Urtheil nicht leicht entgehen konnten. Concil von Chalcedon ließ ihnen Schonung angedeihen, und handelte hierin gegen sie nicht anders, als gegen die Männer einer entgegengesetten extremen Partei; Juvenal von Jerusalem und mehrere andere Bischöfe, welche an ben Beschlüssen der Raubersynode zu Ephesus Antheil hatten, wurden zu Chalcedon zugelaffen, ohne daß ihre Mitwirkung bei den Acten und Beschluffen der Spnode beanstandet worden wäre.

<sup>1)</sup> De Sectis, Actio VI, Gallandi XII, p. 623 - 653.

Aus dieser Thatsache wollen nun freilich manche ber Gegner folgern, daß es sich zu Chalcedon eigentlich gar nicht um die Berdammung des Monophyfitismus, sondern um jene Diostur's gehandelt habe, der aus ganz anderen Gründen, wie aus den Acten der Synode hervorzugehen scheine, verurtheilt worden sei. hierauf zu antworten, ist es nöthig, den Hergang der fünften Sipung der Synode darzulegen '). Rachdem nämlich die 630 Bater der Synode bereits vorausgehend die Absetung über Diosturus ausgesprochen hatten, so beschloßen sie, auch ein dogmatisches Bekenntniß abzufassen, welches von einigen hiezu bestimmten Mitgliedern der Bersammlung ausgearbeitet, und sodann auch in der feierlichen Sipung vorgelesen wurde. Dieses Bekenntniß enthielt die Formel ex δύο φύσεων, welche unter den Bischofen eine große Bewegung hervorrief. Die kaiserlichen Commissare bemerkten, daß die vorgelesene Formel jene des Diosturus sei, Papft Leo aber gelehrt habe: In duabus naturis citra mutationem, confusionem, divisionem; es sei bemnach die Frage, wem die versammelten Bischöfe folgen wollten, dem Diostur ober dem Papste Leo. Die Bersammelten erhoben sich sammtlich von ihren Sigen, und sprachen: Leo's Glaube ift unser Glaube; Anathema dem Diostur! Rach einigen Zwischenreben bemerkte Anatolius, Flavian's Rachfolger, daß Diostur nicht wegen haresie, sondern weil er dem Papste Leo die Rirchengemeinschaft verweigert, und auf dreimalige Aufforderung nicht erschienen, abgesetzt worden sei. Auf diese Rede des Anatolius berufen fich nun die Gegner des Concile, und fragen, wie man sie wegen der Formel ex duabus naturis verfolgen könne, da Diostur, der sie vertrat, nicht der haresie wegen entset worden sei? Ihnen ist zu antworten, daß Dioskur einzig deßhalb nicht der Häresie wegen entsetzt worden sei, weil er als Abwesender nicht über seinen Glauben befragt werden konnte. Ubrigens ift die Formel ex δύο φύσεων nicht an sich verwerflich, aber sie ist unzu= reichend, indem sie nur Dasjenige ausbruckt, worin Eutychianer und Rechtgläubige miteinander einverstanden find. Deßhalb wurde auf Leo's Worte verwiesen, ohne daß deßhalb bei der nachfolgenden

<sup>1)</sup> Leontius de Sectis, l. c.

den Aufzählung der Jrrthumer des Eutyches das "ex δύο φύσεων" irgendwie erwähnt worden wäre 1).

Einen anderen Vorwurf gegen die Synode von Chalcedon beantwortet Eulogius<sup>2</sup>). Die Synode von Ephesus habe verboten, sagen die Gegner der halcedonensischen Synode, ihren Bestimmunsgen Etwas beizusehen. Durch dieses Verbot, wenn es je ausgessprochen worden wäre, erwidert Eulogius, hätte die ephesinische Synode sich selbst verurtheilt; denn auch sie hat Lehren desinirt, die vor ihr noch nicht dogmatisch definirt waren. Sie hat aber kein Verbot solcher Art erlassen, sondern einzig dieß verboten, daß je Lehrbestimmungen sestgestellt werden sollten, welche jenen des nicänischen Symbols widersprächen.

### §. 254.

Ephremius von Antiochien, bessen von Photius 3) excerpirte Oratio ad Domnum et Joannem ähnliche Angaben zur Rechtfertis gung der calcedonensischen Synode enthält, hat nach Photius' Angabe in derselben Oratio eine namhafte Reihe von Stellen aus verschiedenen Schriften Cyrill's vorgeführt, aus dem zweiten Briefe Cprill's an Successus, aus seinem ersten Briefe an Nestorius, aus dem thesaurus, ex interpretatione άποπομπαίου, aus der Apologie des zwölften Anathematismus, aus der Zuschrift an die kaiserlichen Frauen, aus seinen Commentaren zu Jesaias, zum VIII. Psalm, jum Bebräerbriefe und jum Evangelium Johannis, sowie aus seinen Schriften περί απαθείας, περί πάθους, περί ένανθρωπήσεως — um nachzuweisen, daß auch Cyrillus ausgesprochener Dyophysit gewesen sei. Einige dieser Stellen werden von Leontius in den, unter bem Titel Apologia synodi chalcedonensis zusammengefaßten Abhandlungen ') mitgetheilt. Auch Eulogius zeigt in der dritten seiner "eilf Reden" 5), wie wenig die Monophysiten berechtiget

<sup>&#</sup>x27;) Über die Discrepanz zwischen bem jetigen griechischen Texte des Decretes, welcher ex dio pisewr enthält, und der alten latein. Übersetzung, welche nin duadus naturis" liest, vgl. Hefele Concil. Gesch. II, S. 451, Anm. 3.

<sup>7)</sup> Oratio III, bei Photius cod. 230.

<sup>\*)</sup> Biblioth., cod. 228. Siehe Anm. 5.

<sup>4)</sup> Gallandi XII, p. 730. 745 ff.

<sup>5)</sup> **Vgl. Oben S. 150**.

seien, den Cyrillus zu den Ihrigen zu zählen. Er beginnt mit Anführung einer Stelle aus dem zweiten Briefe des Successus, in welcher ausdrücklich hervorgehoben wird, daß Diejenigen, welche die eingesteischte Eine Natur des Wortes ehren, damit durchaus nicht eine Ununterscheibbarkeit ber menschlichen Ratur Christi von der gottlichen bekennen. Die Ginheit der Natur oder beffer gefagt natürliche Einheit will nur so viel besagen, daß die menschliche Natur nicht eine vom Logos verschiedene Sppostase sei, indem für diesen Fall das Wort nicht wahrhaft Fleisch geworden wäre. schien aber nöthig, die Wesenseinheit des fleischgewordenen Wortes durch ein Pradicat zu bezeichnen, durch welches Einheit und Unterschied der geeinigten Naturen kenntlich gemacht wurde. Als einen geeigneten Ausdruck hiefür erkannte Cyrill die Formel indivisus (άδιαίρετος). Da aber auch Restorius sich dieselbe angeeignet hatte, indem auch er eine, wenn schon ganz äußerlich verstandene Einheit des Gottes und des Menschen in Christus annahm, so erklärte Cyrill, daß die Formel indivisus in zweierlei Sinn genommen werden konne, in nestorianischem und rechtgläubigem Sinne. rechtgläubige Sinn ist Ungetheiltheit zufolge der hypostatischen Union ber göttlichen und menschlichen Natur. Daß Cyrill ben Unterschied der geeinten zwei Naturen als einen fortbestehenden dachte, zeigt sich unwiderleglich aus seinem Berhalten gegen die orientalischen Bischöfe. Denn er billigte nicht nur die von Johann von Antiochien aufgestellte Formel άσύγχυτος ένωσις, sondern bezeugte auch der Predigt Beifall, welche Johann's Abgeordneter an Cyrill, Paul von Emisa, zu Alexandrien über Joh. 1, 14 hielt, wobei Paul Die Worte: Verbum . . . . habitavit in nobis, auslegte: habitavit in nostra natura. Cyrill billigte weiter, als Johann sofort darauf drang, daß anerkannt werbe, etwas Anderes sei der Tempel (menschliche Natur Christi), etwas Anderes der dem Tempel einwohnende Gott. Da man ihm über sein bereitwilliges Entgegenkommen Borwürfe machte, so schrieb er an Balerian von Itonium, daß bie orientalischen Bischöfe ben Restorius verdammt hatten, und aufrichtig an der Tradition der heiligen Bater festhielten, indem sie Einen Sohn, Einen Christus und Einen Herrn bekennten, das aus dem Bater gezeugte Wort, welches in der letten Zeit aus dem Beibe dem Fleische nach geboren worden sei, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Ebenso vertheidiget er sie in seinem Briefe an

Acacius von Melitene; obwol sie die Formel indivise nicht gebrauchten, gibt er ihnen dennoch das Zeugniß, daß sie Christum den herrn nicht in zwei Christus theilten. Dafür bürgt ihm die von ihnen anerkannte hypostatische Union der Naturen. Dasselbe bemerkt er in seinem Briefe an Eulogius. Er folgt hierin einfach den Lehren der vorangegangenen Bäter. Ambrosius sagt von Christus: Non separatus sed unus. An einem anderen Orte sagt Ambrofius: els Jeoù vlos ev exareçes dadei. Der Monophysit Severus glaubt durch Corruption dieser Stelle den Sinn derselben abandern zu können, indem er έχατέρφ (τρόπω) statt έχατέρφ (quoei) liest. Indeg andert selbst die von ihm vorgenommene Fälschung Nichts am Sinne ber im Contexte gelesenen Stelle, die sudem durch andere Außerungen des Ambrosius in ein unzweifelhaftes Licht tritt. Ebenso wenig fruchtet es, den Athanasius für die monophysitische Ansicht als Auctorität zu citiren. Athanastus verwahrt sich dagegen, zu unterscheiden zwischen einer anbetungs= würdigen und einer nicht anbetungswürdigen Ratur Christi; diese Bermahrung tann nur gegen ben Nestorianismus in Anspruch genommen werben. Eine dem Gregorius Thaumaturgus zugeschriebene apollinaristisch klingende Stelle ist unterschoben. Die dem Papste Julius zur Last gelegte Behauptung von Einer Natur Christi anbelangend, ist es erstlich zweifelhaft, ob die Schrift, in welcher die Schrift vorgetragen wird, von ihm herrühre; sodann ift es ja eine bekannte Thatsache, daß die Lateiner erst nach des Julius Zeiten angefangen haben, die Ausdrücke Ratur und hypostase bestimmter zu scheiden, schärfer und genauer zu bestimmen. Cyrill redet aller= binge von Einer Natur Christi, aber nur um beizufügen, daß dieselbe eine incarnirte Ratur sei, womit die Bereinigung mit einer anderen neben ihr bestehenden schon ausgesprochen worden ift. Man übersehe nicht, daß Cyrill die Formel: Verbum hominem assumsit, die er im nestorianischen Sinne verwirft, anderweitig (4. B. in seinem Thesaurus) selber gebraucht, also die 3weiheit der Raturen nach vollzogener Union Beider als fortbestehend denkt. Wenn er bemnach von ber Einen incarnirten gottlichen Ratur spricht, so will er offenbar nur sagen, daß die göttliche Ratur der unwandelbare Träger der Persönlichkeit Christi und das eigentliche Subject aller Aussagen über Christus sei. Denn unverkennbar geht sein Streben darauf, die Einheit der Person Christi zu mahren; nicht um Bereinerleiung der beiden Raturen Christi, sondern um den Einen Christus ist ihm zu thun; die häretische Bereinerleiung der Raturen verabscheut er, und nicht minder die häretische Berstümmlung der menschlichen Ratur Christi; darum betont er dem Apollinarismus gegenüber eben so sehr die Integrität der vernünftigen Menschennatur Christi, als die Unvermischtheit beider Naturen.

Eulogius sept diesen Gegenstand auch noch in seiner vierten Rede fort, deren Auszug bei Photius indeß nicht viel Anderes bietet, als im Borausgehenden aus der dritten Rede beigebracht worden. Sie ist eben auch eine Auseinandersetzung und Rechtsertigung der Christologie Cyrill's, und damit zugleich als eine Bertheidigung des chalcedonensischen Concils gegen die Wonophysiten gemeint.

### §. 255.

Dag Cyrill trop der von ihm oft gebrauchten Formel pia φύσις nicht zu ben Monophyfiten gezählt werden fonne, fiengen biese allmählig selber einzusehen an, daber fie denn auch ihre Ungriffe gegen ihn richteten. Ephremius vertheidiget im ersten Buche seiner Schrift de sacris Antiochiae legibus 1) den Cyrillus ruct. sichtlich einer von den strengen Monophysiten incriminirten Stelle seines Briefes an Successus, in welcher gesagt wird, daß Leib und Seele, weil ihrer Natur nach verschieden, trop ihrer Bereinigung ju Ginem Wefen, doch im Begriffe auseinandergehalten werben mußten; woraus gefolgert wird, daß man in analogischer Beise auch in der Person Christi Göttliches und Menschliches auseinander= halten muffe. Cyrill druckt sich gang correct aus, bemerkt Ephremius, wenn er die Begriffe Wesen und Natur, Person und Natur nicht vereinerleit, und demzufolge den Unterschied von Leib und Seele im Menschen, sowie jenen der gottlichen und menschlichen Natur in Christus im Gedanken festhält; obwol Leib und Seele Ein Zwov, Gottliches und Menschliches in Chriftus nur Gine Berson constituiren. Den Unterschied beiber Raturen im Menschen an= erkennt auch Gregor der Theologe, welcher fagt, die Menschen seien διττοί ex ψυχης και σώματος, daher auch die Reinigung durch

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ben Auszug biefer aus vier Büchern bestehenben Schrift bei Photius cod. 229.

die Taufe eine zweifache sei, des außeren, fichtbaren, und des inneren unsichtbaren Menschen. Daß Cyrill burch die Zweiheit ber Raturen in Christus die Einheit der Person nicht aufheben will, ist für sich klar; nur gegen die Fusion der Naturen erklärt er sich beständig. Rach ihm hat der Sohn Gottes, der kein Anderer ift als der Logos, für uns gelitten, ist für uns gestorben und von den Todten wiedererstanden; der Leib Christi ist der Leib des Logos aber doch nur Leib, nicht Logos. Ahnliche Erklärungen finden sich bei Eustathius von Antiochien, Antiochus von Ptolomais, Johannes Chrysostomus '). Will man von einer Einheit der Ratur noch reden, so kann Natur nur so viel als untheilbare Personseinheit bedeuten. In diesem Sinne spricht auch Cyrill von Einer Ratur, und erklärt sich gegen jede (sachliche) Theilung, die in Bezug auf den Gottmenschen so viel bedeuten wurde als Bereinigung zweier für fich bestehender Wesen und Personen. Soll Ratur im eigentlichen Sinne genommen werden, so würde "Einheit der Natur" im fleischgewordenen Worte Gottes d. i. in der fleischgewordenen Ratur Gottes eine Incarnation der gesammten Trinitat bedeuten. Soll Natur gleichbedeutend sein mit ovola (Wesenhaftigkeit), so ware wol dem Sohne Gottes seine von Bater und Sohn unterschiedene Personlichkeit gewahrt, aber die "Einheit der Naturen" in Chriftus murbe in diesem Falle eine Bermischung beider Naturen, oder ein Aufgehen der menschlichen Natur in der göttlichen involviren; und dieß ist es, was Chrill in seinem ersten Briefe an Succeffus mit Entschiedenheit als unmöglich erklärt; das Geschaffene tann seiner Creaturlichkeit niemals entkleidet werden.

# §. 256.

Es ist schon erwähnt worden 2), daß nur diejenigen Schriften Theodoret's welche zu Gunsten des Restorius abgefaßt waren, auf der fünften allgemeinen Synode verdammt wurden, und er selbst nach seiner Aussöhnung mit Cyrill der rechtgläubigen Lehre mit aufrichtiger Entschiedenheit zugethan war. So vertrat er denn auch

<sup>&#</sup>x27;) Auch bei Isidor von Pelusium — fügt Ephremius in seiner epist. ad Zenob., c. 5 bei. Bgl. Phot. cod. 228.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben f. 240.

in den nach Cyrill's Tode ausbrechenden eutychianischen Streitigkeiten lediglich das Bekenntniß der Kirche, und bekämpfte den Mo= nophysitismus noch eher, als Eusebius von Dorylaum als Rlager wider denselben auftrat. Sein dialogisirter Epáviorns oder Noduμορφός 1), ungefähr um das Jahr 447 abgefaßt, entwickelt in drei Büchern die Formeln: Immutabilis, Inconfusus, Impatibilis als nothwendige Pradicate der göttlichen Natur Christi, die demzufolge von der angenommenen Menschennatur auf das Bestimmteste unterschieden wird; das vierte Buch enthält eine, in spllogistischer Form abgefaßte Recapitulation des Inhaltes der drei vorausgegangenen Der Titel Eranistes oder Polymorphus bezeichnet den Bücher. Namen, welchen der eine der beiden Unterredner des Gespräches als häretischer Neuerer trägt; er heißt Eranistes d. i. Bettler, weil der Monophysitismus seine keterischen Behauptungen aus allerlei älteren verrufenen Säresien zusammengebettelt hat; so rührt die Behauptung, daß Christus der Herr bloß Gott sei, von Simon, Cerdon und Marcion her; daß Christus wol von, aber nicht aus der Jungfrau geboren worden sei, ist die Lehre des Balentinus und Barbesanes; daß Christo nur Eine Natur zukomme, wird den Apollinaristen nachgebetet; daß Christus als Gott gelitten habe, ift von Arius und Eunomius entlehnt. Damit rechtfertiger fich auch die Benennung Polymorphus d. i. der Bielgestaltige.

Im ersten Buche erweist der Orthodoge gegen seinen häretischen Gegner den Terminus Arquatog. Immutabilität ist ein wesentsliches Prädicat der göttlichen Natur, welches sonach jeder der drei göttlichen Hypostasen zukommen muß. Der Gegner stüst sich auf Joh. 1, 14: Verdum caro kactum est, und lehnt das Eingehen auf das Dilemma, daß der monophysitischen Deutung von Joh. 1, 14 zusolge der Logos entweder nur zum Scheine Mensch geworden, oder in Fleisch verwandelt worden sei, mit Berufung auf die Undegreislichseit der Werke der göttlichen Allmacht ab. Der Rechtzläubige gibt sich damit nicht zusrieden; der Gegner übersehe, daß die Allmacht das Undenkbare nicht wirklich machen könne, undenkbar aber sei es, und ein Widerspruch gegen alle natürliche Ersahrung, daß Etwas, indem es ein Anderes werde, daßselbe sei, was es vordem gewesen. Wenn der Kieselsand in Glas verwandelt werde, so sei der Sand weder

<sup>1)</sup> Opp. Tom. IV, p. 1-186.

als Sache, noch dem Namen nach mehr vorhanden; die ausgepreßte Traube ist nicht mehr Traube, sondern Wein, der versäuerte Wein nicht mehr Wein, sondern Essig u. s. w. Die Worte caro factum est werden nur unter der Boraussehung denkbar, daß der Logos ohne Anderung seiner eigenen Ratur eine von ihm verschiedene Natur angenommen habe. Der Gegner erklärt die Formel carnem assumere (σάρχα λαβείν) für eine unberechtigte Reuerung; er erinnert sich eben nicht an hebr. 2: Semen Abrahae apprehendit. Er wird zugestehen muffen, daß im Samen Abraham's potentiell die ganze Natur Abraham's enthalten war; also wird semen Abrahae apprehendere so viel bedeuten, als die menschliche Natur in einem aus Abraham's Samen derivirten Menschengebilde an fich nehmen. Der Apostel bezieht fich hebr. 2 augenscheinlich auf einen bestimmten Menschen, wie aus Gal. 3 hervorgeht: Abrahae dictae sunt promissiones et semini ejus; es heißt wolgemerkt semini und nicht seminibus, unter unverkennbarer Beziehung auf 1 Mos. 49, 10. Das Evan= gelium Matthai (Rap. 2) beruft sich auf Mich. 5, wo der in 1 Mos. 49, 10 bezeichnete Sproße Abraham's näher bezeichnet wird als einer, der aus Bethlehem hervorgehen foll. Um aber die Borstellung abzuschneiben, als ob er bloß Mensch ware, werden die von den Juden böswillig unterdrückten Worte beigefügt: Et egressus ejus ab initio a diebus acternitatis. Er ist also sowol Gott als Mensch, Gott von Ewigkeit, Mensch bem Fleische nach als Nachkomme Abraham's, wie Rom. 9 gesagt wird: Ex quibus (scil. Judaeis) Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus . . . . Der Gegner beruft sich auf Baruch 5, 37; Hic Deus noster . . . . in terris visus et cum hominibus conversatus est; in dieser Stelle sei von Christus bloß als Gott die Rede. Aber Gott kann ja nach 1 Tim. 1, 17 nicht mit Leibesaugen erschaut werden; und 1 Tim. 3, 16 heißt es ausdrücklich, daß der Sohn im Fleische offenbar Selbst die Engel können die Ratur Gottes nicht geworben fei. nach ihrem unerfaßbaren Ansich schauen; Gott muß sich, wenn fie ihn schauen sollen, in einer, ihrer begränzten Faffungsgabe an= gemeffenen Art zeigen. Daher kann aus den Worten 1 Tim. 3, 16: Visus est Angelis, kein Einwand gegen ben aus ihnen gezogenen Beweis für die Bahrhaftigkeit und Leibhaftigkeit der Menschennatur Chrifti gezogen werden; fie befagen vielmehr nur, daß den Engeln ber Sohn Gottes, ben fie früher in seiner Gottheit erkannten, zufolge

ber Incarnation auch als menschgeworbener offenbar geworden sei-Das Fleisch war also die Hülle, die der Gottessohn annahm, um sich den Menschen zu zeigen, und wird in diesem Sinne auch hebr. 10, 20 als Hülle (καταπέτασμα) bezeichnet. In 1 Mos. 49, 11 wird das Fleisch Christi als Gewand und Oberkleid bezeichnet: Lavabit in vino stolam suam et in sanguine uvae pallium suum. Blut der Traube bedeutet, auf Christus bezogen, der sich Joh. 15 eine vitis vera nennt, das Blut Christi; das Blut, welches am Rreuze zusammt dem Waffer aus seiner Wunde floß, sest einen Leib voraus, aus welchem und über welchen es floß; in diesem Sinne konnte also prophezeit werden: Lavabit in vino stolam suam, woraus zugleich hervorgeht, daß stola die caro Christi bedeutet. In Joh. 12 nennt sich Christus ein Fruchtkorn, welches verwesen muß, auf daß es Frucht bringe; bei der Einsepung des Abendmahls nannte er umgekehrt das Brot seinen Leib. Dem entsprechend nannte er den Wein sein Blut, während er früher sich als Rebe bezeichnet hatte. Wenn nun vordem schon Gewand und Oberkleid als Bezeichnung des menschlichen Leibes Christi erkannt worden find, so wird auch Brot und Wein im Abendmahle nicht die Gottheit Chrifti, sondern seine menschliche Leiblichkeit darstellen. Sagte er doch selbst: Hoc est corpus meum — hic est sanguis meus, aber nicht: Dieß ist meine Gottheit. Die monophysitische Auffassung des Verbum caro factum sträubt sich gegen die Formel: assumtio carnis; heißt es aber nicht auch in Hebr. 10, 5 von Christus: Ingrediens in mundum dixit: Hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi? Die Monophysiten mußten sich ferner geradezu ben ungläubigen judischen Bibelauslegern anschließen und den mesfianischen Charakter mehrerer alttestamentlicher Baticinier zu läugnen versuchen, wenn sie die Zeugnisse, welche sich aus Psalm 88, aus Jesai 5 (egredietur virgo de radice Jesse . . . . .) für die Menschheit Christi als eines Davidssprossen ergeben, nicht gelten lassen wollten. Ebenso unläugbar find die neutestamentlichen Zeugniffe bes Apostels Petrus, ber von einem menschlichen Leibe und einer menschlichen Seele des getödteten Jesus spricht (Apstgsch. 2, 26. 27. 31), des Apostels Paulus, der zu wiederholten Malen Jesum als den aus dem Samen der Verheißung hervorgegangenen bezeichnet. Das Gesagte mag hinreichen, anzudeuten, wie Joh. 1, 14 im Geiste der Schrift (vgl. besonders Phil. 2, 6 ff.) ausgelegt werden muffe. Sat das

Wort Gottes Richts von unserer Natur angenommen, so find die mit Eidschwüren befräftigten Berheißungen Gottes an die Patriarchen unwahr, unnug der Segen Jakob's über Juda, überflüssig die Jungfrau, aus deren Leibe bei der Einfleischung des Wortes Richts genommen wurde, eitel unscre Predigt, eitel unsere hoffnung auf unsere zukunftige Auferstehung, und der Apostel spricht falich: Conresuscitavit et consedere nos fecit in coelestibus in Christo Jesu (Eph. 2, 6). Wie kann Christus ber Erstling ber Erstandenen fein, wenn er nicht einen Leib von gleicher Natur mit unseren Leibern hatte? Wie kann seine Auferstehung uns eine Bürgschaft unserer Auferstehung sein? Darum sagt der Apostel Johannes 1 Joh. 4, daß der Geist des Antichrists aus Jenem spricht, welcher nicht bekennen will, daß Christus im Fleische (scil. in carne nostra) gekommen sei. Schließlich führt Theodoret noch eine Schaar kirchlicher Zeugen für die Auslegung von Joh. 1, 14 von den apostolischen Zeiten an= gefangen vor; wir vernehmen da ausführliche Erklarungen aus dem Munde des heiligen Ignatius M., Frenaus, hippolytus, Methodius, Euftathins von Antiochien, Athanasius, Basilius, Gregor von Razianz, Gregor von Nyssa, Flavian von Antiochien, Amphilochius, Ambrofius, Johannes Chrysostomus, Severianus von Gabala (in Sprien); ja selbst Apollinaris gibt in mehreren Stellen seiner Schriften der kirchlichen Auslegung Zeugniß, und bekräftiget, daß die Incarnation nicht durch Mutation des göttlichen Wortes, sondern durch Anziehung der Menschheit (κατά την περιβολην, οὐ κατά μεταβολήν) sich vollzogen habe.

## §. 257.

Das zweite Buch, Aσύγχυτος betitelt, handelt von der Unversmischtheit der Naturen Christi. Der Gegner gibt die Unterschiedensheit beider Naturen zu, glaubt aber, daß man gemäß dem Axiom: A potiori sit denominatio), Christum nicht Gottmensch, sondern

<sup>&</sup>quot;) Mit diesem Ariom soll zugleich der Widerlegungsgrund abgewiesen werden, welchen der Rechtgläubige daher nimmt, daß man selbst in der wesenssgleichen Trinität die notionellen Bezeichnungen und nomina propria der einzelnen Personen nicht von der Gesammtheit der drei Personen als dem Einen Sotte gebrauchen dürse.

einfach Gott nennen solle. Der Rechtgläubige bemerkt hierauf, daß man dem citirten Aziom gemäß auch die Menschen, die aus Leib und Seele bestehen, stets a potiori parte benennen müßte, wozu jedoch die Sprechweise der Schrift, auf welche sich der Gegner berufe, keineswegs berechtige, indem fie, wenn fie icon eine Benennung a parte wählt, oft genug eine a parte inferiori hergenommene Bezeichnung gebraucht, namlich caro, und dieß nicht etwa bloß in Beziehung auf fleischlich gesinnte Menschen, sondern auch in Beziehung auf geheiligte, oder zur Beiligung und Befeligung bestimmte Menschen: Ad te omnis caro veniet 1) — Videbit omnis caro salutare Dei<sup>2</sup>) — Non acquievi carni et sanguini nec ascendi ad ... apostolos3) — während umgekehrt die a parte potiori ents lehnte Benennung auf versundete Menschen angewendet wird: Anima quae peccaverit, morietur '). So wird es denn auch in Beziehung auf Christus erlaubt sein, nicht bloß solche Ausdrucke zu mablen, die ihn von Seite seiner Gottheit bezeichnen, sondern nebstdem andere, die das Menfchliche an ihm betonen; und dieß um so mehr, da durch gewisse oft genannte Irrlehren die specielle Hervorhebung der Wahrhaftigkeit der menschlichen Natur in Christus eine Roth= wendigkeit geworden ift. Christus felbst nennt fich einen Menschen: Deus in viro quem statuit fidem praebens omnibus, suscitans eum a mortuis 6) — Unus mediator Dei et hominum homo Jesus Christus 7). Wenn der Gegner einwendet, daß Christus seiner mahren Natur nach Gott sei, und das Menschsein ihm nur in heilsokono. mischer Rudficht beigelegt werde, so ist einfach zu fragen, ob die heilsokonomische Bezeichnung Christi eine mahre oder fictive sei? Der Gegner halt sie für mahr, also gebührt auch Christo wahrhaft das Prädicat Mensch: Per hominem mors, per hominem resurrectio mortuorum - Sicut in Adam omnes moriuntur, in Christo omnes vivisicabuntur<sup>8</sup>). Stephanus sieht die himmel offen, und den Menschensohn zur Rechten Gottes thronen 9). Der Gegner straubt

<sup>1)</sup> Psalm 64, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lut. 3, 6.

<sup>3)</sup> Gal. 1, 16.

<sup>4)</sup> Ezech. 18, 20; vgl. 3 Mos. 5, 1; 6, 1 \mu. s. w.

<sup>\*) 30</sup>h. 8, 40.

<sup>6)</sup> Apstgsc. 17, 31.

<sup>\*) 1</sup> Tim. 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) 1 Ror. 15.

<sup>&</sup>quot;) Apftgsc. 7.

sich, das Pradicat Mensch von Christus als bogmatisches gelten zu laffen, weil dieß etwas Reues und Ungewohntes fei. Gefett, es verhielte fich so, so ware einfach zu erinnern, daß die Rirche, indem sie den bereits festgesetten Terminis und Formeln neue beifügt, nur die Lehrweisheit des Beilandes nachahmt, der zu den bereits bei den Juden vorhandenen Lehren über den Messias neue Bestimmungen hinzufügte. Die Juden wußten vom Messias als Sohne David's; er anerkannte dieß, fügte aber nebstdem bei, daß der Messias Gott sei. Die Behauptung, Christus hatte mit Beziehung auf Psalm 90, 1 verboten, ihn David's Sohn zu nennen, ist aus ber Luft gegriffen; er duldete und billigte es, wenn ihn das Bolk oder Einzelne aus dem Bolke als den Sohn David's begrüßten 1), machte aber durch Berufung auf David's prophetisches Wort 2) die Pharisaer aufmerksam, dag die Abkunft des Messias in seiner Abkunft von David sich nicht erschöpfe, indem er nicht bloß als Davidssohn, sondern auch als Gottes Sohn b. i. nicht bloß als Menfc, sondern und zwar vornehmlich, auch als Gott in's Auge zu faffen fei. Man fage nicht, Chriftus habe die Benennung Sohn David's bloß vor seiner Auferstehung von Seite seiner Anhänger aus dem Bolke geduldet, die es nicht beffer verstanden hätten. In 1 Tim. 2 heißt es aus dem Munde des Apostels Paulus: Memento Jesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David secundum evangelium meum.

Der Gegner gibt zu, es sei durch das bisher Entwickelte zur Genüge nachgewiesen, daß Christus ex duadus naturis sei. Aber daß Christus nach der Incarnation d. i. nach der Union beider Naturen, welche sich mittelst der Annahme der menschlichen durch die göttliche vollzog, noch in duadus naturis fortbestehe, will er nicht zugeben. Die logische Widersinnigkeit dieser Ablehnung beschöniget er durch Berufung auf die Unbegreislichkeit des Mysteriums. Der Rechtgläubige hält ihm entgegen, daß in Matth. 1, 1 ff. und Joh. 1, 1 ff. zwei verschiedene Ursprünge Christi ausgedeckt werden; als Gott ist er aus Gott gezeugt, als Mensch stammt er von Abraham; als Gott ist er ungeschaffen, als Mensch geschaffen; als Gott ist er ewig, als Mensch in der Zeit entstanden u. s. w.; ob

<sup>&#</sup>x27;) Luf. 19, 40.

<sup>5)</sup> Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis etc.

wol solche einander ausschließende Eigenschaften fich in Einer Ratur vereinen lassen? Soll Einheit der incarnirten Ratur so viel heißen, als daß nicht mehr benn Eine Natur, nämlich die göttliche Ratur incarnirt worden sei, so ist kein Grund des Streites vorhanden; nur ist nicht einzusehen, wie man, wenn man Incarnation nicht mit Immutation der göttlichen Ratur verwechseln will, die Realität der menschlichen Natur oder des "Fleisches" und seine Unterschiedenheit von Demjenigen, der das Fleisch angenommen hat, läugnen Muß man nicht auch im Menschen Leib und Seele auseinanderhalten, weil Jedes aus Beiden gewiffe Eigenschaften an sich hat, welche nicht Eigenschaften des Anderen sein konnen? Run aber ift der Abstand zwischen Ungeschaffenem und Geschaffenem gewiß größer, als jener zwischen Seele und Leib, welche Beibe Geschöpfe find. Warum sträubt man sich also gegen die Formel άσύγχυτος? Wie will man, die Formel abweisend, den Einwendungen der Arianer begegnen, welche auf die Traurigkeit, Todesangst Christi hinweisen, um zu zeigen, daß der Sohn minder sei als der Bater? Doch ja, der Gegner schlägt die Arianer, die Doketen und die Apollinaristen mit allen jenen biblischen Grunden, welche die Rechtgläubigen diesen Sectirern entgegensepen, überfieht aber, daß er, wenn er seine Grunde für die Realität der menschlichen Seele und des menschlichen Leibes Christi ernstlich- nimmt, nicht Eine, sondern drei Raturen Christi, die göttliche, seelische und leibliche, behauptet! Das sei ferne, betheuert er erschrocken; die menschliche Natur wird ja von der göttlichen absorbirt, wie ein Tropfen Sonig im falzigen Meere! Indeß ift dieses Bild unzureichend; denn obwol quantitativ und mit Rücksicht auf den Geschmad auch qualitativ verschieden, find beide Objecte der Mischung boch im so homogen, daß sie durchaus nicht geeignet find, den Abstand und Unterschied der göttlichen und menschlichen Natur anas logisch zu erläutern. Es gibt aber andere Naturanalogien, welche hinlänglich barthun, daß eine innigste Durchbringung ohne eigentliche Fusion statthaben könne; die Luft geht nicht in dem sie durch= dringenden Lichte auf, das Eisen bleibt auch in ber Glübhige Eisen. Daß die Menschheit Christi durch ihre Assumtion nicht in der gottlichen Natur untergegangen sein könne, legt sich schon dem gefunden und unbefangenen Denken unabweislich nahe. Das Beschnittenwerden, Wachsthum, hungern, Dursten, Schlafen u. s. w. geht

doch gewiß nicht die göttliche Ratur Christi an. Behauptet der Gegner, die Immutation sei erst mit der Auferstehung eingetreten, so ist auf die Begegnung Christi mit Thomas und auf die Erzäh= lung Lut. 24 hinzuweisen, wo Christus sagt: Palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet. Man beachte den Ausdrud habere, welcher genau den Unterschied zwischen dem Leibe und seinem Inhaber oder Affumtor fixirt. Das Geben durch verschlof. sene Thuren kann nicht als Beweis einer mit der Auferstehung eingetretenen Immutation des Leibes angesehen werden; denn Christus ist schon bei seiner Geburt durch den verschlossenen Schoof der Jungfrau in die Welt getreten. Aber auch die himmelfahrt Christi war mit keiner Immutation der Natur des Leibes Christi verbunden. Denn Christus foll ja nach feiner eigenen Berheigung und nach den Lehren der Apostel in derfelben Gestalt als Menschensohn wiedertommen, in welcher er von der Erde geschieden ift; Stephanus fieht die himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes. Bare der Leib Christi durch die himmelfahrt immutirt worden, so müßten auch unsere Leiber bei ber bereinstigen Auferstehung ber Natur nach immutirt werden, da nach Phil. 3 Jesus wiederkommend: transformabit corpus humilitatis nostrae, ut sit conforme corpori gloriae ipsius. So gewiß nun unsere Leiber nicht quoad substantiam, sondern blog der Qualität nach werden immutirt werben, so gewiß kann auch in Christi Leiblichkeit keine substanzielle Immutation stattgehabt haben. — Diese Lehre von der Wahrhaftigkeit und permanenten Realität der Leiblichkeit Christi, sowie die Unterschiedenheit derselben von der gottlichen Wesenheit wird schließlich bekräftiget durch Anführungen aus den Schriften des heiligen Ignatius, Irenaus, hippolytus, Eustathius von Antiochien, Athanafius, Ambrofius, Bafilius, Gregor von Nazianz, Gregor von Ryffa, Amphilochius, Theophilus von Alexandrien, Johannes Chrysostomus, Flavian von Antiochien, Cyrill von Jerusalem, Antiochus von Ptolomais, Hilarius, Augustinus, Severianus von Gabala, Atticus von Constantinopel, Cyrillus Alexandrinus, und selbst Apollinaris.

## §. 258.

Wovon das dritte Buch des Eranistes handle, besagt sein Titel AndIng. Beide Colloquenten sind mit einander einverstanden, daß

der Sohn Gottes gelitten habe; mahrend aber der Rechtglaubige festhält, daß Christus als Mensch gelitten habe, läßt ber Gegner Christum als Gott leiden und sterben. Der Rechtgläubige bebt hervor, wie die Seele des Menschen, obwol die Ursache ber Menschensünde, nicht dem Tode unterworfen sei, der vielmehr als Strafe der Sünde nur den Leib trifft; wie selbst der Satan, der eigentliche Lehrer und erste Urheber der Gunde nicht mit dem Tode gestraft wurde, weil er, obwol ewigen Peinen unterworfen, doch seiner Natur nach unsterblich ist. Um wie viel weniger werde ber Gott in Christus, der Urheber der Unsterblichkeit und Gerechtigkeit, dem Todesloofe unterworfen sein! Beil nun der Begriff der gott= lichen Natur die Möglichkeit des Sterbens ausschließt, so kann man fich auch nicht auf die Macht und ben Willen Gottes, bem Alles möglich sei, berufen; man tann nicht sagen, er habe selbst aus Liebe fich darbringen und opfern wollen; Gott kann so wenig leiden und sterben, als er fündigen kann, das Eine wie das Andere streitet gegen die Bollfommenheit seiner Natur. Wenn also die Schrift sagt, der Sohn Gottes habe gelitten, so ist dieses Leiden auf ihn als Menschen zu beziehen, und wird insofern als ein Lei= den des Gottessohnes angesehen, als der Leib, welcher litt, der Leib des Gottessohnes war. So wird auch von Jakob gesagt (1 Mos. 27), daß, nachdem er alt geworden, sein Augenlicht abnahm, so sehr, daß er lettlich gar Nichts mehr sah. Gewiß war er nicht an der Seele, sondern bloß am Leibe erblindet; und doch wird die Blindheit von ihm als ganzem Menschen ausgesagt. Umgekehrt werden auch Eigenschaften der Seele z. B. prophetische Begabung, in der Schrift vom ganzen Menschen ausgesagt: Ubi est domus Videntis') — obwol Jeder weiß, daß diese Eigenschaft nur den geistigen Menschen angeht, nicht die Leiblichkeit des Sehers. In ähnlicher Weise muß man also auch in Christus auseinanderhalten, was der göttlichen und was der menschlichen Ratur angehört, womit keineswegs die Einheit der Persönlickkeit Christi aufgehoben und demnach auch nicht behauptet wird, daß sein Fleisch und nicht er selbst uns das Beil erworben habe. Wird denn umgekehrt doch Reiner, der noch so sehr an der Einheit der Person Christi festhält, zu sagen wagen, daß die Worte Christi: Qui videt

<sup>1) 1</sup> Ron. 9, 18.

mo, videt et Patrem - das Fleisch Chrifti angehen; und doch mußte man dieß annehmen, wenn die Einheit der Person in dem Sinne zu verstehen ware, daß Alles, was die eine Natur Christi angeht, unmittelbar auch die andere ale solche betreffe. Das Matt= werden, Sungern Christi u. s. w. geht gewiß nicht bie Gottheit Christi an, also kann sie auch nicht dem Leiden und Tode unterworfen gewesen sein. Sagen wir doch auch bei anderen Menschen nicht, daß Tödtung, Berscheiben, Begrabenwerden ihre Seelen betreffe; also kann es um so weniger erlaubt sein, die Zustande und Leidenheiten der menschlichen Natur Christi auf die gottliche zu übertragen. Der Gegner urgirt, daß die Schrift das Leiden und Sterben Christi von seiner ganzen Person aussage; Ahnliches thut sie aber auch in Bezug auf andere Personen: Sepelierunt Stephanum viri timorati — Sepelierunt Abraham et uxorem u. s. w., wobei es sich von selbst versteht, daß nur an die Leiber, nicht aber an die Seelen der Genannten zu denken fei. Dieß gilt in seiner Art auch von den Worten des Engels an die Frauen: Venite et videte locum ubi positus erat Dominus. Man lese die Erzählung des Begräbnisses Christi bei Matthaus, Martus und Lutas nach, und man wird mit Überraschung entdeden, mit welcher Einstimmigkeit zu wiederholten Malen von dem verschiedenen Jesus der Ausdruck corpus Jesu gebraucht und die ganze Begräbnishandlung als eine dem "Leibe" Christi gewidmete Pietät aufgefaßt wird. Daß die Schrift-nirgends die menschliche Natur Christi als besonderes Subject des Leidens Christi andeute, wie die Gegner behaupten, ist eine Unwahrheit. In hebr. 2 heißt es: Non confunditur fratres eos vocare. Die Confraternität ist nun offenbar durch die Annahme der Menschennatur bedingt, diese Annahme aber bezeugt indirect die Impassibilität der göttlichen Natur Christi, wie aus den weiter folgenden Worten erhellt: Quia ergo pueri communicaverunt carni et sanguini, ipse quoque corundem similiter factus est particeps, ut per mortem eum destrueret, qui mortis habebat imperium . . . . . d. h. Christus hat die Menschheit angenommen, um durch hingabe derselben in den Tod die Herrschaft Deffen, dem die durch die Gunde dem Tode anheimgefallenen Menschen preisgegeben waren, zu brechen. Der Teufel hatte die Dlenschen durch die Berführung zur Günde dem Tode entgegengeführt und sich unterthan gemacht; da nun die Sündenschuld Ursache des Todes und der Tyrannei des Satans

war, so war eine von jeder Sunde rein erhaltene Ratur ein geeignetes Medium zur Überwindung des Todes und des Satans. Erstlich wurde der ungerecht getodtete Leib des herrn burch die Wiedererwedung am dritten Tage dem Tobe entriffen, und weiter die Wohlthat der Wiedererweckbarkeit allen anderen fterblichen Men= schen zugewendet, nach demselben Gesete, welchem gemäß Abam's Sterblichkeit fich auf alle seine Nachkommen fortgepfianzt hatte. Bgl. Rom. 5, 15-18; 1 Kor. 15, 20. — Der Gegner besteht in steter Wiederholung auf den Worten: Qui proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Muß er aber nicht zugeben, daß das parcere nicht im wörtlichen Sinne verstanden werden muffe, da ähnlicher Beise auch zu Abraham gesagt wurde: Quin non pepercisti filio tuo unigenito propter me .... (1 Mof. 20, 16)? Ift denn Isaak wirklich geopfert worden? Ist dem von Abraham beabsichtigten Opfer nicht ein Widder substituirt worden? Ebenso hat der Bater nicht den ewigen Sohn, der als solcher Gott und leidenlos ist, geopfert, sondern die vom Sohne angenommene Menschheit war das Opfer, und der dem Isaak substituirte Widder das typische Borbild dieses Opfers. Ebenso sind die zwei Bode (3 Mos. 16), deren einer geschlachtet, der andere freigegeben murde, Typen der beiden Naturen Christi, der leidenden menschlichen und der impassiblen göttlichen Natur. Ein noch treffenderes Borbild bietet fich in den zwei Bögeln (3 Mos. 14), von welchen der eine geschlachtet, der andere in das Blut des geschlachteten getaucht werden mußte, womit zugleich die persönliche Aneignung der Opferthat von Seite des Logos-Gottes ausgedrückt ist.

Der Gegner glaubt noch einige neutestamentliche Stellen premiren zu sollen. In 1 Betr. 4 heißt es: Christo igitur pro nobis in carne passo. Möge er eine Stelle vorsühren, wo es hieße: Verbum in carne passum. Oder wagt er, Verbum und Christus als einander vollsommen decende Begriffe zu nehmen? In seiner ersten Pfingstrede beruft sich Petrus auf die prophetischen Worte Psalm 15: Non derelinques animam meam in inserno, nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem. Diese Worte sagen wol deutlich genug, daß man an Leib und Seele Christi, nicht aber an seine Gottheit zu denken habe, wenn vom Leiden und Tode Christi die Rede ist. Aber — wenden die Gegner ein — es ist weder von Leib noch Seele Christi die Rede, wenn es 1 Kor. 2 heißt: Si enim cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent. Es ift wol selbstverständlich, daß die crucifixio nur das "Fleisch" Christi betroffen haben kann. Der Gegner verbietet, die heiligen Worte der Schrift durch ein frevelndes Einschiebsel zu entstellen; ihm zusfolge darf also bei crucifixissent nicht supplirt werden: secundum carnem. Wolan, die Schrift sagt, daß Jakobus der Bruder des herrn sei. Der herr ist aber Gott. Wenn es nun nicht erlaubt ist, ergänzend zu erklären, "secundum carnem" sei Jakobus Bruder des herrn gewesen, so ergibt sich das Absurdum, daß Gott oder der Logos einen Bruder habe! So viel beweist übrigens die citirte paulinische Stelle, daß die Gottseit Christi, so wenig sie mit der menschlichen Ratur irgendwie sich vermischte, ebensowenig auch von derselben irgendwie getrennt war. Die Einheit der Person, aber nicht Einheit der Ratur ist in Pauli Worten ausgesprochen.

Zuletzt glaubt der Gegner noch das nicanische Symbol citiren zu sollen, in welchem vom Eingebornen Sohne, der wahrer Gott und dem Bater consubstanzial ist, Leiden und Tod am Areuze ausgesagt wird. Er vergist das zwischen diese Prädicate eingeschobene: Homo factus est, wodurch das Allegat aus dem nicanischen Symbol eine ganz andere Gestalt annimmt, als es in der verstümmelten Ansührung des Gegners hat.

Schließlich werden nun abermals, wie am Abschlusse ber beiben vorausgegangenen Bücher die "Quellen der geistlichen Lehrtradition" (rwn uneupartixwn zoonwan napaara) entstegelt, und der heilige Ignatius, Irenaus, hippolytus, Eustathius, Athanastus, Papst Damasus, Ambrosius, Bastius, die beiden Gregore, Amphilochius, Flavian von Antiochien, Theophilus von Alexandrien, Gelasius von Casarea, Johannes Chrysostomus, Severian von Gabala, und endlich selbst Apollinaris als Zeugen ver kirchlichen Giltigkeit der Lehre von der Impassibilität der göttlichen Ratur Christiausgerusen.

Wir übergehen die in spllogistische Deductionen eingekleideten Recapitusationen des vierten Buches, und glauben nur noch auf den eigenthümlichen Gegensatz aufmerksam machen zu sollen, welchen die im Geiste der antischenischen Schule entwickelte Erlösungstheorie Theodoret's, wie sie im dritten Buche des Eranistes entwickelt wird, zu der im Geiste der Alexandriner entwickelten Theorie Cyril's') bildet.

<sup>1)</sup> Siehe Oben S. 231; vgl. damit SS. 203. 204:

### §. 259.

Bigilius von Tapsus entwickelt in den ersten drei Büchern seiner Schrift gegen Eutyches die kirchliche Christologie mit Beziehung auf die beiderseitigen Extreme des Eutychianismus und Restorianismus. Will man nur Eine Ratur in Christus anerkennen, so muß entweber die menschliche, oder die gottliche Ratur Christi geläugnet werden, und bemjufolge im ersteren Falle die dignatio (gnadenvolle Herablaffung Gottes durch Annahme der Menschennatur), im letteren Falle die dignitas Christi geläugnet werden. Christus selbst gibt in seinen Reden über sich den Unterschied und Gegensatz des Göttlichen und Menschlichen in ihm auf die unzweideutigste Beise kund. sagt einerseits, daß er die Seinen verlaffen und zum Bater hingehen werde; andererseits aber, daß er bei den Seinen bleiben wolle bis an's Ende der Zeit. Im letteren Falle spricht er als Gott, in ersterem Falle als Mensch. Wachsthum, Zunahme an Alter u. s. w. ist doch gewiß von seiner göttlichen Natur ausgeschlossen. widersinnig es sei, das Leiden der göttlichen Natur zuzuschreiben, läßt sich dem gesunden Sinne klar machen, wenn man sich die mancherlei Arten von Dishandlung und Tödtung vergegenwärtiget, welchen er möglicher Beise unterworfen werden tonnte, g. B. Berstümmelung an den Gliedern des Leibes, Enthauptung. Dasselbe gilt bereits von der Beschneidung. Wird Jemand magen zu behaupten, daß durch die Abtrennung bestimmter Körpertheile auch die Integrität der göttlichen Ratur afficirt worden sei ober afficirt werden tonnte? Und wer ist denn durch drei Tage, in Linnen gewickelt, im Grabe gelegen? War es möglich, daß auch nur die menschliche Seele Christi begraben werden kounte? Um wie viel weniger die göttliche Wesenheit Christi! Allerdings aber kann und muß man sagen, der herr lag im Grabe; und ebenso, daß der herr während diefer Zeit auch in den Inferus hinabgeftiegen sei. Denn sowohl sein Leib als seine Seele blieben, obschon im Tode auf kurze Zeit von einander getrennt, mit dem gottlichen Worte vereiniget, und da dieses das Subject der Personlichkeit Christi ist, so muß weiter gesagt werden, daß es der Gine Herr und Christus war, der nach feinem Berscheiben im Grabe lag und in ben Inferus hinabstieg; benn er war an dem einen Orte mit seinem Leibe, an dem anderen

durch seine Seele, während er als Gott überall ift, und darum, ohne den himmel zu verlaffen und seinen Ort zu andern, in der Zeit auf die Erde herabgekommen ist, um als Sohn der Jungfrau geboren zu werden und als Mensch unter Menschen zu wandeln, ju wirken und zu leiden. Darum kann und muß wol auch zugegeben werben, daß Gott aus der Jungfrau geboren worden und Gott für uns gelitten habe; wie umgekehrt in der Schrift gefagt wird, des Menschen Sohn ift vom himmel herabgestiegen, und kehrt wieder in den himmel zurud. Aber dieß Alles ist nur zufolge der Annahme ber Menschennatur durch den Logos möglich; nicht die Gott heit ist geboren worden, nicht die Gottheit hat gelitten, sondern dem Fleische nach ist das Wort aus der Jungfrau geboren worden, dem Fleische nach hat es gelitten, dem Fleische nach ift unser herr und Gott gefreuziget, begraben worden und wieder von den Tobten auferstanden. So sind also unter Festhaltung der Einheit der Person die unvermischbaren Proprietäten der beiden Naturen zu wahren, und der Mensch und der Gott in dem Einen, der Beides zugleich ift, zu unterscheiden. Auch unter den Rechtgläubigen gibt es nicht Wenige, welche aus Scheu vor der Gefahr des Restorianismus fic nicht entschieden jum Bekenntnig zweier Raturen in Christo verstehen wollen; mabrend Andere, befürchtend, des Apollis narismus oder Eutychianismus geziehen zu werden, nicht zu fagen magen, unfer herr habe für uns gelitten und fei für uns gestorben, während doch der herr nur Einer ift, aber, weil Einer in zwei Raturen, ohne Bersehrung seiner Gottheit leiden und sterben konnte.

Wie Theodoret, hebt auch Bigilius die alttestamentlichen Typen der von der Gottheit Christi zu unterscheidenden menschlichen Natur Christi hervor. Dahin gehören das junge Rind, welches nach der Borschrift des Gesetzes (3 Mos. 1, 2 st.) am Eingang des tabernaculum testimonii geopsert werden soll, und nicht einsach vitulus, sondern vitulus ex bodus genannt wird, um anzuzeigen, daß Christus seinen Leib nicht vom himmel mitgebracht, sondern aus einer menschlichen Mutter genommen habe. Daneben wird Jesai. 16, 1 die vaterlose Erzeugung Christi bildlich angedeutet: Emitte agnum dominatorem terrae de petra deserti ad montem siliae Sion. Auch die von den Feldsrüchten dargebrachten Erstlingsgarben, welche Christum als Opfer sinnbilden (2 Mos. 13, 2 vgl. mit Lus. 1, 35), deuten an, daß der Erlöser als Mensch ans Denjenigen hervorgehen

sollte, für welche er, der Erstling und einzige Sohn der Jungfrau, sich selbst zu opfern bestimmt war.

### §. 260.

Die kurgefaßte Schrift des Papstes Gelasius (a. 492—496) "über die zwei Raturen in Christus") entwickelt die katholische Lehre vom Gottmenschen Christus mit Rücksicht auf die sehlerhaften Extreme, welche im Nestorianismus und Eutychianismus sich barstellen. Es ift nur Ein Herr und Christus, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch, als Ganzer Gott und als Ganzer Mensch, in unaussprechlicher Bereinigung beiber Raturen ohne Bermischung derselben. Die gottmenschliche Person Christi ist ein Sacramentum ineffabile, welches in Nichts zerrinnt, sobald die Integrität der einen oder der anderen aus beiden: Naturen Christi irgendwie angetastet wird. Ein Aufgeben der menschlichen Ratur in der gottlichen würde nothwendig auch auf eine Alterationsfähigkeit der letteren hinführen. Daß das Wesen der menschlichen Ratur in der Bereinigung mit der göttlichen Natur untergegangen und lediglich die außere Menschengestalt übrig geblieben sein soll, ift barer Anthropomorphismus. Gelasius beleuchtet die Unwahrheit einer solchen oder ähnlichen Auffassung durch Bergleichung der Incatnation mit der Eucharistie, in welcher, obwohl wahrhaft Christi Fleisch und Blut zugegen ift, dennoch die sinnliche Brotsgestalt nicht bloger Shein ift 2). Die eutychianische Behauptung, Christus sei ex duabus

<sup>&#</sup>x27;) De duabus in Christo naturis. Adversus Eutychem et Nestorium. Siehe Bibl. Max. Lugd., Tom. VIII, S. 700 - 707.

certe sacramenta quae sumimus corporis et sanguinis Christi, divina res sunt, propter quod et per eadem divinae efficimur consortes naturae, et tamen non esse desinit substantia vel natura panis et vini. Et certe imago et similitudo corporis et sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Satis ergo nobis evidenter ostenditur, hoc nobis in ipso Christo Domino sentiendum, quod in ejus imagine profitemur, celebramus, celebramus et sumimus, ut sicut in hanc, scil. in divinam transeant, sancto Spiritu perficiente substantiam, permanente tamen in suae proprietate naturae, sic illud ipsum mysterium principale, cujus nobis efficientiam virtutemque efficaciter repraesentant; ex quibus constat proprie permanentibus unum Christum, quia integrum veramque

naturis, nicht in duabus naturis, ist verstedter Restorianismus, indem sie voraussett, daß Christi menschliche Ratur schon vor ihrer Affumtion burch den Logos vorhanden gewesen sei. Ebenso widerfinnig ift, daß nach Einigung berselben mit bem Logos nur Eine Ratur in Christus vorhanden sein soll; diese Meinung widerlegt sich schon durch den Begriff "Einigung", die jederzeit eine Mehrheit in der Einheit voraussest. Um den richtigen Gefichtspunct in der Betrach. tung dieses Mysteriums zu treffen, hat man von der Thatsache auszugehen, daß der Christus entstanden und geworden ist, da und indem der Logos aus der Jungfrau fein Fleisch nahm, welches, ehe es der Logos sich aneignete, der Jungfrau Fleisch gewesen ist. Bon diesem Momente der Menschwerdung angefangen, den Angaben der Evangelien über alle weiter folgenden Momente des Erdendaseins Christi bis zum Schlusse seiner Birksamkeit folgend, treffen wir burchgängig und allwärts den Einen Deus homo, der im Menschsein den Gott, das Gottsein im Menschen darftellt, wie Gelafius unter Beiziehung einer Reihe biblischer Stellen erhartet. In der Durchführung dieses Gedankens klingt bei Gelafius etwas vom Beifte und Tone der berühmten Epistola ad Flavianum feines großen Borgangers Leo durch. Den Schluß, ober wenn man lieber will, den zweiten Theil ber Schrift bildet eine Reihe von Zeugnissen aus Ignatius M., Eustathius, hippolytus, Athanastus, Eusebius Pamphili, Gregor von Nazianz, Bafilius, Gregor von Ryffa, Amphilocius von Jeonium, Antiochus von Ptolomais, Severianus von Gabala, Johannes Chrysoftomus, Ambrofius, Papst Damasus.

permanere demonstrant. L. c., p. 703. — Eine unrichtige Auslegung dieser Stelle führte zu Bebenken gegen die Echtheit der Schrift des Papstes Gelasius. Da sie indeß von einem seiner nächsten Nachfolger citirt wird (vgl. Unten §. 266), so darf füglich Zweiseln wider ihre Echtheit nicht Raum gegeben werden. — Eine ähnlich lautende Stelle über das Abendmahl, die gleichfalls in dem Oben im Texte erklärten Sinne zu verstehen ist, sindet sich bei Facund us desens. trium capitul., Lib. IX, c. 5.

### §. 261.

Die Schrift des Boethius de Persona et Natura 1) beginnt mit Orientirung an den Begriffen Natur und Person, um hiernach das Unrichtige und Berfehlte an ben einander entgegengesetzen Irrlehren des Nestorius und Eutyches zu bestimmen. Man kann Ratur in vierfacher Weise definiren, je nachdem man unter Ratur das Intelligible jedweder Wirklichkeit, sei sie Substanz oder Accidenz 2), oder speciell das Wesen der Substanzen 3), oder noch enger das Wesentliche der körperlichen Substanzen ), oder endlich in logischem Sinne den specifischen Charafter eines Dinges versteht. In diesem letteren Sinne wird Natur definirt: Natura est unamquamque rem informans specifica differentia. Diesen Begriff von Ratur haben denn auch sowol Rechtgläubige als Nestorianer vor Augen, wenn sie von zwei Naturen in Christo reden. Der Begriff Person ist nur auf Substanzen, aber nicht auf jede Art von Substanzen anwendbar, sondern bloß auf solche, welchen eine rationale Ratur eigen ist, also auf Menschenseelen, Engel, Gott. Die Person wird demnach definirt als rationalis naturae individua substantia. Person ist eine übertragene, von den Masten der Schauspieler entlebnte Bezeichnung, welche bem griechischen nooswnor entspricht. Griechen haben indeß ein eigentlicheres und fignificanteres Wort vnooragie, welches so viel als individuelle Subfistenz bedeutet und zugleich ausdrückt, daß mit Person nicht die generische ober speci= fische Wesensbeschaffenheit, sondern ein bestimmter Träger dieser Wesensbeschaffenheit in seiner Singularität gemeint sei. Als Subject oder Träger der specifischen Wesensbeschaffenheit ift das Individuum φυροstase; denn αι ούσίαι έν μέν τοῖς καθ' όλου είναι δύνανται, έν δὲ τοῖς κατά μέρος μόνοις ύφίστανται. Jede Sppostase ist selbst verständlich eine Effenz (ovoia), und zugleich eine durch nichts An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) De Persona et Natura, contra Eutychen et Nestorium. Ad Joannem, Diaconum Ecclesiae Romanae.

<sup>3)</sup> In diesem Sinne lautet die Definition der Natur: Natura est earum rerum, quae quoque modo intellectu capi possunt. O. c., c. 1.

<sup>3)</sup> Natura est quod facere vel pati possit. Ibid.

<sup>4)</sup> Natura est motus principium secundum se et per accidens. Ibid.

deres getragene Effenz d. h. Subfistenz (ovolwois); aber ste ist nicht nur an keinem anderen Subjecte, sondern ift überdieß felbst Subject ober Träger = inooracis. Restorius identificirte die Begriffe Ratur und Person, und faßte die Berbindung der beiden Raturen in Christus ganz außerlich (xord necoabeau) auf. Aus einer solden Aneinanderfägung kann aber kein Besen resultiren; und wenn Christus das aus dieser Verbindung der zwei Naturen resultirende Wesen sein sollte, so ist er eben Richts. Denn was kein unum ift, ift überhaupt Richts: esse und unum find Wechselbegriffe. So gewiß Chriftus ift, kann er nicht Zwei, sondern nur Eine Person sein. Gott und Mensch sind sich im nestorianischen Christus mehr fremb, als ein Bauer und sein Zugochs; benn diese beibe fallen wenigstens unter den gemeinsamen Begriff des animans, was sich aber von Gott und Mensch als separirten Personen nicht sagen läßt. Die driftliche Erlösung ift auf den Gedanken einer personlichen Annahme der Menscheit durch Gott gegründet; hat Gott nicht die Menschheit angenommen, um fie hiedurch über ihren Buftand zu erheben und zu sich zu erhöhen, so hat er sie ihrem Elende überlassen und nicht geheilt und gerettet. Dasselbe ift freilich seinerseits auch von Eutyches zu sagen, welcher, in derfelben Identification von Natur und Person befangen, im Interesse ber Personseinheit die Zweiheit ber Naturen läugnet. Ift Gott nicht wahrhaft Mensch geworden, so hat er fie auch nicht mahrhaft erlöst; er hat fie aber nicht mahrhaft angenommen, wenn er seinen Leib nicht aus Maria genommen. Eutyches sagen, woher Christus seinen Leib genommen, wenn er ihn nicht aus Maria d. i. aus dem Samen Abraham's und David's genommen? Gewiß von keinem anderen Menschen, um das Wort der Berheißung nicht Lugen zu strafen; also aus gar keinem Menschenfamen, so daß Maria nur zum Scheine die Mutter bes herrn geworden mare. Dann ift aber Chriftus nicht mahrhaft Menfc, und man begreift nicht, wozu die Scheinscenen ber menschlichen Geburt, des Leidens und Sterbens Christi u. f. w.? Es genügt indeß nicht, zu bekennen, daß Christus ex duabus naturis sei, wenn nicht zugleich sein Bestehen in duabus naturis anerkannt wird. Bare er nicht in duabus naturis, so mußte entweder die eine ber beiden Naturen in die andere verwandelt worden sein oder eine Fusion beider stattgehabt haben. Daß die göttliche Ratur in die menschliche verwandelt worden sei, ift ein Widersinn; wie soll die

wandelbare geschöpfliche Ratur unverändert beharren, während die göttliche, die ihrem Wesen nach unwandelbar ift, sich andert? Aber auch die menschliche Ratur kann nicht in die göttliche aufgegangen sein; der Leib läßt sich nicht in eine unkörperliche Realität um= wandeln, die immaterielle Seele tann überhaupt ihre Wesensform nicht verlieren, weil in ihr kein Substrat einer substanziellen Dutation, keine Materie vorhanden ift. Aus diesen Gründen ift auch keine Fusion der beiden Naturen Christi denkbar. Mithin besteht er nothwendig fort und fort in duabus naturis. Es fragt fich nur noch, von welcher Beschaffenheit die beilige Menschennatur Christi im Bergleiche mit jener der erlösungsbedürftigen Menschen war. Man kann einen dreifachen status naturae unterscheiden: jenen, in welchem Abam von Gott geschaffen war; jenen, in welchen Abam fich und seine Nachkommen burch die erste Gunde versette; und endlich jenen, welchen Abam durch treues halten der gottlichen Gebote erlangt haben murde. Bon bem letten diefer Buftande hatte Christus die unwandelbare Beiligkeit des sittlichen Billens, von bem ersten die Bedürftigkeit der Ratur, welche nach der Auferstehung wegfiel oder in eine volltommene Mächtigkeit über die Gegenstände bes Bedürfnisses überging; von dem Schuld. und Strafzustande der Menscheit nahm er bloß das Strafloos des Sterbens auf fich, aber gang freiwillig, da er, als vollkommen Sundeloser, an fich ber herrschaft des Todes nicht verfallen gewesen ware.

# **§.** 262.

Auch Leontius geht in seiner Schrift Contra Enantiodocetas!) von dem Borwurse aus, daß sich gleichsehr Restorianer und Eutyschianer der Identissication der Begriffe Natur und Hypostase schuldig gemacht haben, und daraus die beiderseitigen Irrthümer abzuleiten seien. Allerdings ist jede Hypostase eine Natur, aber nicht die

Die Schrift des Leontius contra Enantiodocetas ist die erste der drei, unter dem gemeinsamen Titel: Libri III contra Nestorium et Eutychem zusammengesasten Schriften. In griechischen Texte zum ersten Male mitgetheilt von Mai Spicil. Rom. X, P. II, p. 1—39; lateinisch bei Basnage Lectt. antiqq., Tom. I. — Gallandi Tom. XII.

Ratur als solche schon eine Sproftase. Ratur bezieht sich auf bas Befen einer Sache, hupoftase besagt ein Selbstiteben bes Befens; Natur bezieht sich auf das Specifische, hppostase auf den individuellen Träger des specifischen Wesens; Ratur brückt etwas Gemeinsames aus, Sppostase geht auf die Proprietat, durch welche Etwas von anderen Besen derselben Art verschieden ift. Hypostafe ift eine Ratur in individueller Existenz, welche der Zahl nach von anderen Existenzen berselben Ratur und Art verschieden ift. Sypoftase kann auch aus differenten Raturen zusammengesett sein, die erft durch ihr Zusammensein die Substanz complet machen und Ein Wesen ausmachen. So stellt sich in den Dingen, in welchen Substanz und substanziale Qualität außeinandertreten, factisch weder die eine noch die andere für sich allein dar, sondern in unzertrennlicher Berbindung mit der anderen. Ebenso verhält es sich mit dem aus Leib und Seele bestehenden Menschen, der Eine Sppoftase ift, aber zwei differente Naturen in sich unterscheiben läßt. Dieses lettere, vom Menschen bergenommene Beispiel hppostatischer Einigung ift häufig zur analogischen Erläuterung ber hypostatischen Union der beiden Naturen in Christus gebraucht worden; die Restorianer stießen sich baran, weil sie nicht begreifen wollten, daß es bloß als Analogie dienen solle; die Eutychianer ihrerseits billigten wol den Bergleich, übersahen aber gleichfalls, daß es fich um Richts als um eine analogische Berdeutlichung handle. Die Restorianer meinen, bei einer nach Art der Einigung von Seele und Leib gefaßten Einigung des Logos mit der Menschennatur wurde bas Bort allen Buftanblichkeiten der Menschennatur unterworfen und an einen bestimmten Ort gebunden, wie dieß ber menschlichen Seele zufolge ihrer Bereinigung mit dem Leibe widerfährt. Aus diefer Befürchtung tann man aber bochftens nur ichließen, daß die Reftorianer bem Worte eine an fich leibensfähige Ratur zuschreiben; benn nur unter diefer Boraussetzung hat ihr Sträuben gegen eine hppostatische Union der beiden Raturen einen Sinn. Die Restorianer meinen freilich, wenn die hypostase des Wortes eine volltommene sei, und wenn nicht minder die Sppostase des vom Worte angenommenen Menschen eine vollkommene sei, so sei nicht abzusehen, wie bei Festhaltung zweier Naturen in Christus nicht zwei hppostasen sollten angenommen werden muffen. Hier ist nun, neben der Identificirung von Natur und hypostase, insbesondere noch dieß

1

1

1

gu rügen, daß die Restorianer den Grund, welcher zur Unterscheidung von Hypostase und Ratur nöthiget, nicht einseben. Man erwähnt neben ber Natur des Wortes auch die Sppostase des Wortes, um es vom Bater, mit welchem es die Natur gemein hat, zu unterscheiden; die dem Worte angeeignete Menscheit ist nicht gleicher Ratur mit dem göttlichen Worte, somit auch keine Röthigung und tein Anlaß vorhanden, ihr ein hypostatisches Sein zur Unterscheibung vom Borte zuzuschreiben. Es verhalt fich sonach bie Menschheit Christi zu seiner Gottheit, wie sich im hypostatischen Menschen der Leib zur Seele verhalt, durch welche ber Mensch Hypostase ift. hier fragen aber ihrerseits die Eutychianer: Wenn ber Mensch im Ausammensein seiner constitutiven Theile (fraft der Information des Leibes durch sein hypostatisches Princip d. h. durch die Seele) sich zu Einer Ratur vollendet, warum sollte man nicht ähnlicher Beise von Einer Natur Christi reden dürfen? Man darf es nicht, weil bei Christus ber Grund hinwegfällt, aus welchem man bei - jedem anderen Menschen von Einer Ratur reden tann. Der Mensch existirt nämlich als Gattungsindividuum, und stellt durch sich die gemeinsame Ratur der Gattung individuell dar; die in ihm ausgedrückte und durch ihn reprasentirte Ratur der Gattung wird gemeint, wenn man von Einer Ratur des Menschen, fatt von zwei Raturen spricht. Christus ist aber nicht Individuation einer Species gleichnamiger und gleichartiger Wesen, weil nur Ein Chriftus ift. Zudem mögen sich bie Eutychianer fragen, in welchem Sinne Wort und Fleisch in Christus Eins sein sollen. Der Natur nach, wie das Wort mit dem Bater Eins ift? Dann müßten auch Gott-Bater und Christi Fleisch Einer Natur sein. Also nicht ber Ratur nach, sondern ratione unius? Damit ist aber gesagt, daß die Einbeit eine beziehungsweise sei, welche den Unterschied der Raturen nicht aufhebt. Die communicatio idiomatum läßt sich auch bei festgehaltener Unterscheidung der Raturen recht wol denken. Es fällt g. B. Niemand ein, holz und Feuer für einerlei Art zu halten, sondern man unterscheibet auch am brennenden Solze die Ratur des Feuers von der Ratur bes Holzes. Und boch tann bas Feuer vom Holze, das holz vom Feuer denominirt werden; spricht man nicht bom holzfeuer, und kann man nicht, wenn auch in einer etwas ungewöhnlichen Redeform, das brennende Solz ein Feuerholz nennen?

Die Ausführungen des Leontius sind, wie die vorliegende Probe zeigt 1), und schon an einem früheren Orte (vgl. Dben §. 244) bervorgehoben wurde, streng dialektisch gehalten, wie denn überhaupt bei fortschreitendem Bestreben einer schärferen Formulirung der kirchlichen Trinitats - und Incarnationslehre ein häufigerer und sorge fältigerer Gebrauch der Dialektik sich von selber nahe legte, und in der griechisch redenden Rirche des sechsten und fiebenten Jahrhunderts sich auch in hohem Grade ausbildete 2). Das andere charakteristische Moment der Schrift des Leontius ist die am Schlusse angebrachte Anführung zahlreicher patristischer Auctoritäten — ein Gebrauch, welchem er auch in den meisten seiner anderen Schriften folgt, und welchen er gleichfalls mit den übrigen dogmatisch spolemischen Schrift= stellern der genannten Epoche, von Chrill und Theodoret angefangen, gemein hat. In diesen beiden charakteristischen Gigenheiten der theologischen Streitliteratur ber spateren griechisch = patriftischen Epoche war gewiffermaaßen das abschließende Werk des Johannes von Damastus, sowie die spatere Panoplia des Euthymius Zygabenus schon vorbereitet, und durch ersteres weiterhin auch Form und Methode der firchlichen Dogmatik des Abendlandes bedingt 3).

<sup>1)</sup> Hier ist nebstdem noch zu nennen: Leontii dubitationes hypotheticae et definientes contra eos qui negunt esse in Christo post unionem duas veras naturas. Siehe Mai Coll. Nov. Vett. Scriptt. VII, p. 40-45; lateinische übersetzung bei Gallandi XII, p. 715-718. - Sodann Leontii Liber de Sectis, act. 7.

Demgemäß sinden wir in den antimonophysitischen Schriststellern dieser Epoche bereits die Borarbeiten zur Dialektik des Johannes Damascenus in den ex professo angestellten Erörterungen und Lerminirungen der Begrisse Natura, Hypostasis, Commune, Proprium, Substantia, Accidens, Genus, Species, Disserentia u. s. w.; vgl. Anastasius Sinaita Hodegus, c. 2; Maximus Confessor (Opp. ed. Combess, Tom. IIdus): Variae desinitiones, p. 78 – 81; De qualitate, proprietate et disserentia seu distinctione, p. 134—140; De substantia seu essentia et natura, deque hypostasi et persona, p. 143. 144; De communi et proprio, p. 313 ss.

Petrus Lombardus, der sich in seinen Sentenzenbüchern das Wert des Johannes Damascenus de fide orthodoxa zum Bordilde nahm, gab durch eine unrichtige Bestimmung des Verhältnisses zwischen Göttlichem und Menschlichem in Christus Anstoß, und versiel der Rüge der Theologen. Bgl. über die von ihm proponirten drei dristologischen Ansichten meine Schrift: Der hl. Thom. v. Aq. Bd. I, S. 349 sf., zusammt der Aritik des

### §. 263.

Den Bestrebungen, die rechte ausgleichende Mitte zwischen den Extremen des Restorianismus und Eutychianismus zu sinden, reiht sich sachgemäß der Theopaschitenstreit an, dessen Berlauf wesentlich dazu beitrug, die rechtgläubige Aufsassung in engere und bestimmtere

heiligen Thomas über ihn, sowie auch über die schiefen und irrthümlichen Ansichten anderer mittelalterlicher Theologen (S. 398. 399). Duns Scotus kehrt sich in seiner Weise polemisch gegen Thomas Aq. (vgl. Gesch. bes Thom. S. 41. 42. 87); er bestreitet, daß die menschliche Natur von mehreren göttlichen Personen zugleich hatte angenommen werben, ober daß Gine göttliche Person mehrere menschliche Naturen hatte annehmen konnen (S. 87; bie thomistische Entgegnung S. 315). Thomas faßt ihm bie Berbinbung bes Göttlichen und Menschlichen in Christus zu eng und auch zu erclusiv, sofern Gott ebenso gut einen Stein ober ein anberes nieberes Geschöpf in bie hypostatische Union mit sich hatte aufnehmen können; diese lettere, burchaus antispeculative Anschauungsweise wird auch von Occam getheilt, ber erstere Borwurf einer zu engen Berbindung zwischen Götklichem und Menschlichem von Durand aboptirt, bessen Christologie aber von Capreolus bekampft (vgl. S. 160. 161). Indeß rügten spätere Thomisten an Capreolus, baß auch er noch immer bem Durand wenigstens so viel zugab, es sei, wenigstens principaliter, die Eine absolute Subsistenz in Gott ber Terminus quo ber Assumtion ber menschlichen Ratur Christi (S. 312), während bie 11te toletanische Synobe bie Personlichkeit bes Sohnes als abäquaten Ter= minus der Assumtion bezeichne. Sie wollen indeß nicht fo weit gehen, zu behaupten, daß Gott nicht auch als absolut subsistenter b. h. abgesehen von seiner Dreieinigkeit, die Menschheit hatte annehmen konnen (G. 314). halten gegen D. Scotus, Durand u. A. die Ansicht aufrecht, daß der mensch= lichen Natur Christi keine eigenthümliche geschaffene Existenz zukomme (S. 313), daß mehrere göttliche Personen zugleich die Menscheit hatten annehmen können (S. 315), biese aber in keinem Falle eine geschaffene Ratur zum Terminus ber Assumtion hätte haben können (S. 316). Das Sefagte burfte hinreichen, ben Seift ber thomistischen Christologie im Gegenfate zu ben scotistischen und nominalistischen Anschauungen zu carakterifiren; fie behält bie Congruitat bes Menschlichen und Göttlichen in Christus im Auge, die hypostatische Union Beiber aber läßt fie durch die Sunde bebingt sein, während an ben Scotisten z. B. burch Gotti die Meinung bekampft wirb, bag Gott auch ohne Eintritt ber Gunbe Mensch geworben ware. Aber die Einwendungen Baconthorp's gegen die thomistische Christologie vgl. S. 250.

Gränzen zu derweisen, und die Einheit und Wechselbeziehung der beiden Raturen Christi entschiedenst hervorzustellen. Man hat indeß die monophysitische und katholische Auffassung der Lehre vom Gotztesleiden wesentlich zu unterscheiden; die häretische Auffassung wurde verdammt, die letztere erlangte nach manchen Schwantungen und Zögerungen die förmliche Billigung der Kirche.

Der bäretische Theopaschitismus wurde durch den einen der ungestümsten Parteiführer der Monophysiten, Betrus Fullo (Ivapeve, Balter) aus Constantinopel, ber sich gewaltsam bes Patriarchenstuble von Antiochien bemächtiget hatte, in Schwang gebracht, indem er dem liturgischen Dreimalheilig die Worte beisetzte: "Der du für uns gefreuziget worden bist." In diesem Zusammenhange mußte es erscheinen, als ob nicht der Sohn Gottes, sondern der Dreieinige Gott mare gefreuziget worden. Diese Reuerung murde auf einem σύνοδος ενδημοϊσα zu Constantinopel (a. 478) vom Patriarchen Acacius'), und unmittelbar darauf auch von einer romifchen Synode unter Papft Simplicius mit dem Anathem belegt. Eine Reihe-von Schreiben morgenlandischer Bischofe 2) an Petrus Fullo gab dem unwilligen Staunen über die ungehörige Reuerung Ausdruck. Daß Fullo allen Ernftes die drei gottlichen Personen als Subject der Kreuzigung ansehen konnte, erklärt sich aus der schon erwähnten monophysitischen Identification von hypostase und Natur. Anastasius Sinaita3) macht folgendes Axiom der Severianer, einer hauptpartei der Monophysiten, namhaft: Quae quis tribuit Christo, uni ex sanctissima Trinitate, hacc toti Trinitati adscribenda. Daraus folgt nun unvermeidlich, fahrt Anaftafius fort, das in Chriftus die ganze Trinitat incarnirt, aus der Jungfrau geboren,

<sup>9</sup> Bgl. das Synodalschreiben bes Acacius an Fullo, Mansi VII, p. 995 ff.; Labbe V, p. 229 ff.

<sup>9)</sup> Bgl. die Schreiben der Bischöfe Antheon von Arsinon, Faustus von Apollonida, Pamphilus von Abydos, Astlepiades von Tralles (bei Labbe V, p. 234 sf.), Quintianus von Herculiana (Labbe V, 219 sf.).

<sup>3)</sup> Hodegus, c. 15.

<sup>4)</sup> Isti miseri rhetores — bemerit Anastasius in einem beigefügten Scholion — maniseste Gregorio Theologo adversantur. Ait enim: "Quae in Trinitate dicuntur singulariter, in Christo sese contrario modo habent."

Nam in Trinitate est alius et alius, in Christo vero non est alius et alius sed aliud et aliud, in Trinitate autem non aliud et aliud.

beschnitten, in der Wüste versucht, gekreuziget worden ist n. s. w. Dieß werden nun die Severianer freilich nicht zugeben; es liegt aber des Anstösigen genug bereits darin, daß, wie der Monophysit unausweichlich behaupten muß, die göttliche Ratur am Arenze gelitten habe. Anastasius erzählt i von einem Dispute, welchen er hierüber mit den Theopaschiten gehabt. Ich frage euch nicht, rief er seinen Gegnern zu, wer gekreuziget worden ist, sondern was am Areuze getödtet worden ist? Ist die Seele Christi getödtet worden? Gewiß nicht. Um so viel weniger die Gottheit Christi. So wollet denn nimmer mit Petrus dem Walter singen: Sanctus immortalis, Deus verdum, qui passus es — saget lieber mit Petrus dem Fischer: Christo passo in carne pro nodis.

Daß Gott am Rreuze gelitten habe, gibt Anaftafius, wie aus dem Gesagten hervorgeht, unbedenklich zu. Auch die Orthodoxen konnten sich dieser Formel bedienen, und Biele thaten es wirklich, während Andere, um der Gefahr monophpsitischer Difdeutung zu begegnen, dieselbe verwarfen 2). Diese Getheiltheit des Berhaltens der Rechtgläubigen bot dem Acephalen Zenobius von Emisa einen Bormand, seine Absonderung von der Rirche zu rechtfertigen. mius?) macht ihn aufmerksam, daß ber Diffens der Rechtglaubigen sich burchaus nicht auf das Wesen ber Sache beziehe, sondern um eine Zwedmäßigkeitefrage drebe; selbst mit dem Trishagion konne die Formel: Qui pro nobis crucifixus est, verbunden werden, wenn fie, wie bei Rechtgläubigen ber morgenlandischen Rirche ber Fall sei, nicht auf die Trinität, sondern auf Christus bezogen werde, so daß es einzig nur Christo gelte, wenn gefungen wird: Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, qui pro nobis crucifixus es! In vielen Provinzen Europa's aber habe man, um jedem Dißverstande auszubeugen, dem Trishagion eine andere Formel beige= fügt: Sancta Trinitas, miserere nobis.

# **§.** 264.

Unter den Rechtgläubigen wurde der Thespaschitenstreit durch septhische Mönche angeregt, welche im Bestreben, eine kurze, gleichesehr dem Restorianismus und Eutychianismus begegnende Formel

<sup>1)</sup> Hodeg., c. 12.

<sup>3)</sup> Photii Biblioth., cod. 228.

<sup>2)</sup> BgL Unten 5. 269. . .

ansfindig zu machen, mit agitatorischem Eifer für ben Sat auf traten (a. 518): "Einer aus der Dreieinigkeit hat im Fleische gelitten." Da die neue Formel vielseitig heftigen Widerspruch hervorrief, so wendeten sich die Monche, ihren Führer Johannes Magentius an der Spipe, an die eben in Constantinopel anwesenden Legaten des Papstes hormisdas mit einem Libellus Fidei!), in welchem sie sich gegen die Anschuldigung, wider das Concil zu Chalcedon ju verftoßen, vertheidigten. Sie betheuern ihre unbedingte Unterwerfung unter bie Entscheidungen dieses Concile, glauben aber, mit Recht Solchen entgegengetreten zu sein, welche dasselbe ihren nestorianisirenden Tendenzen als Schild vorhalten wollen. Es werde namlich von Einigen nicht nur die Formel: Una Verbi natura incarnata für anstößig erklärt, sondern der Mensch in Christus eine Person genannt, deren hypostatischer Träger der Logos sei. Man erlaube fich bemnach zu Gunften einer widerfirchlichen Meinung eine Unterscheidung zwischen Person und Sppostase zu fixiren, von welcher das halcedonenfische Concil Richts wisse. Man werfe den schtbischen Monden vor, daß ihre Formel: Unus ex Trinitate, eine Theilung der untheilbaren Dreieinigkeit involvire, während doch Augustinus von Christus sogar die Redeweisen ex Trinitate, oder unus trium gebrauche. Ware Christus nicht Unus ex Trinitate, so müßte der in ihm verherrlichte Dominus gloriae ein Bierter sein nach jenen Dreien, welchen die Cherube (Jefai. 6, 3) und die vier lebenden Befen (Offenb. 4, 8) Preis und Anbetung zollen.

Da die Mönche bei den papstlichen Legaten kein Gehör fanden, so ordneten sie mehrere aus ihrer Mitte nach Rom ab, um ihre Angelegenheit dem Schutze des Papstes Cormisdas zu empfehlen. Hormisdas wollte aber vorerst die Berichte seiner Legaten abwarten, ehe er den Mönchen einen Bescheid ertheilte; über diese Zögerung ungeduldig verließen die Mönche heimlich Rom. Sowol die heimsliche Abreise derselben, als auch die nachträglich eintressenden uns günstigen Berichte der Legaten 2) machten auf den Papst den uns

Dominis Viris Beatissimis Germano et Joanni Episcopis, Felici et Dioscoro Diaconis, Blando Presbytero, et universae Legationi Sedis Apostolicae ab exiguo Maxentio et omnibus qui mecum sunt. Bibl. Max. Lugdun. Tom. IX, p. 534 ff.

<sup>3)</sup> Romam sestinant — schreibt ber Legat Dioscorus an Hermisbas — spe-

gunftigften Eindruck, baber er benn auch in einem Briefe an ben africanischen Bischof Possessor, ber damale ale Berbannter in Constantinopel lebte, ihr Berhalten strenge rügte, und die Umtriebe, welche sie während ihrer Anwesenheit in Rom versucht hatten, ta= delnd hervorhob 1). Bu diesen Umtrieben gehörten die von den entwichenen Monchen zurückgelaffenen Maueranschläge, welche 12 Anathematismen gegen die Nestorianer und Pelagianer enthielten 2). Die gegen den Restorianismus gerichteten Anathematismen streiften hin und wieder an den Monophysitismus an 3); wogegen freilich seinerseits Maxentius nicht ansteht, in dem gegen seine Genoffen erlaffenen Briefe des Hormisdas, welchen er für unterschoben zu halten vorgibt, nestorianische Tenbenzen zu wittern \*). Als Beweise für die Unächtheit des Schreibens führt er an, daß Hormisdas die Mönche vierzehn Monate in Rom festgehalten habe, ohne mit einem einzigen Worte des Gebrauches der Formel Unus ex Trinitate zu gedenken; daß er in Gegenwart mehrerer ansehnlicher und urtheil= fähiger Personen den Wunsch ausgebrückt habe, man moge es zur Renntuiß des Raisers bringen: Der Legat Dioscorus verdiene nach Hormisdas' Urtheile in's Meer gesenkt zu werden, wenn er nicht bekenne, daß Christus, der für uns im Fleische gelitten, Giner aus der Trinität sei. Possessor sei als ein heftiger Gegner dieser Formel bekannt und des Restorianismus verdächtig. Aber auch Hormisdas

rantes aliqua capitula a beatitudine vestra firmari. Est in ipsis inter cetera ubi volunt dicere, unum de Trinitate crucifixum: quod est nec in sanctis Synodis dictum, nec in epistolis sancti Papas. Leonis, nec in consuetudine ecclesiastica. Quodsi permittitur fieri, mihi videtur dissensiones et scandala non mediocria nasci inter ecclesias. Istud Anastasius imperator magnopere catholicis imponere festinavit; istud et Eutychetis discipuli in synodo chalcedonensi proposuerunt. Suggestio Dioscuri bei Labbe V, p. 646, zwischen bem 65sten unb 66sten Orief bes hormisbas.

<sup>1)</sup> Hormisdae ep. 70 bei Labbe V, p. 662; Mansi VIII, col. 497; Bibl. Max. IX, p. 538.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in Bibl. Max. IX, p. 537.

<sup>3)</sup> Bgl. die a. a. D. bem 1. und 3. Anathematismus vorausgeschickten Bemerkungen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Joannis Maxentii ad epistolam Hormisdae responsio. Bibl. Max. IX, p. 539 — 545.

habe sich in der Angelegenheit der Mönche schwach und unbeständig gezeigt; denn er habe sie zuerst angewiesen, die Rückfunft des Legaten Dioscorus aus Constantinopel abzuwarten; als er aber ersuhr, daß diese bevorstehe, habe er die Mönche aus Rom fortgejagt, um seinem Legaten die Beschämung zu ersparen, von den Mönchen öffentlich der Häresse überwiesen zu werden. Die Art und Weise, wie Mazentius dieselben gegen die Beschuldigung öffentlicher Umstriebe in Rom zu vertheidigen sucht, kommt einem Eingeständniß gleich.

### **§.** 265.

Die scythischen Monche hatten sich, noch während ihres Aufenthaltes in Rom, an die von den Bandalen vertriebenen africa= nischen Bischöfe gewendet, welche damals (c. a. 520) in Sardinien als Exulanten sich aufhielten, und sie um ihre Meinung in der betreffenden Angelegenheit angegangen. Berfasser des Schrei= bens an die exilirten Bischöfe war der Diakon Petrus'), die brei übrigen Gefährten waren am Schlusse des Schreibens mit unterzeichnet. Gegenstand besselben war die cristologische Frage, und nebstbei die durch die Schriften des Faustus von Riez neu angeregte pelagianische Angelegenheit, auf welche später die Rede kommen wird. Bezüglich der ersteren Frage wiederholen die Monche unter Berufung auf Cyrill's zweiten Brief an Successus ihr Bekenntniß von der una Dei Verbi natura incarnata, mittelst deffen sie eben fo febr ben Gegnern, wie ben falschen Anhängern bes Concils von Chalcedon begegnen wollen; sie vertreten eine wesenhafte oder natürliche Einigung der beiden Raturen Christi, da nach der Lehre Gregor's des Theologen jede andere Art von Einigung, die keine Befenseinigung ift, ber Burbe Christi Eintrag thue und ihn seines göttlichen Wirkungsvermögens beraube. Es werbe bemgemäß mit Recht von einer compositio der Person Christi gesprochen (Athanasius, Gregor Raz.) 2), und schon Malchion habe auf der Synode von An=

Petri Diaconi et aliorum, qui in causa fidei a Graecis ex Oriente Romam missi fuerunt: De incarnatione et gratia Domini nostri Jesu Christi ad Fulgentium et alios episcopos Africae. Siehe Fulgentii Opp. (ed. Venet. 1742) p. 126—129.

<sup>\*)</sup> Bgl. Oben S. 246.

tiochien den Widerspruch des Paul von Samosata mit dem firchlichen Bekenntnis auf die Nichtanerkennung jener compositio reducirt.
Da das ewige Wort des Vaters durch die Annahme des Fleisches keine Beränderung, keinen Zuwachs und keine Immutation erlitten hat, so sind nach der Incarnation ebenso gut, wie vor derselben, drei Personen in Gott vorhanden, indem Christus, als das (einzesteischte) Wort des Vaters eben Einer aus jenen Dreien, und nicht etwa der Wensch in Christus ein Vierter, zu jenen dreien hinzugekommener ist; ein solcher Vierter, als eine vom Logos verschiedene Person, ist gar nicht vorhanden, und war nie vorhanden. Das Wort hat sich nicht etwa mit einem vor der Incarnation vorhandenen Wenschen vereiniget, sondern ist selbst Wensch geworden, und als sleischgewordenes Wort Gottes aus der Jungsrau geboren worden, daher diese mit Recht Gottosos genannt werde.

Die africanischen Bischöfe, an welche das Schreiben gerichtet war, gaben eine zustimmende Antwort!), aus welcher wir den die dristologische Frage betreffenden Theil ausheben. Sie knupfen an 1 Tim. 3, 16 an, in welcher Stelle sowol die Personseinheit als auch die Zweiheit der Naturen Christi unverkennbar ausgesprochen sei; die persönliche Identität zwischen dem ewigen Worte des Baters (Joh. 1, 1) und dem menschgewordenen Worte Gottes ist durch Phil. 2, 6 ff. bezeugt; die paulinische Formel: formam servi accipiens besagt ferner, daß der Sohn Gottes durch die Menschwerdung an seiner Gottheit keine Einbuße erlitten habe, wie etwa aus den vorausgehenden Worten exinanivit semetipsum geschlossen werden könnte; hat er die Knechtsgestalt an sich genommen (accipiens), so ist er selbst geblieben, was er war, wie denn auch in Joh. 1, 14 bestätiget wird: Vidimus gloriam ejus . . . . unigeniti a Patre . . . Indem der Sohn Gottes seinen Leib aus der Jungfrau nahm, ist er wahrhaft Mensch geworden; er hat sich nicht mit einem vor bem Incarnationsacte erzeugten Menschen vereiniget, sondern er selber ist als Mensch im Schoose der Jungfrau erschaffen worden. Die Menschwerdung Gottes im Schooße der Jungfrau ist nicht bloß

<sup>1)</sup> Fulgentii et aliorum quindecim Episcoporum Africanorum ad Petrum Diaconum et alios, qui ex Oriente in causa fidei Romam missi sunt, de Incarnatione et Gratia D. N. J. Chr. Liber. Fulgentii Opp., Ep. 17, n. 1—22, p. 130—136.

durch das Evangelium und die Lehre des Apostels Paulus bezeugt, sondern auch im A. T. angedeutet: Jesai. 7, 14; Pfalm 86, 5: Homo factus est in ea, et ipse fundavit eam Altissimus. die Davidstochter als Mutter des Gottessohnes und himmelskönigs deutet bereits der unter Berührung der Lende abzuleistende Schwur hin, welchen Abraham seinem Sausverwalter abforderte (1 Dos. 24, 2). Da der Gottessohn selbst das Fleisch aus der Jungfrau nahm, so konnte diese ihn ohne Bersehrung ihrer Jungfräulichkeit empfangen; und umgekehrt erklart das jungfräuliche Empfangen, wie Er selbst, das ewige Wort des Baters, Sohn der Jungfrau werden konnte, indem er nämlich nicht in einen auf dem Wege der natürlichen Zeugung entstandenen und von ihm personlich verschiedenen Menschen einzugeben brauchte. Er konnte aber nur als Sohn der Jungfrau in die Welt treten, so gewiß er nicht selbst mit jener Berderbtheit (Pfalm 50, 7) behaftet sein sollte, von welcher und zu befreien, er ja gekommen war. Indes hatte die überna= türliche Empfängniß für sich allein nicht genügt, uns in Christo den heiland zu schenken, wenn der aus der Jungfrau genommene Leib nicht Leib Gottes gewesen wäre; ein bloßer Mensch hatte uns nimmer von unseren Gunden zu erlösen vermocht. Go führt also die Erlösungslehre, wie des Weiteren noch umftandlicher erörtert wird, allenthalben auf die Lehre von der Personseinheit Christi, des menschgewordenen Gottes zurud. Die Formel Unus ex Trinitate (passus) ist so gewiß richtig und schriftgemäß, als man sonst annehmen müßte, entweder, daß die gesammte Trinitat Mensch geworden, oder ein vom Sohne Gottes verschiedener, der als Bierter zu den drei göttlichen Personen hinzuträte, als unser Erlöser zu ehren sei. Aber nicht die gesammte Trinität, nicht der Bater oder der heilige Geift find Mensch geworden, sondern einzig Jener, qui in forma Dei erat, der Sohn Gottes wird als Subject der Mensch= werdung bezeichnet; und dieser Sohn Gottes ift als menschgewordener jener Christus, in welchem, und auf deffen Namen wir zur Bergebung unserer Sunden und zur Erneuerung des alten Menschen in uns getauft worden sind (Apgsch. 2, 38; Rom. 6, 3); und dieser Eine, der Gott und Mensch ist, wird ausdrücklich als Einer der göttlichen Drei genannt in den Worten: Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (Matth. 28, 19).

### §. 266.

Diefe Erflarungen ber africanischen Bischofe find nun burchgangig nur gegen eine nestorianisirende Auffassung Christi gerichtet, welche in der That noch immer Anhänger hatte, und unter dem Scheine eines anti - monophysitischen Eifers sich barg '). Die Gegner, gegen welche Magentius und seine Genossen geeifert hatten, waren wirklich vorhanden; nach Berlauf einiger Zeit trat in Constantinopel eine Monchspartei hervor, welche die Formel der schthischen Monche aus dem Grunde befampfte, weil der Menschensohn nicht mit dem Gottessohn confundirt werden dürfe, daher es falsch sei, Maria wahrhaft und eigentlich als Gottesgebärerin gelten zu laffen. Raiser Justinian, welcher anfange ben schthischen Monchen abhold gewesen war und in einem Schreiben an Papst Hormisdas ihre Bertreibung aus Rom verlangt hatte 2), beschuldiget in einem an Papft Johann II. gerichteten Briefe (a. 533) die Atoimeten - so hießen nämlich jene nestorianisirenden Monche - baß sie nicht zugestehen wollen, unser herr Jesus Christus sei Einer aus ber heiligen gleichwefigen Dreieinigkeit3), wonach es scheinen muffe, daß fie auf nestorianische Weise Christum vom Logos unterscheiden. Der Papst billiget in seiner Antwort ') die vom Raiser gegen die Atoimeten ergriffenen Maßregeln, bittet ihn jedoch, Denjenigen aus ihnen, welche sich zur reuigen Rückehr und Anerkennung der vom apostolischen Stuble gehüteten wahren Lehre bereit zeigen, mit schonender Milde entgegenzukommen. In einem anderen Schreiben: Ad Senatores 5) geht Papst Johann näher auf die Sache ein. Er sagt, daß ihm der Raiser, sein geistlicher Sohn, drei Fragen vorgelegt habe: Db man

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ben Auszug aus ber Schrift bes Basilius von Cilicien (c. a. 460): Libri XVI contra Joannem Scythopolitanum, bei Photius cod. 107. — Über die Schrift des Johannes von Schthopolis: Contra Eutychianos libri XII, vgl. cod. 95.

<sup>2)</sup> Bgl. den zwischen Hormisdae Epp. 65 und 66 eingeschalteten Brief des Raisers an Hormisdas bei Labbe V, p. 649.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Egl. Epistola Justiniani Imperatoris ad Joannem Papam bei Labbe V, 888.

i Labbe V, p. 890—892. Labbe V, p. 896—899.

Christum Einen aus der Dreieinigkeit und unseren Gott nennen könne; ob Gott Christus im Fleische gelitten habe ohne an seiner Gottheit zu leiben; ob die heilige Jungfrau wahrhaft und eigentlich Mutter Gottes zu nennen sei. Johann bejaht alle drei Fragen auf Grund der Zeugnisse der Schrift und der heiligen Bater. Christus ift Einer aus der heiligen Dreieinigkeit. Diese Redeweise wird im zweiten Capitel der Genefis aus dem Munde der heiligen Trinität selber bestätiget: Ecce Adam factus est tanquam unus ex nobis. Der Apostel Paulus sagt (1 Kor. 8): Unus Deus Pater, ex quo omnia . . . . unus Dominus noster Jesus Christus per quem omnia . . . . Das nicanische Symbol: Credimus in unum Deum Patrem . . . . et in unum Dominum N. J. Chr. unigenitum. Der heilige Augustinus, an deffen Lehre die heilige romische Kirche ge= maß der Anordnungen der vorausgegangenen Papfte festhält, sagt (civ. Dei XI): Credimus et tenemus, quod Pater genuerit Verbum ... unus unum, aeternus coaeternum ... Ähnlich sautende Aussprüche finden fich in Augustin's zweitem Buche gegen Maximin und im 15. Buche de Trinitate. Gregor von Nazianz spricht von einer una in tribus Deitas. Bei Proflus wird Christus zu wieder= holten Malen unus ex Trinitate genannt: Confitemur unum ex Trinitate . . . . factum hominem. — Unus ex Trinitate crucifixus est carne (Ep. ad Occidentales). - Das Gott im Fleische gelitten, läßt sich burch eine Reihe biblischer Aussprüche belegen: Videbitis vitam vestram in ligno pendentem (2 Mos. 24 vgl. mit Joh. 14, 6) - Si affigit homo Deum, sicut vos affixistis me [Mal. 3, 81) vgl. mit Apgsch. 3, 15; 1 Kor. 2, 8; Psalm 23, 8]. Paulus spricht (Apgsich. 20) von der Kirche Gottes, welche Gott mit seinem Blute erworben hat; Gregorius Razianzenus von einem Deus in-

<sup>1)</sup> Im zweiten Buche ber Dialogen bes Marentius contra Nestorianos (vgl. §. 267) bemerkt ber Restorianer: Falsum est omnino, nunquam hoc (scil.: Si assigit homo Deum etc.) in ecclesiasticis libris legitur, quamvis scriptum sit in Malachia Propheta: Si supplantat homo Deum, quia supplantatis me vos gens tota. Darauf erwibert Marentius: Non est dubium, ita ut tu dicis, in antiqua contineri editione, in novella vero illud quod a nobis est positum. Verum si tibi recens contemnenda videtur editionis auctoritas, audi apostolum clamantem: Dominum gloriae crucisixum.

carnatus et mortificatus; Cyprianus (de patientia): Dei sermo ad victimam tacens ducitur. Augustinus (de caritate): Res nova facta est, ut Deus moreretur. Hieher gehört ferner der zwölfte Anathermatismus Cyrill's, einige Aussprüche Leo's L. in seinen Schreiben an Flavian und Juvenal. Ebenso wird die Benennung Ieotóxos durch Stellen aus Augustinus (de praedest. I), Gelasius') und aus dem von Augustinus und einer africanischen Synode genehmigten Widerruse des Leporius belegt.

Da sich die Afoimeten nicht fügen wollten, so richtete Justinian an Johann's Nachfolger Agapetus abermals das Berlangen<sup>2</sup>), die gegen Chrus und dessen Anhang erlassenen kaiserlichen Machtbesehle durch sein päpstliches Ansehen zu unterstüßen. Agapet erfüllte den Wunsch des Kaisers<sup>3</sup>), nachdem er vorausgehend auf die Absehung des monophysitisch gesinnten Patriarchen von Constantinopel, des Anthymus gedrungen hatte, welchem der rechtgläubige Mennas substituirt wurde (a. 536). Justinian erlangte schließlich noch die hohe Besriedigung, daß die von ihm beharrlich verlangte Anersennung der Formel "Unus ex Trinitate passus" auf der fünsten allzgemeinen Synode (a. 553) förmlich ausgesprochen wurde. Die Synode erklärte in ihrer Schlußstung seierlich: Wer nicht besennt, daß der im Fleische gekreuzigte herr Jesus Christus wahrhaft Gott sei und herr der herrlichkeit, und Einer aus der heiligen Trinität — der sei Anathema<sup>4</sup>)!

# §. 267.

Eine theologische Begründung und Rechtfertigung dieses Concils, ausspruches sindet sich im zweiten Buche der Dialogen des Johannes Maxentius<sup>5</sup>), welches ganz eigentlich auf den Nachweis angelegt

<sup>1)</sup> Da die von Papst Johann aus der Schrift des Gelasius adv. Entych. et Nestor. (vgl. Oben §. 260) citirte Stelle in derselben wirklich vorkommt, so kann wider die Authentie dieser Schrift fliglich kein Zweisel erhoben werden.

<sup>9</sup> Bgl. die Schreiben Justinian's bei Labbe V, p. 936.

<sup>\*)</sup> Epist. 1., bei Labbe V, p. 937.

<sup>4)</sup> Conc. Constantinop. II, can. 10.

<sup>4)</sup> Bgl. Oben J. 243.

ift, daß der Gefreuzigte Gott gewesen, und bag Einer aus der Trinitat gelitten habe. Der nestorianische Gegner, welcher von Mas zentius rebend eingeführt wird, geht von dem Sape aus, daß Gott nicht Mensch, und der Mensch nicht Gott sei, und demnach der Gott in Christus ein Anderer sein muffe, als ber Mensch in Christus. Christus sage, seine Auferstehung weissagend, nicht: Solvite me, sondern Solvite templum hoc, und meinte damit seinen Leib: Hoc dicebat de templo corporis sui. Hier ift nun zu fragen: Bessen war der Leib, von welchem Christus sprach; war es der Leib Gottes, oder der Leib des homo assumtus? Ratürlich entscheidet sich der Restorianer für Letteres; bemzusolge ware bann weiter auch ber homo assumtus jener Tempel, welchem, wie die Restorianer lehren, der Logos einwohnte. Wie geht dieß aber mit dem Wortlaute ber angeführten Stelle zusammen? Christus spricht an der genannten Stelle nicht de templo hominis sui (assumti), sondern te templo corporis sui. Daß er den Leib als seinen Leib, als Gottes Leib ansah, geht aus anderen Worten hervor, an die hier ganz vorzüglich ju erinnern ift. Da das Weib sein Haupt mit Salbe begoß, sprach er: Sinite eam, bonum operata est in me. Mittens namque unguentum hoc in corpus meum, ad sepeliendum me fecit. Aber wendet der Gegner ein — bezeichnet Christus seinen Leib nicht ausbrücklich als Leib des Menschensohnes d. i. des homo assumtus, wenn er spricht: Nisi manducaveritis carnem filii hominis . . . . . (Joh. 6)? Allerdings nennt er sein Fleisch das Fleisch des Menschensohnes, weil eben der Gottessohn zugleich auch Menschensohn ift; wie konnte Christus, wenn sein Leib nicht Gottesleib ware, den Genuß desselben als göttliche Lebensspendung bezeichnen: Nisi manducaveritis!... non habebitis vitam in vobis! Die Einrebe, die caro des Menschensohnes sei eben auch eine caro Deo unita, enthalt das Zugeständuiß, daß die caro Christi auch caro Dei war; wie sollte sie als caro Deo unita nicht auch caro Dei sein! Der Umstand, daß der seinem Leiden entgegengehende Jesus das Abend= mahl einsette, und das Brot' als seinen Leib d. i. den Leib des leidenden Jesus bezeichnete, beweist Richts für den nestorianischen Irrwahn; benn Einsetzt des Gedachtnismables ift der Person nach der Ramfice, welcher sich felbst die Wahrheit und das Leben nannte. "Also son bas Leben von den Sanden der Gottlosen ergriffen, gefreuziget worden und zulest gestorben fein; und nachbem es gestorben,

uns lebendig gemacht haben?" Der Apostel Petrus spricht zu den Juden: Auctorem vitae interfecistis; in 5 Mos. 28, 66 wird dem Bolke Jörael geweissagt: Videbitis vitam vestram pendentem in ligno; Paulus sagt, daß die Juden den herrn der herrlichkeit getreuziget haben (1 Ror. 8, 9). "Wenn der Herr der herrlichkeit Gott war, so ist in Jakobus, dem Bruder des herrn, der Bruder Gottes an's Areuz geschlagen worden." Nicht doch, es gibt nur Einen Gott und Herrn, außer dem fein Anderer ift (Pfalm 99, 3). "Gilt dieß nicht auch in Beziehung auf den Menschen Jesus, ift nach den Worten des Apostels Petrus (Apgsch. 2, 36) nicht auch Jesus erst zum herrn und Christus gemacht worden?" Darauf fragt es sich, wann? "Als er im Mutterschooße gebildet wurde." Wenn nun die Bildung Jesu im Mutterschoofe gleichbedeutend ift mit der Annahme der Knechtsgestalt, so werden die Worte: Dominum et Christum fecit, wol nichts Anderes bedeuten, als daß Christus seiner Menschheit nach zum herrn und Christus gemacht worden sei, während er seiner gottlichen Ratur nach von Ewigkeit herr und pradestinirter Christus gewesen. Darum bittet er ja auch, mit jener Herrlichkeit verherrlichet zu werden, die er hatte, ehe die Belt war (Joh. 17, 5). Ift dieses Gebet nicht die Rede dessen, der zur Knechtsgestalt erniedriget, von sich sagte: Lernet von mir, benn ich bin sanftmuthig und vom Herzen demuthig? Christus betet zum Bater um Berleihung der Herrlichkeit, die er hatte, ebe die Belt war; von der Verleihung derselben spricht auch der Apostel Petrus (Apgich. 2, 13), eben berselbe Apostel, aus bessen nachfolgenden Worten der Gegner herauslesen will, daß der Herr nicht selber im Knechtöstande gelitten habe. "Es ist etwas Anderes zu sagen, Christus habe gelitten; als: Gott habe gelitten." Wenn Christus Gott ift (super omnia Deus Rom. 9, 5), so ist durch das Eine auch das Andere involvirt. "Wenn Gott gelitten hat, so hat mit Christus auch der Bater gelitten." Mit Richten; der Bater ift nicht Chriftus, obwol er Gott ist, wie der Sohn Gott ist; Gott und Christus bebeutet nicht dasselbe, bemnach muß das Leiden Christi, ber Gott ift, nicht zugleich auch bas Leiben eines Anderen fein, der gleich= falls Gott ist. Der Gegner wendet ein: Quid me vultis occidere hominem . . . .? (Joh. 8, 40.) Er vergißt, diese Rede zusammenzuhalten mit jener anderen: Quaerebant eum interficere . . . . quia Deum suum dicebat Patrem, aequalem se faciens Deo (3sh.

5, 18). — "Per hominem . . . resurrectio mortuorum" (1 Rev. 15, 21). Die Erklärung deffen findet sich Joh. 11, 25: Ego sum resurrectio et vita. Der Mittler zwischen Gott und Menschen, "der Mensch Jesus" (1 Tim. 2, 5) ist erklärt bei Tit. 2, 13 als Magnus Deus et Salvator noster Jesus Christus. Die Stelle Bebr. 2, 10 sagt nicht, daß der Logos, sondern daß der göttliche Bater den Urheber unseres Beiles burch die Leiden zur Bollendung geführt habe (vgl. Hebr. 1, 1—4). Wenn Gott nicht für uns gelitten hat, wer ist denn für uns Mensch geworden? Der Restorianer replicitt, die caro Dei habe für uns gelitten; er vergißt hiebei, daß er früher leine caro Dei, sondern bloß eine caro assumti hominis lennen wollte. Er sagt ferner, Gott habe die Leiden des Fleisches zu seinen eigenen Leiben gemacht; und zwar in dem Sinne, wie Derjenige, dem man das Gewand zerreißt, diese Schmach als ein seiner eigenen Person zugefügtes Leid ansieht. Wie äußerlich ift aber bas Berhältniß des Kleides zum Leibe! Gerade umgekehrt verfährt der Prophet, der selbst das äußerlich Erscheinende, das Kleid Gottes, jum eigensten Leibe Gottes macht: Quis est iste, qui venit de Edom, rubicunda veste ex Bostra? (Jesai 63, 1). Der Gegner meint, Gott sei etwas seiner Natur nach Unsichtbares — die Schrift sage, daß noch Niemand Gott geschaut habe (1 Tim. 6, 16); wie könne also der unter den Menschen wandelnde, am Kreuze leidende Jesus Gott vorstellen? Darauf ist zu antworten mit den Zeugnissen der Schriften des A. T. und R. T.; die Offenbarung Gottes im Fleische wurde bereits im A. T. präsigurirt, im Neuen Testamente ist Gott Fleisch geworden. Thomas betastete das sleischgewordene Wort Gottes, und bekannte seinen Glauben an dasselbe: Dominus meus et Deus meus! Der Patriarch Jakob rief aus: Vidi Deum facie ad faciem, et salva facta est anima mea 1). Bei Jeremias 2) heißt es: Hic Deus noster, et non aestimatur alter ad eum .... in terris visus et cum hominibus conversatus est.

Die lettangeführte Stelle veranlaßt den Restorianer zu fragen: Wenn kein Anderer im Bergleiche mit dem Gekrenzigten als Gott zu erachten ist, wer ist denn jener Gott, mit welchem der Gekrenzigte zu vergleichen ist? Er geht also noch immersort von der Ansichtaus, daß der Gekrenzigte, obwol über die übrigen Menschen er-

<sup>1) 1</sup> Mos. 32, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baruch 3, 26 — 38.

hoben, seinem Wesen und seiner Natur nach nicht über ihnen stehe. Er unterscheide sich nur dadurch von den übrigen Menschen, daß ihmr die Gottheit in ihrer ganzen Jule, nicht bloß partiell, einwebnie: Quoniam in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter!). Da nun der Restorianer unter der plenitudo divinitatis die dreieinige Gottheit versteht, so ware Christus eigentlich der Bierte: nach: den göttlichen Drei. Er fieht nicht, daß unter der plenitudo Divinitatis, welche Christo einwohnt, der Bater verstanden werden muffe; sein Einwand, daß in der angeblichen plenitudo diwins des Baters jene des Sohnes und Geistes absorbirt sein mußte, beruht auf dem Nichterkennen der driftlichen Dreieinigkeitslehre, welcher gemäß sebe der drei Personen plenitudo sua ist, womit die una divinitas Trinitatis gang wol vereinbar ift. Aus biefer umitus Trinitatis folgt aber nur, daß die göttliche Ratur ungetheilt in Christus war, die jedoch freilich ihm nicht bloß einwohnte, sondem einen constitutiven Factor, und zwar ben primaren, der Person Christi, bildete. Ift der Gegner mit dieser Auffassung nicht einverstanden, so bleibt ihm nur übrig, anzunehmen, entweder, daß Chriftus aus der Trinität und aus der Menschheit bestand, oder, dag er ein Mensch war, in welchem die Trinität wohnte, die mit ihm eine Quaternität constituirte. Er meint in der That, wie Christus von der Trinität geschaffen und von den Todien erweckt worben sei, könne die Trinität auch Einwohnerin Christi sein; eine Biasphemie, welche jenen ber Arianer gleichzustellen ift. Richt Christiss; sondem die caro Christi ist von der gesammten Trinität geschaffen und wieber von den Todten erweckt worden; daraus folgt aber; daß als unus ex Trinitate auch Christus Erwecker seines Fleisches gewesen ist. Er selbst aber als Gottmensch ist nach der Lehre des Apostels Paulus (Gal. 1, 1) nicht von der Trinitat, sondernavom Bater erweckt worden. Der Gegner meint, ber Borwurf, eine Quaternität ftott der Trinität anzunehmen, treffe die Beleumer der Formel Unus ex Trinitate; denn ex Trinitate heiße sorviel als erzeugt oder ausgehend von der Trinität; deinnach sollte man lieber sagen! Unus in Trinitate. Wie dieses "in Trinitate" gemeinit sei; tam nach bem Borausgehenden nicht zweifelhaft fein; gang gewiß ift es tein verse de Trimitate, alfo ber'Quaternar nicht

<sup>1)</sup> Rol. 2, 9.

vermieden. Das Unus ex Trinitate soll keine Derivation des Unus aus der Trinität, sondern einzig so viel besagen, daß Christus einer der Constituenten der göttlichen Dreiheit sei; in ähnlichem. Sinne gebraucht auch die Schrift die Redeweisen: unus ex vodis!), unus ex discipulis?), unus ex illis?). "Aber., warum sagt man nicht wenigstens: una persona ex Trinitate, statt: Unus ex Trinitate?" Beil die Formel una persona von Mehreren zur Bemäntelung einer nestorianischen Aufsassung der Person Christi als einer Doppelperson gebraucht wird; wo diese unsautere Absicht nicht statt hat, hat man keinen Grund, den Ausdruck Unus ex Trinitate zu perhorreseiren. Diese Scheu ist nur unter Boraussepung einer sabellianistrenden Ausschlaftung der Person Christi erklärbar.

Das Gespräch endet mit der Erklärung des Nestorianers, daß er bei seiner Ansicht bleiben, und an den Rechtgläubigen kein weisteres Wort über die Sache verlieren werde. Übrigens erhellt aus den lesten Wechselreden der beiden Colloquenten, daß bei Absassung des Gespräches die controverse Frage noch durch keine kirchliche Auctorität entschieden war; auch fällt die Lebensblüthe des Maxenstius in den Ansang der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, woraus man zu schließen berechtiget ist, daß das Gespräch noch vorden ersten Schritten Justinian's gegen die Widersacher der streitigen Formel geschrieben worden sei.

# §. 268.

Nachdem die Formel "Unus ex Trinitate passus" kirchlich sests gestellt war, konnte sie nur mehr van nestorianischer Seite bestritten werden. Leontius beantwortet im siebenten Buche seines Werkes adversus. Nestorianos") mehrere Einmürse, welche von dieser Seite her erhoben wurden. Einer derselben lautet, daß die Formel tritheistisch. klinge; daher statt. els zös Toickos wenigstens en zös Toickos oder µia zös. Toickos gesagt werden sollte, auf daß ersichtlich würde, es sei nicht ein zweiter Gott, sondern ein nocewood oder eine

<sup>1)</sup> Mart. 14, 18.

<sup>9)</sup> Joh. 13, 23.

<sup>)</sup> Sut 24, 18.

<sup>1)</sup> Bergl. and Contra Nestorianos Lib. I, c. 6, c. 17; Lib. II; c. 16.

Indoracie ber breieinigen Gottheit gemeint. Leontius wundert sich, aus dem Munde eines Restorianers eine solche Einrede zu vernehmen; waren doch eben sie es gewesen, welche die Trinitat in drei ovoiac lduxás auseinandergehen ließen. Übrigens läßt fich els auch in dem von den Gegnern urgirten Sinne grammatisch rechtfertigen; ift der Aóyog nicht gen. masc.? Erhalten nicht auch Bater und heiliger Geist ein mannliches Rennwort, Geds, als Apposition? Erklarten nicht die nicanischen Bater den Glauben der Rirche els Eva Gedr Πατέρα und είς ενα Κύριον Ίησοῦν Χριστόν? Und wie viele Texte der Schrift laffen fich anführen, in welche zwei ober alle drei gotts lichen Personen in ihrem Zusammensein und Zusammenwirken, jede durch ein mannliches Rennwort ausgedrückt werden! (Bgl. 1 Mof. 19, 24; Pfalm 109, 1; 44, 8; Jefai. 6, 3 u. s. w.). "Wenn Christus als unus ex Trinitate passibel ist, so muß die Trinitat passibel sein. Nicht als Einer aus der Trinität, sondern zufolge der hypostatisch angeeigneten Menschennatur ift Christus, ber Einer aus ber Trinitat ift, passibel. Christo aus dem Grunde, weil er Einer aus ber Trinität ift, die Paffibilität absprechen, mare gerade so, als wenn man sagen wollte, die Erzväter Abraham, Isaat und Jatob tonnten, nachdem fie durch ihren hintritt zu nimmer Sterbenden geworden, ben fie überlebenden ägyptischen Joseph nicht als ein mit seinen Ahnen confubstanziales Wesen ansehen, wenn er nicht trop seines sterblichen Leibes auf Erden schon ein Unsterblicher mar. Die Gegner bemängeln die Redeweise nenovitéval oagxi; diese Constructions. weise laffe das Fleisch bloß als Ursache und Modus eines von Christus auszusagenden Statthabens erscheinen, ohne anzuzeigen, daß nur Eine der in Christo vereinigten Naturen gelitten habe; ware die Formel giltig, so müßte man analogischer Weise sagen, daß, so ein Menschenkörper geschnitten, verwundet, zerriffen werbe, eigentlich die Seele, und zwar durch den Leib (ocexi) geschnitten, verwundet, zerriffen werde. Wenn die Flexion oaexi ben ihr von den Gegnern unterschobenen Sinn ausdrückte, so müßte anadig σαρχί bei Jenen, welche wol nicht am Leibe, aber bennoch leiben, so viel heißen, als απαθής δια σαρχός d. h. der Leib würde als Instrument und Ursache des Richtleidens ber leidenden Seele erklart. Damit durfte die sprachwidrige Gezwungenheit des bei den haaren berbeigeschleppten Einwandes wol zur Genüge aufgedect fein, wenn es überhaupt der Aufdedung einer offen daliegenden Sache

bedarf. Wir sagen vom Logos, er habe im Fleische gelitten, wie wir von einem Menschen sagen, er habe fich mit dem Fuße angestoßen, sei an der hand beschädiget worden; wir wissen recht gut, daß der Schaden, welchen der Mensch hiebei erlitt, nicht seine Seele, sondern seinen Körper betrifft. So sagt auch die Schrift von Paulus in abalicher Constructionsweise: ἀσιθενών μέν σαρχί, ύγιαίνων δέ τῷ πνέυματι. Daß Christus für uns im Fleische (σαρχί) gelitten habe, ift ein Ausspruch des Apostels Petrus'); im Übrigen wiffen wir gang wol, daß der Logos nicht als constitutives Theilglied der Person Christi (d. h. als göttliche Ratur), sondern sofern er als menschgewordener ber Christus ift, gelitten habe. Die Gegner wenden ein, das biblische passus carne soll so viel besagen, als non in propria natura. Wenn aber die menschliche Natur, in welcher der herr gelitten hat, nicht seine eigene Ratur ift, so constituirt sie eine von ihm verschiedene Personlichkeit; und doch fagt er selbft: Foderunt manus meas et pedes meos 2) — Qui comedit carnem meam et bibit sanguinem meum 3) - Hoc est corpus meum 4). "Aber, beißt nicht auch die Kirche der Leib Christi (Cph. 5, 29; 1 Kor. 12, 27), mußte also, wenn Christus im Leibe als propria natura gelitten hatte, nicht auch die Rirche mit Rägeln burchbobrt worden sein?" Man unterscheide doch, was bem Logos als göttlicher Ratur eigen, und was ihm als göttlicher Person angeeignet ift, und in welcher Beise und in welchem Grade es ihm angeeignet ift; bann wird man begreifen, wie er, ohne in seiner gottlichen Ratur zu leiden, doch als göttliche Person im Fleische leiden konnte, und zwar für die Rirche, die er durch sein Blut erworben hat.

Uebersehend, daß Christus als göttliche Person, als welche er vor und nach der Incarnation verharrt, unus de Trinitate genannt werde, formuliren die Segner solgenden Einwurf: "Wenn das esse unum ex Trinitate der Gottheit und Menscheit Christi angehört, und zwar beiden in gleicher hinsicht, so sei das Fleisch dem Bater und Geiste consubstanzial und in Gott eine Quaternität; wenn nicht in gleicher hinsicht, so müssen in der Trinität zwei Naturen angenommen werden. Sollte der unus ex Trinitate als ein aus zwei Theilen bestehendes Ganze angesehen werden, so wäre der Logos

`

<sup>1) 1</sup> Bett. 4, 1.

<sup>9)</sup> Pfalm 71, 17.

³) Joh. 6, 55.

<sup>1)</sup> Matth. 26, 26.

die Hälfte unius ex Trinitate; oder sollte unus ex Trinitate ein όμοσύσιον έχ δύο bedeuten, so murben die tres in Trinitate sechs Monaden ergeben." In diesen lappischen Mateleien wird verkannt, daß irgend ein unum nicht in demjenigen Ginne, wonach es er re ex two moddor iff, auch ein xolvor tois noddois sei; sondern ale év ti gehört es then nur unter die nollà und ist odv tols nollois. Wie soll also der Logos gerade in Dem, was ihn zum er ri d. i. gur Sppostafe macht, mit den beiden anderen Bersonen communiciren? Und gerade auf diese Boraussehung ift das ganze Raifonnement der Einwendung gebaut; die Gegner fassen nämlich das esse unum ex Prinitate als commune der drei Perfonen auf, und folgern daraus eine Gleichheit oder Identität in demjenigen, was eben das Fürsichsein des unus im Unterschiede von den anderen ausmacht. Christus soll ganz auf dieselbe Art unus ex Trinitate sein, wie Bater und Sohn; dieß ist er aber auch als Logos nicht, weil er als Logos nicht Bater und nicht heiliger Geift ift; die Identität der drei göttlichen Personen besteht nicht in Dem, was sie als Personen find, sondern in Kraft ihrer Substanzeinheit. In abnlicher Beise wipeln die Gegner, wenn fie Dasjenige, mas in einer gewissen Beziehung ein xowdv ist, sofort als xowdv schlechtweg nehmen, und solcher Art aus der Formet Unus ex Trinitate eine Einsteischung der gesammten Trinität als absurde Consequenz folgern. Es ist allerdings wahr, daß das Fleisch Christi in Christo der Gottheit eignete, aber nur insofern die Gottheit in Christus eine von den gleichwefigen Personen des Baters und Geiftes verschiedene Person das Fleisch sich aneignete. "Wenn der Unus ex Trinitate durch das Zusammensein von Gottheit und Fleisch complet wird (avandigovicus), die Trinität aber impassibel ift, wie konnte Gottheit ober Fleisch in Christo leiden?" Darauf ist einzig zu fagen, daß das Fleisch von den Rechtgläubigen nicht als Complement der Gotts beit Christi ausgegeben wird; somit find alle auf diese Unterstellung gebauten Folgerungen unnut. Dasselbe gilt von ber weiteren, auf die vermeinkliche Complirung der Gottheit gestütten Folgerung, daß jener Unus de Trinitate auch unus de humana natura war, und gwar nitht blog ratione carnis, soudern auch ratione Deitatis; wobei fortwährend der Begriff Natur mit dem Begriffe Sppostase verwechselt wird. Die Gegner urgiren schließlich, Cyrill selber babe die Formel Deus Verbum passum nicht aufrecht zu halten ver=

mocht und zugestanden, der Logos habe sth die natum sarne passa appropriirt. Die aus seinem Zugeständnisse gezogenen. Folgemungen wollte Cyrill gewiß nicht billigen; übrigens ist es unguläßig, von einer bloßen Appropriation des Fleisches und seiner Zustände zu reden; dieselben müssen zufolge der aus der hypostatischen Union solgenden communicatio idiomatum als persönliche Zustände des Wortes genommen werden, und so bleibt es dabei, daß im Fleische das Wort selber gelitten habe, welches Leiden aber als ein freiswillig übernammenes vielmehr für ein actives Verhalten des steischz gewordenen Wortes anzusehen ist — eine Activität, welche die Mitsteilung der Leidenlosigseit an uns zu ihrem lesten Ziele hatte.

į

### **§.** 269.

Avitus von Bienne erzählt, freilich ungenau und falfc berichtet, in einem Briefe an König Gundobald 1), das ider dem Trishagion angeschlaffene Zusat: o orangodeis di huas, elegoon huas, in Con-Pantinopel einen Bolkstumult hervorgerusen habe, der schließlich mit der Bertreibung des Patriarchen geendet habe?). Aus der in dieser Erzählung sich kundgebenden Auffassung der Formel geht hewar, daß vielen Rechtgläubigen der Zusat darum anstößig erschien, weil sie ihn zusammt der vorausgehenden dreimaligen Preisung Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis auf die heilige Trinität bezogen. Demgemäß suchten ihn Andere dadunch zu rechtsertigen, daß fie die ihm vorausgehende dreimalige Preisung ausschließlich auf Christus bezogen, und auch die schließlichen Worte: Miserere nobis als Anslehung des dreimal gepriesenen Gottes Christus sapten. Diese Erklärungsart erschien nicht weiter mehr als nothwendig, nachdem die Formel: "Einer aus der Trinität ist gekreuziget worden" als förmliches Bekenntnig der Kirche declariet worden mar. nummehr konnte man die der dreimaligen Preisung nachfolgenden Worte: Qui crucifixus es pro nobis, miserere nobis, als cine, dagmatisch berechtigte liturgische Formel nehmen, durch welche, nachdem vorausgebend der dreieinige Gott gepriesen worden, nun im Besonderen der Gott-Erloser angebetet werde. Ja, man fand es

<sup>1)</sup> Ep. 3, Gallandi Tom. X, p. 706 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. die berichtigenden Anmerkungen ju biefer Relation bei Gallandi a. q. Q.

sogar anstößig, das Trishagion auf Christus zu beziehen, und Johannes Damascenus verfaßte eine eigene Schrift 1), um zu zeigen, daß die Restriction der dreimaligen Preisung auf Christus weder hermeneutisch zuläßig sei (indem man sonft statt der Dreieinigkeit eine Reunfaltigkeit in Christus annehmen mußte), noch mit den Erklä= rungen der Bater über Jesai. 6, 3 zufammengehe; auch habe man das Trishagion, deffen liturgischer Gebrauch unter Profius zufolge einer Offenbarung, die einem mabrend des Gottesbienstes in Berzückung versetzten Anaben zu Theil geworden, üblich und volksthumlich geworden, bei seiner Einführung für eine Lobpreifung der heiligen Trinität genommen, und sie sei als solche von den versammelten Batern zu Chalcedon gefungen worden. Die ausschließliche Beziehung der dreifachen Preisung auf Christus ift eine verwegene und aberwißige Reuerung Fullo's, welche um so verdächtiger ift, da fich ihr die Maroniten (Monotheleten) angeschlossen haben, mit welchen zusammenzustimmen jedem Rechtgläubigen sehr bedentlich erscheinen muß. Die hiemit von Johannes Damascenus abgewiesene Deutung war übrigens schon auf der Trullanischen Synode (a. 692) verurtheilt worden, daher sie seither in der orthodogen griechischen Rirche allgemein als häretisch galt.

# §. 270.

Unter Denjenigen, welche gegen den häretischen Theopaschitismus des Petrus Fullo auftraten, war, wie Oben 2) bemerkt wurde der Bischof Quintianus von Herkuliana oder Asculum, von welchem nebstdem zwölf, gegen die verschiedenen christologischen Häresien gerichtete Anathematismen existiren 3). Der zehnte dieser Anathematismen ist gegen jene gesehrt, welche, katt in Christus den Geog war ärdownog anzuerkennen, sich zur deardownla bekennen. Der Ersinder des Ausdrucks deardownog ist Origenes, dessen Rame und Lehren auf eine für sein kirchliches Andenken ungünstige Weise in die monophysitischen Streitigkeiten hineingezogen wurden. Indes

<sup>1)</sup> Epistola ad Jordanem Archimandritam scripta de Hymno Trishagio, Opp. Tom. I, p. 480 — 498.

<sup>3)</sup> Siehe S. 301, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Migne Patr. Gr., Tom. 85, p. 1738 ff.

lag es im natürlichen Gange der Entwickelung, daß bei fortschreis tender Ausbildung des kirchlichen Lehrbegriffes mit den ihm widerstreitenden haretischen Deinungen allmählig auch die denfelben zu Grunde liegenden geistigen Richtungen, so weit fie an excessiven und schiefen Einseitigkeiten litten und in verfehlte Extreme ausliefen, ausgestoßen werden mußten. So verhielt es sich mit den Ausschreis tungen der alexandrinischen Schule, und ebenso mit jenen der antiochenischen Schule. Beide Schulen bildeten innerhalb gewisser Gränzen einen heilfamen Gegenfat zu einander und erganzten sich wechselseitig in ihren gesunden Bestrebungen; sobald sie aber biese Gränzen überschritten, mußten fie sowol unter einander, als auch mit dem über ihnen stehenden Bekenntniß der Rirche in Conflict gerathen, worauf die Gegenwirkung von Seite ber Rirche selbfiver. ständlich nicht ausbleiben konnte. So geschah es benn, daß im Berlaufe der driftologischen Streitigkeiten des sechsten Jahrhunderts sowol die alexandrinische als die antiochenische Schule in den vornehmsten Trägern ihrer Grundrichtungen ber kirchlichen Censur an= heim fielen — die erstere durch Berdammung des Drigenes, lets. tere durch die Berdammung der drei Capitel, welchen beiden Acten Raiser Justinian, bezeichnend für den Stand der damaligen innerkirchlichen geistigen und theologischen Entwickelung, die Schließung der griechischen Philosophenschulen im byzantinischen Reiche nachfolgen ließ.

Wir wenden uns zuerst den origenistischen Handeln zu, rūckschilich welcher es nothwendig ist, auf die Stellung des Origenes zu der nachfolgenden kirchlich dogmatischen Entwickelung im Allgesmeinen zurückzusehen, soweit einem solchen Rückblicke nicht schon in den früheren Partien dieser Arbeit vorgegriffen wurde 1). Daß Origenes ein um die Erweckung des christlichen Geistes und um die kirchliche Wissenschaft hochverdienter Mann gewesen, ist bereits von seinen begeisterten Schülern der Welt verkündet und von jeher anerkannt worden. Es wirft des glänzendste Licht auf seinen Geist und seine Tugenden, daß heilige Männer, ein Gregorius Thausmaturgus, ein Pamphilus als seine begeisterten Lobs und Schupsredner auftraten, deren ersterer den großen umfassenden Sinn, in

<sup>&#</sup>x27;) 29gl. 28b. I, S. 378 ff.; 404 ff.; 500; 600 ff.

welchem Drigenes auf Grund einer ausgebreiteten weltlichen Gelehrsamkeit driftliche Wissenschaft betrieb und lehrte, in beredter Schib derung hervorhob '), der andere die angestrittene Rechtgläubigkeit des berühmten Lehrers vertheidigte 2). Drigenes hatte sich bei seis nen Lebzeiten sowol in Alexandrien, als auch in Palästina, Sprien, Arabien und anderen Provinzen der affatischen Kirche eine große Zahl von Berehrern und Bewunderern erworben; zwei seiner Schuler und Nachfolger an ber alexandrinischen Ratechetenschule, Beratlas und Dionystus, sah er noch selber den Bischofsstuhl von Alexandrien besteigen, sein Andenken und sein Geift lebte nach seinem Tobe in der alexandrinischen Schule fort, und wurde ganz besonders durch die berühmten Ratecheten Pierius und Theognostus lebendig erhalten, beren ersterer durch den Ehrennamen des zweiten Drigenes ausgezeichnet wurde und den heiligen Pamphilus zum Schüler hatte. Zwar war die Lehrweise dieser beiden Rachfolger des Origenes, wie aus Photius erhellt 3), keineswegs ganz correct, und baß auch bereits ihren Zeitgenoffen die origenistische Lehrweise befremblich auffiel, geht aus den Angriffen des Methodius auf die origenistische Lehrweise hervor. Indeß stand das Ansehen des Drigenes noch immer so hoch, und galten seine Berdienste für so groß, daß selbst bann, als die Arianer sich auf ihn zu berufen ansiengen, und Marcellus von Ancyra ihn der geistigen Urheberschaft des Arianis. mus beschuldigte, die großen Lehrer des vierten Jahrhunderts, ein Athanafius, Basilius, Gregor von Nazianz, sein Andenken schützten und ehrten. Ein entschiedener Wendepunct in der Auffaffung und Beurtheilung bes Origenes trat mit Ende des vierten Jahrhunderts ein, als Epiphanius gegen den Bischof Johannes von Jerusalem und gegen die, in der Umgebung desselben gepflogenen origenistis schen Reigungen aufzutreten begann (a. 394). hieronymus, ber damals in der Rähe des Bischofes Johannes lebte 4), hatte schon ein paar Jahre früher, da ein gewiffer, sonst nicht weiter bekannter Aterbius aus Agypten ihn und seinen Freund Rufinus wegen ihrer

<sup>1)</sup> Gregorii Thaumaturgi in Origenem prosphonetica et panegyrica oratio.

<sup>2)</sup> Pamphili Apologia pro Origene. Bgl. Bb. I, S. 407. 605.

<sup>3)</sup> Photii Bibl., über Pierius cod. 119; über Theognoftus cod. 105.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. I, S. 412.

Borliebe für Drigenes mit lautem Ungestüm getabelt hatte, sich bewogen gefühlt, die mancherlei dogmatischen Jrrthumer des Dri= genes zuzugestehen. In seiner Entgegnung auf ahnliche Bormurfe des Bigilantius bemerkte er, er halte sich an das Gute des Dri= genes, ohne das Schlimme von ihm anzunehmen 1). Epiphanius verkehrte, da er nach Jerusalem gekommen, freundlich mit Johannes und Rufinus, predigte aber in der Rirche zum heiligen Grabe gegen den Origenismus. Johannes gab feinen Berdruß hierüber unverholen zu erkennen, und hielt eine heftige Predigt gegen die Anthro= pomorphiten. Des Anthropomorphismus bezüchtigten nämlich bie Drigenisten ihre Gegner insofern, als diese an der allegoristrenden Schriftauslegung des Drigenes Anstoß nahmen und den Sat betämpften, Adam hatte durch die Gunde das gottliche Ebenbild verloren. Dieß war nun freilich noch nicht Anthropomorphismus; in der That gieng aber eine extreme Anti-Origenistenpartei so weit, daß sie im gestissentlichen Gegensate zu Origenes die anthropomor= phistischen Ausbrucke ber Schrift buchstäblich nahm und den Menschen auch dem Leibe nach für ein Ebenbild Gottes erklärte. Zu diefer Klaffe von Anti Drigenisten gehörte nun Epiphanius durchaus nicht; daher er benn auch, sobald Johannes seine Predigt gegen den Anthropomorphismus geendet, nochmals das Wort nahm, und vor dem versammelten Bolke erklärte, daß er mit der Rede des Johannes vollkommen einverstanden sei, nur könne er den Origenismus ebenso wenig als den Anthropomorphismus bil-

Origenes haereticus quid ad me, qui illum in plerisque haereticum non nego? Erravit de resurrectione corporis, erravit de animarum statu, de diaboli poenitentia; et quod his majus est, Filium Dei et Spiritum Sanctum in Commentariis Isaiae Seraphim esse testatus est. . . . . At idem et Scripturas in multis bene interpretatus est, et Prophetarum obscura disseruit, et tam novi quam veteris Testamenti revelavit maxima sacramenta. Si igitur, quae bona sunt, transtuli; et mala vel amputavi vel correxi vel tacui, arguendus sum, cur per me Latini bona ejus habeant et mala ignorent? Si hoc crimen est, arguatur Confessor Hilarius . . . . sit in culpa ejusdem confessionis Vercellensis Eusebius. . . . . Taceo de Victorino Pictaboniensi et ceteris, qui Origenem in explanatione dumtaxat Scripturarum secuti sunt. . . . . Ep. 36 (ad Vigilantium), Opp. (ed. Martianay) Tom. IV, P. II, p. 276.

ligen. hieronymus brach auf Mahnung best wieber in fein Bisthum beimtehrenden Epiphanius fammt den übrigen Monden von Bethlebem bis auf Weiteres die Gemeinschaft mit Johannes ab; Epiphanius aber richtete an Johannes ein Schreiben, in welchem er sein Auftreten in Jerusalem rechtfertigte, und auf die anstößigen Puncte der origenistischen Lehre aufmerksam machte 1). Drigenes lehre in den Büchern negi apxwv, daß der göttliche Sohn den ewigen Bater, der heilige Geist den Sohn nicht zu schauen ver-Demgemäß ist Origenes der Borläufer und Urheber des Arianismus. — Beiter sage Drigenes, daß die Menschenseelen vor ihrer Einleibung als Engel des himmels präexistirt hatten und zur Strafe für ihre Abkehr von Gott in irdische Leiber verwiesen worden maren; er erklart soua durch squa (Grabmal), inbem der Leib ein Grab und Rerter der Seele sei. Demgemäß waren die Worte: Crescite et multiplicamini nicht Worte des Segens, sondern des Fluches. Welcher Widersinn! Die Thierfellrode 1 Mos. 3, 21 deutet Origenes auf die Menschenleiber, und fragt, ob denn Gott ein Gerber oder Kürschner sei, daß man ihm zumuthen wolle, den Menschen wirkliche Rleider aus Thierfell angefertiget zu haben? Aber, geht denn aus der biblischen Erzählung nicht unzweiselhaft hervor, daß Adam bereits vor dem Falle einen irdischen Leib hatte? Rennt Abam die Eva nicht Bein von seinem Gebein, Fleisch von seinem Fleisch u. s. w.? Das Paradies soll ber himmel gewesen sein, die Bäume des Paradieses sollen englische Kräfte bedeuten. Aber die Schrift redet nicht von einem Berabstoßen, sondern von einem Hinausstoßen Abam's aus dem Paradiese; sie bezeichnet basselbe als einen irdischen Ort, wenn sie Adam nach seiner Bertreibung aus demselben contra Paradisum wohnen läßt; fie nennt die vier Fluffe, welche aus dem Paradiese ausströmten und heute noch allbekannte Wasser sind, mit Namen. Auch die Wasser über und unter dem Firmamente, deren die Schrift gedenkt, verwandelt Dris genes in englische und bamonische Kräfte, um so in jeder Weise die Schöpfung der sichtbaren und irdischen Welt durch Gott aus

<sup>1)</sup> S. Epiphanii episcopi Constantiae Cypri epistola ad Joannem episcopum Hierosolymitanum. Divo Hieronymo presbytero interprete. Abgebructi in Epiphan. Opp. (ed. Petav.) Tom. II, p. 312 — 317.

der Schrift wegzuerklären. Eine selbstverständliche Consequenz dieser Anschauungen ist die Läugnung der Auferstehung im Fleische; welchem Irrthume Drigenes schließlich auch jenen der Wiederbeselisgung und Wiedereinsehung des Teufels in seinen Principat beifügt 1).

Diese Zuschrift erreichte den beabsichtigten 3wed nicht. Ebenso wenig gelang es dem Patriarchen Theophilus von Alexandrien, welcher vermittelnd eingreifen wollte, den Bischof von Jerusalem zu begütigen. Der von Theophilus abgesendete Priester Isidor stellte fich vielmehr selber auf die Seite bes Bischofes Johannes, und scheint auch den Theophilus umgestimmt zu haben, indem dieser in einem um dieselbe Zeit an Papst Siricius gerichteten Schreiben den Epiphanius des Anthropomorphismus beschuldigte. Johannes aber griff in einem Briefe an Theophilus sowol ben Epiphanius als den Hieronymus heftig an, wodurch Letterer (a. 397) ju seiner Epistola ad Pammachium adversus haereses Joannis provocirt wurde. Hieronymus rügt in dieser Epistel das zweideutige, hinterhältige, carafterlose Berhalten des Johannes; in seinem Briefe an Theophilus sei berselbe gestiffentlich jeder bestimmten Erklärung über seine origenistischen Meinungen ausgewichen, und habe sich nur gegen gewisse andere Irrthumer erklart, die ohnehin Riemand der Origenisten beilegt. Auf den Borwurf, mit Origenes die Meinung zu theilen, daß der Sohn den Bater, der heilige Geist den Sohn nicht schaue, antwortet Johannes mit der Betheurung, daß er Sohn und Geist für unsichtbare Wesen halte; als ob nicht auch die Engel unfichtbare Besen waren! Dem Borwurfe, daß er fich zur Lehre von der Präezistenz der Menschenseelen bekenne, begegnet er mit der Berficherung, daß nach seiner Ansicht die Menschenseelen weder aus der Substanz Gottes ausgestoffen, noch aus Engeln in Seelen verwandelt worden seien; wobei er sich insge= beim vorbehält, den Ramen Engel eben nur von jenen reinen Beistern zu gebrauchen, welche nicht in Menschenseelen verwandelt Rücksichtlich der Lehre von der Auferstehung der worden seien. Leiber macht er sich ähnlicher Mentalreservationen schuldig; er ereifert sich gegen die Anschuldigung, die Auferstehung der Leiber zu läugnen; hütet sich aber weislich, auch nur ein einziges Mal von

<sup>&#</sup>x27;) Eine umständlichere Widerlegung widmet Epiphanius den Lehren des Orisgenes in seinem Panarium adv. haereses, Haer. 64.

einer Auferstehung des "Fleisches") zu reden. Und doch war es eben dieser Punct, über welchen er sich hätte verantworten sollen. Das günstige Zeugniß des Isidorus für Johannes beweist schon aus diesem Grunde gar Richts, weil Isidorus selber Origenist ist, und demgemäß schon im Voraus, ehe er von Alexandrien nach Jerusalem kam, mit Johannes einverstanden war.

### §. 271.

In bemselben Jahre, in welches ber letterwähnte Brief des beiligen hieronymus fällt, reiste Theophilus selber nach Palästina, und brachte eine Bersohnung der Parteien zu Stande; hieronymus und die übrigen Monche von Bethlehem traten wieder in die kirchliche Gemeinschaft mit Bischof Johannes zurud. Rurz darauf begab fich Rufinus nach Rom, und übersette daselbst auf Bitten seines Freundes Macarius die Apologia pro Origene des Pamphilus?); der Ubersettung fügte er eine Abhandlung de adulteratione librorum Origenis bei 3), in welcher er zu beweisen suchte, daß die häretisch lautenden Stellen in den Werken des Origenes sämmtlich von Regern unterschoben ober gefälscht worden seien; es sei bem Origenes hierin so ergangen, wie einem Clemens Nomanus bezüglich seiner Recognitionen, einem Clemens Alexandrinus, einem Dionpfius Alexandrinus, um dessen kirchliche Ehre Athanafius sich angenommen; Drigenes selber habe sich in Briefen an seine Freunde über dieses Mißgeschick seiner Schriften beklagt. Dieser Schupschrift für Drigenes ließ Rufinus eine Übersetzung des Werkes neoi aqxav nachfolgen, in welcher er, wie er in der an Macarius gerichteten Borrede angibt 4), die anftößigen und bedenklichen Stellen wegließ, um fie durch correct lautende Stellen aus anderen Werken bes Drigenes zu ersetzen. Gleich Eingangs der Borrede erklärt er, in seinem Borhaben, das Periarchon zu überseten, sich ganz bescheiben seinem Freunde und Col-

<sup>1) &</sup>quot;Heisch" ist nach Hieronymus: soliditas carnium, sanguinis liquor, crassitudo nervorum, venarumque perplexio et ossium durities.

<sup>\*)</sup> Die Übersetzung des Rusinus ist abgebruckt in Hieron. Opp. V (ed. Martianay), p. 218 — 249.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. c., p. 249—254.

<sup>4)</sup> Vorrebe und Fragmente ber Übersetzung L. c., p. 254 — 259:

legen hieronymus anschließen zu wollen, ber, freilich viel glänzenster, den origenistischen Commentar zum hohenliede lateinisch wieders gegeben, und bei dieser Gelegenheit versprochen habe, viele andere Schriften des Origenes lateinisch bearbeiten zu wollen. Im Übrigen fürchtet Rusinus, es dem hieronymus nicht gleichthun zu können, welcher durch seine Dollmetschung des Origenes diesen als den größten Lehrer der Kirche nach den Aposteln habe erscheinen lassen.

Sowol die Übersetzung ale die ihr vorausgeschickte Borrede erregten in Rom Aufsehen; man nahm für und gegen Origenes Partei, und zwei Freunde des Hieronymus, Pammachius und Oceanus, schickten die Arbeit des Rufinus nach Palastina, mit ber Bitte, Dieronymus moge ihnen eine treuere Übersegung besorgenihieronyrnus entsprach der Bitte; seine Übersetzungsarbeit ist nicht mehr vorhanden, wol aber sein Antwortschreiben an die beiden Freunde 1). Er beschwert fich in demselben, daß man ihn für einen Drigenisten ausgeben wolle. Allerdings habe er in feiner Borrede jur Ubersetzung des hohenliedes und im Prologe zu seiner Schrift de hebraicis nominibus sich über Origenes lobend geäußert; damit sollte aber keine Zustimmung zu den irrigen Sätzen des Drigenes ausgesprochen sein: Laudavi interpretem, non dogmatisten; ingenium, non fidem; philosophum, non apostolum. wahre Meinung über Origenes tennen lernen wolle, lese sei= nen Commentar jum Ettlefiastes und jum Briefe an die Epheser. Die Leiftungen eines geiftvollen Mannes anerkennen und benüten, sei tein untirchliches Bergeben; sonst müßte man auch ben beiligen Cyprian anklagen, der nicht verschmähte, aus Tertullian's Schriften zu lernen. Sollte man darum, weil z. B. Apollinaris und Eusebius wider die rechte Lehre verstießen, ihren rühmlichen Leistungen, ber Schrift bes Apollinaris gegen Porphyrius, der Kirchengeschichte des Eusebins das verdiente Lob versagen?2) hieronymus bekennt,

<sup>1)</sup> Ep. 41. Opp. IV, P. II, p. 341 ff.

<sup>2)</sup> Dasselbe gette von Lactantius: Lactantius in libris suis et maxime in epistolis ad Demetrianum, Spiritus Sancti negat substantiam; et errore judaico dicit eum vel ad Patrem reserri vel ad Filium; et sanctisicationem utriusque personae sub ejus nomine demonstrari. Quis mihi interdicere potest, ne legam Institutionum ejus libros, quibus contra gentes scripsit sortissime; quia superior detestanda est? O. c., p. 345.

bei Apollinaris, bei Didymus in die Schule gegangen zu sein und Vorträge über die Schrift angehört zu haben; ja er habe fich für gute Bezahlung den Hebraer Bar Anina, einen zweiten Rikodemus, als Sprachlehrer gehalten. Ob man ihm hieraus ein Berbrechen machen wolle? Der sollte er durch einen freundlichen Danksagungsbrief an Didymus einer unerlaubten Handlung fich schuldig gemacht haben? Er gesteht, in seiner Jugend den Origenes den Lehrer der Rirche genannt zu haben; er gesteht, gesagt zu haben, daß Origenes durch seine sonstigen Schriften alle Anderen, in seiner Auslegung des Hohenliedes aber sich selbst übertroffen habe. Sätte er den Mann, dem er unbestritten viel verdankte, schmähen sollen? Und in der That, Origenes verdiene es, daß man seine außerordentlichen Leistungen bewundere; aber es heißt seinem Andenken schlecht dienen, wenn man jene Arbeiten hervorziehen wolle, mit deren Übersetung sich aus guten Gründen bisher noch kein lateinischer Schriftsteller habe befassen wollen, die Schriften de resurrectione, de principiis, die στρωματέας und die τόμους. Im Übrigen sei das ganze Unternehmen des Rufinus schon darum ein verfehltes, weil zwei gewiß sachkundige Berehrer des Origenes, Eusebius und Didymus, die Jrrthumer desfelben eingestehen; Eusebius, indem er darlegt, daß Drigenes wirklich Das gelehrt habe, was man ibm zur Last legt — Didymus, indem er mildernde Auslegungen (oder eigentlich Umdeutungen) für nöthig erachtet. Ob Pamphilus Berfaffer der von Rufinus übersetten Schutschrift sei, stebe dabin; Hieronymus halt es sogar für unwahrscheinlich, aus inneren und äußeren Grunden. Und geset, Pamphilus, der Bekenner Chrifti und bes nach ihm zu Nicaa declarirten Glaubens an die Gottheit Christi, hätte früher mit Origenes geirrt, so wäre zu erinnern, daß er in der Periode seiner Irrung eben noch kein Martyr und kein Beiliger gewesen sei. Daß die anstößigen Lehren des Drigenes durch Interpolationen der Häretiker in die Schriften des Drigenes gekommen seien, ist schon darum nicht glaublich, weil sich nicht denken läßt, daß auf diese Weise alle, auch die in den Händen der Recht= gläubigen befindlichen Abschriften seiner Werte hatten verborben werden können; Origenes selber spricht dagegen, wenn er in einem Schreiben an Papst Fabianus beklagt, daß seine Schriften ungefeilt und unverbessert durch die voreilige Eilfertigkeit seines Freundes Ambrofius wären veröffentlichet worden.

Hieronymus gebenkt in bem ganzen eben vorgeführten Schreis ben des Rufinus mit keiner Silbe; er wendete fich aber in einer fürzeren Zuschrift unmittelbar an denselben '), und verbat fich, übrigens ohne alle Heftigkeit und Bitterkeit, die von Rufinus, welchen er an seinem Stile erkannt zu haben glaubt, ihm gespenbeten laudes figuratas, die er aus Schonung gegen ben Freund, trop alles vorliegenden Anlasses, nicht in ähnlicher Beise erwidern möchte. Weniger nachsichtig zeigte sich Papst Anastasius, der früher von dem origenistischen Streite keine Rotiz genommen, nunmehr aber sich aufgeforbert fühlte, den mittlerweile in seine Beimath Aquileja gereisten Rufinus zur Berantwortung seiner Meinungen und Handlungen nach Rom zu rufen. Rufinus tam nicht, suchte sich aber brieflich zu rechtfertigen 2). Er bekennt sich zur kirchlichen Dreieinigkeitslehre, gur tirchlichen Lehre von ber Auferstehung ber Leiber, die bei der Auferstehung von ihrer jezigen Beschaffenheit einzig durch ihre Incorruptibilität unterschieben fein werben; ebenso betheuert er seinen Glauben an die Ewigkeit der Strufen des Bezüglich des Ursprunges der Seelen läßt er es dahin Satans. gestellt sein, welche der drei verschiedenen Anfichten im Rechte sein möge; ob der von Tertullianus, Lactantius u. A. vertretene Traducianismus, oder die Ansicht Jener, welche bei jeder neuen Korpererzeugung eine neue Seele von Gott geschaffen werden laffen, ober endlich Diejenigen, welche wie Drigenes und einige andere griechtsche Lehrer angenommen haben, daß Gott damals, als er die Substanz aller Dinge sette, auch alle Menschenseelen geschaffen habe, bie nunmehr nacheinander in die im Laufe der Generationen entstebenden Körper einträten. Die Rirchenlehre enthalte hierüber nichts Raberes; sie sage einzig, daß Gott ber Schöpfer ber Seelen und Leiber sei. Seine Übersetzungsarbeit glaubt Rufinus für ein gang unverfängliches Unternehmen halten zu dürfen; sollten in dem Werke des Origenes sich tadelnswerthe Behauptungen finden, so habe fie der Autor, nicht der Überseper zu vertreten. — Anastafius war mit dieser letteren Ansicht des Rufinus nicht einverstanden; er sieht, wie er in seinem Schreiben an den Bischof von Jerusalem

<sup>1)</sup> Ep. 42, L. c., p. 348.

<sup>3)</sup> Rufini ad Anastasium urbis Romae Episcopum Apologia de fide sua. Su Hieron. Opp. V, p. 159. 160.

bemerkt '), in der Art und Weise, wie Rusinus seine Aufgabe gesaßt, eine Billigung der origenistischen Lehre, und ein Bestreben, sie in der lateinischen Kirche zu verbreiten; dagegen glaubt Anastasius Einsprache thun zu mussen, und erwähnt, daß er bereits ein kaiserliches Berbot gegen die Lesung und Berbreitung der Schriften des Origenes erwirkt habe.

### §. 272.

Rufinus gab sich indet nicht zufrieben, und suchte in einer gegen hieronymus gerichteten Schrift 2) sowol sein Unternehmen zu rechtfertigen, als auch zu zeigen, daß hieronymus nicht wol thue, seine eigene Bergangenheit durch Berunglimpfung des Drigenes zu verläugnen. Die der origenistischen Lehre zur Laft gelegten Irrthumer beruhen jum großen Theile in der Einbildung der Gegner; und jedenfalls, meint Rufinus, sei es ungerecht, die wirklichen Irrungen des Origenes sofort auch ihm, weil er an Origenes großes Interesse nehme, unterzulegen. Er sei sich ja doch auch einer kirchlich gläubigen Gesinnung bewußt, und es sei ihm nie in den Sinn getommen, Derlei zu behaupten, was ihm unter dem Namen des Origenismus unterstellt werbe. Er sei burch anerkannt kirchliche und ausgezeichnete Manner, die spater als Bischofe Zierden ber Rirche geworden find, durch Chromatius, Jovinus und Eusebius (von Bercelli) in die driftliche Lehre eingeführt worden; er sei in seiner Baterstadt (Aquileja) gelehrt worden, bei der Recitation des apostolischen Glaubensbekenntnisses unter Bekreuzung der Stirne zu sagen : Credo . . . . in hujus carnis resurrectionem. Rur musse man nicht so weit gehen und annehmen wollen, daß das Fleisch mit der corruptela membrorum, mit den Reizungen finnlicher Gaumen= lust und Fleischesluft wieder auferstehen werde. Dies ware nicht driftlich, sondern jüdisch gedacht. Was einen anderen, mit der origenistischen Auferstehungslehre in Zusammenhang gebrachten Punct anbelangt, nämlich die Präezistenz ber Seelen und weiterhin noch die endliche anoxaraorasis tar navrar, so nehme es sich höchst übel

<sup>1)</sup> Hieron. Opp. V, p. 260. 261.

<sup>\*)</sup> In Hieronymum Invectivarum Libri duo. 3n Hieron. Opp.  $\nabla_3$  p. 261-302.

aus, wenn hieronymus fich jum Anklager bes Drigenes aufwerfe, moge dieser nun wie immer gedacht haben. Denn die finuliche Praegisteng der Menschenselen sei in des hieronymus Erklarung zum Epheserbriefe flar und unvertennbar ausgesprochen; und ebenso weist er dem von Gott abtrünnig gewordenen Engel einen, freilich nicht höchsten, sondern den seligen Menschen untergeordneten Plas im Reiche der zukunftigen Seligkeit an. Die Wesensverschiedenheit zwischen Engel und Menschenseele wird von hieronymus wiederholt in Abrede gestellt, der Leib in origenistischer Weise als Rerter ber Seele bezeichnet. Indeß auch abgesehen hievon sei es eine Unbilligkeit, gerade den Origenes so rudfichtslos zu verfolgen, während man das Andenken anderer ihm geiftesverwandter Manner, eines Clemens Alexandrinus, Didymus, Gregor von Nyssa ehrt, die denn doch erweislich fich gleichfalls nicht ganz von Irrthumern frei zu erhalten gewußt haben. Man burdet dem Origenes die Meinung auf, daß der Sohn den Bater nicht schaue, und versteht unter dem Richtschauen ein Richterkennen; wer den Origenes richtig auffaßt, erkennt leicht, daß es fich bier lediglich um ein leibliches Richtschauen, fomit um eine Urgirung der reinsten Geistigkeit des Sohnes und des Baters, und um Beseitigung anthropomorphistischer Borstellungen bandle.

Wir übergehen die von großer Gereiztheit zeugenden Anschuldigungen, mit welchen Rusinus den persönlichen Charafter des hieronymus belastet; sie füllen sast das ganze zweite Buch der Invectiven, und wollen den hieronymus als einen charafterlosen, dis zur cynischen Rohheit und Selbstwegwerfung schmähsüchtigen Menschen erscheinen lassen. hieronymus vertheidigte sich gegen die Anstlagen seines ehemaligen Freundes in einer an Pammachius und Marcella gerichteten Schrift '). Er hebt nochmals das ganz ungeeignete und fritislose Beginnen des Rusinus hervor, das erste Buch der von dem Arianer Eusedius abgefasten Schupschrift für Origenes als ein Wert des Martyrers Pamphilus ausgeben zu wollen; Unssignes mußte doch aus den übrigen fünf Büchern des Wertes, die auf das erste Buch öster zurückweisen, entnehmen, daß alle sechs Bücher das Wert Eines Versassers seien; und wenn ihm Eusedius

<sup>1)</sup> Apologia adversus Rusinum, Libri duo. Diesen zwei Büchern folgte als Antwort auf eine Zuschrift des Rusinus später noch ein drittes Buch.

als Berfasser der genannten fünf Bücher bekannt war, wie konnte er fich verhehlen, daß auch das erste von Eusebius herrühre!1) Bubem sagt Eusebius in seiner Biographie des Pamphilus ausbrucklich, daß Pamphilus außer seinen Briefen an Freunde nichts Geschriebenes hinterlassen habe. Der Vorwurf des wetterwendischen Umschlagens, welchen Rufinus gegen hieronymus schleubert, erinnert biesen an einen ähnlichen, welcher bem Bischof und Martyr Methodius von Eusebius gemacht worden; und sehr leicht könnte diese Erwähnung bes Eusebius bem Rufinus Anlag werden, auch bieg rugend hervorzuheben, daß hieronymus einst mehrere Berte des Eusebius abersett habe. Hieronymus begreift nicht, warum Rufinus gerade ihm die Übersetzung und Bearbeitung origenistischer Schriftcommen= tare jum Borwurfe mache, und nicht auch einem hilarius, Bictorinus, Ambrofius? Bor Kurzem war zu hören, daß Rufinus, als er eine vom Patriarchen Theophilus abgefaßte Auseinandersetzung der origenistischen Irrthumer vorlesen hörte, sich die Ohren verhalten, und über so widerchristliche Dinge Zeter gerufen habe; waren ihm, bem eifrigen Berehrer bes Origenes, Diese emporenden Dinge früher so ganz und gar unbekannt? Die Anführungen des Rufinus aus des hieronymus Commentare zum Epheserbriefe beweisen, Rufinus die bezüglichen Stellen gar nicht genau angesehen und nicht im Contexte gelesen habe; benn fonst hätte er doch bemerken muffen, daß die Auslegungen, die er als des hieronymus Meinungen ansieht, als Meinungen eines Anderen erwähnt, und im Nachfolgenden schonend zurudgewiesen werben. Dahin gehoren eben jene Ansichten über Präezistenz der Menschenseelen, vorzeitlichen Fall der Menschenselen u. s. w., welche Rufinus seinem Freunde als einst gehegte Irrthumer aufburben will. Die Origenisten entrusten sich darüber, daß hieronymus ihnen die zeitweilige Erlaubtheit der Unwahrheit als origenistische Lehre nachsage. Nun, im sechsten Buche ber Stromata des Origenes ist ausdrücklich zu lesen, man habe mit Plato dafür zu halten, daß zwar Gott das Lügen nicht

Der Borwurf bes Rusinus, daß ja auch Hieronymus früher an die Autorsschaft bes Pamphilus geglaubt habe, veranlaßt den Hieronymus, auf diesen Punct im dritten Buche der Apologie nochmals zurückzukommen, und über seine nachträglichen Nachforschungen und Entdedungen in der Bibliothek zu Casarea zu sprechen. Bgl. Hieron. Opp. Tom. IV, P.III, p. 447 ff.

zieme, dem Menschen hingegen Unwahres zu reden nicht schlechterdings verwehrt sein könne; der Lehrer greise, zu den noch unentwicklen Fassungskräften seiner Schüler sich herablassend, mit Recht mitunter zu irgend einer Fiction, um mittelst derselben sich versständlich zu machen; es könne aber, was dem Lehrer zusteht, den Schülern niemals erlaubt sein. Es ist durchaus versehlt, mit dieser Maxime das Verhalten des Hieronymus zusammenstellen zu wollen, der, obwol er einmal geschworen, alle prosane Gelehrsamseit sahren lassen zu wollen, noch immerhin nicht selten classische Reminiscenzen in seine Schriften einstießen lasse. War doch jener Schwur nur in einem beängstigenden Traume gethan worden; wer hat je angenommen, daß ein geträumter Schwur verbindlich sei!

hieronymus führt weiterhin noch aus, daß Rufinus über die ihm zur Last gelegte hinneigung zu origenistischen Meinungen sich durchaus nicht genügend gerechtfertiget habe. Trop seiner Bersicherung, an die Auferstehung des Fleisches in streng kirchlichem Sinne zu glauben, wich er doch der Frage aus, ob die Leiber mit ihrer geschlechtlichen Beschaffenheit wieder erstehen werden. Er läßt es, vielleicht ohne Absicht, unentschieden, ob er dem Teufel eine andere ewige Pein, als die ber marternden Selbstvorwürfe zuerkennen wolle. Geradezu lächerlich ift es, wenn er in seinem Briefe an Papft Anastafius über den möglichen Ursprung der Seelen drei Deinungen anführt und beifügt, gestehen zu müssen, daß er nicht wisse, welche die rechte sein möge. Rebenbei ist nicht zu verkennen, daß er sich einer Berurtheilung der traducianischen Anficht gefliffentlich enthält, um nicht auch die origenistische Ansicht verdammen zu muffen. Ganzlich unhaltbar ist die Auslegung der origenistischen Behaup= tung, daß der Sohn den Bater nicht schaue; Rufinus gibt eine von Didymus zur Noth ersonnene mildernde und entschuldigende Erklärung für des Origenes eigene Erklärung aus. Ebenso sehr mißglückte ihm die Entschuldigung oder Rechtsertigung seines Borhabens, das Werk negi agxav unter den Abendlandern bekannt machen und verbreiten zu wollen. Wenn das Wert eingestandenermaaßen die anstößigsten Irrthumer enthalt, wie kann man es ber besonderen Beachtung der Zeitgenoffen empfehlen wollen! er ihnen Preiswürdiges und Lehrreiches bieten wollte, so fand er in den homilien und moralischen Schrifterklärungen des Origenes das Gewünschte; durch Überfepung solcher Arbeiten konnte er fich

ben Dant seiner Zeitgenoffen verdienen. Gben beghalb ift es aber auch ungehörig, um nicht zu sagen, unredlich, wenn Rufinus zur Rechtfertigung seiner Übersetzungsarbeit sich auf die vorausgegangene Bearbeitung origenistischer Schriften durch hieronymus beruft. Er klagt über die Fälscher origenistischer Schriften, und erlaubt gelegentlich fich selber an dem Briefe des Drigenes an Demetrius willfürliche Anderungen, nicht bloß an den Worten, sondern auch am Sinne der Worte. Um die Thatsache baretischer Falschungen ficher zu ftellen, führt er unerweisliche oder falsche Thatsachen über angebtiche Entftellung ber Schriften anderer berühmter Manner an, und läßt an einem Werke Cyprian's geschehen, was einem tertullianischen Buche widerfuhr u. s. w. Rufinus ift so leichtgläubig oder übelwollend, daß er einen unterschobenen Brief für acht halt, welcher bem Bieronymus eine reuige Selbstanklage in den Mund legt, darüber, daß er mit dem Studium des hebräischen Bibeltextes fich beschäftiget habe und hiedurch dem ehrwürdigen Ansehen der Septuaginta nabe getreten sei!

In einem dieser Apologie nachträglich noch beigefügten britten Buche beschwert sich Hieronymus über die Bitterkeit und Ausgeregtbeit des Ausinus, der in ihm den Freund, und zwar den immer noch schonenden Freund gar so sehr verkenne. Er erläßt ihm zwar nicht, seine Rißgriffe und Irrthümer in sachlicher und persönlicher Beziehung zu erfahren, mahnt ihn jedoch in versöhnlichster Beise, von einem Streite abzulassen, der ihnen Beiden, deren jeder doch rechtgläubig sein wolle, durchaus keine Freude machen, auf ihre grauen Haare aber nur Unehre häusen könnte. Ob Rusinus der Mahnung seines Freundes Gehör gegeben, ist nicht bekannt; aus einem Briese des hieronymus (ep. 94) möchte man schließen, daß die Entfremdung eine dauernde geworden sei und Rusinus seine Irrthümer zeitlebens nicht widerrusen habe.

# **§.** 273.

Ein zweiter Origenistenstreit entbrannte um dieselbe Zeit in Agypten, welcher sich in seinem Berlaufe bis nach Constantinopel verzweigte und die Absetung des heiligen Chrysostomus herbeisührte, weil dieser, zuwider den Wünschen des zudem noch übel berichteten alexandrinischen Patriarchen Theophilus, die von diesem vertriedenen vier nitrischen Wönche, die sogenannten langen Brüder, nachdem

fle auch in Palastina keine ruhige Stätte gefunden hatten, liebreich aufnahm und unterstütte, ohne fle jedoch vor vollzogener Ausschnung mit Theophilus zur Rirchengemeinschaft zulaffen zu wollen. Die genannten vier Monche (Dioscur, Ammonius, Euthymius, Eusebius) gehörten, wie alle geistig Geweckteren unter ben nitrischen Monchen, zur origenistischen Partei, mahrend die große Schaar ber übrigen dem Anthropomorphismus anhieng. Theophilus hieng ursprünglich mit der Origenistenpartei dieser Monche befreundet zusammen, und zeichnete namentlich bie vier gelehrtesten unter ihnen, die von ihrer Leibeslänge ihren eigenthümlichen Ramen hatten, durch sein besonderes Bertrauen aus; den Dioscur weihte er zum Bischof vom Hermopolis. Von a. 399 angefangen trat in seinem Berhalten gegen sie ein Wendepunct ein; nachdem er noch in dem Ofterbriefe dieses Jahres gegen die Anthropomorphiten geeifert, die ihn dafür, in dichter Haufen gegen Alexandrien heranrückend, am Leben bedrohten, erklarte er fich nunmehr gegen die Drigeniften und nahm die Anthropomorphiten gegen sie in Schut. Auf der Synode zu Alexandrien a. 400 wurden die origenistischen Lehren feierlich verdammt, und deren Bekenner, auch die langen Brüder (mit Ausnahme Dioscur's) mit bem Banne belegt 1). Ummittelbar barauf folgten die antiorigenistischen Spnoden zu Jerusalem und die von Epiphanius in Cypern berufene. Theophilus erklärte fich noch weiter in den Ofterbriefen von a. 401, 402 und 404 gegen die Origenisten, und setzte sich mit hieronymus2) und anderen Gegnern des Drigenismus in Berbindung, um eine Berdammung besfelben in anderen Rirchenprovinzen zu erwirken. Diese Absicht wurde auch zum Theile Die Bischöfe Simplicianus von Mailand, Chromatius erreicht. von Aquileja, und, wie bereits erzählt, Papft Anastafius verbammten die origenistischen Lehren; auch die vorerwähnte Synode zu Jerusalem tam auf Theophilus' Anregung zu Stande. hieronymus übersette mehrere der Osterbriefe des Theophilus?), und machte die

<sup>1)</sup> Mansi III, p. 752.

<sup>9)</sup> BgL ben Brieswechsel des Hieronymus mit Theophilus und Episphanius in Hieron. Opp. Tom. IV, P. 11, p. 597—600. — Leiber ließ sich hieronymus aus Freundschaft für Theophilus zur völligen Berstemung des heiligen Chrysossomus hinreißen. L. e., p. 727, Ep. 88.

<sup>\*)</sup> Opp. IV, P. II, p. 691 - 727.

Abendlander mit der in ihnen enthaltenen Aritik des Origenismus befannt. Die Origenisten tonnen an der driftlichen Ofterfreude ber Rechtgläubigen nicht theilhaben — sagt Theophilus — weil sie nicht den rechten Glauben an Christus haben. Rach ihnen hatte die Seele Christi präexistirt, ebe sie, mit Christi irdischem Leibe vereiniget, dem Logos zu eigen geworden ift. Die Lehre von der Braexistenz der Seele, vergesellschaftet sich bei Drigenes mit einer ungerechten und schriftwidrigen Berachtung der Materie und fichtbaren Schöpfung (vgl. dagegen Rom. 1, 20), welche Gott nur wegen bes Beifterfalles hervorzubringen sich genothiget gesehen habe. Drigenes verkennt demnach, daß die Mannigfaltigkeit und Berschiedenheit der Geschöpfe zur Schönheit der Schöpfung gehört. Bare die Das terie etwas Schlechtes, so ware es ja Gottes unwürdig gewesen, Fleisch anzunehmen, und die Erlösung könnte lediglich in der Befreiung der Menschen von ihren Leibern bestehen. Auch die in der Geisterwelt von Ratur aus statthabende Mannigfaltigkeit und Berschiedenheit verkennt Drigenes, wenn er behauptet, daß die Gott treu gebliebenen himmelsgeister erft im Gegenfaße zu den von Gott abgefallenen und in Damonen verkehrten Engeln Fürsten, Mächte, Arafte, Throne und Herrschaften geworden seien. Er verlest die Pietät der driftlichen Gläubigkeit und verstößt gegen die Idee der göttlichen Erhabenheit und Größe, wenn er das göttliche Wirkungsvermögen beschränkt. Rach ihm hat Gott so viele Geschöpfe hervorgebracht, als er zu beherrschen im Stande ift, steht also nicht mit schöpferischer Freiheit über seinen Werken, so daß demnach ein ächter menschlicher Kunftler in dieser Beziehung relativ höher steht, als Gott selbst. Der heilige Geist und der Sohn Gottes sollen nur auf vernünftige Befen wirten tonnen, ber Bereich ber irrationalen Dinge sei ihrer Wirksamkeit nicht zugänglich. Aber heiliget ber göttliche Geift nicht das Taufwaffer, werden die Abendmahlselemente Brot und Bein nicht unter vorausgegangener Anrufung des heiligen Geistes consecrirt? Sagt nicht der Psalmist, daß der Geist des Herrn die ganze Schöpfung durchdringt? hat der Sohn Gottes nicht den Lazarus von den Todten erweckt, das Brot wunderbar vervielfältiget, bem Sturme und ben Wogen des Meeres geboten? Origenes beschränkt die Macht der gottlichen Borsehung auf die überirdischen Welten, auf Erden muß etwa der Schatten Petri bewirken, was Christus nicht vermocht batte. Aber freilich, was ift Christus?

Richt etwa der menschgewordene Gott, sondern eine eingeleibte Seele, einer der Geister, welche auf die Erde herabsanken. Richt auf den Logos, sondern auf die Seele Christi bezieht Drigenes die paulinischen Worte Phil. 2, 6 ff.: Qui cum in forma Dei esset . . . . Wenn die Menschenseelen in forma Dei zu sein vermögen, besteht da noch ein Wesensunterschied zwischen Gott und den Menschenseelen ober sonstigen geschaffenen Geistern? Rach Drigenes ist Chriftus nicht, wofür ihn ber Apostel erklart, ber Schöpfer aller Dinge; und ebenso ift es unwahr, daß Christus im himmel ewig herrschen werde; muß doch ber von Gott abgefallene Lucifer dereinst wieder in seine oberste, über allen Geistern erhabene Stellung einrücken. Ebenso wenig ift es wahr, daß Christus den Tod besiegt habe; die mors secunda ift nach Origenes ewige Bernichtung der Leiber, mithin behauptet der Tod einen letten Sieg gegen die unausrei. chende Macht des Erlosers. Man sieht, das Denken des Origenes ift burch und burch von beidnischer Philosophie getrankt, womit auch feine Beschönigung ber Magie zusammenhängt, während diese in der Schrift als dämonischer Trug erscheint, gegen welchen die Seiligen in der Kraft Gottes gekampft und gerungen haben, um ibn zu zerstoren und zu vernichten.

## §. 274.

Die geschilderten Borgange hatten wefentlich dazu beigetragen, dem Urtheile der kirchlichen Welt eine entschiedene Richtung zu geben; die durch die ununterbrochenen Kämpfe mit mannigsaltigen Häresten gesteigerte theologische Afridie trug das Ihrige dazu bei, diese Richtung zu besestigen. Indeß wurde Origenes im Laufe des fünsten Jahrhunderts selten genannt; wenn es das eine oder andere Walgeschah, so konnten seine theologischen Irrthümer nicht unerwähnt bleiben. Bincentius von Lerins, der seinem Geiste, seiner Gelehrssamteit, seinen Tugenden, seinem christlichen Glaubensmuthe, seinem Ruhme eine glänzende Lobrede hält i), und seine Bewunderung dis zu dem Ausruse steigert, man fühle sich versucht, lieber mit Origennes zu irren, als mit Anderen das Wahre zu treffen — kann nicht

<sup>1)</sup> Commonitorium adversus omnes haereses, c. 17.

umhin, ihn als einen Solchen zu schildern, ber von der Einfalt des wahren Glaubens abgekommen sei, und aus einer mit derselben unverträglichen falschen Geistesvornehmheit die kirchlichen Lehrüberlieferungen nicht nach Gebühr geachtet habe. Mag fein, daß feine Schriften von Anderen verfälscht worden seien; Bincentius will bieß sogar gerne annehmen, da nicht bloß Rechtgläubige, sondern selbst Reger es behaupten 1). Dieser Umstand andere jedoch Richts an dem nachtheiligen Einfluffe ber Schriften, Die unter seinem Ramen geben; man migbraucht sein Ansehen, um Irrthumern Eingang zu verschaffen. Sulpicius Severus 2) sinbet es unbegreiflich, daß ein Mann sich selber so sehr unahnlich sein könne wie Origenes, ber auf ber einen Seite nach ben Aposteln seines Gleichen nicht habe, in anderen Dingen aber so schändlich geirrt habe, wie kein Anderer. Am meisten habe er Anstoß gegeben durch die Behauptung, daß einstens auch der Teufel selig werden solle3). Papst Leo sest 4) voraus, daß Drigenes hinfichtlich seiner Lehre von der Präezistenz der Seelen mit Recht verurtheilt worden seis). Bischof Antipater von Bostra verfaßte eine Widerlegung der Apologie des Pamphilus, die in einer Gemeinde sogar beim öffentlichen Gottesdienste vorgelesen wurde. Bon dieser Schrift existiren noch einige Fragmente, welche sich theils in den Berhandlungen der zweiten Synode von Nicaa, theils in den Parallelis des Johannes Damascenus 6) finden. Gine romische Synode von a. 496 tadelt den Eusebius, daß er (mit Pamphilus) eine Apologie für Drigenes verfaßt habe. Zugleich erklärt bie Spe nobe, daß von den Werken bes Drigenes jene gelesen werden burfen, welche hieronymus nicht tadelt; alle übrigen aber seien sammt ihrem Urheber zu mißbilligen. Eben so adoptirt die Synode das Urtheil bes hieronymus über Rufinus.

<sup>1)</sup> Auch Pradestinatus (Lib. I, c. 22) behauptet eine Fälschung ber Schrifz ten des Origenes von fremder Hand, und zwar gerade von Seite der durch Origenes besiegten Gegner.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dialogg. I, capp. 6. 7.

<sup>2)</sup> Da hätte ja, bemerkt Theophilus, ber Sohn Gottes, wie er Mensch geworden ist, zur Erlösung des Teufels auch Teufel werden mussen.

<sup>4)</sup> Ep. 35. Opp. (ed. Ballerini) Tom. I, p. 881.

<sup>5)</sup> Bgl. Oben f. 272 bie Bemertung bes Dieronymus gegen Rufinus.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Opp. Tom. II, p. 764 ff.

3m Orient war indessen der Drigenismus noch keineswegs ausgestorben. Im Jahre 520 brach in ber neuen Laura, einem palästinensischen Rloster, ein neuer Streit aus, angeregt durch vier Monche, eifrige Drigeniften, beren Führer Ronnus hieß. Der beilige Sabas, Borfteber der palästinenfischen Monche, begab sich a. 530 nach Constantinopel, um bei Raiser Justinian die Bertreibung der Drigenisten anzuregen. Er starb indeß, ehe die Sache entschieden war, und zwei gelehrte origenistische Mönche, Domitian und Theodor Ascidas wußten fich bei Justinian fo fehr in Gunft zu fegen, daß er den Domitian zum Bischof von Ancyra in Galatien, den Theodor zum Erzbischof von Cafarea in Rappadocien erhob. Dieg gab naturlich dem Origenismus neuen Aufschwung 1). Demgemäß saben fich Ephrem von Antiochien und Mennas von Constantinopel, sowie der papstliche Apokrisiar Pelagius bewogen, bei Justinian gegen den Drigenismus Schritte zu thun. In Folge deffen erließ Justinian sein berühmtes an Mennas gerichtetes Edict 2), bessen Abfassung nach neueren Untersuchungen3) in das Jahr 543 fällt. Wer der eigentliche Berfaffer desfelben gewesen, ob Justinian, ob Mennas oder Pelagius, ist hier eine Frage von untergeordnetem Belange. Die Berdammung bes Origenes wird durchgangig auf Auszüge aus bem Werte meel aexav gestütt, und die bezeichnenden Stellen daraus am Schluffe ber Schrift mitgetheilt. Die Anklagepuncte find, daß nach der Lehre des Origenes der Bater größer sei als der Sohn und vom Sohne nicht geschaut werde, der Sohn größer als der Beift und vom Beifte nicht geschaut werbe; daß die Schöpfermacht Gottes beschränkt sei und die Arten und Gattungen der Dinge gleichewig mit Gott seien; daß die Menschenseelen als reine Geister präezistirt haben und zur Strafe ihres Abfalles in Körper gebannt worben seien, beren fie einst ledig werden follen, um wieder und

Doetrina circa opiniones Origenis, Didymi, Evagrii. Siehe Migne Patr. Gr., Tom. 86, p. 891 — 900.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, S. 410.

<sup>9</sup> Bgl. Sefele Conc. Gefc., Bb. II, S. 767.

wieder dieselbe Katastrophe zu wiederholen; daß es vor dieser Welt schon andere Welten gegeben habe und zukunftig noch neue entstehen Diese Lehren sind arianisch, manichäisch, heidnisch; nicht die driftliche Wahrheit, sondern ein heidnischer Platonismus ift ihr Inhalt. Sie widersprechen der Lehre der Schrift und der heiligen Bater, aus welchen namentlich Gregor von Nazianz und Chrysostomus öfter angeführt werden, neben ihnen auch Bafilius, Gregor von Nyssa, Athanasius, Petrus von Alexandrien, Cyrillus Alex. u. s. w. Rebstdem leiden die einzelnen Sape des Origenes an inneren Widersprüchen, und führen in ihren Consequenzen auf die ungereimtesten Dinge. So müßte man z. B. weil die Entstehung ber Seele Adam's der Bildung feines Leibes vorausgieng, die in der Bibel ergählte Erschaffung Adam's nach Gottes Bilde ausschließ lich auf den Leib des Menschen beziehen. Es bleibt unerklärt, wie der Seele jede Erinnerung an ihren praegistenten Zustand fehlen tonne, und wie sie, wenn sie nur im Rorper des Erinnerns fabig ift, aus dem Leibe scheibend, eine Erinnerung an das irdische Loos mit sich nehmen könne u. s. w. Dag die Gestirne und die himmlischen Wasser belebt und beseelt seien, ist eine baroce Annahme; die Meinung, daß die Leiber der Auferstandenen tugelförmig sein werden, geradezu lächerlich. Aus den der Schrift angehängten zehn Anathematismen, welche den Hauptinhalt der Schrift resumiren, heben wir folgende vier, die driftologische Frage betreffende Berdammungs= sprüche aus: Anathema Derjenige, welcher fagt ober meint, die Seele des herrn habe präezistirt und sei geeiniget worden mit dem Gott Logos vor der Menschwerdung und Zeugung aus der Jungfrau. — Anathema, wer sagt ober meint, daß zuerst ber Leib unseres herrn Jesus Christus im Mutterleibe ber heiligen Jungfrau gebildet und erst hierauf der Gott Logos und die präexistirende Seele' mit ihm verbunden worden sei. — Anathema, wer sagt oder meint, der Logos Gott sei allen himmlischen Ordnungen ähnlich geworden, für die Cherubim ein Cherub, für die Seraphim ein Seraph, turz allen oberen Mächten ähnlich geworden. — Anathema, wer fagt oder meint, daß Christus der herr in einem kunftigen Beltalter für die Dämonen werde gefreuziget werden, wie er im gegenwärtigen für die Menschen gekreuziget worden ist. Auf der Synode zu Constantinopel a. 543 wurden unter noch näherem Eingehen in die Irrthümer des Drigenes fünfzehn Anathematismen formulirt, aus

welchen die auf die driftologischen Irrthumer des Origenes bezügslichen bereits an einem früheren Orte') erwähnt worden find.

Die Drigenisten gaben nach diesem gegen sie geführten Schlage ihre Sache noch nicht für völlig verloren, spalteten fich aber nach dem Tode thres Führers Ronnus († 546) in zwei Barteien: Protoktisten, welche die präezistente Seele gewissermaaßen vergotterten, daher sie von ihren Gegnern auch Tetraditen genannt wurden; Isochriften, nach beren Meinung einst alle Seelen Christo gleich werden sollten. Diese Letteren brachten sogar Einen aus ihrer Mitte, den Macarius, auf den Patriarchenstuhl zu Constantinopel; da vereinigten sich die Protoftisten mit den Rechtgläubigen?) gegen die übermächtig gewordene Partei ber Isochristen, Justinian mußte bem allgemeinen Andringen nachgeben und entsetzte ben Macarius. Damit war nun der widerspenstige Übermuth der Partei gebrochen, und bis auf einen einzigen, der seine Zustimmung beharrlich verweigerte, unterschrieben alle Bischöfe des Reiches das von der Synode zu Constautinopel ausgesprochene Berdammungsurtheil, mit dem Origenismus war es in der orthodogen Rirche zu Ende.

## §. 275.

Die Origenisten mußten sich in das Geschick ergeben, welches ihre Lehrrichtung ereilt hatte; es ließ sich aber im vorhinein erwarten, daß sie es an Bemühungen zu einer wirksamen Reaction gegen die ihnen gegenüberstehende antiochenische Schule nicht sehlen lassen würden. Zu einer Beschwerde gegen die Ausschreitungen der antiochenischen Lehrrichtung lagen nun allerdings gegründete Anlässe vor; wie der Monophysitismus aus der alexandrinischen Schule heraussewachsen war, so der Restorianismus aus der antiochenischen. Es ist schon im Borausgehenden (§. 234) erwähnt worden, daß der Berlauf der nestorianischen Streitigkeiten auch auf die Lehren der

<sup>1)</sup> Siehe Ab. I, S. 605.

<sup>2)</sup> Zu den Protoktisten dürfte auch Theodor von Schthopolis gehört haben, der nach seinem Übertritte zu den Rechtgläubigen eine Reihe von Anathematismen absaßte. (Siehe Gallandi XI, p. 294 ff.; Migne Patr. Gr. Tom. 86, p. 231 ff.) Der eilste seiner Anathematismen ist gegen die Isochristen gerichtet: Εἴ τις λέγει . . . έξισοῦσθαι ήμῶς τῷ Σωτῆρι ήμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῷν . . . καὶ μέλλειν καὶ ἡμῖν ένοῦσθαι τὸν Θεὸν Λόγον . . . . ἀνάθεμα ἔστω.

Gründer der antiochenischen Schule die Aufmerksamkeit gelenkt hatte. Cprillus Alex. schrieb brei Bücher gegen Diodor von Tarfus und Theodor von Mopsveste, von welchen uns gegenwärtig noch einige Fragmente erhalten sind 1); des Proclus Tomus ad Armenos 2) betampft, ohne Ramen zu nennen, die Lehren der antiochenischen Schule, welche ben Grundgebanken ber neftorianischen Barefie entbalten, sofern nämlich dem Menschen Jesus eine vom Logos unterschiedene Personlichkeit beigelegt wird. Die richtige Bestimmung des Berhältnisses von Göttlichem und Menschlichem in Christus sei in Joh. 1, 14 und Phil. 2, 7 enthalten; das Verbum caro factum druckt die Einheit der im Logos subsistirenden Person, accepit (formam servi) das unveränderte Beharren des Göttlichen in Christus Die Impassibilität des Logos thut der Leidensfähigkeit Christi nicht Eintrag; er litt ja nur in und an der von ihm angenommenen Menschheit. Christus nennt sich allerdings einen Menschen (Joh. 8, 40); er war in der That Mensch, weil er es geworben ift, nachdem er früher schon Gott gewesen, mas er zu sein nach der Menschwerdung nicht aufhörte. Die von diesen biblische tirchlichen Anschauungen abweichende neue Richtung und Häreste — fügt Proclus bei — ist Judaismus, ja schlechter als Judaismus, fie überbietet denselben durch ihre Gotteslästerlichkeit.

Bu Lebzeiten Cyrill's und Theodoret's wurde eine gewisse Schonung gegen das Andenken Theodor's beobachtet, und der Umstand, daß von Eutyches angefangen vornehmlich die Monophysiten sich gegen ihn ereiserten, war ihm in der Meinung der Rechtgläubigen sogar günstig. Die Sache gestaltete sich jedoch anders, als in mancherlei Regungen unverkennbare Anzeichen eines Wiederaussebens nestorianisirender Tendenzen in der orthodozen Kirche zu Tage traten. Demgemäß mochte Justinian geneigt sein, zu glauben, daß, um die Monophysiten endlich zur Ruhe und zum Nachgeben zu bringen, jeder Schein einer einseitigen Bevorzugung oder Schonung nestorianisirender Tendenzen vermieden werden müsse; nebstdem hatten ihn bereits die Asoimeten durch ihre zähe Widerspenstigkeit gereizt, und zum Überstusse bot seine Semahlin Theodora, welche den Monophysiten entschieden günstig war, ihren Einsluß auf, um den

<sup>&#</sup>x27;) Gesammelt von Mai, Bibl. Nov. PP., Tom. II, p. 551 — 561.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 218.

Raiser zu einer entscheidenden That gegen die geistigen häupter des Restorianismus d. i. gegen die antiochenische Schule zu bestimmen. Auf die Gunst dieser Umstände gestütt, unternahmen es Theodor Ascidas und Domitian, den Raiser nach geschehener Berdammung des Origenismus zu überzeugen, daß seine Bemühungen, die Atephaler (f. Unten §. 284) zur Anerkennung der Synode von Chalcedon zu bewegen, nur dann Erfolg haben würden, wenn der Anftoß beseitiget ware, welchen viele, im Grunde nicht eutychianisch Gefinnte, daran nähmen, daß jene Synode des Theodor von Mopsveste lobend gedachte und den in nestorianischem Geiste abgefasten Brief des Ibas von Edessa an ben Perser Maris für rechts gläubig erklärte (vgl. Oben §. 253). Ebenso sei zur Beschwichtis gung jener Dissidenten rathlich, diejenigen Schriften des Theodoret von Cyrus, welche zu Gunften der nestorianischen Sache abgefaßt waren, formlich zu migbilligen und zu verurtheilen. gieng auf den Borfchlag ein, und erließ ein Edict, in welchem bas gewünschte breifache Anathem ausgesprochen mar. Der Ausbruck τρία χεφάλαια, welcher eigentlich die drei Berdammungssprüche über die dreifache Angelegenheit bezeichnet, wurde später auf die dreifache Angelegenheit selber übertragen, und demgemäß bedeutet die Anathematistrung der drei Capitel so viel, als die Berurtheis lung der anstößigen Schriften der genannten drei Männer, des Theodor, Theodoret und Ibas.

Das Edict, dessen Text nicht mehr vorhanden ist, stieß bei den rechtgläubigen Bischöfen auf Widerspruch. Die Patriarchen Mennas von Constantinopel, Ephrem von Antiochien, Beter von Jerusalem, Boilus von Alexandrien verstanden sich erst nach mancherlei Zögerungen unter dem Drucke des kaiserlichen Willens zur Aufzeichnung einer Anordnung, die, wie sie sich nicht verhehlen konnten, dem Ansehen der Synode von Chalcedon nahe trat. Die Zustimmung der übrigen orientalischen Bischöse konnte nur durch List und Gewalt durchgeseht werden. Die Abendländer remonstrirten gegen das Edict auf das Entschiedenste — zuerst einige africanische Bischöse, welche sich damals, unter ihnen Facundus von hermiane, eben in Constantinopel aushielten; der päpstliche Apotrisiar Stephanus brach die kirchliche Gemeinschaft mit Mennas ab, der Bischof Dascius von Mailand verließ Constantinopel, um dem Papste Bigilius über das Geschehene Kunde zu bringen. Für Bigilius brach in

dieser Angelegenheit eine schwere Drangsalsepoche an, in welche: er die Schuld, sich von der Kaiserin Theodora gegen seinen Bocganger, den Martyr Silverius, brauchen zu laffen, bugen und sühnen sollte. Zwischen den Kaiser und die öffentliche Meinung des Abendlandes gestellt, im Conflicte seines kirchlichen Gewissens mit den Erinnerungen an die einst der monophysitisch gesinnten Theodora bewiesene Willfährigkeit und Gefügigkeit mußte er die nicht abzuweisende Nothwendigkeit eines Entscheidens und Handelns in der Angelegenheit der drei Capitel auf das Peinlichste empfinden. Ehe er noch zu einem ersten Acte in diefer Sache veranlagt mar, langte ein Gutachten bes zur Außerung seiner Meinung aufgeforderten carthaginensischen Diakons Ferrandus in Rom ein 1), welcher das Ansinnen, in die Berdammung der drei Capitel einzustimmen, als einen Angriff auf das geheiligte Ansehen der calcedonenfischen Synode erklärte. Dem Briefe des Ibas, welchen die Synode für rechtgläubig erklärte, einen nestorianischen Sinn unterlegen, beiße den Batern der Synode die Urtheilsfähigkeit absprechen oder ihnen eine bewußte Unredlichkeit unterlegen. Man konnte allenfalls einwenden, Ibas verdiene eine Censur, weil er Cyrill, den Bortampfer der kirchlichen Orthodoxie, angegriffen habe. Gab aber Cyrill durch die Mehrdeutigkeit und Dunkelheit einiger seiner Anathematismen nicht selbst Anlaß, daß man ihn misverstehen konnte? Cyrill selber sah ein, daß er nöthig habe, sich deutlicher und unzweideutiger zu erklären; und Ibas nahm nicht Anstand, zufolge jener Erklarungen die kirchliche Gemeinschaft mit Cyrill wieber aufzunehmen. Man übe biefelbe Billigkeit und Liebe, welche Ibas gegen Cyrill übte, und nehme die Beistimmung bes Ibas zu bem auf Chalcedon gegen Nestorius gesprochenen Anathem als eine deutliche Erklärung der in seinem Briefe an Maris allenfalls bedenklich scheinenden Stellen. Überhaupt sei es ungehörig, da, wo schon einmal richterlich entschieden worden sei, noch einmal richten ju wollen; Ferrandus erinnert in dieser Beziehung auf Außerungen ähnlichen Inhaltes, welche ber Bischof Capreolus von Carthago, welcher zur Theilnahme an der dritten allgemeinen Synode aufgefordert worden war, in seinen Zuschriften an Raiser Theodofius

<sup>&#</sup>x27;) Ferrandi epistola ad Pelagium et Anatolium diaconos urbis Romae. Siehe Gallandi XI, p. 361 — 364.

und an die Synobe selber that. Man lasse die Todten im Frieden ruhen; man schone das Andenken jener längst entschlasenen Männer, des Ibas, Theodor und Theodoret, man erwäge, welche Consequenzen eine Antastung der Entscheidungen und Kundgebungen des chalcedonensischen Concils für die übrigen allgemeinen Conscision, das nicänische namentlich, nach sich ziehe.

In Folge dieses von Ferrandus mit dem Bischofe von Carthago und anderen hervorragenden Mannern berathenen Gutach= tens erklärten sich die römische und africanische Kirche einmüthig gegen Justinian's Edict. Der africanische Bischof Pontianus stand nicht an, seine Meinung bem Raiser Justinian unmittelbar kundjugeben ') und die Befürchtung auszusprechen, daß die Berdammung der drei Capitel nur der eutychianischen Barefie Borschub leisten dürfe, vielleicht sogar in dieser Absicht angeregt worden sei. Justinian ließ sich indes durch solche Rundgebungen nicht abhalten, die einmal ergriffene Sache weiter zu verfolgen, und berief den Papft Bigilius nach Conftantinopel, um ihn für seine Absichten zu stimmen. Bigilius traf zu Anfang des Jahres 547 in Constantinopel ein, und ließ sich durch unausgesette Einwirkung des hofes endlich zu dem Bersprechen bewegen, die Berdammung der drei Capitel zu bestätigen. Um die Form zu beobachten, wurden Conferenzen angeordnet, welche bis in's Jahr 548 hinein dauerten. Als Ergebniß derfelben erließ Bigilius sein an Mennas gerichtetes Judicatum, in welchem er mit Borbehalt der dem Concil von Chalcedon schuldigen Rudficht d. i. ohne die Personen des Ibas, Theodoret und Theodor zu verurtheilen, die Berdammung der drei Capitel beträftigte. Bigilius erklarte spater, er habe fich hiezu verstanden, um vorhandenes Argerniß zu beseitigen, aufgeregte Ge muther zu beschwichtigen und der Rirche zum Frieden zu verhelfen. Diese Absicht wurde leider nicht erreicht. Selbst in Constantinopel, wo er, weil Rom eben damals in die Bande ber Gothen gefallen, noch länger zu verweilen fortfuhr, stieß sein-Judicatum auf Biber= Die Gegner desselben, abendlandische, zumeist africanische Kleriker und Mönche, zogen selbst des Papstes Reffen Rufticus nebst anderen romischen Rlerikern auf ihre Seite. Bigilius erhielt aus

<sup>&#</sup>x27;) Epistola Pontiani Episcopi ad Justinianum Imperatorem. Sci Labbe V, p. 1304; Mansi IX, p. 45.

Schthien und Gallien Berichte über Unruhen und Spakungen, die wegen des Judicatum ausgebrochen; die dalmatinischen Bischöse wiesen es zurück, die illyrischen Bischöse septen ihren Metropoliten ab, weil er die Verdammung der drei Capitel gebilliget und vertheidiget; die Africaner endlich schlosen den Papst auf einer vom Bischof Reparatus geleiteten Synode zu Catthago förmlich aus der Kirchengemeinschaft aus, bis er Buse thun würde.

## §. 276.

Unter Denjenigen, welche fich gegen das Judicatum erklärten, war auch Facundus von hermiane, welcher den dem Judicatum vorausgehenden Betrachtungen angewohnt, und schon während derselben an einer motivirten Gegenerklärung wiber Justinian's Cbict gearbeitet hatte, die bei nachträglicher Erganzung und Erweiterung zu einem Berte von zwölf Büchern angewachsen war '). Facundus erklärt die Berdammung der drei Capitel für eine Machination der euthchianischen Partei, welche den Namen des Raisers für ihre Absichten migbrauchen wolle; Justinian's Berfahren gleiche jenem des Raisers Zeno, daher auch das Edict keine erfreulicheren Wirkungen haben könne, als jene des Henoticon gewesen. Berdammung der drei Capitel setze man sich in Widerspruch mit dem Concil von Chalcedon und den maaßgebenden Auctoritaten des vorangegangenen Jahrhunderts; jedem der drei Manner, welche durch die Berdammung der drei Capitel getroffen werden, widerfahre eine Unbill, die man ale eine frankende Berunehrung ihres achtungswürdigen Andenkens ansehen muffe. Bunachft fei es einmal eine große Unbilligkeit, ja Ungerechtigkeit, und zeuge von geflissentlichem Übelwollen, wenn man den Brief des Ibas als verdammungewürdig erflart. Warum? Weil Ibas in feinem Briefe den Theodor von Mopsveste lobt. Dieß that aber auch Johann von Antiochien, und zwar in weit höherem Maaße als Ibas; er that es in einer Bekenntnißschrift, welche von der Synode zu Chalcedon mit beifälligem Lobe aufgenommen wurde. Warum verdammt man Johann von Antiochien nicht? Ibas habe fic, sagt man

<sup>1)</sup> Facundi Episcopi Hermianensis pro desensione trium capitalorum libri XII. Siehe Gallandi XI, p. 665—809.

weiter, durch seine Angriffe auf Chrill verfehlt. Fällt den Gegnern nicht bei, daß Cyrill nicht bloß von Ibas, sondern auch von Ifider von Pelufium und Gennadius von Conftantinopel scharf getadelt worden sei? Und doch denkt Riemand daran, diese Manner deshalb einer Rüge ober kirchlichen Censur auszusepen, ober ihre Berdammung zu fordern. Man vergißt, wenn man die nachträgliche Berdammung des Briefes des Ibas fordert, daß jene Bedenken und Anklagen, welche jest gegen 3bas und fein Schreiben vorgebracht werden, auch ben Batern von Chalcedon gang wol bekannt waren; wenn sie sich deßungeachiet, und zwar nach einer formilichen Untersuchung, mit welcher brei Bischofe aus ber Bersammlung betraut waren, für ein günstiges Urtheil über 3bas entschieden, so muffen fie ausreichende Grunde hiefur gehabt haben. Aber noch mehr: In Boraussicht der Machinationen, welche von den Eutychianern immerhin noch versucht werden konnten, erklärten sie ausdrudlich, daß die auf der Synode abgehandelten und zu einem endgiltigen Entscheide gebrachten Angelegenheiten ein für allemal abgethan seien; und Papst Leo erklärte, daß die Synode die von ihr behandelten Gegenstände in der vollständigsten Beife erlediget habe, und die Beisheit und Angemeffenheit ihrer Entscheidungen Richts zu munschen übrig laffe. Demnach kann von einer etwaigen nachträglichen Bervollständigung berfelben keine Rede sein. Daß jener Brief, welchen die Synode für rechtgläubig erklärte, gar nicht von Ibas herrühre, und von der Synode nur eine Soupschrift ber Beiftlichkeit von Ebeffa für ihren Bischof Ibas gemeint gewesen sei, widerlegt sich einfach schon durch den Umstand, daß in jener Schutz- und Bittschrift gar Richts enthalten ift, was für die Bater der Synode irgendwie Gegenstand einer Prüfung und nachträglichen Rechtgläubigkeitserklärung hatte fein fonnen. Der eigentliche Grund, weßhalb man jest den Brief bes Ibas angreift, ist der Dyophysitismus des Ibas; das dieser nicht in nestorianischem Sinne gemeint sei, geht unzweideutig daraus hervor, daß Ibas die Personseinheit Christi behauptet. sprach fich allerdings über ben hergang bei ber Berdammung bes Restorius unzufrieden aus; er tadelte jedoch nicht die Berdammung selber, sondern bloß, daß man bei Berathung der Sache die Ankunft der orientalischen Bischöfe nicht abwartete. Die Spnode handelte viel weiser, gerechter und billiger gegen Ibas, als seine jezigen

Ankläger, indem fie bei Beurtheilung des Ibas und seiner einst, maligen Außerungen über Cyrillus alle jene Umstände in Rechnung brachte, durch welche Ibas zeitweilig verstimmt und in seinem Urtheile irregeleitet werden konnte - Umstande, welche nicht bloß bei Ibas statthatten, sondern auch bei den übrigen orientalischen Bischöfen, Johann von Antiochien und beffen Freunden, gegen welche man teine Anklage erhebt. "Aber, faßt nicht 3bas in feinem Briefe das Berhältniß des Logos zur Menscheit Christi als ein Berhältniß des Gottes zu seinem Tempel?" Allerdings; dasselbe geschieht aber auch in der heiligen Schrift (Joh. 2, 19), und Ibas gibt deutlich genug zu erkennen, daß er durch jene Auffassung die Bersondeinheit Christi nicht aufheben will. Non enim quiequam audet dicere — heißt es in Ibas' Briefe — unam esse naturam divinitatis et humanitatis, sed confitentur in templum et inhabitantem in eo, qui est unus filius Jesus Christus. Endlich nimmt man es dem Ibas übel, daß er Theodor von Mopsveste einen Lehrer der Kirche und einen Herold ber Wahrheit genannt habe. Benn Chrysostomus (ep. 112) und Gregor von Nazianz nicht fehlten, daß fie den Bischof von Mopsveste durch ehrende Briefe auszeichneten, so wird man auch an Ibas' hoher Meinung von Theodor sich nicht stoßen dürfen.

Run aber soll freilich neben Ibas' Briefe auch Theodor's Anbenken ber kirchlichen Berdammung anheimgegeben werden. Er soll der Bater der nestorianischen Irrlehre sein, und sein driftologisches Bekenntniß auf der Synode zu Ephesus verurtheilt worden sein. Diese lettere Angabe wird durch gar Richts erwiesen. Cyrill erwähnt, daß auf der Spnode eine Ansicht vorgebracht worden sei, die ein unbestimmtes Gerücht als Theodor's Ansicht ausgab; er fagt aber nicht, daß sie verworfen worden sei, und noch weniger, daß man um ihrer willen über Theodor ein Urtheil gefällt habe, was auch ohne nähere Untersuchung ber ganzen Sache gar nicht angegangen ware. Gegen die Anschuldigung, daß Theodor der Urheber der nestorianischen Häreste sei, sprechen Theodor's Erklarungen über die Incarnation; Facundus citirt eine Stelle aus Theodor's dreizehntem Buche de incarnatione, in welcher gesagt wird, daß Christus nicht bloger Mensch sei, und daß die beiden in ihm vereinigten Naturen Eine Person constituiren. Was will man mehr? Facundus glaubt zu Gunsten der Schriftcommentare Theo.

dor's ein günstiges Urtheil Cyrill's citiren zu können; aber die fünfte Synode, welche die bezügliche Stelle Cyrill's anführt, liest sie anders, so daß sich die vermeintliche Zustimmung Cyrill's in einen bedingnismeisen, und zwar gewichtsschweren Tadel der Lehren Theodor's ummandelt; man mußte Theodor's Werke loben, sagt Cyrill, wenn sie nicht gegen die rechte Lehre verstößen. Facundus nimmt Theodor's Lehren gegen einige Anschuldigungen in Schut; so sei es nicht anftößig, sondern eben nur dem evangelischen Berichte gemäß, zu sagen, daß Christus vor den ihm bevorstehenden Leiden erschauderte; es sei eine Unredlichkeit, wenn man die Boraussetzung Theodor's, daß der Hauptmann bei Matth. 8 in Christo nicht den vor aller Zeit existirenden Gott erkannte, für eine Kundgebung seiner eigenen Ansicht ausgibt, als ob er, der Bekampfer Paul's von Samosata, Christum für einen erst in der Zeit. entstandenen Menschen gehalten hatte; diese Unredlichkeit ift um so größer, als Theodor ausdrücklich bemerkt, es sei nicht zu wundern, daß der Centurio die Gottheit Christi nicht sogleich erkannt habe, indem die selbe selbst den Jungern Christi erft nach seinen Leiden vollkommen offenbar werden sollte. Daß Theodor in sabellianischer Weise den Personsunterschied in Gott geläugnet habe, lagt sich vielfach, namentlich aus einer Stelle seines zweiten Briefes an Artemius widerlegen, in welchem es unter Anderem heißt: Tres personas dicimus, unamquamque perfectam et ejusdem essentiae . . . . et tres adoramus personas, unius eas essentiae credentes revera divinae . . . . Was will man noch mehr? Zum Überflusse erklärt er noch, daß die an= genommene Knechtsgestalt den drei Personen nicht als vierte beis gefügt werben tonne. Dag er in manichaischer Beise den Messianismus der alttestamentlichen Schrift geläugnet habe, ift schon darum nicht glaublich, weil er das Rene Testament zu wol kannte, als daß ihm hatte entgeben konnen, wie häufig im R. T. eine alttestamentliche Stelle als eine in den Thaten und Erlebnissen Christi erfüllte Prophetie nachgewiesen werde. Bahr ift, daß er die Psalmen vorwiegend in moralischem Sinne interpretirte; er selbst gesteht aber später, bag er mit seiner Psalmenauslegung nicht zufrieden sei, und fie für eine unreife, ja flüchtige Arbeit zu erklaren sich gedrängt fühle. Wer will nach einem solchen Geständnisse noch als Ankläger gegen ihn auftreten? Die Anklagen Cyrill's gegen Theodor können nicht entscheidend in's Gewicht fallen; man erinnere

sich, wie Cyrill über Johannes Chrysostomus urtheilte, dessen Ramen er in einem Briefe an Atticus von Constantinopel aus den Diptychen und aus dem Bischossverzeichnisse der constantinopolitanischen Kirche gestrichen wissen wollte. Auffallend ist, daß, während man gegen Theodor so entschieden eingenommen ist, seines Lehrers Diodor von Tarsus nicht Erwähnung geschieht, tropdem, daß auch gegen ihn Cyrill's Tadel sich sehrte, welcher freilich durch das Lob eines Athanasius, Petrus und Timotheus von Alexandrien, eines Johannes Chrysostomus und Epiphanius') mehr als hinlänglich ausgewogen wird.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Grund des Wider. willens nicht in Cyrill's Außerungen gegen Theodor, sondern in etwas Anderem seinen Grund hat; nämlich darin, daß Theodor in dem Briefe des Ibas d. h. in einem von der calcedonenfischen Synobe approbirten Schriftstude mit Lob erwähnt wird. Besonderen Rachdruck legt Facundus auf bas Einstehen des Proclus für die Chre des Namens Theodor's von Mopsveste; wie Proclus bachten alle Besonnenen und ruhig Erwägenden seiner Zeit; man batte es damals gar nicht wagen durfen, sein Andenten zu verunglimpfen. Und in der That, Theodor dachte rechtgläubig; seine driftologische Auslegung bes 44. Pfalmes wurde für fich allein hinreichen, feine Rechtgläubigkeit in's volle Licht zu ftellen. Richt minder unzweideutig find feine Erklärungen über Matth. 16, 13 ff. Facundus sucht durch Anführung von Stellen aus den Werken des Athanafius zu zeigen, daß man, wenn man auf einzelne Außerungen bin berühmte Männer verkepern wollte, weit leichter den heiligen Athanafius als den Theodor von Mopsveste des Restorianismus beschuldigen könnte. Die angeführten Stellen beweisen indeß nicht, was fie sollen, indem der lateinische Text der athanasianischen Werke, welchen Facundus vor fich hatte, augenscheinlich verdorben ift?). Dasselbe gilt von den aus Amphilochius von Ikonium in lateinischer Übersetung ausgehobenen Stellen, die im unverdorbenen

<sup>1)</sup> Aus Facundus' weitläufigen Mittheilungen (O. c., IV, 2) geht herver. baß die Schrift des Epiphanius de duodecim gemmis vestis Aaronicae dem Diodor von Tarsus gewidmet war.

<sup>\*)</sup> Einzig die vom homo dominicus handelnde athanasianische Stelle ist richtig allegirt. Bgl. hiezu Oben S. 189, Anm. 1.

boret') als Zeugniß für die Personseinheit des in zwei Naturen bestehenden Christus angeführt werden. Auch aus Chrysostomus hebt Facundus mehrere Citate aus, um zu zeigen, daß dieser gesteierte Bischof nicht anders dachte und sprach als Theodor. Selbst bei Cyrill — bemerkt Facundus schließlich — kommen Außerungen vor, die man bei einem Bestreiter der nestorianischen Häresie am allerwenigsten suchen sollte. Da indeß Facundus auch Cyrill's Schristen nur in ungenauen und sehlerhaften übersezungen kannte, so konnte es nicht sehlen, daß auch mehrere der von ihm ausgehosbenen cyrillischen Stellen etwas Anderes besagen, als Facundus in ihnen such; es sind solche Stellen, welche Leontius seinerseits den Monophysiten entgegenstellt, um zu beweisen, daß Cyrill zwei unvermischte Raturen Christi lehrte.

Facundus geht in dieser Schrift, wie aus mehreren Stellen hervorleuchtet, von der Boraussehung aus, daß Papst Digilius der Berdammung der drei Capitel nicht beistimmen werde; er führt sogar Außerungen des Papstes zu Gunsten der drei Capitel an. Dieß darf als Beweis gelten, daß er diese Schrift der Hauptsache nach vor Erlassung des Judicatum bereits sertig hatte. Rach Berdsentlichung desselben zersiel er mit dem Papste, und sich aus Constantinopel; in einer Schrift contra Mocianum Scholasticum?) nennt Facundus das Judicatum einen Frevel (nesandum). Er vertheidiget in dieser Schrift die africanischen Bischöse, welche auf der Spnode zu Carthago dem Papste die Kirchengemeinschaft aufgesagt hatten; nicht sie, sondern Bigilius selber habe sich zusammt seinen Anhängern von der Kirche getrennt, indem er durch sein Judicatum gegen die Spnode von Chalcedon und gegen das Anssehen ehrwürdiger Lehrer sich auf grobe Art versehlt habe.

# §. 277.

Der Widerstand, auf welchen das Judicatum stieß, bewog den Kaiser, in eine formelle Zurücknahme desselben zu willigen, obwol

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Oben f. 257.

<sup>3)</sup> Gallandi, Tom. XI, p. 811—815. — Daselbst noch eine andere Schrift Facund's: Epistola sidei catholicae pro desensione trium capitulorum, l. c., p. 817—821.

ihm Bigilius seine möglichste Unterflützung für die auf einem nachste bevorstehenden allgemeinen Concil zu betreibende Berdammung der drei Capitel eidlich versprechen mußte. Inzwischen ließ der Raiser durch eidlich beschworene Aussagen die Thatsache erheben, daß Theodor's Rame schon seit länger als Menschengebenken nicht mehr in den Diptychen der Kirche von Mopsveste stehe, und an seine Stelle der Rame Cyrill's gesett sei. Dem zwischen Justinian und Bigilius getroffenen Abkommen zuwider verbreitete die Partei des Theodor Ascidas ein neues, gegen die drei Capitel gerichtetes Berdammungsedict, dessen nachfolgende formliche Publicirung zu einem Bruche zwischen Kaiser und Papst führte. Das neue Edict (a. 551), deffen Text und erhalten ift 1), enthielt unter Borausschickung des orthodogen Bekenntnisses über die kirchliche Dreieinigkeitslehre und Chris stologie eine Reihe von Anathematismen, deren lette drei, der eilfte, zwölfte und dreizehnte, gegen die drei Capitel gekehrt find. Diese drei letten Anathematismen werden in dem nachfolgenden Texte des Edictes umftandlich gerechtfertiget. Dem Theodor von Mopsveste wird zur Last gelegt, gesagt zu haben, ein Anderer sei der Gott Logos, und wieder ein Anderer der von Leiden der Seele und emidvulais της σάρχος geplagte Christus, der durch Bachsthum in der Tugend besser wurde, durch die Taufe auf den Ramen des dreieinigen Gottes die Gnade des heiligen Geistes und der Sobnschaft erlangte, und erst nach der Auferstehung sündelos und in seinen Gesinnungen unwandelbar geworden sei. Theodor ertenne zwischen den beiden Naturen keine innigere Einigung, als jene zwi= schen Mann und Beib, welche nach des Apostels Worten 3wei in Einem Fleische find; der Mensch Christus ift nach ihm als Bild bes Logos ju verehren, abnlich bem Bilbe eines Berrichers; Chriftus bat, als er die Jünger anhauchte (Joh. 20, 22), nach Theodoret's Meinung denselben nicht den beiligen Geist verlieben, sondern die Berleihung desselben durch Gott symbolisch dargestellt; die Worte des gläubig gewordenen Thomas (Joh. 20, 28) beziehen sich nicht auf Christus, sondern auf Gott, den Erweder Christi. In seinem Commentar über die Apostelgeschichte gehe Theodor so weit, Chri-

<sup>1)</sup> Όμολογία πίστεως Ιουστενιανού αὐτοκράτορος κατά τῶν τριῶν κεφαλαίων. Siehe Migne Patr. Gr., Τοπ. 86, p. 994 ff.

stum mit Plato, Manes, Epikur, Marcion zu vergleichen; wie jeder dieser Manner seine eigene Lehre erfunden und für sie Schüler gewonnen habe, so auch Christus. Diese Gage verdienen mit Recht Blasphemien genannt zu werden; somit Anathema Derjenige, welcher dieselben vertheidigen oder die Berdammung derselben verweigern will. Dasselbe gilt von gewiffen Schriften Theodoret's, in welchen statt der kirchlichen Lehre über Christus eine oxerixg evwois des Logos mit einem Menschen gelehrt, und von Thomas gesagt wird, derselbe habe wol den Auferstandenen berührt, aber den Auferwedenden verehrt. In eben diefen Schriften hat Theodoret gewagt, die Lehrer der Kirche der Gottlofigkeit zu zeihen, weil sie eine hppostatische Einigung der Naturen in Christus behaupten, und hat der heiligen Jungfrau das Prādicat Geotóxos verweigert. Um dieser Blasphemien willen ift er seines Bisthums entsest und später auf der heiligen Synode zu Chalcedon gezwungen worden, das Gegentheil der in jenen Schriften vorgetragenen Behauptungen zu bekennen. In dem Briefe, welchen Ibas an den perfischen Reper Maris geschrieben haben soll, wird die Menschwerdung des Logos geläugnet, und behauptet, daß ein purer Mensch, Tempel genannt, aus der Jungfrau geboren worden fei; in demfelben Briefe wird ferner die erste ephesinische Synode beschuldiget, den Restorius ohne Untersuchung und Gericht verdammt zu haben, und der heilige Chrill ein Baretiker und Berfaffer zwölf gottloser Gage genannt. Mehr als genug, um diesen Brief selber als gottlos zu bezeichnen; Anathema Derjenige, der ihn vertheidiget, gang oder theilweise billiget und die Berdammung desfelben verweigert. Ibas selber hat ihn nie als den feinigen anzuerkennen gewagt, vielmehr zu wiederholten Malen, lettlich auf der Synode zu Chalcedon verläugnet. Die Synode, damit nicht zufrieden, zwang ihn, das Gegentheil Deffen zu bekennen, was der Brief enthält; fie kann somit den Brief unmöglich gebilliget haben, und die Behauptung, sie habe denselben für rechtgläubig erklärt, ift eine Berläumdung der heiligen Synode. Der Umstand, daß der Brief in einigen Exemplaren der Spnodalacten fich findet, beweist durchaus Richts zu Gunften desfelben; denn erstlich fehlt er in ben authentischen Acten des Concil's, und mare zweitens, wenn er fich auch darin fände, so vielen anderen zufälligen Beigaben conciliarischer Acten gleichzuachten, unter welchen, wie es die Natur

der Sache mit sich bringt, auch Stellen und Bruchstude aus den Schriften abzuurtheilender haretiter enthalten zu fein pflegen. Ubrigens laßt fich aus dem Briefe des Ibas am Beften die Klage Derjenigen widerlegen, welche es hart und ungerecht finden, daß Theodor erft jest, nachdem er längst verstorben, anathematisirt werde; aus 3bas' Worten geht hervor, daß er bereits bei seinen Lebzeiten angeschuldiget, und ichon zu Zeiten des ephefinischen Concile von vielen rechtgläubigen Bischöfen der harefie geziehen worden sei. Man will, daß sein Andenken geschont werde, weil er in der Rirchengemeinschaft verstorben sei; das Urtheil der Kirche von Mopsveste, die ihn schon langst aus ihren Diptychen gestrichen hat, beweist, daß man ihn schon vorlängst nicht als einen in der Glaubensgemeinschaft mit der Kirche Berstorbenen angesehen habe. Und gesett, er ware nach der Meinung seiner Zeitgenoffen im Frieden mit der Kirche verftorben, so verlieren hiedurch die nachfolgenden Generationen teineswege das Recht, über ihn gemäß dem erst nach seinem Tode unzweiselhaft an den Tag getretenen Sachverhalte zu urtheilen. Bon jeher hat die Rirche auch über bereits verstorbene haretiker gerichtet; die Apostel haben den Judas, der mit ihnen noch beim letten Abendmahk communicirte, verworfen, und statt seiner einen Anderen gewählt. Die Behauptung, Theodor sei von ehrwürdigen und angesehenen Lehrern der Kirche gelobt und mit auszeichnender Achtung behandelt worden, reicht nicht aus, ihn zu rechtfertigen, selbst wenn sie richtiger belegt und begründet würde, als es geschehen ist. Man hebt ber vor, daß Cyrill ihn einmal gelobt habe; man übersieht, daß Cyrill ihn weit öfter heftig getadelt habe, und daß Cyrill, wenn er einmal sich günstig äußerte, ebenso in einem unfreiwilligen Irrthume sich befinden konnte, wie andere heilige Manner z. B. ein Papft Leo, der den Eutyches lobte, ebe er zur Kenntniß seiner Irrthumer gelangt mar. Die von den Bertheidigern hervorgehobenen Brick Stegor's von Razianz waren nicht an Theodor von Mopsveste, fondern an Theodor von Thana gerichtet; ber Brief des beiligen Chryfostomus an Theodor von Mopsveste ift nicht des Lobes voll, sondern des Tadels darüber, daß Theodor das Moncheleben verlassen hatte. Auf die günstigen Zeugnisse eines Johann von Antiochien und der Freunde Johann's ist füglich kein Gewicht zu legen. Bol aber muß, gegenüber bem Ginfpruche ber africanischen Bischoft gegen eine nachträgliche Berurfheilung Theodor's erinnert werben,

daß auch Augustinus!) entschlossen war, den bereits verstorbenen Cäcilian zu anathematistren, wenn Dasjenige, was dem Berstorbenen nachträglich zur Last gelegt wird, wahr sein sollte. Überdieß verslangt ein Canon der africanischen Kirche, daß Bischöse, welche ihr Bermögen einem häretiter vermachen, selbst nach dem Tode noch anathematisist werden sollen. Gegen Papst Bigilius wird erinnert, daß auch die Kirche von Alt. Kom den Dioseur von Alexandrien, obschon derselbe gegen den Glauben sich nicht versehlt hätte?), wegen Berlesung der kirchlichen Ordnung noch nach seinem Tode anathes matisist habe.

# §. 278.

Papft Bigilius protestirte gegen das neue Edict, und flüchtete sich mit Dacius, Bischof von Mailand, in die St. Petersbafilica zu Constantinopel, wo er von den kaiserlichen Schergen mißhandelt wurde und fast um's Leben gekommen mare. Die fortbauernde Bedrohung seiner Sicherheit nothigte ihn zu einer weiteren Flucht nach Chalcedon, wo er in der Guphemiakirche, dem gewesenen Berfammlungsorte des zweiten ötumenischen Concils, Schut suchte, ohne indeß abermalige Mighandlungen der ihm nacheilenden Schergen abwehren zu konnen. Bon Chalcedon aus veröffentlichte er eine schon früher abgefaßte Bannschrift gegen Theodor Ascidas und Men= nas, und erließ ein encyclisches Schreiben über die Borgange in Constantinopel sowie über die ihm widerfahrenen Kränkungen und Unbilden. Mennas und Theodor tamen ihm endlich unter Bitten um Bergeffen des Geschehenen mit annehmbaren Buficherungen ents gegen; Mennas starb bald barauf und erhielt ben Gutychius jum Nachfolger. Eutychius machte Bigilius mit bem Antrage, eine all= gemeine Synode zu berufen, bekannt. Bigilius billigte den Antrag, verweigerte aber seine Theilnahme an den Berathungen der beantragten Synode, als er sah, daß dieselbe fast ausschließlich aus orientalischen Bischöfen zufammengesett werden sollte. Demgemäß wurde die fünfte allgemeine Synode (a. 553) ohne Papft gehalten, die Berhandlung über ben Gegenstand ber Spnode im Geiste des

1

<sup>1)</sup> Ep. 185, ad Bonisacium.

<sup>\*)</sup> Bergl bagegen Oben f. 253.

von Bigilius verurtheilten kaiserlichen Edictes geführt. Aus den Schriften Theodor's wurden mehr als 70 anstößige Stellen vorgelesen, und nebstbei jenes berüchtigte Symbolum, deffen Echtheit Facundus in Abrede zu stellen sich bemüht hatte. Außerdem wurden verschiedene Zeugnisse der beiligen Bater gegen Theodor zusammengestellt; nämlich eine Reihe polemischer Außerungen Cyrill's, ein großes Bruchstud aus einem an Proclus gerichteten Schreiben bes armenischen und perfischen Klerus über die verderblichen Irrthumer Theodor's, der darin ein pestiser homo, ja ein reißendes Thier in Menschengestalt, ein Seelenverwüster genannt wird; ferner eine Stelle aus dem Briefe des Rabulas von Edeffa an Cyrill, und eine andere aus der Kirchengeschichte des Priesters Hespchius von Jerusalem, in welcher über Theodor sehr strenge geurtheilt wird. Der Brief an Johann von Antiochien, in welchem Cyrill die Berdammung Theodor's gemißbilliget haben soll, wird als unecht erkannt; die von Chrill aus kluger Berücksichtigung empfohlene Schonung gegen Theodor sei durch das nachfolgende Berhalten der nestorianisch Gefinnten verwirkt worden, und Cyrill und Proclus hatten fich defe halb später um so strenger und unnachsichtiger gegen dieselben ausgesprochen. Daß Cyrill ein Anathem über einen Berftorbenen für unzuläßig gehalten hätte, ist eine Unwahrheit, welche sich aus verschiedenen Stellen seiner Schriften widerlegen läßt. Biele Mübe gaben sich die versammelten Bischofe, die Beterodogie bes Briefet des Ibas in's Licht zu stellen, und aus Worten und Außerungen der auf Chalcedon über 3bas Abstimmenden zu beweisen, daß die eine ober andere gunftige Außerung, die über Ibas gethan wurde, nicht feinem Briefe, sondern der formlichen Burudnahme feiner früheren Gefinnungen gelte. Dabei wurden jedoch zwei, unzweifelhaft auf den Brief bezügliche gunftige Erklärungen der papftlichen Legaten und des Patriarchen Maximus von Antiochien mit Stillschweigen übergangen. Über Theodoret war wenig Anderes jn sagen, als bereits im Edicte enthalten war.

Während die Synode in Constantinopel über die Berdammung der Capitel berieth, faßte Bigilius eine Denkschrift ab, das Constitutum<sup>1</sup>), in welchem er seinen Diffens mit dem Edicte Justinian's

<sup>1)</sup> Constitutum Vigilii Papae de tribus capitulis. Mansi IX, p.61-106.

motivirte. Er erklärt, in die Berurtheilung der drei Capitel nicht willigen ju konnen, weil durch dieselbe nicht bloß eine Berdammung von Irrihumern, sondern auch der Personen, welchen die Irrihumer zu Last gelegt werden, beabsichtiget sei. Er gibt zu, daß die dem Theodor von Mopsveste zugeschtiebenen Sate und Behauptungen haretisch seien, und führt die meisten jener 70 Stellen, welche auf der Synode vorgelesen wurden, mit turzen, den einzelnen Stellen angehangten Widerlegungen vor. Er habe aber nicht finden tonnen, daß irgend je die Person des Theodor ware verurtheilt worden; die Acten der ephefinischen Synode enthielten durchaus kein Urtheil über Theodor, und ebenso wenig sei in dem Briefe Cyrill's, in welchem das angebliche Symbolum Theodori berührt werde, von einem solchen Urtheile die Rede. Proclus verlangte zwar über die Sate Theodor's ein Anathem, erflart aber, daß er die Person Theodor's geschont wünsche. Das Concil von Chalcedon gedenke rühmend jenes Briefes, in welchem Johann von Antiochien dem Raiser Theodosius eine Berurtheilung des verstorbenen Theodor mißrathe. Die Bapfte Leo und Gelafius haben im Allgemeinen die Berdammung bereits Berftorbener migbilliget und erklart, man muffe dieselben dem Gerichte Gottes überlaffen - ein Grundsat, welchem die romische Kirche stets gefolgt fei. Dionyfius von Alexandrien hat zwar die Bücher des verstorbenen Bischofes Nepos wegen ihrer diliastischen Irrthumer verworfen, aber die Person des Berftorbenen geschont. Den Theodoret zu verurtheilen, der auf der Synobe zu Chalcebon alle wie immer lautenden nestorianisirenden Irrthumer als Mitstimmender laut verdammt habe, hieße die Synode selber beleidigen; weil durch eine solche Berurtheilung vorausgesett wurde, es habe ein oder vielleicht mehrere Mitglieder der Synode jene Irrthumer innerlich gehegt, die man äußerlich, mit Worten, zu verdammen vorgab. Durch die feierliche Annahme der Lehre Cyrill's habe Theodoret seinem Gegner eine volltommene Genugthuung geleistet. Dasselbe habe die Synode von Chalcedon in Bezug auf Ibas angenommen, der zudem vorher durch die Räuberspnode ungerechter Beise abgesett worden sei. Die Biedereinsetzung des Ibas in sein Bisthum sei durch die papstlichen Legaten eingeleitet worden, welche hiezu vollkommene Ermächtigung erhalten hatten, wie aus der nachträglichen Bestätigung aller Acte der Synode durch Papst Leo hervorgeht. Derselbe Leo habe überdieß zu wiederholten Malen ausgesprochen, daß an den Beschüsssen von Chalcedon Nichts geändert werden dürfe; eine Bestimmung, welche durch den Ausspruch zweier nachfolgender Päpste, des Simplicius, und des Vigilius selber, befräftiget und erneuert worden sei.

Der Papst Bigilins sandte dieses sein Constitutum an den Raiser, der jedoch dasselbe gar nicht annahm, daher es auch auf der Synode nicht vorgelegt oder berücksichtiget wurde. Die Synode septe vielmehr ihre Berathungen in dem Geiste fort, in welchem sie dieselben begonnen hatte, und beschloß in ihrer letten Sitzung die Beröffentlichung des Ergebnisses ihrer Verhandlungen in vierzehn Anathematismen, deren lette drei die Verdammung der drei Capitel aussprachen, und die Anersennung dieser Verdammung zum Glausbensgesetze machten.

#### §. 279.

Die Beschlüsse der Synode wurden in der morgenländischen Rirche ohne Widerspruch angenommen; die hoffnung des Raisers aber, durch dieselben die Acephaler zu gewinnen, gieng nicht in Erfüllung 1). Im Abendlande stieß die Anerkennung der Synode auf einen ausgebreiteten und hartnäckigen Widerstand. Raum maren ihre Beschlüsse in Constantinopel bekannt geworden, so giengen die daselbst anwesenden alten Gegner der Berurtheilung der drei Capitel, der Diakon Rusticus und sein Freund, der africanische Monch Felix, der ihn dem Judicatum abtrunnig gemacht hatte, an die Beröffentlichung einer Gegenschrift wiber die Anathematismen des Concils, wurden aber sofart sammt ihren Anhängern nach der ägyptischen Thebais in die Berbannung geschickt. Das Loos der Berbannung traf noch viele Andere, welche der Arm des Raisers zu erreichen vermachte, namentlich den Papft Bigilius selber und die ihm treu gebliebenen Bischöfe und Kleriker; erst um den Preis der Zurücknahme seines Protestes erwarb sich der Papst die Erlaubniß zur Rückehr auf feinen Bischofsfit in Rom. Er war nach= gerade jur Überzeugung gekommen, daß fich die Anerkennung der Synode mit der dem Concil von Chalcedon schuldigen Pietat und Rücksicht immerhin vereinbaren lasse; obwol er, um sich diese Ber-

<sup>1)</sup> Bgl. hierilber, Leontius de Sectis, act. 6.

einbarung zurechtzulegen, zu der unnöthigen und auch unrichtigen Annahme Zuflucht nahm, der Brief des Ibas sei unecht, und das Concil von Chalcedon habe nicht den Brief an Maris, sondern die Schutschrift der edessenischen Geistlichkeit für ihren Bischof Ibas approbirt!).

Bigilius starb auf ber Rudreise nach Rom in Sicilien (a. 555); fein Rachfolger Belagius I anerkannte, wie alle folgenden Bapste, die fünfte Synode. Damit war indeh das lateinische Abendland noch keineswegs beschwichtiget. Die africanischen Bischöfe versagten den Beschlüffen der Synode durch mehrere Jahre ihre Zustimmung; die Metropolitansprengel von Mailand und Aquileja sagten sich von der Gemeinschaft mit der romischen Kirche los, und erst dem Papfte Gregor d. Gr. gelang es, Wiedervereinigung dieser beiden Rirchengebiete mit der romischen Kirche erfolgreich zu betreiben, ob. wol felbst nach seinem Tode noch ein ganzes Jahrhundert ein schismatisches Patriarchat von Aquileja fortbestand, welches erst c. a. 700 erlosch. In Frankreich und Spanien kam es nicht bis Schisma; aber die spanischen Synoden des 6ten und **jum** Jahrhunderts übergeben die fünfte allgemeine Synode mit Schweigen, und der heilige Isidor, augenscheinlich von seinen africanischen Gewährsmannern beeinflußt, ift der Ansicht, daß Justinian den Acephalern zu Gefallen die drei Capitel der Synode bon Chalcedon verworfen habe.

Diese Meinung blickte auch in einer Denkschrift durch, zu deren Eingabe bei Kaiser Justinian eine Zahl abendländischer Bischöse sich vereiniget hatte. Der Kaiser fühlte sich durch dieselbe, wie aus der noch vorhandenen Antwort darauf hervorgeht 2), höchelich beleidiget, und nennt die Verfasser der Eingabe äpolizous, deren Einfalt übrigens jener der Apostel durchaus unähnlich sei, tropdem daß sie dem Kaiser in Kraft ihres apostolischen Ansehens

<sup>1)</sup> Vigilii Papae Constitutum de damnatione trium capitulorum. Bgl. bie nähere Beleuchtung ber eigenthümlichen, im Texte erwähnten Ansnahmen biefes zweiten Constitutum bes Vigilius bei Hefele Concil. Gesch. 286. II, S. 882—886.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Adversus nonnullos impium Theodorum atque iniqua ejus dogmata et epistolam Ibae dictam nec non Theodori libros contra catholicam, fidem scriptis propugnantes. Siehe Migne Patr. Gr., Tom. 86 p. 1042—1095.

entgegentreten woken. In der Biderlegung ihrer Behauptungen wiederholt der Kaifer Bieles von dem in seiner opologia niorenz Gesagten. Er sindet in der ihm überreichten Denkschrift viel Anstößiges, sogar manches geradezu häretisches, und tadelt insbesondere die Behauptung, die Anathematismen Cyrill's seien unklar, und hätten erst durch den Brief des Idas das rechte Licht erhalten; während sie doch von den Käpsten Cölestin und Leo, von den Synoden zu Ephesus und Chalcedon beisällig ausgenommen, und nur aus Rücksicht auf die häretiker nachträglich noch erläuten worden seien. Statt dem Kaiser Rathschläge zu ertheilen, was er den ägyptischen Monophysiten zu sagen habe, mögen die Bersasser der Denkschrift lieber vor Allem sich selber verbessern; wollte er ihnen solgen, so müßte er die Ägypter zu Nestorianern oder Theodorianern machen.

## **§.** 280.

Das fortdauernde Sträuben eines Theiles der abendlandischen Bischöfe legte auch den Papsten die Nothwendigkeit auf, zu wiederholten Malen als Bertheidiger der fünften Synode aufzutreten. Die ausführlichste unter diesen Apologien ift das im Namen des Papstes Pelagius II (a. 578-590) an Elias von Aquileja und die übrigen schismatischen Bischöfe Istriens erlassene Schreiben 1), deffen eigentlicher Berfasser nach Paul Warnefried 2) Gregor d. Gr., damale Diakon ber romischen Rirche, sein foll. Der Grundgebanke, um welchen sich das ganze Schreiben bewegt, ift, daß es sich auf der fünften Synode lediglich um ein Urtheil über Perfonen gehandelt habe, rudfictlich welcher sich, und mit Recht, die Synode zu einem strengen Urtheil veranlaßt gesehen habe, wie durch Auszüge aus den Schriften Theodor's, aus dem Briefe bes 3bas und dem anstößigen Theile der Schriften Theodoret's nachgewiesen wird. Da es sich bloß um ein Urtheil über Personen handelte, so kann unmöglich durch die fünfte Synode der Glaube von Chalcedon angegriffen oder gefährdet worden sein. Der Ausspruch des Papstes Leo, daß die Entscheidungen der vierten Synode heilig und unver-

<sup>1)</sup> Labbe VI, p. 259-28Q; Mansi IX, p. 438-454.

<sup>2)</sup> Gest. Longobard. III, c. 10.

lettick seien, bezieht sich auf die Glanbensdecrete biefer Synade, und kann nicht auf andere Angelegenheiten von vorherrschend persönlicher Ratur ausgebehnt werden, welche bis in's Ginzelnste zu präfen, Leo bei den großen und weitgreifenden, und nebstbei so mannigfaltigen und verschiedenartigen Gorgen seines Pontificates nicht einmal im Stande gewesen wäre. Die Synode konnte in der Sache der brei Capitel, nachdem dieselbe einmal angeregt mar, nicht anders entscheiben, als sie entschieden hat; oder hatte sie sich nicht gerade eben dann gegen die Seiligkeit des Ansehens der vorausgegangenen Synoden verfehlt, wenn fie g. B. den Brief bes Ibas gutgeheißen hatte, ber durch feine Beschwerben über bie uns gerechte Berurtheilung des Restorius die Auctorität der ephesinischen Synode angriff? Das Schreiben schließt mit der Berficherung unverbrüchlicher heilighaltung ber vorausgegangenen vier großen Synoden, und mit der Mahnung und Bitte, aus der Trennung wieber in die katholische Einheit zurückzukehren.

Papst Gregor kommt in seinen Briefen zu wiederholten Malen auf die Angelegenheit der drei Capitel zu sprechen, die für ihn eine der dringlichsten Sorgen seines Pontificates war. In seinem Briefe an den Patriarchen Johann von Constantinopel 1) betheuert er, daß er die vier großen Concilien, auf welchen die verderblichen Irrthümer des Arius, des Eunomius und Macedonius, des Restorius, des Eutyches gerichtet und vernichtet worden sind, gleich den vier Evangelien verehre 2). Dieselbe Berehrung weihe er der fünsten Synode, auf welcher der von Irrthümern stroßende Brief des Ibas verworsen, die Impietät der, die Person des Einen Mittlers in zwei Subsissen auseinanderscheidenden Lehre Theodor's aufgebeckt und die verwegenen Angrisse Theodoret's auf das Besenntniß des gottseligen Cyrillus zurückgewiesen worden sind. Wer anders dentt, sei Anathema! In einem Schreiben an die istrischen Bischsse')

<sup>&#</sup>x27;) Epistt. Lib. I, ep. 25 (ed. Maur.), p. 515.

Sicut sancti evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor . . . quia in his velut in quadrato lapide sanctae fidei structura consurgit, et cujuslibet vitae et actionis norma consistit. Quisquis eorum soliditatem non tenet, etiam si lapis esse cernitur, tamen extra aedificium jacet.

<sup>\*)</sup> Epistt. Lib. II, ep. 51: Universis de trium capitulorum causa episcopis. S. 614.

erklart er, daß es fich auf der fünften allgemeinen Synsde lediglich um Urtheile über Personen gehandelt habe '), und un bem Glauben der Kirche nicht das Mindeste verändert oder geschäbiget worden sei. Er mahnt sie, nicht glauben zu wollen, daß die schweren Bedrängnisse, welche seit den Zeiten der fünften Synode auf Italien gelastet haben: Kriegswirren, Berheerungen', Plunderungen u. f. w. eine Strafe Gottes seien, die in Folge der Berdammung der drei Capitel über Ram und Italien verhängt worden feien; benn in diesem Falle könnte man entgegnen, seit Bigilius gegen den Willen der Theodora die Acephaler verdammte, sei dies Alles hereingebrochen, zum Beweise, daß Gott Diejenigen, die er liebt, prüfe und züchtige. Es hat fich in der Sache ber drei Capitel nur um Urtheile über Personen gehandelt, quarum una — fügt Gregor bei — cujus scripta evidenter a rectitudine fidei catholicae deviabant, non injuste damnata est 2). Dieß ist Theodor von Mopsveste. An den beiden Anderen ist demzufolge nicht die Person, sondern find die Irrthumer gewisser Schriften verurtheilt worden. Darin ift namentlich, wie Gregor in einem anderen Briefe ausführta), dem Ibas nur fein gutes Recht widerfahren; denn er schrieb feinen berüchtigten Brief zu einer Zeit, wo er sich mit Cyrill bereits ausgesöhnt hatte und über die wahre Gefinnung besselben nicht mehr im Zweifel sein konnte. Eines ber Schreiben Gregor's in Sachen der brei Capitel ift an die longobardische Königin Theodolinde gerichtet4), welcher er sein tieses Bedauern ausdrückt, gehört zu haben, daß auch fie, eine so fromme herrin, ihre gottseligen Werke durch Trennung von der Gemeinschaft der allgemeinen Kirche unfruchtbar machen wolle. Er betheuert der Königin, daß nur Ununterrichtete, qui neque legunt neque legentibus credunt, das Mährchen erfunden haben, es ware auf der fünften allgemeinen Synode der Glaube von Chalcedon angetastet worden 5).

<sup>1)</sup> Dasselbe hebt Gregor hervor Epistt. Lib. IV, ep. 39, ad Constantium episcopum Mediolanensem, p. 720.

<sup>2)</sup> Epistt. Lib. IL, ep. 51, S. 615.

<sup>\*),</sup> Epistt. Lib. IX, ep. 52: Secundino servo Dei incluso, S. 968.

<sup>4)</sup> Epistt. Lib. IV, ep. 4, S. 684.

hantius von Mailand vgl. Hefele Conc. Gesch., Bb. 14, S. 897. 898.

Der Berdammung ber drei Capitel folgten schließlich Entbullungen über ben Geift und die Richtung ber Bestrebungen bet letten Ausläufer der antiochenischen Schule. Leontius berichtet im dritten Buche seiner Schrift contra Eutychianos et Nestorianos von einer nestorianistrenden Geheimsecte, die auch ihn ale Jungling in ihre Repe zog, bis er in Kraft eines höheren Schupes fich ihnen entwand. Außerlich zur orthodozen Kirche sich bekennend, reserviren ste fich insgeheim das Recht besonderer, vom Bekenntniß der Kirche abweichender Meinungen, mißachten die Auctoritäten gefeierter Rirchenlehrer, das Monchthum und die Ascese, die nach ihrer Ansicht die Anlagen zur praktischen und polikischen Tüchtigfeit verdirbt; muntern die in ihre Repe gerathenen Monche gum Lefen profaner und beidnischer Bucher auf, ftreben nach Einfluß in der Berwaltung und in öffentlichen Angelegenheiten, und suchen ihre Anhänger und Genossen in einflußreichen Stellen und Bedienstungen unterzubringen. Nach Art der Manichaer haben sie innerhalb ihrer Secte einen engeren Geheimbund geschaffen, beffen Glieber mit der esoterischen Lehre der Secte vertraut find, und gewiffermaagen die Erwählten des Bundes conftituiren. Gie erkennen den Sacramenten der Kirche einen Charafter der Beiligkeit zu, betrachten aber die öffentlichen und legitimen Spender berfelben, so ju sagen, nur als provisorische Verwalter derselben.

Als den geistigen Ahnherrn dieser Secte sieht Leontius den Theodor von Mopsveste an, dessen Lehren nach der Beleuchtung, welche Leontius auf sie fallen läßt, auf eine Art von Rationalismus und dualistischem Naturalismus hinauslaufen. Theodor gilt ihm für einen Geistesverwandten des Eunomius, das Leben Theodor's als ein bestätigender Commentar dieser Verwandtschaft und des angegebenen Characters seiner Lehren, die mit der crissischen heilslehre schechterbings nicht verträglich seien. Theodor war in seiner Jugend Wonch, wandte sich aber später von den gottseligen Ubungen des Mönchstebens ab, um sich einem weltlichen Leben zu ergeben; dieß sei der Anlaß gewesen, aus welchem Chrysostomus zwei Briefe an ihn richtete, um ihn wieder seinem aufgegebenen Beruse zuzusühren. Theodor war es, der zuerst in Antiochien zum

Argerniß des gläubigen Boltes behauptete, daß Maria keine Beoróxos sei; er wagte zu sagen, daß Christus mit innerem Widerstreben dem Tode entgegengegangen sei, sah also in Christo einen ganz gewöhnlichen Menschen, ber nicht schon an sich heilig und den versuchlichen Regungen des irdisch geftunten Menschen entruck, sondern ebenso wie jeder andere, der Heiligung bedürftig gewesen. Dabei gibt Theodor die sinnlich=irdischen Regungen des Menschen augenscheinlich als etwas Natürliches und Indifferentes frei, gleichwie Eunomius, der die ascetische Selbstverläugnung für eine unnothige Belästigung des Geistes auf Rosten des Fleisches hielt. Diese Denkart stütt sich aber offenbar auf eine manichäische Anschauung vom Menschen, und in der That finde man in Theodor's Auslegung der Schöpfungsgeschichte Anklänge einer manichaischen Weltanficht. Darauf deute Theodor's Interpretation der "Finster nisse" in 1 Mos. 2, 4 bin, barauf die beziehungsweise Längnung der Schöpfung und Borfehung, sofern nämlich in der tellurischen Beltsphäre vieles Unnüge ohne gottliche Schöpferthätigkeit aus rein natürlichen Ursachen entstanden sein soll. Es ift nur consequent, wenn Theodor noch weiter geht und behauptet, daß Gott nicht das άγαθόν ούσιώδες sei; demzufolge spricht er Gott auch jenen heiligen haß und Born gegen die Sunde ab, aus welchem einerseits die Lehre von der ewigen Berdammniß, andererseits die driftliche & lösungslehre nach ihren tiefsten Gründen zu beleuchten waren. Die Berstoßung Adam's aus dem Paradiese war kein Strafact der gött: lichen Gerechtigkeit, sondern bloß die Einleitung eines natürlichen Lauterungsproceses; der Antichrift wird nicht der ewigen Berdamm niß überliefert, sondern ganzlich vernichtet werden, um hieduch anderen Seelen Furcht Gottes einzuflößen u. s. w.

In der Läugnung der Ewigkeit der jenseitigen Strafen berührt sich Theodor, wie auch Photius ) hervorhebt, mit Origenes, und es ware damit constatirt, daß die von einander so grundversschedenen, ja in ihren Einseitigkeiten diametral sich gegenübersstehenden Richtungen der alexandrinischen und antiochenischen Schule, die idealistisch spiritualistische und die naturalistisch dualische, in ihren letten Consequenzen in Einem Puncte zusammen,

<sup>&#</sup>x27;) Biblioth., cod. 177.

treffen, in welchem fie den Sapen der kirchlich = orthodogen Lehre beide gleich fehr widerstreiten. Dieser Widerstreit bezieht fich übrigens auf alle hauptpuncte des driftlichetheologischen Supranaturalismus, angefangen von der Lehre über den Urzustand des Menschen bis zur Lehre von der letten Bollendung des Menschen; und man muß bekennen, daß die Irrthumer beider Schulen erst in Rraft des Durchgreifens des augustinischen Supranaturalismus auf dem Boden des driftlichen Denkens vollkommen entwurzelt worden find. Dieß gilt nicht bloß von den pelagianifirenden Tendenzen des Drigenismus und der antiochenischen Lehrrichtung, sondern auch von allgemeineren, damit zusammenhängenden Fragen der religiösen Rosmologie, in deren Bereich die von Leontius an Theodor gerügten Irrthumer über Schöpfung und Borsehung gehören. Demgemäß lieferte die abendländische Fortbildung der kirchlichen Lehrentwicke. lung eine wesentliche und wichtigste Erganzung zu der auf dem Boden der griechisch morgenlandischen Rirche unternommenen Befampfung bes aus der antiten Philosophie in driftliche Schulen berübergenommenen dualistischen Naturalismus. Cyrill bekämpfte ihn auf dem Boden der Christologie an den Jrrthümern des Restorius, indem er für diejenigen Sape einstand, unter beren Boraussetung Chriftus allein als Mittler und Spender bes Beiles gedacht werden kann. Augustinus wies das Bedürfniß des heiles aus der Berderbtheit und Schuldhaftigkeit der gefallenen Menschen= natur nach. Die driftlich-theologische Durchbildung der Lehre von dem Unterschiede zwischen dem jesigen und ursprünglichen Bustande des Menschen gab nun auch die Antwort und die erklärenden Gründe für gewisse mit der Anthropologie zusammenhängende Fragen kosmologischen Inhaltes an die Hand, und es war ein Schüler Augustin's, nämlich Fulgentius von Ruspe, welcher die heidnisch=dualistische Behauptung Theodor's von einem durch rein natürliche Ursachen bewirkten Hervorbringen solcher Arten von Dingen, die Gott nicht ursprünglich gesetzt haben soll, theologisch widerlegte. Fulgentius antwortet nämlich in einer Schrift ad Scarilam 1) auf zwei ihm vorgelegte Fragen, deren lettere lautet, ob und wann Gott das Schlechte, Lästige und Schädliche in der

<sup>1)</sup> De incarnatione Filii Dei et de vilium animalium auctore. Opp. (Benebig 1742), p. 183-195.

tellurischen Weltsphäre (muscas, pulices, scorpiones, cimices etc.) geschaffen habe. Die Frage, ob Gott biese Dinge geschaffen habe, beantwortet sich aus Joh. 1, 1—3: Omnia per ipsum facta sunt vgl. Psalm 145, 4. 5. Man sage nicht, der Scorpion könne nicht von Gott geschaffen, sondern muffe ein Wert des Teufels sein. Die Organisation des Körpers eines Scorpions ift ebenso bewunderungswürdig, und verkündet ebenfo, wie jede andere Creatur, das Lob ihres himmlischen Schöpfers'). Der Mensch kann gegen gewisse Klassen von Thieren nur insofern Widerwillen und Abscheu empfinden, als er sich durch dieselben geplagt fühlt, ohne fich dieser Plage erwehren zu können. Gben dieser Umstand soll ihn aber an die Tiefe und Schmählichkeit seines Falles erinnern, und aufmert. sam machen, wie weit er von der ursprünglichen bobe, auf welche Gott ihn gestellt, berabgefunken. Das Schmähliche besteht unter Anderem auch darin, daß der Mensch, der König der Erde, dem die stärksten und gewaltigken Thiere fügsam dienen sollen, kleinste Geschöpfe dem Gebote seines Willens nicht zu unterwerfen vermag. Der Mensch soll hieraus entnehmen, wie bose es war, die Gebote seines Schöpfers zu verachten, und gegen ben Willen desselben fich aufzulehnen; er wundere sich nicht, daß er, nachdem er in Folge der Sünde nicht einmal seinen eigenen Leib mehr vollkommen in seiner Gewalt habe, und namentlich die Regungen der geschlechtlichen Concupieceng fich ihm gegen seinen Willen aufdrangen, ber Geschöpfe außer ihm nicht vollkommen herr zu werden vermag. Man sage nicht, daß die Geschöpfe, die dem Menschen lästig oder schadlich sind, bose seien; Nichts ist seiner Natur nach bose, alles Ge-

Dei sapientia attingens a fine usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter, etiam de his rebus quas corruptio exterminat, pulchritudinem sui operis monstrat: in ipsis quoque minutissimis animalibus ostendens sui uniuscujusque generis decus; qui fecit minutissimas muscas magnis elephantis quanto breviores, tanto agiliores, et cum sit in utrisque dispar quantitas membrorum, non tamen dispar et operum laudatio divinorum. Quis enim sanum sapiens, et invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciens, non ipsum Deum opificem laudat in vermiculo, quem laudat in elephanto? aut non eundem laudet in pulice, quem laudat in bove? Cum enim illa signa quae in gemmis artificum formare consuevit industria tanto magis laudare soleat animus, quanto minutiora intuetur aspectus. O. c., n. 53.

schaffene ist als solches gut. Auch diesenigen Gewächse ober Thiere, welche der Mensch für schädlich zu halten psiegt, sind gut und nüsslich; auch das Gift, obwol es auf den durch die Sünde dem Sterbensloose anheimgefallenen Menschenkörper zerstörend wirkt, läßt sich durch geschickte Berwerthung als Arzneimittel brauchbar machen. Die Berletbarkeit und das Unvermögen des Menschen gegenüber den Aggressionen schädigender und zerstörender Kräfte und Wesen der irdischen Schöpfung ist eine Strase und Züchtigung der versündeten Menschennatur, und eine beständige Mahnung zur Buse und zum Streben nach jenen Gütern, durch deren Berlust der Mensch sich und ohnmächtig geworden ist.

Diese religiös theologischen Aussührungen des Fulgentius sind allerdings nicht direct gegen den von Theodor vertretenen Raturalismus, sondern gegen den Manichäismus gerichtet. Indeß entzieht sich Theodor, wie wir schon im Borausgehenden zu bemerken Gelegenheit hatten, den manichäischen Consequenzen seiner naturalistischen Anschauungen nur dadurch, daß er, wie Leontius hervorhebt, wenigstens indirect läugnet, daß Gott das apador ovocioses sei. Sobald Gott als die wesenhafte Urgüte erkannt ist, muß alles Seiende und Wesende als solches von Gott abgeleitet werden; und es bleibt dann nur die Wahl zwischen den zwei Annahmen, entweder, daß Alles durch Gott geschaffen und als solches gut sei, oder daß Einiges, weil nicht gut, sondern seiner Natur nach böse, vom Teusel hervorgebracht sei.). Der Raturalismus Theodor's, nach dessen Meinung das Schlechte und Kleine in der irdischen Welt weder durch Gott noch durch den Teusel entstanden sein soll,

<sup>1)</sup> Hier bleibt jedoch noch die Frage offen, ob nicht der Sündenfall in seinen Folgen für die äußere irdische Ratur eine theilweise Degeneration des Bisdungstriedes der Ratur nach sich zog. Eine Verwilderung gewisser Thiergattungen wird auch von den Kirchenvätern z. B. Teophilus Anticoch., Basilius, Ambrosius anersannt. Der Ansang einer solchen Deterioration ist in 1 Mos. 3, 14 zu suchen, wo sie als göttliches Strafsgericht erscheint. Zu untersuchen, wie weit dieselbe nach natürlichem Verzlause der Entartung um sich griff, und wie tief sie in das Leben der Natur eingriff, ist Ausgabe einer christischen Naturphilosophie. Diese wird in dieser Hinsicht eine richtige besonnene Mitte zwischen naturalistischem Optimismus und zwischen dem Pesspinismus eines träben Rysteismus einzuhalten haben.

erscheint da als ein unhaltbares Mittleres, und es handelt sich demnach nur um Widerlegung der weit consequenteren manicaischen Anficht. An diese Widerlegung macht fich denn auch Fulgentius; er zeigt, daß die manichäische Ansicht weder der Schrift, noch der Bernunft gemäß sei. Das unheimliche Gewürm und Ungezieser, meint der Manichaer, soll vom Teufel hervorgebracht sein; wenn man nun wahrnimmt, daß Würmer nicht bloß aus Menschenleichen, sondern selbst aus lebendigen Menschenleibern berauswachsen, so müßte man endlich dabin tommen, die Menfchenleiber selber für Schöpfungen des Teufels zu halten. Dazu wird fich aber Derjenige, der an die Schrift glaubt, doch gewiß nie verstehen. Man fage nicht, daß fich in der Schrift, wenn sie auch die Erschaffung alles Guten durch Gott lehrt, nebstbei doch auch Anhaltspunck für eine Berleitung bes bofen Ungeziefers vom Teufel fanden. Der Name Beelzebul (princeps muscarum) beweist Nichts, da er alle gorisch gemeint ist, und so viel bedeutet als princeps iniquitatis, wie denn in der Schrift sonst auch statt iniquitas tropisch muscae gesagt wird, vgl. Pred. 10, 1: Muscae moriturae exterminant oleum suavitatis. Fürst heißt der Satan insofern, als er unter den Bofen der Oberfte ist; damit ist ihm keine Schöpfermacht zugesprochen, sondern nur die Rangstellung seiner rein geistigen Ratur bezeichnet; so werden auch die Engel, und selbst Menschen Principes genannt: Dan. 10, 13. 21; Psalm 44, 17. 18; 1 Mos. 25, 16. Die biblische Erzählung von den Wundern der ägyptischen Zauberer ift, richtig verstanden und ausgelegt, ein Beweis für die . alleinzige Schöpfermacht Gottes. Die Zauberer, die im Dienste des Teufels wirkten, konnten Frosche hervorzaubern, aber die Bervorbringung der Bremsen (auch eine Art muscae) brachten sie nicht ju Stande. Das Erstere vermochten sie, weil Gott es gestattete; das Lettere vermochten sie nicht, weil Gott es nicht gestattete und bie durch zeigte, daß ber Rame Beelzebul tein Schöpfervermogen aus, drude. Die Zauberer thaten ihre Wunder mit Gottes Gestattung; Gott hat nämlich den Elementen der Welt die Samen gewisser Arten von Einzeldingen eingeschaffen — Samen, die uns verborgen, den Engeln aber bekannt find, und von ihnen gelegentlich auf Gottes Geheiß oder mit Gottes Zulassung an's Licht gezogen werden: Ex his seminibus quaedam, prout opportunitas operis deposcit et temporis, occulto sapientiae suae consilio aut per

bonos angelos Deus produci praecipit, aut per malos ostendi permittit.

# **§.** 282.

Der naturalistische und rationalistische Charafter der Denkart Theodor's zeigt sich auch in seinem Berhalten zur Schrift, und in seinen Berstößen gegen den Sinn, sowie gegen das heilige An= sehen der Schrift. Weil Theodor die Holle laugnet — bemerkt Leontius — so hält er die biblischen Schilderungen ihrer Qualen für bloße Bilder. Er läugnet die geschichtliche Wahrheit des Buches Job, tropdem daß sie durch den kanonischen Brief bes Apostels Jakobus bezeugt ist; vielleicht ist diese Bezeugung Ursache, daß er den genannten Brief, sowie nebstdem auch die übrigen tatholischen Briefe, nicht als kanonische Schriften gelten läßt. Er verwirft die zwei Bucher der Chronik und das Buch Esbras, erkennt nur brei Psalmen als messianisch an, während er die übrigen prophetischen Schilderungen berselben in judischer Beise auf Zorobabel und Ezechias bezieht, deutet das Hohelied in einem völlig profanen und anftößigen Sinne, und entnüchtert grundsätlich allwärts ben tiefen göttlichen Sinn der heiligen Schrift zur trivialsten Alltäglichkeit. Auch an ben ehrwürdigen Cultmonumenten hat er fich vergriffen, und mit Abthuung ber Liturgien ber Apostel und des heiligen Bafilius eine eigene Liturgie geschaffen, welche nicht so fast Gebete, als Blasphemien enthält.

Johannes Philoponus nimmt in seinem Werke über die Weltschöpfung ') fortlausend Bezug auf Theodor's Auslegung der Schöpfungsgeschichte, und bringt bei dieser Gelegenheit charakterisstische Proben des Charakters der Schriftauslegung der antiochenischen Schule. So erklärt sich Theodor bei 1 Mos. 1, 1 gegen die von Bastlius behauptete Präezistenz der Engel vor den übrigen Werken der Schöpfung, ohne daß et seinen Widerspruch durch irgend einen Beleg aus der Schrift zu begründen vermöchte; im Gegentheile bes gründet Job 40, 14 ein günstiges Präzudiz für die Ansicht des

<sup>1)</sup> De mundi creatione (xeel x00 μοποίος) Libri VII, bei Gallandi XII, p. 473-622.

Basilius, und Theodoret ist wenigstens so billig, zuzugeben, das die Annahme einer Präezistenz der Engel der Frommigkeit nicht Eintrag thue. Theodor will wissen, daß die Engel die Beweger der Gestirne seien, daß Christus über dem Firmament sei und den ersten himmel über sich habe; daß Adam und Eva durch den Benuß einer Feigenfrucht fich die Ausstogung aus dem Paradiese jugezogen haben, nachdem sie durch neun Stunden die Freuden des selben genossen hätten; daß die Sündfluth nur über einen Theil der Erde sich erstreckt habe. Er halt die Engel für raumliche Wesen, den Werderuf Gottes ftellt er sich nach Art eines Menschen: rufes vor, die vom Lichte geschiedene Finsterniß nimmt er für eine Substang; unter Berufung auf Jesai. 40, 22 läugnet er die sphärische Gestalt des Himmels. Der Mensch ist nach ihm deßhalb von Gott geschaffen worden, damit er allen Geschöpfen, auch ben Engeln gegenüber Gottes Bild als Herrscher repräsentire und als solcher verehrt werde; darum ist der Mensch Christus erhöht worden, da ursprünglich aber nur bloger Mensch, wie wir gewesen. Die gottliche Ebenbildlichkeit bes Menschen sucht er in Demjenigen, worin ausschließlich ber Mensch Gott nachahmt; nur der Mensch verfertige Dinge, die früher nicht waren, gleichwie Gott die Dinge geschaffen hat, nachdem sie früher nicht gewesen sind; nur der Mensch zeuge wesensgleiche Kinder, wie Gott einen wefensgleichen Sohn erzeugte; endlich habe die Menschenseele zwei Krafte, Bernunft und Leben, welche den zwei consubstanzialen Kräften des göttlichen Baters, Sohn und heiliger Geift, entsprechen.

Theodor sept dem Gesagten zufolge die göttliche Ebenbildichteit des Menschen in den mikrokosmischen Charakter des Menschen. Dieser Gedanke hat allerdings einen speculativen Gehalt; derselbe ist jedoch zusolge ungeordneter Betonung der physischen Seite der Menschennatur nicht richtig aufgesaßt. Theodor nennt das Ebenbildlichkeit, was eine reisere und geläutertere Speculation Gegenbildeit nennen würde. Allerdings haben einige Bäter gefühlt, das bei der Zusammenhaltung und Bergleichung des menschlichen Wesens mit dem göttlichen auch die leibliche Seite des ersteren in Betracht zu ziehen sei, indem einerseits das geistig seelische Sein und Leben des Menschen durch das leiblich physische Sein des Wenschen specifisch bedingt und beeinstußt ist, andererseits aber der Leib gewissermaßen die symbolische Berstunlichung des inneren

Geistmenschen ift. Justin 1) und Irenaus 2) giengen soweit, im Leibe des Menschen die gottliche Cbenbildlichkeit des Menschen zu suchen, wogegen seinerseits wieder Clemens Alex. 3) den Menschen nicht als Abbild Gottes, sondern nur als Abbild des Abbildes Gottes faffen zu burfen glaubte. Diese lettere Meinung wird von Chrillus durch die Bemerkung zurudgewiesen, 4) daß der Logos nicht bloß Ebenbild Gottes, sondern selber Gott, und der Mensch gemeinhin Ebenbild Gottes ift, der in den drei hppostasen die Eine und felbe gottliche Wesenheit ift, die sich im Menschen abbildet. Nebenbei betont aber Cyrill auch entschieden, daß der principale Grund der Cbenbildlichkeit im geistig=seelischen Sein des Menschen zu suchen sei, sofern nämlich ber Mensch hiedurch befähiget ift, ein heiliges und gerechtes Wesen zu sein ober zu werden 5); woraus denn zugleich auch hervorgeht, daß die Eben= bildlichkeit kein specifisches Prarogativ ber menschlichen Ratur sein fönne, sondern auch den Engeln, und zwar, zufolge ihrer Erhabenbeit über den Menschen, in weit höherem Grade zukommen muffe 6). Daß indeß auch die Leiblichkeit an der specifischen Bestimmtheit des Menschenwesens im Bergleiche mit dem gottlichen Wesen einen constitutiven Antheil haben muffe, fühlte Epiphanius?), ohne sich jedoch über das nabere Wie dieses Antheiles Rechenschaft geben zu können, daher er näher eingehende Bestimmungen in ber Lehre von der gottlichen Ebenbildlichkeit völlig ablehnt, und bei der allgemeinen Angabe ber Schrift, daß ber Mensch nach Gottes Bilbe geschaffen sei, stehen zu bleiben rath. Das erklärende Wort, in welchem der von Epiphanius geahnte Gedanke klar ausgesprochen ift, ist nun eben das Wort: Gegenbildlichkeit; da sie durch Zu= sammenwerfung mit der Ebenbildlichkeit falsch interpretirt wurde, fo ließen die übrigen Bater und Lehrer fie ganz bei Seite liegen,

ļ

<sup>1)</sup> De resurrectione. Bgl. Bd. I, S. 400.

<sup>2)</sup> Adv. haer. V, 6.

<sup>7)</sup> Bgl. Bb. I, S. 164.

<sup>4)</sup> Adversus Anthropomorphitas, c. 6.

<sup>5)</sup> Τον ἄνθρωπον οὕτο κατ' εἰκόνα καὶ καθ' όμοίωσιν Θεοῦ γενέσθαι φαμέν, καθ' δ καὶ ἀγαθὸγ καὶ δίκακον πέφυκε τὸ ζῶον εἶναι. Ο. c., c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) O. c., c. 4.

<sup>7)</sup> Haer. 70, n. 2 ff.

und die Mittelalterlichen hielten sich an die von Augustinus ') entswickelten Gedanken und Erörterungen, die ihrerseits zunächk an jene der Alexandriner 2) sich angeschlossen hatten.

# §. 283.

Die Erneuerung des durch die Sunde corrumpirten gottlichen Cbenbilbes ift und im Berlaufe biefes Buches zu wiederholten Malen als eine der am meisten in den Vordetgrund tretenden Mo= tivirungen der Menschwerdung Gottes begegnet. Das fleischgewordene Wort Gottes — lehrt Cyrillus Alex. — stellte durch sich selber die Menschheit in ihrer vollkommensten Erneuerung bar3), und die perfönlich angeeignete Menschennatur wurde dem Logos zugleich Behikel und Medium, dieselbe Erneuerung auch in den übrigen Menschen zu wirken. Insofern ift bas Mysterium ber Menschwerdung zugleich auch das Mysterium der Heilsspendung (μυστήριον τής οίχονομίας), und der gesammte Berlauf des gottmenschlichen Lebens und Wirkens vom ersten Momente angefangen, in welchem die Jungfrau vom beiligen Geiste empfing, bis zur himmelfahrt eine dramatische Entfaltung der auf die Wiederbelebung und Wiedererneuerung der dem Tode und fündigen Berderben anheimgefallenen Menschheit abzweckenden Heilsthätigkeit bes Sohnes Gottes. Als Instrument und Behikel der göttlichen Heilsthätigkeit mußte die vom Logos angenommene Menschheit vom Anfange an eine unverdorbene, reine, beilige Ratur sein 4), wie es benn schon an sich nicht benkbar ift, daß ber Logos eine andere, denn eine heilige und reine Menschennatur fich

<sup>1)</sup> Siehe Oben f. 225.

<sup>2)</sup> Clemens Alex. Strom. V, c. 14; VI, 14; Origenes contr. Cels. VI, 63; VIII, 49; Princip. IV, 37. Den Alexanbrinern folgten Eusebius (in Psalm. 8, 5), Gregor von Ryssa; vgl. Oben §. 224.

<sup>4)</sup> Sanctum est ac sine peccalo corpus Christi Dei servatoris nostri: et quod quidem ad culpam attinet, jam inde a primo incarnationis momento incorruptibile fuit, atque in ea qualitate non est ei ulla nobis-

perfönlich angeeignet hatte, oder diese in Kraft der Aneignung nicht hatte rein sein sollen. Er nahm aber überhaupt eine Fleischeshülle an, weil er füglich auf keine andere. Art in den Kampf mit bem Satan treten konnte; nebsidem konnte ber Stachel der sündi= gen Begierde, der in der verdorbenen Menschennatur ift, nur dann als ein gründlich ausgetilgter gelten, wenn der Logos selber fich ein unfündliches Fleisch anbildete 1). Er nahm die menschliche Natur ganz und vollkommen an; er nahm eine menschliche Seele an, um fie zum höchsten Grade der Beiligkeit zu erheben; er nahm einen menschlichen Leib an, um in ihm die menschliche Ratur dem leiblichen Tode zu entreißen 2). Er litt zuerst selbst den Tod, um für und die Schuld unserer Sünden zu zahlen; aber aus seinem durchstoßenen Leibe floß der mystische Quell unserer sacramentalen Erneuerung 3); sein Fleisch und Blut, und in beiden sich felbst uns darreichend, senkt er sein gottliches Leben uns ein, und zieht uns mit göttlicher Kraft in die umbildende und erneuernde Lebensge= meinschaft mit ihm 3), auf daß wir von seiner göttlichen Kraft durchdrungen ihm verähnlichet, beilig und unsterblich wurden. — Wir

cum communio vel similitudo. Cyrillus adv. Diodorum Tarsensem; stehe Fragment in Maji Nov. Bibl. 88. PP., Tom. II, 454.

Participavit igitur aeque ac nos carnem et sanguinem, ut in carne sua daemonium oppugnaret, eoque profligato mortalia nostra corpora ad immortalitatem transferret, jugoque legis subtraheret, quae adversus membra carnis praevaluerat. Haud aliter vitam mortemque inter se praelio committere poterat, nisi mortali corpore usus fuisset: neque cupiditatum nostrarum stimulum obtulisset, nisi de figmento nostro corpus sumsisset. Cyrill. Fragm. l. c., p. 455.

<sup>2)</sup> Καθ' ήμᾶς γέγονε ὁ μονογενής, τουτέστι τέλειος ἄνθρωπος, ἴνα τῆς μὲν έπεισώπτου φθορᾶς τὸ γήϊνον ήμῶν ἀπαλλάξη σῶμα τῆ καθ' ἔνωσιν οἰκονομία καταβεβηκώς εἰς ταυτότητα κατὰ νόμον τῆς ζωῆς, ψυχὴν δὲ ἰδίαν τὴν ἀνθρωπίνην ποιούμενος, άμαρτίας αὐτὴν ἀποφήνη κρείττονα τῆς ἰδίας φύσεως τὸ πεπηγός τε καὶ ἄτρεπτον, καθάπερ τενα βαφὴν, ἐγκαταχρώσας αὐτῆ. Cyrill. de incarn. Unigen. (Opp. Tom. V, P. I, p. 691).

<sup>3)</sup> Την πλευράν τῷ Ἀδὰμ παραπλησίον νυττόμενος, ἀλλ' οὐ γυναϊκα προιοῦσαν ἐκείθεν δεικνὺς, τὸν θάνατον διὰ τῆς ἀπάτης γεννήσασαν, ἀλλὰ πηγην τῷ διπλῷ νάματι τὴν οἰκουμένην ζωογονοῦσαν ών τὸ μὲν ἡμᾶς ἐν κολυμβήθρα νεοποιεί, καὶ τῆ ἀθανάτῳ περιβάλλει στολῆ τὸ δὲ τρέφει γεννηθέντας ἐν τῆ τραπέζη τῆ θεία, καθάπερ τὰ βρέφη τὸ γάλα. De incarn. Domini, c. 27.

sinden diese Gedanken bei Cyrillus, wie wir sie bei Augustinus sanden 1), und wie sie mehr oder weniger bei allen anderen Bätern vorkommen, und namentlich im Gegensaße zum Restorianismus entwickelt wurden. Bei Theodor von Mopsveste hingegen ist Christus nicht der incarnirte Logos, sondern ein Mensch, der nicht schnig ist 2), sondern es erst allmählig werden muß 2), und darum auch nicht der göttliche Heils und Lebensspender sein kann. In dieser Beziehung erscheint Theodor's Naturalismus als Judaismus, und die förmliche Declarirung der Bersonseinheit Christi gegenüber den Berirrungen der antiochenischen Schule kam, unter diesem Gesichtspuncte, der Ausstosung eines falschen judaistischen Elementes aus der christlichen Heilslehre gleich 1); ein anderes damit zusammenhängendes ähnlicher Art, das zähe Halten an der Gesetzgerechtigkeit, wurde gleichzeitig im Abendlande durch

<sup>1)</sup> Bgl. Dben §. 226.

<sup>2)</sup> Quum adhuc Mariae esset caro illa — sagt Diobot von Earsus — necdum assumpta, terrena erat... Sic Dominus, dum in Virginis utero esset atque ad illius substantiam adhuc attineret, honore filii carebat. — Daraus antwortet Cyrillus: Praeclarissime! Ajo verba quae nemo docuit sed a te publice pronunciantur, gravissimis sordibus inquinari. Sancta illa caro, quae Mariae suit, jam inde a primo conceptus momento, sive in utero existentiae, sancta suit, utpote Christi corpus: nemoque vel tenuem concedit temporis suisse articulum, quo illa communis ceterisque carnibus similis suerit, ut a te dictum est, et non potius Verbi caro. Fragment. in Maji Bibl. Nov. PP., Tom. II, p. 453. 454.

beninis, quae in Christo est natura — bemerit Cyrill gegen Theodor — honoratur sane et sanctificatur; verumtamen, quatenus Deus est, baptismo non indigebat, neque Spiritus sancti dono, quandoquidem ipsum Spiritum idem donat. Fragm. L. c., p. 453.

<sup>4)</sup> Die jubaistische Aufsassung Christi gibt sich selbst in der Sprechweise der Antiochener tund. Die der nennt Christum den Nazarener: Sin tu id dieis de Nazareno, nempe si hominem appellas hunc qui assumtus suit — lautet ein Citat aus Diodor dei Christ — ostende nodis, nihil dissimulans, externam personam. Atqui — erwidert Christ — audientes tu sallere putas, qui constanter nos adsirmavimus, carnem pro sua ratione disserve a Verbo, quod de Deo Patre natum est. Haec tamen propria ejus caro suit propter inseparabilem conjunctionem. Fragm. L. c., p. 451.

Befämpfung und Berurtheilung des Pelagianismus unterbrückt und ausgestoßen.

## §. 284.

Es wird ergählt, daß Raifer Justinian, als die Origenisten Theodor Ascidas und Domitian von Ancyra die Berdammung der drei Capitel zum ersten Male beantragten, eben mit Abfassung einer theologischen Abhandlung gegen die Akephaler beschäftiget mar. Die Atephaler maren eine monophysitische Secte, welche sich von dem monophyfitischen Patriarchen Petrus Mongus getrennt hatte, weil dieser das henotikon des Raiser Zeno (a. 482), einen Bermittelungs= versuch zwischen Orthodoxie und Monophysitismus auf Rosten ber Synode von Chalcedon, eifrig unterstütte. Ahnliche Spaltungen traten unter den Monophysiten in den Patriarchaten von Jerufalem und Antiochien ein, in Antiochien unter bem Patriarchate des berüchtigten Petrus Fullo, der fich gleichfalls für das henotikon erklärte, fich aber deßungeachtet auf seinem Patriarchenftuhle nicht zu halten vermochte. Die drei Patriarchate von Alexandrien, Jerusalem, Antiochien waren seit der Synode von Chalcedon ein Tummelplat fortwährender Unruhen und Gewaltthätigkeiten, die durch ihre ftete Wiederholung und ihr weiteres Umsichgreifen eine ernftliche Gefahr für das byzantinische Reich zu werden drohten, um so mehr, da die Provinzen, in welchen die Monophysten die Überjahl über die Rechtgläubigen hatten, nicht nur der orthodozen Rirche, sondern auch dem Reichsverbande fich zu entfremden drohten, um sich unter persischem Schute eine ungestörte Ausübung ihres baretischen Bekenntniffes zu fichern. Daber die fortwährenden Transactionsversuche ber byzantinischen Raiser, welche freilich auch wieder nur zur Bermehrung der Wirren beitrugen, weil einerseits die Monophysiten sich dennoch nicht beschwichtigen ließen, andererseits aber die Rechtgläubigen unzufrieden gemacht wurden; das Henotikon führte sogar ein temporares Schisma zwischen der griechischen und lateinischen Kirche herbei, welches bis a. 519 dauerte, und dadurch beigelegt wurde, daß der Patriarch Johannes von Conftantinopel dem Papste Hormisdas völlige Übereinstimmung mit der römischen Kirche gelobte. Der Papst Silverius wurde durch die Intriguen und gewaltthätigen Befehle der Kaiserin Theodora, die mittelst eines gefügigeren Papstes den wegen seines

Monophysitismus entsetzten Anthimus auf dem Patriarchenstuhl von Constantinopel zu restituiren hoffte, zum Martyr gemacht (a. 540).

Der geistig bedeutendste Mann unter den Monophysiten war ber Monch Severus, welchem seine Freunde und Anhanger durch tumultuarische Gewaltstreiche und Bertreibung des orthodozen Patriarchen Flavian den Weg zum Patriarchenstuhle von Antiochien bahnten (a. 513). Er wurde der Stifter einer eigenen Partei, der Severianer, welche sich nach seiner Entsetzung und Flucht nach Alexandrien auch in Agypten und anderwärts verbreitete. Bei dem Religionsgespräche, welches a. 533 auf Befehl Justinian's zu Conftantinopel statt hatte, stritten Severianer mit den Rechtglaw bigen; ebenso waren sie an den Gesprächen betheiliget, welche später nach dem Berichte des Anastasius Sinaita 1) zu Alexandrien geführt wurden. Die Severianer waren überhaupt die herrschende Partei unter den Monophysiten, und traten als solche noch im nächstfolgenden Jahrhunderte in den monotheletischen Streitigkeiten hervor. Dem Severus trat in der Frage über den Leib Christi der Monophyfit Julian von Halicarnaß als Bertheidiger der natürlichen b. i. vom Anfange ber Menschwerbung an bestebenben Um verweslichkeit des Leibes Christi entgegen 2); daher die zwei monophysitischen Parteien ber Severianer und Julianer, ober Paquoλάτραι und Αφθαρτοδοχήται, deren jede bei eingetretener & alexandrinischen Patriarchenstuhles ihren ledigung des Patriarchen wählte, nach deren Ramen sich die beiden Parteien Theodosianer (Severianer) und Gajaniten (Julianer) nannten. Die Aphthartolatra spalteten sich wieder in Kristolatowi und Axtiστηταί, deren erstere den Leib Christi für geschaffen hielten, während die anderen das Gegentheil behaupteten. Unter den Phthartolatris tauchte die Streitfrage über das Wiffen und Richtwiffen der menschlichen Seele Christi auf; die Anhänger des Themistius, welche be haupteten, daß die Seele Christi Einiges nicht gewußt habe, sonderten sich unter dem Namen Agnoeien von den Severianern als eine besondere Secte ab, welche bis in's 8te Jahrhundert fort-

<sup>&#</sup>x27;) Όδηγὸς (Viae dux) c. 10.

<sup>&#</sup>x27;) Eine Streitschrift bes Severus gegen Julian, zusammt mehreren Fragmenten aus Julian's Schriften und einige Homilien bes Severus finden sich abgedruckt in Maji Spicil. Rom., Tom. X, p. 169 — 223.

dauerte. Der Widerspruch des alegandrinischen Sophisten Riobes gegen das rigide Festhalten an Einer Ratur Christi, in welcher fonach Göttliches und Menschliches gar nicht mehr unterschieden werden konnte, führte zur Entstehung der Riobiten, deren viele lettlich in die katholische Kirche zurücktraten. Das Rirchenwesen bes orientalischen Monophysitismus wurde durch den raftlos thätigen Monch Jatob Baradai, seit a. 541 Bischof von Edessa und allgemeines Oberhaupt der orientalischen Monophysiten, in den inner= halb und außerhalb des romischen Reiches gelegenen Provinzen organisirt und festbegründet. In dankbarer Erinnerung an ibn nannten fich zunächst die sprischen, spater fast alle Monophyfiten Jakobiten. Bon den Perfern und Saracenen grundfäglich geschütt, erhielten fie fich mahrend der Dauer des byzantinischen Reiches in ungefcwächter Bahl, und über den Sturz biefes Reiches hinaus in drei Hauptgruppen, nämlich in Borderasien, in Armenien, in Agppten und Abyssinien, in den beiden letteren Provinzen unter dem Ramen der toptischen Christen.

# **§.** 285.

ļ

ļ

1

i

Unter den Polemikern gegen die Acephalen und Severianer sind aus den kirchlichen Schriftstellern des 6ten Jahrhunderts zu nennen: Kaiser Justinian i), der Mönch Eustathius i), der aus der Geschichte des Dreicapitelstreites bekannte römische Diakon Rustiscus i), Leontius der Byzantiner, Anastasius Sinaita, Eulogius von Alexandrien; aus dem 7ten Jahrhunderte Maximus der Bekenner und der palästinensische Mönch Theodorus Raithu i).

<sup>1)</sup> Tractatus contra Monophysitas, ad monachos qui sunt in nono Alexandriae. Abgebruct bei Migne Patr. Gr., Tom. 86, p. 1103 — 1146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epistola ad Timotheum Scholasticum de duabus naturis adversus Severum. Abgebruckt in Maji Vet. Script. Nov. Coll. VII, p. 277 ff.; Migne Patr. Gr., Tom. 86, p. 902—942.

<sup>3)</sup> Contra Acephalos disputatio, ein Dialog zwischen einem Orthoboren unb einem Severianer. Siehe Gallandi, Tom. XII, p. 37 — 76.

<sup>&#</sup>x27;) Seine kurze antimonophysitische Schrift ist ihrem wesentlichsten Inhalte nach eine Beleuchtung ber Lehren ber Severianer und Julianer (siehe Gallandi XIII, p. 21 — 31). Die Meinungen bes streng monophysitisschen, an ben Doketismus anstreisenden alexandrinischen Patriarchen Timos

Die hauptschrift und eigentliche Bekenntnisschrift bes einäugigen Monophysitenglaubens — bemertt Anastasius!) — ift die Schrift des Severus, qualque (amator veri) betitelt2). Wo nur immer Monophyfiten sein mögen, und welcher Fraction fie augehören mögen, allüberall und bei Allen findet man das Buch des Severus, welches fie beiliger halten, als das Evangelium bes Apostele Johannes. Man mag ihnen was immer für Auctoritäten beiliger Manner und Lehrer entgegenhalten: fie laffen dieselben nur dann gelten, wenn ihr Philalethes damit einverstanden ift. Die Gelehrsamkeit dieses Buches ift von Severus ziemlich wohlfeil erworben worden; er las die Schutschriften für das Concil von Chalcedon, namentlich jene des Johannes Grammaticus von Casarea, (eines gewesenen Mitgliedes der Synode), und entlehnte daraus jene Stellen und Zeugnisse der Bäter, welche ihm einigermaaßen für seine Zwede bienlich zu sein schienen3). Daß er dieselben eigents lich durchgängig wider sich habe, mochte er sich selbst nicht verheblen; und so gestand er benn auch zu, daß ein Athanasius, Ambrofius, Cyrillus, Proclus u. s. w. zwei Raturen in Christus gelehrt haben. Man muffe jedoch, meinte er, ben Batern diese Lehre zu gute halten, zu welcher sie zufolge ihres Kampfes gegen den Arianismus hingebrangt wurden; hatten fie den Reftorianismus vor Augen gehabt, so würden sie sich vorsichtiger ausgedrückt haben. So läßt er denn die heiligen Lehrer der vorangegangenen driftlichen Jahrhunderte mit einer gewissen vornehmen Rachsicht und Schonung gelten, und behålt fich vor, diefelbe von den durch die Beitumftande ihnen angehefteten Mängeln und Unvollkommenheiten zu reinigen; seine Lehre verhält sich zum Bekenntniffe der Rirche, wie die judische deurequois zu den heiligen Schriften der Bebraer.

thens Alurus werden in den vorerwähnten Schriften Justinian's und bes Euftathius berücksichtiget.

<sup>1)</sup> Hodegus sive Dux Viae.

<sup>2)</sup> Mehrere andere Schriften des Severus werden in des vorerwähnten Eufathius ep. ad Timoth. Schol. citirt. — Bgl. auch in Leon ti i Apologia concilii Chalcedonensis den Abschnitt: Severi Patriarchae Antiocheni argumentum, Gallandi XII, p. 733 — 737.

<sup>3)</sup> Über die Art, wie Severus mit des Johannes Grammaticus Schrift verfuhr, gibt Eustathius eine Probe. Bgl. Ep. ad Tim. Schol., Migne. som. 86, p. 914 ff.

Der Grundgebanke seiner Lehre reducirt fich - fahrt Anaftafius fort - auf die unbedingte Identification der Begriffe Rotur und Hpppstase. Aristoteles lehrte, Person sei die individuelle ober particulare Einzelsubstant (substantia prima). Diesen Sat wendete Arius auf die Trinität an, und unterschied demnach drei gottliche Wesen (ovoias); Severus wendete den aristotelischen Sat auf die Person Christi an, und läßt dieselbe aus zwei particulären Raturen oder unvollkommenen Sppostasen zusammengesett fein, welche in ihrem Zusammensein die Eine vollkommene Ratur Chrifti ergeben sollen. Diese Anficht ift eigentlich bas gemeinsame Bekenntniß aller Monophysiten, und wird von dem gesammten Decemvirat ber monophysitischen Baresie, von Eutyches, Dioscurus, Severus, Theo. dofius, Timotheus, Gajanas, Julianus, Jakobus Baradai, Petrus Gnapheus, Barfanuphius festgehalten. Da sie sich auf ihre eigen= thumlichen, aus Aristoteles geschöpften Definitionen stüpen, so ift jeder Monophysit, ebe man sich mit ihm in nähere Erörterung einlaßt, zu fragen, was er unter Natur, Sppoftase, Effenz, Person, Genus verstehe; kommt er mit den seiner Partei geläufigen Defini= tionen hervor, und will er dieselben als kanonische Aziome hin= stellen, so ist jede weitere Erörterung einfach abzulehnen, weil jene angeblichen Axiome gegen das geoffenbarte Wort Gottes streiten. Severus fagt, Natur bedeute Einzelsubstanz und Person; nach Moses aber bedeutet Ratur das generische, dem Einzeldinge mit anderen Dingen berselben Art gemeinsame Wesen: Dixit Deus: Germinet terra herbam, seminans semen secundum genus et similitudinem . . . . Producant aquae reptilia secundum genus . . . . Fecit Deus omnem animam viventem reptilium secundum genus suum, et omne volatile secundum genus suum u. s. w. Unb bamit man ja nicht zweifle, daß genus das Wesen oder die Natur der Dinge bedeute, lehrt Jakobus: Omnis natura bestiarum et volucrum et serpentium et aquatilium . . . . (Jaf. 3, 7). Wer ein Bedürfniß hat, sich das Absurde der Identification von Ratur und Person flar zu machen, substituire in den Aussprüchen der Schrift, in welchen das Wort Natur vorkommt, diesem Worte ben Ausdruck Person. So heißt es z. B. im Buche der Beisheit: Vani sunt omnes homines natura, in quibus non subest scientia Dei. Belcher Biberfinn, wenn in dieser Stelle persona statt natura stunde! Ähnlich verhält es sich mit Röm. 2: Gentes quae legem non

habent, natura faciunt quae sunt legis — Ebendas.: Judicabit id quod ex natura praeputium, legem consummans — Ebenbas.: Si enim Deus ramis natura (naturalibus) non pepercit . . . u. s. w. Als Gott den Rain verfluchte, galt der Fluch Einer Person, ober bem gesammten Geschlechte? Als Roe ben Cham verfluchte, wurde einzig die Person Cham's, oder sein ganzes Geschlecht verflucht? Benoch murbe von der Erde hinweggenommen; murde mit ihm die ganze menschliche Ratur, das gesammte Geschlecht hinweggenommen? Jakob schaute (1 Mos. 32) Gott nessanov neòs nessanov, von Angesicht zu Angesicht, gleichsam von Person zu Person; durste man sagen, Jakob schaute Gott natura ad naturam? In dieser Beise führt Anastasius noch eine Reihe anderer biblischer Stellen vor, in welchen πρόςωπον (facies, persona) vorkommt, um die Unthunlichkeit einer Identificirung von Natur und Person darzw thun. Das Concil von Nicka unterscheidet ausdrücklich zwischen Ratur und hypostase; es verdammt Diejenigen, welche sagen, bas der Sohn Gottes ex alia hypostasi vel essentia sive natura sci.

Diese lettere Bemerkung ist nun wol nicht stichhältig; es sieht vielmehr fest, daß die Bäter des Nicanums ovoise und visorravs synonym gebrauchten, und erst später beide Ausdrücke in verschiedenem Sinne genommen wurden (vgl. Oben S. 140). Ebenso bedarf die Bemerkung, daß Aristoteles die substantia prima Person genannt hätte, einer Berichtigung; es liegt ihr wol nichts Anderes zu Grunde, als daß Aristoteles im Unterschiede von Plato das Allgemeine nur im Besonderen suchte, und keinen sachlichen Unterschied zwischen substantia prima und substantia secunda (Wesen, Natur des Dinges) anerkannte. Der Borwurf, welchen Anastasius den Severianern macht, zielt eigentlich dahin ab, daß sie das Rysterium der Incarnation, wie vor ihnen die Eunomianer jenes der Trinität, hineinzwängen wollten in die, wie immer verstandenen Kategorien der aristotelischen Logik, die denn doch nur der natürkichen Ersahrung angepaßt waren 1).

<sup>1)</sup> In diesem Geiste ist ein Einwurf des von Rusticus bekämpsten Acephalers gemeint, welche die Substanzzweiheit in Christus deshalb läugnet, weil Beides, das Göttliche und Menschliche in Christus, unter den Begriff der Substanz als genus commune siele. Rusticus antwortet, daß wol Leib und Seele einem genus commune sich einordnen lassen, nicht aber gött-

### §. 286.

In welcher Beise dieß die Severianer versuchten, ift aus der dialogistren Schrift des Leontius: Solutiones argumentorum Severi') zu ersehen. Der Severianer stellt die Frage: Hat Christus die Menscheit in specie oder in atomo angenommen? Er erwartet augenscheinlich die Antwort: in atomo; statt dessen erwidert aber der Orthodoge: In atomo und in specie. Allein, wird weiter bei= gefügt, mit diesen beiden Bestimmungen ift noch nichts über den hypostatischen oder anypostatischen Character der Menschheit Christi entschieden. Zum hypostatischen Sein gehört, alius ab alio esse. Diese Bestimmung läßt sich aber aus jenen, in atomo oder in specie esse, gar nicht ableiten. Könnte nicht irgend Etwas in sei= ner Art einzig sein? Und kann ich, bevor ich dieß weiß, aus dem bloßen Begriffe der Species ableiten, daß es nur als Einziges existire, ober darf ich aus dem Begriffe des Atomon folgern, daß es Eines aus Mehreren berselben Art sei? Das Atomon ist gleich= bedeutend mit Unum. Wenn nun atomon und species oder substantia prima und substantia secunda vollig identisch find, so befagt unum nur den Unterschied einer Ratur oder Species von einer anderen Ratur oder Species z. B. der Menschennatur von irgend einer Thiernatur; nicht aber ben Unterschied eines Individuums von einem anderen derfelben Art. Gesett jedoch, daß ein Unterschied letterer-Art vorhanden sei, so läßt sich aus demselben, so weit er bloß logisch gefaßt wird, noch Nichts über das hypostatische Sein des Atomon bestimmen. Die Logik weiß bloß von einem Commune und Proprium der, einer bestimmten Art oder Gattung angehörigen Dinge. In diesem Sinne kann man nun wol von einer Proprietat der menschlichen Ratur Chrifti reden; murde man aber individuelle Proprietat mit hypostatischem Sein confundiren, so ware hiemit das Getragensein der menschlichen Ratur Christi durch den Logos geläugnet. Christus ist Hypostafe, darüber besteht

liche und creatürliche Substanz, da bie göttliche odoic mit ber creaturlichen in gar keinen Bergleich komme.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Gallandi XII, p. 708-715. Bgl. auch Leontius de Sectis, act. VII, n. 6.

kein Zweifel; ebenso gewiß ist, daß er als Gott Hyostase ist, da er, als Wort Gottes gleicher Natur mit dem Bater und Geiste, von Beiden nur als Person verschieden sein kann. Aber eben weil er als Gott Person ift, kann er es nicht burch seine Menschheit sein; diese ist demnach, sur sich genommen, nothwendig anppostatisch, tropdem, daß sie individuell (atomos) und eigenthumlich (propria) ist. Umgekehrt ist die gottliche Natur Christi gerade jufolge bestimmter Proprietäten, die das göttliche Wort vom Bater und Geiste unterscheiden, personlich. Daraus geht hervor, daß die Aussagen über das trinare Sein Gottes und menschgewordene Wort Gottes nicht nach gewiffen logischen Schematen und Katego rien gemodelt, sondern nach den Eigenthümlichkeiten, welche das Erkenntnisobject an sich hat, bestimmt werden muffen. Augemeine Definitionen über Wesen, Substang, Person u. s. w. mogen wol einen vorläufigen Anhaltspunct salcher Erörterungen bilden; aber der Berfolg der Untersuchung muß erst hervorstellen, ob, inwieweit und in welchem Sinne die genannten Begriffe von Wesen, Substanz, Person u. s. w. bei der eigenthümlichen Ratur des Erkenntnisobjectes anwendbar seien.

Der Gegner will zugeben, daß in Bezug auf die Dreieinigteitslehre die Begriffe Hypostase und Ratur zu unterscheiden seien;
nicht so bezüglich der Incarnationslehre. Hätten doch die Bäter
selber, ein Athanasius, ein Cyrillus von zwei Hypostasen der Berson Christi gesprochen. Der Gegner übersieht, daß die genannten Bäter in jenen Stellen, auf welche er sich beruft, das Wort Hypostase nicht in seiner eigentlichen Bedeutung, sondern als homonym mit "Ratur" genommen haben, und daß sie sich deßhalb unbesangener ausdrückten, weil sie in den erwähnten Stellen keinen Anlaß hatten, auf die Wichtigkeit des Unterschiedes beider Ausdrücke zu restectiren. Es ist dieselbe Unbesangenheit, mit welcher z. B. der Apostel Paulus von einem äußeren und inneren Wenschen spricht; er dachte gewiß nicht daran, den Einen Wenschen in zwei Weuschen oder zwei Bersonen zu zertheilen.

Der Severianer beschwert sich im Weiteren, daß die Rechtgläubigen in ihrem Eisern gegen die Lehre von der Einen Natur Christigar nicht bemerken wollten, daß auch Severus von einer natura composita Christispreche, also die Eine Natur doch gewiß nicht als eine natura simplex sasse. Wirklich nicht? fragt Leontius. Der

Gegner vergist, daß es eiwas Anderes ift, von einer natura composita, und wieder etwas Anderes, von einer natura compositorum zu reben. Übrigens läßt sich ber Ausbruck natura compositasehr schwer benkbar machen, und mit der prätendirten unitas naturae Christi nicht vereinbaren. Denn bie Severianer reben doch gewiß nur von einer natura composita Christi, weil Christus nach seiner Herkunft vom himmlischen Bater nicht gleicher Ratur mit seiner Mutter, und nach seiner herkunft von der menschlichen Mutter nicht gleicher Ratur mit bem göttlichen Bater ift. Sind da nicht zwei' verschiedene Raturen zu unterscheiden? Und kann man 'dann noch auf einer unitas naturae bestehen? Soll das aus beiben Raturen Geeinte nicht eine dritte, von beiden verschiedene Ratur sein, so ist auf basselbe als solches ber Ausbruck Ratur, somit auch ber Ausbrud natura composita und natura una gar nicht anwendbar; sondern in diefem Falle stellt sich eben der Ausdruck Sppostase als der einzig mögliche und nothwendig geforderte ein. Der Gegner meint wol, daß auch mehrere Dinge, deren jedes seine eigene Ratur habe, zusammen una natura genannt werden konnen, wie man 3. B. von Einer Natur der Sonne, des himmels, der Sterne u. s. w. spreche. Dieß gilt aber boch gewiß nur für den Fall, daß den verschiedenen Einzeldingen eine bestimmte Ratur und Beschaffenheit gemein sei; find Sonne und Sterne nicht von gleicher Ratur und Beschaffenheit? Eben deßhalb ist aber durch bloße hervorhebung des Gemeinsamen nicht angegeben, was das Einzelne im Unterschiede von den übrigen Dingen derfelben Art sei. Um dieß zu bestimmen, muß man Dasjenige angeben, quod facit alium ab alio; man muß es nach seinem hypostatischen Charafter erklären. Dieß kann nur Derjenige für überflüffig halten wollen, welcher meint, daß jede res singularis auch eine natura singularis habe, die nicht zugleich auch anderen Dingen gemein sein könne. Und auf diesen falichen and verschobenen Logicismus stütt sich denn eigentlich die dialektische Bertheidigung der Einen Natur Christi. Daß diese Gine Natur eine natura composita genannt wird, macht die Sache um Nichts beffer; die Scheidung, die zwischen beiden Naturen Christi vorgenommen wird, soll nach den Erklärungen des Gegners eine bloße Scheidung im Gedanken sein, welcher kein sachlicher Unterfchieb entspreche. Diese Erklärung kommt einer völligen Luvification des Denkens gleich. Eine Ludification ist es, die sachliche Unterscheis

dung mit einer Theilung Christi identificiren zu wollen; eine Ludification ift es, eine rein gedankenhafte Scheidung festhalten ju wollen, die, obwol bloges Gedankenspiel, doch zugleich ein Aufschluß über die Sache sein soll. Wie kann es aber auch anders kommen, wenn man Etwas denkbar machen will, was sich nicht denkbar machen läßt — eine Natur, die weder ftreng Eine, noch auch eine ernstlich gemeinte Zweiheit sein soll, sondern Etwas zwischen Einheit und Zweiheit, also gerade Das, was die Rechtglaubigen zu vermeiden suchen, wenn sie sich sowol gegen die Fusion als gegen die Separation der beiden Naturen erklären? Ja noch mehr: wie überall die Extreme sich berühren, so begegnet es auch der Lehre von der natura composita, daß die forcirte Einheit in eine eben so diffonante Zweiheit auseinanderfährt. trop der Einheit der Natur ein Unterschied statthaben soll, so ift dieser, wenn auch nur im Gedanken gefaßt, ein Unterschied ber Sppostasen. Anders läßt sich der angebliche Unterschied in der Einheit nicht faffen.

## §. 287.

Eulogius kommt sowol in seinen schon öster genannten Reden als auch in anderen seiner Schriften auf die Severianer und andere Wonophysitenparteien zu sprechen. Severus will — berichtet Eulogius?) — gewisse Unterschiede innerhalb der Einen Ratur Christiaufrecht halten, während Timotheus dieselben läugnet, und sogar Diesenigen der Impietät beschuldiget, welche an jenen Unterschieden, obschon sie dieselben bloß als gedachte aussassen, sesthalten wollen. Um seine Differenzen innerhalb der Einen Ratur aufrecht zu halten, unterscheidet Sergius zwischen pioses und ovoia; er meint, daß die zwische pioses in ihrer Bereinigung nicht Eine pioses, sondern Eine

<sup>1)</sup> Über des Eulogius libri II adv. Timotheum et Severum vgl. Oben §. 251.

— Die invectiva oratio (Grylereurusde layos vgl. Photius, cod. 226) ber weist die Haltlosigkeit und Widerchristlichkeit der monophysitischen Partei aus ihrer innerlichen Gespaltenheit, wobei Eulogius vornehmlich auf die trot wiederholter Unionsversuche immer wieder eintretenden Zerwürsnisse zwischen Theodossanern und Gajaniten hinweist.

<sup>\*)</sup> Bgl. Photius, cod. 280.

ovoice ergeben. Damit ist aber, bemerkt Eulogius, indirect schon anerkannt, daß zwischen beiden Naturen auch nach der Union noch ein qualitativer Unterschied bestehe, und man sieht nicht ein, wie sich Severus der katholischen Lehre von zwei Naturen in Christus erwehren will. Andere gehen noch weiter, und schließen sich der Sache nach vollkammen der katholischen Auffassung an; ihr Anstoß ist einzig dieß, daß man die geeinigten Naturen "zwei" Naturen nennen solle, indem "zwei" eine Theilung besage, mithin eine neskorianistrende Separation der Naturen in Christus insvolvire.

# §. 288.

Eine Antwort auf dieses, die numerische Zweiheit der Naturen Christi betreffende Bedenken zusammt einer Widerlegung der severianischen Lehre von der natura composita sinden wir bei Maximus dem Bekenner.). Bon "zwei" Naturen in Christo sprechen, soll einer Theilung des untheilbaren Christus gleichkommen. Wissen denn die Bersechter dieses Borurtheiles nicht aus Gregor dem Theoslogen?), daß die Zahl einzig nur das mosov (Quantität) des Obsjectes der Zahlbestimmung angibt, ohne über das Besen des Geszählten irgend Etwas zu bestimmen? Zudem ist die ovolw oder Substanz als solche jeder Theilung oder anderweitigen Leidenheit entrückt; den Leidenheiten sind nur die der Substanz inhärirenden Accidenzen unterworsen. Die Zahl ist weder eine Substanz, noch eine Accidenz, ist daher weder eines Thuns noch eines Leidens fähig; kann demnach weder selbst theilen, noch Ursache des Getheiltwerdens

1

1

j

١

<sup>1)</sup> Epistola ad Joannem Cubicularium. Opp. (ed. Combess) Tom. II, p. 259 ff. — Ad Petrum Illustrem, Oratio brevis seu Liber adversus dogmata Severi. L. c., p. 291 ff. — Ad Julianum Scholasticum Alexandrinum de ecclesiastico dogmate quod attinet ad dominicam incarnationem. L. c., p. 336 ff. — Ex persona Georgii laudatissimi Praesecti Asricae ad Moniales quae Alexandriae a catholica side discesserant. L. c., p. 339 ff. — Eine große geistige Berwandtschaft mit ben genannten Schriften, ben beiben ersteren namentlich, hat ein von Mai (Nov. PP. Bibl. II, p. 597 — 649) mitgetheiltes Bruchstud einer Panoplia dogmatica, welches in eine Apologie ber chalcebonensischen Synobe ausläuft und zweiz felsohne bem 6ten ober 7ten Jahrhunderte angehört.

<sup>3)</sup> De Theologia, oratio quarta.

ihres Subjectes werden. Wenn von irgend Etwas eine Mehrheit ausgefagt wird, so ergibt sich diese Mehrheit nicht aus einer Theis lung, sondern aus einem mehrmaligen Borhandensein, woraus ein bestimmtes Quantum resultirt; so find z. B. zehn Menschen ein Quantum von Menschen, zu deren Geschiedenheit sich die Bahl als etwas Consecutives verhalt, fünf Farben eines Steines ein Quantum von Farben, das an einem Subjecte, ohne Theilung des Db jectes, sich der Beobachtung darbietet und durch ein Zahlwort significirt wird. Die Zahl zeigt also immer nur das Borhandensein eines Dinges, die Mehrzahl ein Quantum von Dingen und eine Ununterschiedenheit im Gezählten an, ohne über Art und Beise der Einheit und Unterschiedenheit des Gezählten Etwas zu besagen. Demgemäß kann man neben zwei Raturen auch von ber Einen incarnirten Natur Christi reden, womit die innigste Einigung der beiden Naturen ausgedrückt sein will. Wie man aber eine Unterschiedenheit der beiden Raturen in Christus anerkennen, und der noch gegen den Ausdruck "zwei Raturen" sich sträuben könne, if schlechterdings unbegreiflich. Man gebe sich doch bestimmte Antwort auf die Frage: Sind die beiden Raturen nach ihrer Union noch in ihrer Integrität vorhanden oder nicht? Wenn nicht, so wären dem nach, weil denn doch ein Unterschied noch bestehen foll, blog zwei unterschiedene Qualitäten vorhanden; diese gegenfählichen Qualitäten muffen aber doch nothwendig durch entgegengesette Realitäten getragen sein, da eine und dieselbe Natur nicht entgegengesette Bestimmtheiten an sich haben kaun 1). Nicht einmal die menschliche Ratur, welche aus Leib und Seele zusammengefügt ist, ift ein schlechthin Eines, sonden bloß ihrer Art nach (wis er eidei), insofern sie durch specifische Merk male von anderen Species unterschieden ist; die beiden Naturen Christi aber bilden nicht einmal eine solche Arteinheit, da der Name Christus keine Species, sondern vielmehr eine pppostase oder Person bezeichnet und daher auch nur von einer Personseinheit Christi die

<sup>1)</sup> In der Oratio drevis argumentirt Maximus so: Diejenigen, welche keine unterschiedlose Einheit in Christus annehmen wollen, mussen doch die Revlität eines Unterschiedes im Wesen Christi anerkennen, und die beiden Distincta müssen ein Quantum geben, welches durch die Zahl Zwei der zeichnet wird. Wollen sie dieses Quantum und seine numerische Bezeicht nung nicht gelten lassen, so mussen sie auch, gegen ihre ansgesprochen Meinung, jede Unterschiedenheit läugnen. O. e., p. 294.

Mede sein kann. Wolke man statt dessen von einer Natureinheit zeden, so märe zu fragen, welche Art von Natureinheit, die generische oder die singuläre? Denn eine dritte gibt es nicht. Sollte die Natureinheit als generische verstanden werden, so siele der Eine Christus in eine Bielheit von Christussen auseinander; als singuläre Natureinheit könnte er weder mit dem göttlichen Vater, noch mit uns Menschen irgend Etwas gemein haben, wäre demnach auch nicht als Mittler zwischen Gott und Menschen denkbar.

Die Severianer pflegen einzuwerfen: Wie konnten denn ex duabus naturis durch die unio wieder zwei Raturen werden? Die Antwort ist einfach; aus den zwei Naturen ist durch die Einigung die unio der zwei Naturen geworden; so gewiß nun diese Union kein Aufgehen der einen Natur in der anderen sein konnte und durfte, besteht Christus auch nach der Union noch in duadus naturis, gleichwie er ex duabus naturis besteht. Demgemäß ist es auch versehlt, von einer una natura composita Christi zu reden. Die Constituenten einer natura composita setzen sich gegenseitig in solcher Weise voraus, daß keiner den anderen entbehren kann, weil fie eben aneinander gewiesen find, wie z. B. Leib und Seele im Menschen; daher denn auch beide zugleich entstehen, nicht etwa die Seele früher, wie die Origenisten meinen, oder später d. i. erst nachdem der Leib bereits gesett ist, wie hin und wieder judaistisch angenommen wird'). Bufolge dieses Begriffes einer natura-composita wären denn auch die Constituenten der Natur Christi so absolut aneinander gewiesen, daß entweder mit dem Logos die menschliche Ratur feit ewig hatte existiren muffen, oder der Logos ausammt der menschlichen Natur Christi erst in der Zeit hatte entstehen können. Wol aber läßt sich füglich von einer persona composita Christi reden. Denn eine persona composita muß nicht nothwendig, gleich einer natura composita, gleichzeitig entstandene Theile haben, weil die persona composita nicht nothwendig die Individuation einer natura composita sein muß, was namentlich in Bezug auf die Person Christi katholischer Seits ausbrücklich in Abrede gestellt wird, da die rechtgläubige Kirche die Incarnation

Diese Außerung bes Maximus (Tom. II, p. 278) ist gegen die Perispatetiker gerichtet, sofern diese ben voos erst später in das animalische Gesbilde eintreten lassen.

nicht etwa als eine naturnothwendige Incarnation des Logos im Fleische, oder des Fleisches im Logos, sondern als eine freie Annahme des Fleisches durch den Logos auffaßt.

## §. 289.

Johannes Damascenus faßt in seiner Schrift de natura composita') die Gegengrunde wider die Lehre der Severianer in stricker Rütze zusammen. Die naturae compositae ober Mischproducte der Ratur weisen sich allenthalben als von den Elementen der Mischung verschiedene Naturen auf; die aus den vier Elementen zusammen gesetten Körper find weder Erde, noch Waffer, Feuer oder Luft, sondern von diesen vier Elementen verschiedene Raturen; aus ber Bermischung von Pferd und Esel entspringt das Maulthier, welches weder Pferd noch Esel ist. Soll nun auch aus der Bereinigung der menschlichen und göttlichen Ratur eine dritte von beiden ver schiebene Ratur entstanden sein? Gewiß nicht, auch nach der Anficht der Severianer nicht; benn diese anerkennen ja, bag in Christus auch nach der Union der Naturen Göttliches und Menschliche vorhanden sei. Dieselben sollen aber nach der Union nicht mehr als zwei Naturen, sondern als Eine natura composita zu nehmen fein. Diese natura composita wird nun zweifelsohne für eine von naturis simplicibus verschiedene Natur zu gelten haben. Daraus aber würde folgen, daß Christus weder mit seinem göttlichen Bater noch mit seiner menschlichen Mutter gleicher Wesenheit sein konne. dererseits müßte das Fleisch Christi, Maria und aller Menschen mit der Gottheit des Baters Einer Ratur sein. Der Unterschied der Naturen ließe sich mit ber Läugnung ihrer Zweiheit in Christus höchstens unter der Voraussetzung einer zeitweiligen Berwandlung aus der göttlichen in die menschliche, bei nachfolgender Burudvermandlung aus der menschlichen in die göttliche erklären; bazu ver stehen sich aber die Acephalen doch gewiß nicht. Also bleibt nicht Anderes übrig, als daß man die fortbauernde und ständige Zweiheit der Raturen anerkenne. Die göttliche Ratur ist ungeschaffen und ewig, die menschliche geschaffen und zeitlich; wie können dieft je zusammen Eine Natur geben? Christus mußte, um dem Bater gleich zu sein, neben dieser zusammengesetzten Einen Ratur noch

<sup>1)</sup> Theoi our dérou puseux. Opp. Tom. I, p. 521 ff.

eine andere einfache in fich haben, also bennoch aus zweien zusammengesett sein. Sollte aus der Einheit der Person die Einheit der Ratur folgen, so müßten in Gott, weil drei Raturen, auch drei Berfonen sein. Die Scheu vor der vermeintlichen Theilung Christi durch die Anerkennung der Zweiheit der Naturen beruht auf einem Misberstand der Bedeutung der Zahl, welche keine Theilung, son= dern bloß ein Unterschiedensein besagt; reden wir doch auch von drei Personen in Gott, ohne daß uns dabei der Gedanke an eine Dreitheilung Gottes kame. Wir reden von drei hppostasen in der Einen göttlichen Ratur; baraus erhellt, daß Effenz und Hypostase, Ratur und Person nicht einerlei sein können 1). Mithin kann auch der Einwand nicht gelten, daß die Zweiheit der Naturen in Chriftus auf eine Zweiheit der Personen in Chriftus führen wurde. Ebenso wenig ist der von der Einheit der Ratur im Menschen hergenommene Einwand giltig; man redet nur insofern von Einer Ratur im Menschen, als man den Menschen als Gattungswesen mit anderen Befen seiner Art vergleicht, welchen dieselbe Artbeschaffenheit (Ratur) und bemnach auch dieselbe Zusammengesettheit aus einer vernünftigen Seele und finnlichen Leiblichkeit eigen ift. Sieht man aber von diefer'im Gattungscharakter begründeten Gemeinsamkeit ab, und faßt man den Menschen für sich in's Auge, so unterscheidet man die beiden Constituenten des menschlichen Wefens als zwei Raturen von einander. Laffen fich nun Rationales und Irrationales nicht als identisch und ejusdem naturae fassen, um wie viel weniger Göttliches und Menschliches, Ungeschaffenes und Geschaffenes? Die angeblich Eine natura composita Christi muß entweder passibel oder impassibel, oder beides zugleich, oder in einem ihrer Theile passibel, im anderen impassibel sein. Ift fie bloß passibel, so ist Christus nicht Gott; ist sie bloß impassibel, so ist Christus nicht wahrhaft Mensch. Ist sie bald passibel, bald impassibel, so ist sie nicht an sich bem Leiden ausgesetzt, aber auch nur zufällig davon frei. Bertheilen sich Passibilität und Impassi= bilität auf zwei verschiedene Theile, so muffen dieselben als zwei verschiedene Naturen genommen werden. Geradezu widerfinnig ift

<sup>1)</sup> Der Unterschied von Hypostase und Substanz wird erörtert in des Theodor Abukara Gespräch De Deo et Deitate. Abgedruckt bei Basnage Lectt. antiqq., Tom. II, P. II, S. 468 ff.

es, zu sagen, nach der Union der beiden Naturen d. h. nach der Incarnation sei in Christus nur Eine Natur. Waren denn vor der Incarnation zwei Naturen vorhanden? War derm überhaupt vor der Incarnation die menschliche Natur Christi vorhanden? Ist der Logos nicht erst im Momente der Incarnation durch Erschaffung und Aneignung einer früher nicht vorhanden gewesenen Menschen natur zum Christus geworden?<sup>1</sup>)

## **§.** 290.

Durch die monophysitischen Streitigkeiten wurde, wie Dbm (§. 284) bemerkt worden, die Controverse über die Berweslichkit und Unverweslichkeit des Leibes Christi hervorgerufen. Die Gajo niten behaupteten, der Leib Christi sei seiner Natur nach, also schon vor dem Leiden und Tode Christi unverweslich gewesen Diese Behauptung scheint auch unter den Katholiken vielfach Aufmerksamkeit erregt zu haben; ber Raiser Justinian fand fie so plau fibel, daß er schon daran dachte, die Bischöfe feines Reiches ju Annahme berfelben zu vermögen; indeß tam ber Ausführung biefes Vorhabens sein Tod zuvor. Fulgentius, welcher von einem Comes Reginus um sein Urtheil über die Meinung der Aphthartoboken befragt murde, antwortete ?), daß man zuerst über den Begriff der Corruptio sich verständigen musse. Die Corruptio lätzt sich aber, wie insirmitas und mors, in einem doppelten Sinne auffassen: ale Berderbtheit, die aus moralischer Verschuldung entspringt, und in ihrem Fortschreiten und Umsichgreifen allmählig den ganzen Menschen nach Seele und Leib verdirbt', und ihm das Schlechtsein als Straflood aufbürdet - ober als bloger Mangel, der aus keinen

<sup>1)</sup> In Basnage's Lectt. antiqq. Tom. II, P. I (p. 250 — 260) finden sich zwei Abhandlungen ungenannter Berfasser gegen die Severianes, beren erften, aus einem Spicilegium von Stellen aus verschiedenen Bätern und Lehren bestehend, offenbar erst nach Johannes von Damass geschrieben worden ist weil dieser als Auctorität citirt wird. Die zweite enthält eine kurze Dars legung aller jener Momente, aus welchen der Unterschied der Union von Seele und Leib des Menschen von der Minion der beiden Raturen Christierschilich zu machen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ep. 18, Opp. p. 147.

Sould hervorgeht, daber auch ben mit ber infirmitas Behafteten nicht entehnt., obwol. er über denfelben Leiden bringt. mitas solcher Art war auch dem Leibe des Heilandes eigen; er litt hunger und Durft und vieles Andere, was seiner Ratur nach greignet ift, den menschlichen Leib dem Tode, und damit auch der Auflosung und Bermesung entgegenzuführen. Letterer murbe actuell durch die Auferstehung am dritten Tage vorgebeugt; sie ware aber ohne ingwischentretende Auferstehung ein natürliches Ergebniß gewesen, welches nach der Auferstehung freilich unmöglich geworden ist, weit der Leib des Auferstandenen unsterblich, und somit dem Tode und ber Berwesung für immer entrudt ift. Bur Bestätigung des Gesagten eitirt Fulgentius eine Stelle aus einem Briefe Augustin's an Confentius'), in welcher der Unterschied in den Zuständen des Leibes Christi vor und nach seiner Auferstehung bere vorgehoben wird. Bor der Auferstehung war der Leib Christi vermundbar, leidensfähig, sterblich, animalisch; nach der Auferstehung ist er unverwundbar, unsterblich, in virtute regnans, spirituale?).

# §. 291.

Dem Bischof Eusebius von Thessalonicä, einem Zeitgenossen des Papstes Gregor d. Gr., gab der römische Mönch Andreas Anslaß, die Irrthümer der Aphthartodoseten zu widerlegen, und zwar zunächst aus Ansaß eines Briefes, welchen Andreas an Eusebius richtete. Eusebius fand in dem Briefe die heteradore Ansicht der Gajaniten ausgesprochen, und suchte den Mönch eines Besseren zu belehren. Da indeh dieser seine Irrthümer hartnäckig zu vertheidigen fortsuhr<sup>3</sup>), so faßte Eusebius eine Schrift in zehn Büchern ab,

1

ļ

1

1

<sup>4)</sup> Bp. 205. (ed. Maur.), n. 9.

<sup>2)</sup> Abrigens bemerkt Augustinus O. c., n. 11, daß es im Vermögen Christi gestanden wäre, mit einem incorruptiblen Leibe geboren zu werden: Qui utique si voluisset, cum corpore immortali advenisset. Sed qui nos humilitate silii Dei sanari oportuit, usque ad nostram instrmitatem descendit, et sidei nostrae meritum ac praemium virtute suae restrrectionis ostendit.

<sup>3)</sup> Der genannte Monch machte fich auch ber Falschung eines burch seine Hanbe gehenden Schreibens des Eusebius an Papst Gregor schuldig (vgl. Gregor.

um die Lehre der Aphthartodoketen ausführlich zu widerlegen'). In seiner Antwort auf ben erften Brief bes Monches macht er benfelben auf einige Ungereimtheiten und Widersprüche mit fich selbst aufmerksam; Unbreas erklarte fich g. B. ausbrudlich gegen bie Lehre der Monophyfiten von Einer Ratur Christi, und betete dennoch den Gajaniten die Meinung nach, die Union des Logos mit dem Fleische habe dieses unsterblich gemacht. Die gegenwartige Welt erklärt Andreas für incorruptibel und ewig dauernd, dem Abam spricht er einen vor dem Sündenfall incorruptibel gewesenen Leib zu u. dal. Mehreres. Eusebius halt ihm entgegen, daß seine Ansicht von einer anfänglichen Incorruptibilität des Leibes Christi den Zeugniffen der beiligen Schrift und den Ausfagen der beiligen Bater widerspreche, deren einige zu entstellen Andreas nicht Anstand genommen hatte; daß er in feiner Bolemit gegen die anfängliche Corruptibilität bes Leibes Christi den mehrfachen Sinn des Wortes φθορά übersehe; daß er aus grober Unwissenheit die Rechtgläubigen ver Phthartolatrie beschuldige, während er selber sich der Pathetolatrie schuldig mache, indem er kein Bedenken trage, dem wieder erstandenen Leibe Christi Leidensfähigkeit beigumeffen. lettere Meinung kam nun Andreas freilich durch einen ganz natür lichen Gedankengang; denn wenn die Bustande der Leiblichkeit Christi por und nach der Auferstehung dieselben sein sollten, und wenn das Leiden Christi kein bloßes Scheinleiden gewesen sein soute, so blieb nichts Anderes übrig, als die fortdauernde Leidensfähigkeit Chrifti zu behaupten.

# §. 292.

Anastasius<sup>2</sup>) berichtet über einen mündlichen Disput, in welchem er zu Alexandrien einen Gajaniten widerlegt. Er fragte seinen Gegner, ob dieser die Eucharistie für das wahrhafte Fleisch und Blut des Herrn halte. Der Gajanite bejahte natürlich diese Frage,

Epistt. Lib. XI, ep. 74 in Opp. ed. Maur., Tom. II, p. 1174), und wurdt auf dem Concil von Rom (a. 601) als Falsarius verurtheilt (vgl. ibid. p. 1296).

<sup>&#</sup>x27;) Photius, cod. 162.

<sup>\*)</sup> Hodegus, c. 23.

tonnte fic aber nunmehr auch ber Folgerung nicht entziehen, baß dem Leibe Christi zu ber Zeit, als er das Abendmahl Christi einsette, dieselbe Corruptibitität eigen sein mußte, welche ben confecrirten Abendmahlelementen noch jest eigen find, weil fie eben ben Leib des noch nicht erstandenen, sondern erft seinen Leiden entgegengehenden Beilandes darstellen. Anaftafius geht fofort auf die Gegenfape ein, welche fich in der Beschaffenheit des Leibes Chrifti vor und nach der Auferstehung aufweisen; vor der Auferstehung war der Leib des Berrn verschiedenen Defluzionen unterworfen, es losten sich Speichel, Thranen, Schweiß von seinem Körper ab, er erlitt Blutverluft; nach der Auferstehung aber nahm er nur aus beiledtonomischen Grunden (per dispensationem) Speise, welche in seinem Leibe wie Bachs am Feuer vergieng, er hungerte, durftete, schlief nicht mehr, zeigte fich unter verschiedenen außeren Menfchengeftalten, so daß ibn die Seinen nicht eber erkannten, bis er fich felbst zu erkennen gab, gieng durch verschloffene Thuren, vermochte fich zu derselben Stunde an verschiedenen von einander entlegenen Orten zu zeigen. Der Gajanit meint, bie Thranen Christi hatten boch ben Lazarus erwedt, sein Speichel die Taubheit geheilt, sein Blut die Welt erlöst; er vergißt ben Ausspruch Gregor's des Theologen, daß Christus nicht in Kraft seiner Menschheit, sonbern seiner Gottheit Bunder gewirft habe. Baren seine Bunder vornehmlich der Rraft feines Leibes zuzuschreiben, so muste man fragen, warum er nicht bereits in der Wiege Wunder gewirft, warum nichts von wunderthatigen Wirkungen des bei feiner Beschneidung vergoffenen Blutes erzählt wird? Die Worte bes Psalmes: Non dabis Sanctum tuum videre corruptionem, deuten nur an, daß der Leib des Erlesers, weil unter die hut der mit ihm vereinigten Gottheit Chrifti gestellt, im Grabe nicht fich auflösen, ober quoad substuntiam zu Grunde geben werbe.

Die Widersinnigkeit des Gajanitischen Monophysitismus — bemerkt Anastasius an einer anderen Stelle') — wurde aus Anlaß eines Disputes einmal von dem berühmten alezandrinischen Presbyter Ammonius') tressend aufgedeckt. Er sagte, er gebe die Gott-

<sup>1)</sup> Hodegus, c. 14.

<sup>3)</sup> Ammonius, ein alexanbeinischer Presbyter aus bem 6ten Jahrhunderte,

beit Christi, sowie die Deification des Leibes Christi ju, wolle sich aber vom Standpuncte des irrgläubigen Paul von Samosata oder ungläubigen Philo einige Aufschlüffe rückschtlich der menschlichen Natur Jesu erbitten. Er könne nicht begreifen, daß man alle menschlichen Natürlichkeiten derselben geradezu in Abrede stelle und somit ihre Wahrhaftigkeit läugne, da sich doch aus den Zeugnissen der heiligen Schrift nachweisen laffe, daß fie in Rücksicht auf gewiffe auszeichnende Borzüge den Leibern anderer Menschen nach stebe. Christus wurde wol von einer Jungfrau gehoren, Adam aber durch Gottes eigene Sande gebildet; Moses hat durch vienig Jahre Wunder gewirkt, und ist unlängbar der größte aller Bunderthäter; Chriftus selbst sagte voraus, daß Andere nach ihm größen Bunder wirken werden, als er verrichtet; die himmelfahrt Christi ist nicht glorreicher als jene des Elias u. s. w. Gott ist nach der Lehre der Schrift unfichtbar; Christus war aber als Mensch sicht. bar, und auch allen Leiden und Zuftandlichkeiten fterblicher Menschen unterworfen u. f.w. Man wolle die Bedeutung dieser Einwurfe nicht verkennen; sie besagen, daß Derjenige, welcher den auf natürliche Anschauung gegründeten Überzeugungen des Menschen die Giltigkeit abspricht, alle boberen Wahrheiten geradezu in der Luft hangen mache. Das Christus Mensch war, haben Alle gesehen, die mit ihm verkehrten; menn nun Diese und Andere, die durch sie von Jesus hörten, an die Menscheit Christi nicht glauben durften, wie konnte man von ihnen fordern zu glauben, daß Christus Gott sei, da doch Gottes Besen unsichtbar ift, und es somit weit weniger möglich war, sich über Christi Gottheit Überzeugung zu verschaffen? Die ungehörige Spie ritugliftrung ober eigentliche Austilgung des Menschlichen in Chris ftus fließt leider aus einer fehr unlauteren und verdächtigen Quelle; die Monophysiten folgen denselben Eingebungen, wie die Gnoftiler und Manichaer, welche, auf die sittliche Beherrschung und Bewälti gung der sinnlichen Menschlichkeit verzichtend, die Seiligkeit Christi einzig dadurch retten zu können meinten, daß sie behaupteten, Chris stus sei gar nicht ein Mensch tvie wir gewesen.

von welchem Anastasius (Hodegus, c. 13) eine gegen Julian von Halicarnas gerichtete Schrift citirt.

§. 293.

Leontius widmet der Widerlegung der Aphthartodeketen bas zweite Buch seiner Schrift contra Nestorium et Eutychen.1), welches in Gesprächsform abgefaßt ift. Der Gojanit muß zugeben, bag Chriftus, mafern er unferen Seelen und unseren Leibern Beil guwenden wollte, eine Seele nach Art unserer Seelen, und einen Leib nach Art unserer Leiber gehabt haben muffe; er glaubt aber, bas der Leib, der seiner Ratur nach unseren Leibern gleich war, durch die Aufnahme in die Bereinigung mit dem Logos incorruptibel und impassibel geworden sei. Da nun ber Logos seinen Leib sich aus dem Fleische und Blute der Jungfrau anbildete, so muß man wol fragen, wie er, der das aus dem Leibe der Jungfran seiner Gottheit Angebildete sogleich immutirte, auf daß es seiner gottlichen Wesenheit congruirte, im Schoofe ber Jungfran, deren Leib nach der unter den Aphthartodoketen überwiegenden Ansicht nicht umgewandelt werden soll, die innigste Bereinigung seines Leibes und Lebens mit jenem der Jungfrau durch eine Reihe von Monaten dulden mochte? Ebenso unerklärlich bleibt, wie der impassible Leib leiden konnte. Die Anskunft, daß eben der Logos es so wollte, genügt nicht, der Bille des Logos konnte dem Leibe nicht etwas gegen die Natur desselben Streitendes anmuthen2); es ist wol denkbar, daß ber Logos einen ihm eignenden passiblen Leib zeitweilig der Empfindung leidender Ginwirkungen und Buftande über hob (vindo quoir), nicht aber, daß er (nænd quoir) einen seiner Ratur nach impassiblen Leib leiben machte. Der Gegner meint, daß Letteres in Form eines Wunders geschehen konnte, übersieht aber dabei ganglich, daß das Bunder etwas Außerorbentliches, und das Natürliche das Gewöhnliche ift; der natürliche Zustand der Incorruptibilität wäre nach seiner Auffaffung von der Auferstehung nur ein paar Mal ats außergewöhnliches Bortomunisches vorgetreten, die wunderthätige Aufnothigung eines leidenden Berhaltens aber das Gewöhnliche und Ordentliche in den Zustanden

<sup>1)</sup> Bgl. auch de Sectis, Actio X.

In dieser Beziehung bemerkt Leontius bereits vorausgehend. Edet tid separrommen, elves, Gore japolitates execu copiace sincepsologie.

bes Leibes Christi gewesen. Auch muß man fragen, ob es geziemend und Gottes würdig war, daß der Logos die Menschennatur ihrer natürlichen Eigenschaften beraubte, ale ob fie etwa in ihrer natür= lichen Beschaffenheit etwas Unedles gewesen ware, und als ob man Gott zumuthen konnte, daß er sein eigenes Berk spolitre und verftummle? Bie tonnte Christus, wenn seine menschliche Ratur keine unserer natürlichen Eigenschaften an fich hat, für und ein Borbild und ein Mufter, ein Gegenstand unferer Rachahmung fein? Bie könnten wir auf eine Berherrlichung unferes paffiblen Seins hoffen, wenn nicht dieses unser passibles Sein es gewesen, das in Christo verherrlichet worden? Die Passibilität des Leibes Christi zugegeben erwidert der Aphthartodoket — folgt daraus noch nicht seine Corruptibilität; die Berdammten leiden ewig, ohne daß ihre Körper je ju Grunde geben werden. In diefer Einrede ift der Unterschied zwischen Leiden und Leiden überseben. Es gibt schmerzende Eindrucke und Einwirkungen, welche wie z. B. jene scharfer, schmerzender . Medizinen das Leidende conserviren; und es gibt andere Leiden, welche ihrer Ratur nach Auflosung und Zerstörung des Leidenden verursachen. Bu ben Leiden letterer Art gehörten Chrifti Leiden; es war Gottes Wille, ber ben wirklichen Eintritt der bem Tode des Leibes Christi naturgemäß folgenden Auflösung abwendete. Zeremias (Klagel. 4, 20) heißt es von Christus: In corruptionibus nostris comprehensus est; im Psalm 29, 10 wird Christus redend eingeführt: Quae utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem? Der Gegner gibt ju, daß die Seele Christi nicht zufolge threr natürlichen Mächtigkeit, sondern einzig wegen ber mit ihr geeinigten Gottheit vom Sabes nicht gefangen gehalten werden konnte; legt fich damit der analoge Schluß auf die Ursache des Richtverwesens des Leibes Christi im Grabe nicht ganz von selbst nabe? Daß Gott seinen Geheiligten nicht verwesen ließ, hat seinen Grund barin, daß Christo, wie in allen anderen Dingen, fo auch in hinficht auf seinen Tod, neben Demjenigen, was er mit uns gemein hatte, auch etwas inde ovow eigen war, wodurch jedoch die wiou als solche keineswegs aufgehoben werden sollte. Gegner kann nicht umbin, dem Leibe Christi Generation, Rutrition, Immutationsfähigkeit d. i. Wechfel der phyfischen Lebens = und Gefundheitszustände (vgl. Matth. 26, 47; Jefai. 58, 2. 3) zuzuschreis ben, ja er zeigt ein großes Gefallen an der Art, wie Bafilius alles

Dieses an Christo physiologisch zu erklären undernammen hat; tonn er nun noch läugnen, daß Christus auch gehungert und gedurftet haben muffe, und daß die Richtbefriedigung der im hunger und Durft sich ankundigenden Leibesbedürfniffe, Die ans dem natürlichen Stoffmechsel im Leibe fich ergeben, die Corruption seines Leibes als natürliche Folge berbeiführen tonnte und mußte? Raun man da noch vernünftiger Weise sagen, Christus hungerte und durstete, weil es der Logos so wollte, und das Fleisch es gestattete? Allerdings wollte es der Logos so; das Fleisch aber mußte die Regungen jener Empfindungen in sich vernehmen, wenn dieselbe durch die natürlichen Hergange im Leibe herbeigeführt wurden. Aber, meint der Gegner, wenn selbst der Leib Christi nicht schon in Rraft der Union mit dem Logos sofort Incorruptibilität erlangt hat, so war ja nicht einmal durch das Factum der Incarnation im Boraus icon unfer Beil gang sicher gestellt! Gemach, erwidert Leontius, Alles hat seine Zeit und feine sachgemäße Entwicklung; wenn schon im Momente der Incarnation und Geburt Christi das ganze Myfterium unferes Beiles erfüllt gewesen ware, wozu batte Christus die seiner Geburt nachfolgenden Stadien seines irdischen Lebens und Wandels durchschritten? Wozu hätte er gelitten, wozu ware er gestorben und von den Todten wieder auferstanden ? Scheint es doch nach den Reden des Gegners, als ob die Incorruptibilität unserer Leiber der alleinzige und ausschließliche 3wed. der Incarnation Christi gewesen ware! Schließlich führt Leontius eine Reihe patristischer Zeugnisse aus Dionysius Areopagita, Justinus M. (contra gentes), Athanasius, Basilius, Gregor Raz., Gregor Ryss., Chrysostomus, Ephremus Sprus, Cprillus Alex. vor, um durch diese Auctoritäten die kirchliche Lehre von der natürlichen Corruptibilität des Leibes Christi als eine von jeher geglaubte nachzuweisen.

# **§.** 294.

Ein anderer Streit, welcher unter den Monophysiten Parteiungen hervorrief, betraf die Beschräntung des menschlichen Wissens Christi, welche von dem alexandrinischen Diakon Themistius und seinen Anhängern behauptet, von anderen strenger gesinnten Monophysiten ') aver gelängnet wurde, indem die Annahme eines Richtwissens. Christi zwei Raturen in Christo involvire. Bon ihren
Sectongenossen ausgestoßen zweigten sich die Agnosten (Bertheidiger
des menschlichen Richtwissens Christi) als eine besondere Secte ab,
welche dis in's achte Jahrhundert fortbestand. Leontius ') legt der
von den Agnosten angeregten Streitfrage eine untergeordnete Bedeutung bei, meint aber, daß die große Mehrheit, ja fast die Gefammtheit der Bäter auf Seite der Agnosten stehe. Wenn Christus
wahrhaft Mensch war, so müsse er uns wol auch in Rücksicht auf
die Beschränstheit des menschlichen Ersennens gleich geworden sein;
und zudem heißt es in der Schrift, daß Christus, wie körperlich,
so auch im Ersennen zugenommen habe (Lut. 2, 52); er hätte aber
das Lernen nicht nöthig gehabt, wenn er in Borhinein Alles gewußt hätte.

Eulogius ift anderer Anficht 3). Es fei nicht denkbar, daß der Menfc in Christus, der in die innigste Gemeinschaft mit dem Logos auf. genommen und mit der unerforschlichen und wefenhaften Beisheit hypostatisch vereiniget war, irgend Etwas sollte nicht gewußt haben. We Lazarus hingelegt worden sei (Joh. 11, 34), wußte er als Menfch doch wol ganz gewiß; um so mehr wird er es als Gott gewußt haben. Ebenso wenig wird man ihm das Wiffen um die Zeit, wann ber lette der Tage tommen werde, absprechen tonnen. Sagt er nicht, daß Alles, was der Bater habe, auch sein sei (Joh. 16, 15)? Seine Frage nach dem Grabe des Lazarus hatte nur den 3med, die anwesenden Beugen des bevorftebenden Bunders begierig zu machen, zu wissen, wo Lazarus eigentlich liege, und die Statte seines Grabes ihrem Gedachtniß tief einzudrücken. Aus einem abnlichen Grunde sprach er, nachdem Lazarus erweckt war, noch Anderes, was gleichfalls barauf abzwedte, ben hergang des Ereignisses auf eine möglichst anschauliche Beise in ihrem Gedächtnisse zu erhalten. Wollte man seine Frage: Ubi posuistis eum — als einen Beweis seines Nichtwissens urgiren, so müßte man auch den göttlichen Bater Christi des Nichtwissens zeihen, der

<sup>1)</sup> Bgl. die Relation über den Streit zwischen Themistius und dem Monche Theodorus dei Photfus, cod. 108.

De Sectis, Actio X, n. 3.

<sup>9)</sup> Bgl. seine Rebe narà Ayrogran bei Photius, cod. 230.

da fragte: Adam ubi es - Ubi est Abel frater tuus - und der vom himmel berabsteigen wollte (1 Mof. 18, 20), um zu seben, ob die Bewohner von Sodoma und Gomorrha ihre himmelschreienden Fredel auch wirkich vollführt hatten. Bei Mart. 5, 8 fragt Jesus einen Teufel um seinen Ramen; und dieser antwortet, sein Rame sei Legion. Jedermann errath sofort, weghalb Christus um ben Ramen gefragt habe; gewiß nicht, um Namen ober Bahl ber Teufel zu erfahren, sondern um seinen Jungern und zukunftigen Aposteln seine Macht zu offenbaren, die selbst Legionen boser Geifter überlegen sei, und bemnach auch ausreichen werde, fie gegen alle Mächte der Bosheit zu schützen (Lut. 10, 19). Er fragt die Blinden, was sie wollen (Matth. 20, 32), weil die vertrauensvolle Aussprache eines Bedürfniffes das herz erleichtert und ben Empfang der gehofften Boblthat noch wohlthuender macht. Seine Außerung, daß selbft des Menschen Sohn ben jungsten Tag nicht wiffe, soll seine Schuler veranlassen, fich jeden Augenblick auf die vor Gott einst abzulegende Rechenschaft bereit zu halten. Abrigens könnte diese Rede, sowie seine vorermähnten Fragen, auch zer drugeogar gesprochen fein, sofern er nämlich Das, was eigenelich bloß seinem Leibe zukommt, auf seine ganze Person bezieht.1). Andere erklären seine Außerung, den jungsten Tag nicht zu wissen, aus ber Abficht, die Bahrhaftigkeit seiner Menschennatur zu bekräftigen; denn wie Cyrill und Gregor der Theolog hervorheben, hat man in Christus die wesentlichen Eigenthümlichkeiten beider Naturen wot auseinanderzuhalten, auf daß die Unterschiedenheit der Raturen gewahrt bleibe. Schließlich will Eulogins nicht läugnen, daß die Agnoeten einige Bater für ihre Ansicht eitiren können; aber taum andere, als folche, welche im Rampfe gegen ben Arianismus gn einer diffincteften Unterscheibung ber menfclichen - Ratur Chrifti von seiner göttlichen sich hingedrängt saben; man könnte übrigens noch fagen, daß jene Bater im Gedrange diefes Rampfes felbft nur xar' avapopav gesprochen haben, ba es fein anderes Mittel gab, den haretischen Gegnern den Unterschied zwischen Göttlichem und Menschlichem in Christus nabe zu bringen.

<sup>1)</sup> Bgl auch die auf Chriftus zu beziehenden Steffen: Pfalm 68, 6; 21, 2.

### §. 295.

Eulogius sendete diese seine Schrift contra Agnoëtas dem Papfte Gregor, um einer Aufforderung zu genügen, die ihm in einem Schreiben des papftlichen Apotrifiarius in Conftantinopel, Anatolius zugegangen war. Es stellte sich wol später heraus, daß die Aufforderung nur durch ein Misverständnis des griechischen Übersetzers in das lateinisch concipirte Schreiben des Anatolius an Eulogius gekommen war 1); auch die im Briefe enthaltene Mittheilung, daß einige Monche aus Jerusalem nach Rom gereist wären, um sich von Gregor mundlichen Aufschluß über die Frage vom Richtwiffen Christi zu erbitten, reducirte fich darauf, daß die Mönche durch Anatolius schriftlich angefragt hatten und auch schriftlichen Bescheid erhalten hatten. Indeß zeigt Gregor die auf richtigste Freude über den Inhalt der ihm zugefendeten Schrift des Eulogius 2), und erklart sich mit derfelben ganz einverstanden. Ramentlich billiget er ben, auch im Auszuge des Photius ) bervorgehobenen Gedanken, daß beim Richtwiffen des Sohnes um den jungken Tag nicht an jenen Sohn, welcher das haupt ift (Christus), sondern an die Glieder jenes Leibes, deffen Samt Christus ift, zu denten sei. In diesem Sinne erklare auch Augustinus zu wiederholten Malen die betreffende Stelle 4). Wenn Christus sagt, neque Angeli sciunt diem et horam, so deutet er damit au, daß keine Creatur jene Renntniß aus fich schöpfen könne, und daß somit auch er, wenn er blog Mensch wäre, es nicht wissen würde. Christus aber ist Gott, und weil der Gott Mensch ift, so weiß es auch der Mensch in ihm, der keine von Gott verschiedene Berson ift. Rur ein Restorianer tonnte ernstlich Agnost sein wollen 5).

<sup>4)</sup> Bgl. Gregor. Epistt. Lib. X, ep. 35.

<sup>3)</sup> O. c., Lib. X, ep. 38.

<sup>3)</sup> Κατά ἀναφοράν μεν λεγέται το άμαρτίαν αὐτον και κατάραν ὑπερ ήμών γενέθθαι (οὐ γάρ γέγονε ταῦτα, άλλ' οἶα τῆς κεφαλῆς οἰκειουμένης τὰ τοῦ ἰδίου δώματος, αὐτὸς τὰ τοῦ δώματος ἀναδέχεται) · κατὰ ἀλήθειαν δὶ λέγεται ἄνθρωπός τε γεγονέναι καὶ πεινῆδαι καὶ δυρῆδαι καὶ τὰ ὅμοια.

<sup>4)</sup> QQ. LXXXIII, qu. 60; Trin. I, 12; Comm. in Psalm. 6, in Psalm. 34; Serm. 2.

<sup>6)</sup> Communis idem filius Anatolius Diaconus — fügt Greger bei —

#### **§**. 296.

Die Monophyfiten beriefen fich gu Gunften ihrer Unichauungen auf mancherlei Ausspruche beiliger Rirchenlehrer ber vergangenen Jahrhunderte. In bem Gesprache ju Conftantinopel a. 583 1) citirten ihre Fuhrer Stellen aus Cprill, Athanafius, Papft Felig, Papft Julius, Gregorius Thaumaturgus, Dionyfius Areopagita, in welchen ausgesprochen werbe, bag nach ber Ginigung ber beiben Raturen in Chriftus nur Gine Ratur vorhanden fei. Der rechtglaubige Bifchof hypatius von Ephefus entgegnete, bag biefe Stellen gefälicht oder unterschoben feien, und bag biefe Ralfdungen ohne Zweifel von ben Apollinariften vorgenommen worden feien. Leontius wies fpater bie Unechtheit mehrerer aus biefen Stellen nach; fo eines angeblichen Ausspruches bes Athanafins, welchen felbst Chriflus Alexandrinus für echt gehalten hatte 2), ferner mehrerer bem Papft Julius unterschobenen Außerungen 3); ob eine aus Gregorius Thaumaturgus citirte Stelle authentisch fei, läßt er babin geftellt fein, findet aber außerbem in berfelben auch nicht, mas bie Monophysiten in fie hineinlegten . Über bie Berufung auf die Auctoritat bes Dionyfius Areopagita zeigte fich hypatius bochlich überrascht, und fragte, wie es tomme, daß fich nicht bereits Cyrillus und Athanafius in ihren Streitigfeiten mit ben Reftorianern und Arianern auf die unter bes Dionpfius Ramen bargebotenen Schriften berufen haben, die eine tlare und ausgebilbete Darlegung der Trinitatslehre und des Incarnationsdogma barboten. Er fragte, wie es tomme, bag bas gange Alterthum bor

:20

· 3

1

48

12.5

gt.

respont dam quaestionem, dicens: Quod si'objicistur mihi, quis sicut immort dignatus est ut nos liberaret a morte, el acternus con voluit temporalis: ita Dei sapientia ignorantiam nostran dignata est, ut nos ab ignorantia liberaret? Sed ad har respondi, quia gravi nuncusque infirmilate detentus sum \$\infty\$, e.p. 39.

<sup>\*)</sup> Bgf. . Shohcorum cym Severianis. Labbe V, p. 909.

າ Ballandi XII, p. 739. 740.

<sup>\*)</sup> L. m. 744.

Cprill und Athanafius von jenen angeblichen Schriften des Diony= fius nichts wisse? Bu diesen Einwendungen gesellte fich bei An= deren die weitere Frage, warum die angeblichen Schriften des Dionyfius nicht in das von Eusebius Pamphili verfaßte Berzeichniß der Kirchenschriftsteller aufgenommen feien, und wie bei Diony. fius, einem Zeitgenossen des heiligen Paulus, ein Citat aus einem Briefe bes heiligen Ignatius M. fich finden könne? Indeß nahmen alsbald die Rechtgläubigen selber ein lebhaftes Interesse an den unter des Areopagiten Ramen gebotenen Schriften, und so fehlte es denn auch nicht an Bemühungen, sowol die Authentie derfelben zu erharten 1), als auch die Rechtgläubigkeit ihres Inhaltes zu vertreten, und den Monophysiten die Berufung auf sie abzuschneiben. Leontius, welcher ben Dionysius Areopagita unter den großen Rirchenlehrern der ersten drei Jahrhunderte aufzählt 2), citirt die Schrift de divinis nominibus wider die Aphthartodoketen. Ephremius rechtfertiget 3) die dionpsische Formel andovs 'Moovs in Beziehung auf die Untheilbarkeit der Person Christi. Anastasius klagt 1), daß sich die Gegner der rechtgläubigen Lehre Fälschungen und Dißdeutungen der Lehre des Areopagiten erlaubt hätten; er citirt denselben b) gegen Jene, welche nicht zugeben wollen, daß in Chriftus nicht die ganze Trinität, sondern nur Einer aus der Trinität Mensch geworden sei 6). Der Bekenner Mazimus ift ein eifriger Berehrer des Areopagiten. In seinen Scholien zu der Schrift de divinis

<sup>1)</sup> Bgl die kurze Angabe des Photius über die Schrift eines Presbyters Theodorus, welche eine Antwort auf die Oben erwähnten Fragen ent= hielt: Biblioth., cod. 1.

<sup>2)</sup> Als solche nennt Leontius (de Sectis, actio 3) ber Reihe nach Ignatius Geopópos, Irenaus, Justinus M., die römischen Bischöse Clemens und Hippolytus, Dionysius Areopagita, Methodius von Patara, Gregorius Thaumaturgus, Petrus von Alexandrien.

<sup>3)</sup> Oratio ad Domnum et Joannem bei Photius, cod. 229.

<sup>4)</sup> Hodegus, c. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) O. c., c. 24.

b) Leontius (Contra Nestor. et Eutych., lib. I) vermittelt die aus Rathe losigkeit über die Art, die Zahl auf Gott anzuwenden, entsprungenen Wirren durch einen aus Dionysius geschöpften Gedanken von der Übersschwenglichkeit des göttlichen Seins, welches ein in Drei Bollkommenen subsiskirendes Suprapersectum und Antepersectum sei.

nominibus macht er zu wiederholten Malen auf Stellen und Auße= rungen aufmerksam, burch welche ebenso wol den Restorianern, wie den Acephalern begegnet sei; das vermeintliche Citat aus dem Römerbriefe des Ignatius M. möge aus einer Randglosse zum Texte des Areopagiten durch Bersehen der Abschreiber in den Text selber übergegangen sein. Übrigens sei nicht das Citat, sondern nur die Rennung des Ignatius auffallend; die Worte: Chriftus, meine Liebe, ist getreuziget worden, ift keine so individuelle Ausbruckeweise, daß sie dem heiligen Ignatius nicht schon vor Abfassung seines Römerbriefes geläufig, und als solche auch dem Dionysius bekannt sein konnte. Der vierte Brief des Dionysius an Cajus bietet dem Maximus Anlaß, die Christologie des Areopagiten zu erläutern, und zu zeigen, wie eben bei ihm die echte und einzig mahre Bermittelung und Berföhnung ber einander bekampfenben Gegenfage: Restorianismus und Eutychianismus, gegeben sei 1). Der Brief ist eine Antwort auf die Frage des Cajus, wie Jesus, ber über alle Geschöpfe erhaben ift, einer mit allen Menschen ihm gemeinsamen Wefensordnung eingeordnet werden tonnte? Dionysius belehrt ihn, daß dieß nicht so zu verstehen sei, als ob Derjenige, welcher Gott und Herr aller Dinge ist, zufolge seiner Incarnation einfach nur Mensch wäre; sondern daß er zufolge seiner Incarnation wahrhaft, und xar' ovoiar δλην auch Mensch sei. Diese ovola wird aber — fügt Maximus erklärend bei — einzig nur durch ihre natürliche Wirkungskraft kund 2), die man am Füglichsten als φυσική ενέργεια bezeichnen mag. In dieser ihm eignenden φυσική ενέργεια wird demnach die Wahrhaftigkeit seines Menschseins tund (ούσιωδώς άνθρωπος); zugleich ist er aber als Gott über alle Menschen erhaben (vnegovoios), und hat von dieser göttlichen

<sup>1)</sup> S. Maximi de variis et difficilibus locis SS. PP. Dionysii et Gregorii, ad Thomam, Virum Sanctum Liber, ed. Oehler (Salle, 1857) p. 19-35.

<sup>2)</sup> Zum Belege hiefür citirt Maximus in seiner Schrift ad Nicandrum de duadus operationibus in Christo die Auctorität des Dionysius: τὸ γὰρ μηδεμίαν κίνησεν ἔχον, ἡ φησίν ὁ Θεοφάντωρ καὶ μέγας ἄγιος Διονύσιος, οὕτε ἐστίν, οὕτε τί ἐστιν οὕτε ἐστί τις αὐτοῦ καντελῶς Θέσις. Maximi Opp. (ed. Combesis) P. II, p. 49.

Sobeit burch seine unaussprechliche Berablaffung zu uns Menschen nichts verloren. Denn er ift durch seine Menschwerdung nicht ber wiois unterthan geworden, sondern hat umgekehrt die hypostatisch mit ihm vereinigte Natur zu sich emporgehoben, und aus ihr ein zweites Mysterium gemacht, indem sie auf übernatürliche Weise gezeugt wurde (λαχοῦσα γένεσιν ύπερούσιον); und so erscheint er selbst, obwol durch die angenommene Natur erfaßbar (καταληπτύς) geworden, eben zufolge seiner Incarnation nur um so unbegreiflicher und wunderbarer. Κρύφιος γαρ έστι και μετά την έκφανσιν, sagt der erhabene Lehrer Dionysius. Und man kann demnach in Wahrheit sagen, daß der Sohn seine göttliche Überwesentlichkeit (ύπερουσιότης) nicht auffälliger hatte zeigen tounen, ale eben durch seine Incarnation. Das Menschliche an ihm gab sich auf übermenschliche Weise kund; dieß zeigt sich in seiner übernatürlichen Empfängniß und Geburt, in feinem Bandeln auf dem Meere. Gleichwol mar dieses Wandeln ein actus proprius seines Leibes, nicht der Gottheit in ihm, obwol die Gottheit, welcher der Leib eignete, ihn zu dieser Handlung bestimmte, und selber leidenlos und unbewegt, alle Bewegung und Leidenheit der menschlichen Natur zu eigen hatte (wie idian autou (scil. Abyov) elze. Er befaß die menschliche Wirkungsfähigkeit, wie die Menschenfeele den Leib besitt, und mit ihm natürlich Eins, ihn den ihrigen nennt. Der Logos hob durch die Affumtion der Menschheit weder die Ratur, noch die dieser wesentliche Wirkungsfähigkeit auf; Supersubstantiation der menschlichen Natur war keine Bernichtung, sondern eine neue Darstellung derselben unter Beibehaltung der unveräußerlichen Eigenschaften ber Menschennatur. Ware Natur und Wirksamkeit derselben hinweggenommen, wie ware noch ihre Existenz benkbar? Andererseits aber kann die menschliche Ratur Christi nur kraft ihrer hypostatischen Einigung mit Christus existiren, weil einzig nur die Selbstmanifestation Gottes der Grund ihrer Existenz ist; und ihr Getragensein durch Gott bezieht sich gleichsehr auf ihre Natur, wie auf ihre Thätigkeit (xivnois). Alles Menschliche an ihm hatte, obwol wahrhaft menschlich, doch zugleich etwas Göttliches an sich, deffen Charakter, über die natürliche Einsicht und Bernunftdemonstration erhaben, nur im Glauben erfaßbar ift. Dionpsius drudt dieses den Menschen in Jesus von allen anderen

Menschen Unterscheidende nach seiner Beise aus, wenn er fagt: Er war nicht ein Mensch, nicht als ob er nicht Mensch ge= wesen ware; aber, auf menschliche Beise geboren, ftand er über allen Menschen, und ift ein in diesem supereminenten Sein mahr= haft Menschgewordener. Bermöge dieser eigenthümlichen Einigung des Göttlichen und Menschlichen in Christus wird das Eine durch das Andere, nicht etwa negirt, sondern vielmehr affirmirt; das Menschliche in Christo beweist die Gottheit Christi, die Gottheit macht sich durch die Menschheit kennbar und vernehmbar, und wirkt mittelst derselben Dasjenige, was ihr an sich nicht beigelegt werden könnte. Christus hat, so zu sagen, in seiner göttlichen Natur gelitten; denn er litt, weil er wollte, und er war als seiender und wollender nicht bloger Mensch; umgekehrt wirkte er seine Wunder als Mensch; denn er war im Fleische, und war nicht bloger Gott (yvµvòs Aeòs). Seine Leiden waren wunderbar und neu wegen ber göttlichen Macht der Natur Deffen, welcher litt; und seine Wunder gehörten unter die Leidenheiten, weil sie gewirkt murden in der passiblen Potenz des Fleisches Dessen, der sie wirkte. In diesem Sinne ift es zu verstehen, wenn der Areopagite sagt: Ού χατὰ θεὸν τὰ θεῖα δράσας — οὕτε τὰ ἀνθρώπινα χατὰ ανθρωπον, sondern Beides: Θεία und ανθρώπινα auf eine eigen. thumliche und einzige, gott-menschliche Art, wie sie eben dem menschgewordenen Gotte zukam (καινή τις ή θεανδρική ενέργεια). Man hat sich aber zu buten vor der Meinung, als ob in der theandrischen Wirksamkeit die Unterschiede der göttlichen und menschlichen Wesenheit und Wirksamkeit untergegangen waren; es gibt tein Mittleres, in welchem diese Unterschiede aufgehen konnten. Dionysius weiß also auch Nichts von simplex operatio (&\pi\ni\ni\epsilon \epsilon\ni\epsilon \epsilon \ni\epsilon \epsilon \epsil γεια) oder composita operatio (σύνθετον πραγμα), so wenig ale er von einer natura composita weiß. So gewiß als Gott und Fleisch ihrer natürlichen Qualität nach verschieden find, wird man auch die φυσική θεότητος και σαρκός ενέργεια in Christus nicht eine simpliciter una (μία άπλῶς) nennen können. Allerdings durchdringen sich beide Thätigkeiten im theandrischen Wirken auf's Innigste, wie Feuer und Eisen im angeglühten Schwerte; gleichwol ist das Brennen der glühenden Schwertesschneide vom Schnitte oder hiebe derselben ju unterscheiden, weil Brennen und Schneiden

1

1

1

auch in uno eodemque actu zwei von einander verschiedene Thatigkeiten sind 1).

### §. 297.

Diese letten Ausführungen des Mazimus über die Unterschiedenheit der göttlichen und menschlichen evegyeich in der theandrischen Wirksamkeit Christi führen uns auf den Monotheletenstreit hinüber, welcher den letten Act im Drama des dreihundertjährigen Monophysitenstreites bildet, und dem 7ten Jahrhundert angehört. Er erwuchs aus einem von Sergius, Patriarchen zu Constantinopel, angeregten, und dem Raiser Heraklius eingeredeten Unionsprojecte, durch welches man die Monophysiten endlich doch zur Aussohnung mit der orthodogen Reichskirche zu bewegen, und dadurch auch die überwiegend monophysitisch gesinnten öftlichen Provinzen des Reiches, die zudem eben damals an die Perfer verloren gegangen maren, fester und dauernder mit dem Reiche zu verbinden hoffte. Deghalb mar ber Raifer Heraklius schon im Beginne des Feldzuges (a. 622 — 628), welchen er unternahm, um die von den Perfern besetten Provinzen Armenien, Sprien, Raufasuslander, Agppten zuruckzuerobern, ganz und gar für die Formel μία ένέργεια gestimmt; er bekannte sich zu derfelben in seiner Unterhandlung (2.622) mit Paulus, dem Bauptling ber armenischen Monophysiten2), sowie in seiner Unterredung mit dem orthodogen Metropoliten der katholischen Kirche, Cyrus von Phasis (a. 626). Cyrus erhielt vom Raiser den Befehl, sich über die aus der krwois der beiden Naturen resultirende erdrys der ένέργεια bei Sergius Belehrung zu erbitten. Sergius antwortete dem Cyrus auf deffen Befragen, daß in den bisher gehaltenen ökumenischen Synoden über diesen Gegenstand Richts zu finden sei, wol aber bei mehreren Rirchenlehrern, welche sich, wie namentlich Chrillus Alexandrinus, ganz entschieden für eine mia evereux

brische Wirksammeit" in Maximi Tomus dogmaticus ad Marinum (Opp. Combests) P. II, p. 34 ff. 43. 44.

Mit dieser Unterredung steht die Synode von Garin (a. 622) in Zusammenhang, zu deren Berusung Heraklius den armenischen Katholikus Esra veranlaßte. Bgl. über diese Synode Hefele Conc. Gesch., Bb. III, S. 67 ff. 121 ff.

Christi aussprächen; Mennas von Constantinopel habe sich in einem Briefe an Papft Bigilius in abnlicher Beise geaußert, in Den Borten Leo's ad Flavianum: Agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est . . . hätte keiner ber vielen Betämpfer des Severus, welchen Leo's Brief als Saule der Orthodorie galt, die Lehre von zwei Energien gefunden. Cyrus zeigte fich gelehrig und fügsam, und wurde jum Lohne hiefur von Bera= flius drei Jahre nach Beendigung des Feldzuges gegen die Perfer auf den Patriarchenstuhl von Alexandrien erhoben (a. 631); auch brachte er gleich in den ersten Jahren seines Patriarchates auf Grund der Formel mia everyeix eine durch neun Anathematismen besiegelte Einigung der Monophysiten mit der Reichstirche zu Che Cyrus jene neun xemálaia öffentlich verkündete, Stande. zeigte er sie aus Hochachtung dem gelehrten und heiligen Mönch Sophronius aus Jerusalem, welcher eben damals in Alexandrien anwesend war; dieser migbilligte die Lehre von Einer Energie, und beschwor den Patriarchen, ihm zu Füßen fallend, unter Thränen, die betreffenden Artikel nicht zu verkunden, denn fie seien augenapollinaristisch. Da Cyrus zu keiner Anderung seiner Gesinnung zu bewegen war, so reiste Sophronius nach Constanti= nopel, um bei Sergius für die Beseitigung der Formel pia evégyeia zu wirken. Als eigentlicher Urheber derselben war Sergius selbstverständlich nicht geneigt, den Wünschen des Sophronius zu willfahren, gab aber wenigstens insoweit nach, daß er dem Cprus rieth, die Frage, ob eine oder zwei Energien Christi anzunehmen seien, fortan gang unberührt zu laffen. In ahnlichem Sinne berichtete Sergius bald darauf an Papst Honorius 1), ließ aber unverkennbar durchblicken, daß er die Lehre von zwei Willen nicht bloß für streitig und verfänglich, sondern geradezu für falsch halte, indem damit ein Widerstreit des Göttlichen und Menschlichen in Christus gesett werde, welcher der Erhabenheit und Reinheit der Personlichkeit und Wirksamkeit Christi Eintrag thue. Honorius gieng 2) auf ' die Anträge und Meinungen des Sergius vollkommen ein; er

1

ļ

1

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben besindet sich unter den Actenstüden der 6ten ökumenischen Spnode, actio XII, Labbe VII, p. 951 ff.

<sup>2)</sup> Ep. ad Sergium, unter ben Beilagen ber 6ten Synode, act. XII bei Labbe VII, p. 959 ff.

billigte, daß man die Schwachen durch Bermeibung der Formel μία ένέργεια schone; er stimmte der Ansicht des Sergius zu, taß aus der hypostatischen Einheit Christi die Einheit des Wollens und Wirkens Christi folge, aus welchem die göttlichen und menschlichen Werke abzuleiten waren '). Soweit hatte sich also die byzantinische Regierungspolitik eines vollkommenen Erfolges zu erfreuen; da trat ihr der mittlerweile auf den Patriarchenstuhl zu Jerusalem erhobene Sophronius entgegen, welcher nach Antritt seiner Burde eine Synode in Jerusalem berief (a. 634), auf welcher der Monotheletismus verworfen, und die Lehre von zwei Willen feierlich declarirt wurde. Der alten Sitte folgend, daß ein Bischof bei Untritt feines Amtes feinen Brubern feinen Glauben barlege, machte Sophronius die Lehre von den zwei Energien Christi zum Hauptgegenstande seiner epistola synodica, die an alle Patriarchen und Bischöfe des Reiches versendet murde. Der Raiser Heraklius antwortete auf den Brief des Sophronius mit einer Etthesis (a. 638), deren wesentlicher Inhalt das Berbot der Ausdrucke pla und dio everyeias, und die Behauptung Eines Willens (θέλημα) in Christus war. Sophronius war schon vor Erscheinen der Etthesis in dem von den Arabern belagerten und eroberten Jerusalem gestorben (a. 637), und sein Nachfolger monotheletisch gefinnt. Auch der Rachfolger des Sergius von Conftantinopel, Pyrrhus, gehörte, wie der widerrechtlich auf den Bischofsstuhl von Antiochien gelangte Macedonius zur Partei des Sergius, und so schien die Annahme der Etthesis von Seite aller vornehmsten Rirchenhäupter, jene von Alexandrien und Rom eingerechnet, ficher gestellt. Da starb Papst Honorius (a. 638), noch ehe die Etthesis in Rom ankam; sein Nachfolger Severinus († 640) verwarf sie, nicht minder der weiter folgende Papft Johann IV, welcher auf

Dieser Brief bes Honorius zusammt einem nachfolgenden, sowie die Berbammung beider Briefe auf der 6ten allgemeinen Synode führte später zu aussührlichen Untersuchungen, ob und in wie weit Honorius des Monotheletismus schuldig zu erachten sei. Über die Ansicht älterer Theologen dis zum 18ten Jahrhunderte, hauptsächlich mit Rücksicht auf die päpsliche Unsehlbarkeit vgl. meine Schrift über Fr. Suarez Bd. I, S. 166—168.
— Neuere Untersuchungen über den Thatbestand bei Hefele Conc. Gesch., Bd. III, SS. 147—154 und 264—284.

einer römischen Synode (a. 641) über den Monotheletismus das Anathem sprach. Bald barauf starb auch Raiser Beraklius, welchem nach einem blutigen Zwischenspiele gewaltsamer Auftritte, welches mit Exilirung der taiserlichen Wittwe zusammt ihrem Sohne, und mit Berjagung des Patriarchen Phrrhus endete, Constans II, des Heraklius Enkel, folgte. Dieser beantwortete ein noch an seinen Borganger und Bater Constantinus Beraflius gerichtetes Schreiben Johanns freundlich und mit der Bersicherung, daß er die Etthefis außer Kraft gesetzt habe. Johann's Nachfolger, Papst Theodor (s. a. 642) trat ebenso entschieden gegen die Irrlehre auf, und gab dieß gleich anfangs in den drei Schreiben tund, mit welchen er auf die ihm zugesendete epistola synodica des an Pyrrhus' Stelle getretenen Patriarchen Paul antwortete 1). Diese kraftvolle Entschiedenheit trug das Ihrige zur Ermunterung und Stärkung Unentschiedener bei; der Metropolit Sergius von Cppern sendete in seinem und seiner Brüder Namen einen Brief an Theodor, mit der Berficherung, daß fie, bisher aus Schonung und Friedensliebe schweigend, nunmehr, vom Papste unterstütt, nicht länger mehr zu warten, und für das laute Bekenntniß ber rechtgläubigen Lehre das Martyrthum auf sich zu nehmen bereit seien. Bald ließ sich auch die africanische Kirche in einer Reihe von Synoden gegen den Monotheletismus vernehmen, hauptsächlich auf Betrieb des Abtes und Bekenners Maximus, welcher bereits mit Sophronius sich auf das Innigste verständiget hatte, und nachdem er, aus Unzufriedenheit über die monotheletischen Umtriebe, sein Kloster in Constanti= nopel verlassen, sich nach Alexandrien begeben hatte, und von dort aus rastlos mit dem ganzen Aufwande seines Geistes und seiner Rraft gegen die neue Irrlehre wirkte. Auf Begehren der africani= schen Bischöfe erließ Papst Theodor ein Mahnschreiben an Paul von Constantinopel, der trot seiner anfänglichen Rechtgläubigkeits. versicherungen doch gang monotheletisch gefinnt war, und dies auch in seiner Antwort auf Theodor's Mahnung unverholen aussprach. Theodor sprach demnach die Absehung über Paul aus; dieser rächte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Labbe VI, p. 4534 ff.: Epistola Theodori Papae synodica ad Paulum Patriarcham Constantinopolitanum — Exemplar propositionis transmissae Constantinopolin — Epistola Theodori Papae ad Episcopos qui consecraverunt Paulum Patriarcham.

sich hiefür, indem er die papstlichen Legaten mißhandeln ließ, und den Kaiser Constans zur Publicirung des sogenannten Tuzos beredete (a. 648). Der Tinog verdammte zwar nicht gleich der "Ex-Feois die Lehre von zwei Willen, verbot aber jede weitere Erorterung über die Frage, ob Ein Wille und Eine Energie, ober zwei Billen und Energien in Chriftus anzunehmen seien. Durch diese Borgange bewogen, berief Papst Martin I im Jahre 649 eine Synode im Lateran, die an Ansehen den ökumenischen nahesteht, und aus 105 Bischöfen aus Italien, Sardinien, Sicilien, Africa bestand. Die Synode recolligirte in ihren Berhandlungen Alles, was seit Entstehung der monotheletischen Barefie geschehen war, beleuchtete den Widerspruch der Lehre von Einem Willen und Giner Thatigkeit mit den Lehren des Papstes Leo, der Synode von Chalcedon, der heiligen Schrift; führt die Aussprüche und Lehren der beiligen Bater vor, auf welche fich die Monotheleten falschlich beriefen, zeigt die Affinität der monotheletischen Behauptungen mit den schon früher verurtheilten Irrthumern verschiedener haretiter (des Arianers Lucius, des Apollinaris, Severus, Theodor von Mopsveste, Restorius, Themistius u. s. w.), welche sammtlich nur Einen Willen und Gine Energie gelehrt hatten. Demzufolge werden die neuen haretiter zusammt ihren Gapen, und zusammt der Etthesis, bem Typus und deren Anhängern mit dem Banne belegt. Diese erhabene That des heiligen Papstes Martin wurde mit dem Martyrium gefront. Während noch die Synode tagte, schickte ber Raiser den Rammerherrn Olympius als Egarchen nach Italien, um den Papst zu greifen und die Annahme des Typus zu erwirken. Der wunderthätige Schut Gottes vereitelte das Borhaben des dem Papste nachstellenden Olympius, der darüber in sich gieng, und statt den kaiserlichen Auftrag zu erfüllen, in Sicilien den Kampi mit den Saracenen suchte. Im Jahre 653 kam ein neuer Exard, Calliopa, nach Rom, der bei der Stimmung des römischen Bolkes nicht magte, gegen den Papft öffentlich feindselige Absichten tund, jugeben, sondern um Mitternacht fich seiner bemächtigte, und bem Bolke bei ruchbar gewordener Gewaltthat vorspiegelte, daß es sich gar nicht um den Glauben handle. Nur mit Gewalt ließen sich die vielen Freunde und Verehrer des heiligen Bischofes von ihrem Hirten trennen, der auf ein Schiff geschleppt, und vorläufig nach Razos, endlich nach Constantinopel gebracht murde. Seine Leiden

während der Fahrt, und weiter in den Gefängniffen von Conftantinopel und lettlich als Berbannter in Cherson find von ihm selbst 1), und ausführlicher von einem seiner begeisterten Berehrer geschildert 2). Er starb am 16. September 655, seine Leiche wurde in der Kirche der heiligen Jungfrau von Blacherna beigesett. Die lateinische Kirche verehrt ihn als Martyrer, die griechische als Betenner. — Zu den Theilnehmern an der lateranensischen Synode geborte auch der Abt Maximus, der s. a. 646 in Rom sich aufhielt und wesentlich für das Zustandetommen der Synode gewirkt hatte. Selbstverständlich murbe denn auch Maximus ergriffen und nach Constantinopel gebracht; den Borwurf eines reichsverratherischen Einverständnisses mit den Arabern wies er mit glänzender Bered. samteit zurud, und ebenso machte er Diejenigen verftummen, welche ihm die Richtanerkennung des kaiserlichen Typus als Berbrechen anrechnen wollten 3). Nachdem man ihn vergeblich durch Überredung umzustimmen gesucht hatte, griff man zu den emporendsten Mißhandlungen; es wurde ihm die Zunge ausgeschnitten, und der rechte Arm abgehauen. Er starb in der Berbannung a. 662, nachbem er wunderbar noch einmal die Gabe der Sprache erlangt und den Tag seines Todes vorausgesagt hatte. Maximus stammte aus vornehmem Geschlechte, und hatte in früher Jugend durch seine außergewöhnliche Begabung die Aufmerksamkeit des Raisers Beraklius auf fich gezogen, der ihn zu seinem erften Geheimschreiber erhob. Im J. 630 nahm er das Mönchsgewand und wurde Abt bes Rlofters, in bas er fich jurudgezogen hatte. Er verließ es zweimal, um sich nach Alexandrien zu begeben; das erstemal traf er daselbst mit Sophronius, das zweitemal mit Pyrrhus zu-

<sup>1)</sup> Epp. bei Labbe VII, p. 64-67; 75-78.

<sup>2)</sup> Labbe VII, p. 68-75: Commemoratio eorum, quae saeviter et sine Dei respectu acta sunt a veritatis adversariis in sanctum et apostolicum novum revera consessorem et martyrem Martinum papam Romae per epistolam cujusdam Christianissimi, directam his, qui sunt in occidente seu Romae, et in Africa, orthodoxis Patribus.

<sup>3)</sup> Sein Berhör, seine und seiner mitgefangenen Freunde Briese, die Relation seiner Disputation mit dem Bischose Theodosius von Casarea, der ihn setztich noch bearbeiten sollte, dei Gallandi XIII, p. 50 — 78, und in Maximi Opp. (ed. Combesis) Tom. I: Vita et certamen S. Maximi, n. 17—40 (p. XIV — XXVIII) und Acta (p. XXIX — LXVI).

sammen; von da an war er die bewegende Seele des Kampses gegen die Irrlehre, dem er die ganze zweite Hälfte seines mehr als achtzigjährigen Lebens opferte, um es als ehrwürdiger Martyr und Bekenner zu enden.

Mit den Martyrien der beiden heiligen Manner waren die Anstrengungen des Monotheletismus gegen das rechtgläubige Bekenntniß ber Rirche erschöpft und gebrochen; Constans magte nicht, die Romer noch weiter durch Drängen auf Anerkennung des Typus zu reizen; er nahm im Gegentheile die epistola synodica des Papstes Bitalian, der seine Erhebung auf den römischen Stuhl meldete, freundlich an, und erwiderte die Meldung mit Geschenken an das römische Bolt, ja er befuchte sogar Rom (a. 663), und begab sich hierauf nach Sprakus, wo er, wegen seiner vielen Erpus fungen verhaßt, im Babe meuchlings ermordet wurde (a. 668). Sein Sohn und Nachfolger Constantinus Pogonatus munschte, obwol anfangs nicht ganz rechtgläubig gefinnt, eine Aussöhnung swischen der morgenländischen und abendländischen Rirche, und so kam unter Papst Agatho a. 680 die sechste allgemeine Synode ju Constantinopel zu Stande, in welcher ber Monotheletismus als ein Ausfluß des Monophysitismus und implicite Läugnung der Wahrhaftigkeit der Menschennatur Christi formlich verurtheilt, und über die Hauptvertreter desselben, angefangen von dem arabischen Bischofe Theodor von Pharan, mit welchem Sergius die ersten monotheletischen Berhandlungen angeknüpft hatte, bis berab auf den kindischen Greis Polychronius, der mahrend der Synode die Wahrheit des Monotheletismus durch das Wunder einer Todtenerweckung beweisen wollte, mit dem Anathem belegt.

Noch einmal wurde für kurze Zeit der Monotheletismus durch den Usurpator Bardanes erneuert (a. 711), der sich Kaiser Philippicus nannte, aber bereits nach zwei Jahren abgesetzt und geblendet wurde. Der an seine Stelle tretende Anastasius II war rechtgläusbig gesinnt, bei seiner Krönung wurde die sechste allgemeine Synode seierlich anerkannt, und diese Anerkennung auf zwei nach einander folgenden Synoden zu Constantinopel (a. 715 u. 716) bestätiget.

#### §. 298.

Die bundige Gegenerklärung gegen ben monotheletischen Irrthum ist die epistola synodica des Patriarchen Sophronius 1), welche die kirchliche Incarnationslehre zu ihrem Hauptgegenstande hat, obwol sie vorausgebend auch die Trinitätslehre, und gegen Ende, mit Beziehung auf die origenistischen Irrihumer, Die Lehren der driftlichefirchlichen Rosmologie entwickelt. Die driftologischen Entwickelungen des Briefes geben von der durch kirchliche Lehrbestimmungen festgestellten Ginheit ber Person in zwei Raturen aus. Christus ist er xai dvo. Die beiden Raturen beharren in ihren wesentlichen Eigenthümlichkeiten, und Christus bort demnach nicht auf, obwol der Person nach Eins, der Natur nach doppelt zu sein. Er wirkt quoixog die Werke jeder Natur (odoia) gemäß der einer jeden Ratur zukommenden wesenhaften Qualität oder natürlichen Eigenthumlichkeit, und verrichtet demzufolge die Werke jeder Natur Wir konnen uns nicht denken, wie je die Gottheit vollkommen. ohne Leib die eigenthümlichen Werke des Leibes hätte quoixõs wirken mogen; und daß der Leib ohne die Gottheit nicht der Gottheit wesentlich angehörige Werke wirke, ist für sich klar. Der Immanuel aber, der beide Naturen in sich faßt, hat die Werke einer jeden der beiden Naturen gewirkt, als Gott die göttlichen, als Mensch die menschlichen. Jede ber beiden Raturen in ihm wirkte, was ihr eigen ift, in ungetheilter und ungemischter Gemeinschaft mit der anderen; der Logos wirkte, mas des Logos ist, in Gemeinschaft mit dem Leibe, der Leib vollzog, was des Leibes ist, in Gemeinschaft mit dem Logos. So wenig die beiden Raturen in Eine zusammenfloßen, ebenso wenig konnen bie Energien (operationes) der beiden Raturen in Eine unterschiedlos zusammengefloffen sein; der Unterschied der Naturen wird ja eben nur aus dem Unterschiede der Energien erkannt. Aber die Energie ber menschlichen Natur bethätigte sich nicht unabhängig vom Logos, dem hypostatischen Principe der Personlichkeit Christi; der Gott in ihm gab und ge-

<sup>1)</sup> Enthalten unter den Acten der 6ten allgemeinen Spnode, act. X, siehe Labbe VII, p. 1245 ff. (bloß in latein. Texte); Hardouin III, p. 1272 ff.; Mansi XI, p. 480 ff.-

mahrte der menschlichen Natur, wann er wollte, Zeit zu wirken und zu leiden, mas ihr eigen ist; und er verlieh ihr dieß, damit seine Menschwerdung nicht für bloßen Schein gehalten werde. Sein göttlicher Wille war nicht etwa den physischen und sarkischen Bewegungen seiner menschlichen Natur unterthan; sondern er ließ diese in sich zu, wann und soweit er wollte; ebenso war er unbedingt Berr über seine menschlichen Leiden und handlungen, und fie hatten nur deßhalb statt, weil er es so zuließ und wollte. Demnach war in ihm das Menschliche über die gewöhnliche Ordnung des Menschendaseins hinaus; hat er doch die Menschennatur nur dann und insoweit angenommen, wann und inwieweit er es wollte. Dems gemäß lehren die heiligen Bater, daß alle Energie dem Einen Sohne angehöre, welcher Natur aber das Gewirkte eigen sei, hänge von der Art der Energie ab, durch welche das Gewirkte geworden. Sie unterscheiden demnach gottartige und menschenartige Energien, und wieder andere, die Beides zugleich an fich haben, von welcher Art jene χοινή (χαινή) χαὶ θεανδριχή ενέργεια des Dionysius Ares. pagita ift (vgl. Dben §. 297), die durch ihre zusammengesette Benennung auch bereits das Borhandensein einer unvermischten, wenn schon innigst einigen doppelten Thatigkeitsart anzeigt.

## §. 299.

Der geistige Hauptträger des Kampses gegen den Monothele tismus ist Maximus, dessen Disputatio cum Pyrrho den neueren Conciliensammlungen einverleibt ist 1). In seinen von Combesis gesammelten Werken 2) sindet sich aber außerdem eine ganze Reihe größerer und kleinerer Abhandlungen und Aussätze, welche sämmtlich der Monotheletenstrage gewidmet sind. Dieselben sind größtentheils an ihm befreundete Personen gerichtet; so an den cyprischen Presbyter Maxinus 3), der vielleicht mit dem Diakon Ma-

<sup>1)</sup> Labbe VI, p. 1537 — 1588; Mansi X, p. 709 — 760. Eine fast volls ständige übersetzung ber Disputatio cum Pyrrho in Hefele's Conc. Gesch. Bb. III, S. 167 — 181.

<sup>2)</sup> Maximi Opp., Tom. II, p. 1-159; Disp. c. Pyrrh., p. 159-195.

<sup>\*)</sup> Ep. ad Marinum presbyterum; L. c., p. 1-17; Ad eundum p. 18-27; Tomus dogmaticus ad Marinum presbyterum, p. 123-134; Theodori

rinus 1) identisch ist; an den Bischof Rikander 2), an die Klöster und Gläubigen Siciliens 3), an den Bischof Stephanus von Dor über die Etthesis 4), an den Mönch Theodor 5). Nebstdem sind noch einige andere kleine Aufsäte zu erwähnen, welchen keine persönliche Widsmung vorgesetzt ist 6).

Marinus hatte ben Maximus gebeten, ihm zu sagen, was er von der Meinung der Monotheleten halte, welche behaupteten, daß θελημα, θέλησις, βουλή, προαίρεσις, γνώμη, εξουσία, δόξα, φρόmois völlig gleichbedeutend seien, daß Gott und die Beiligen einst nur Einen Wilken (θελημα) haben werden, und demnach auch in Christus nur Ein Felqua nooaionrixov vorhanden sein konne. Dieß ist natürlich Alles unrichtig, und beruht auf Mangel an Einficht in die Bedeutung, welche mit jedem der angeführten Ausdrucke zu verbinden ift.  $\Theta \epsilon \lambda \eta \mu \alpha$  ist das natürliche Begehren ( $\delta \acute{v}$ ναμις του κατά φύσιν όντος δρεκτική), προαίρεσις, bas deliberirte Begehren, bei welchem opegie (Begierde), Boukh und zoiois concurriren. Boudnois ist die Richtung des natürlichen Begehrens auf ein bestimmtes im Gedanken aufgefaßtes Object; damit aus ber βούλησις eine προαίρεσις werde, muß das Bunfchen in einen überlegten Entschluß sich verwandeln. Die Überlegung oder Berathung (βουλεύσις) hat das προαιρετόν jum Ziele d. h. Dasjenige, was man vorzuziehen hat, wobei die zeiois den Ausschlag zu geben

Byzantini ac Pauli Patriarchae Synodicarii Quaestiones et Maximi responsa ad Marinum presbyterum p. 116 — 122.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tomus dogmaticus ad Marinum Diaconum in Cypro missus. L. c., p. 34-46.

<sup>2)</sup> Ad Nicandrum Episcopum, de duabus in Christo operationibus, p. 46 — 58.

<sup>5)</sup> Hegumenis, Monachis ac catholicis populis per Siciliam constitutis, p. 58—69.

<sup>4)</sup> L. c., p. 81 — 98. Stephan von Dor (in Palastina) ist eine ber besteutenberen Personlichseiten im Monotheletenstreite. Bergl. seine Eingabe an die lateranensische Synode: Labbe VII, p. 106—115; Mansi X, p. 894 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c., p. 151 u. ff.

<sup>6)</sup> Ad illud: Si possibile est, transeat a me calix. Opp. Tom. II, p. 32 — 34; De duabus in Christo voluntatibus p. 98—115; Non posse dici unam in Christo voluntatem p. 146. 149.

hat. Gegenstand der Berathung ift für uns das Bollbringbare (πρακτόν), dessen Ende und Ausgang jedoch noch nicht sicher ist; benn ware die Sache im Boraus gewiß ober ware fie unmöglich, so ware jede Deliberation überflüssig. Aus der noocioeois, die sich nach vorausgegangener Deliberation für etwas Bestimmtes ent= scheidet, geht der Beschluß (γνώμη) hervor, von welchem abermals die efovoia als Bermögen der Ausführung und Bollbringung ju unterscheiden ist. Daß προαίρεσις und δόξα zwei hochst verschie= dene Dinge sind, braucht faum gesagt zu werden; doga ift ein theoretisches Dafürhalten ohne Beziehung auf irgend ein, damit etwa zu verbindendes praktisches Vorhaben. Ebenso ift von der προαίρεσις die φρόνησις grundverschieden; diese schließt wol auch eine destig in sich, deren Object aber ein gang anderes ift; benn die φρόνησις wird definirt als όρεξις θεωρητική λογικών καί γνωστιχών μαθημάτων; und das φρόνημα als die aus der φρόνησις erwachsene γνώσις του φρονηθέντος πράγματος. Damit ift nun zur Benüge bargethan, daß die genannten Termini feined= wege in ihren Bedeutungen ibentisch seien. Wollte man entgegenhalten, daß sie doch unter das gemeinsame Genus: opeges geboren. so könnten mit gleichem Rechte alle Unterschiede der mannigfaltigen Species der lebenden Wesen der Schöpfung als indifferent erklart werden, weil ja alle unter den gemeinsamen Begriff des Lebendigen fallen. Solcher Art könnte aber nur Derjenige urtheilen, welcher für die in der geordneten Mannigfaltigkeit bestehende Schonbeit der Schöpfung (διακόσμησις) keinen. Sinn hat, gleichsam als ob es keine sachlichen Unterschiede, sondern nur viele Worte gur Bezeichnung bes fachlich Ginen gabe. Gine ebenso unflare Bereinerleiung liegt der weiteren Behauptung zu Grunde, daß Gott und die Beiligen einst nur Einen Willen haben werden. Gewiß, sie werden Einen Willen, aber nicht Einerlei Willen haben. Seligen werden Einen Willen mit Gott haben, wie sie hinausgehoben über die Region des wahlfreien und darum auch peccablen Thuns, welches fich bloß auf die Mittel jum letten 3wede bezieht, in unwandelbarer und unzertrennlicher Gemeinschaft mit Gott leben werden. In dieser Gemeinschaft laffen fich aber verschiedene Grade unterscheiden nach der Gradverschiedenheit des zeitlichen Begehrens und Strebens nach Gott; wer Gott inniger begehrt hat, wird auch mit Gott inniger vereiniget sein. Wenn demnach alle Beiligen mit

rinus') ibentisch ist; an den Bischof Rikander', an die Rlöster und Gläubigen Sicilien8 3), an den Bischof Stephanus von Dor über die Etthefis 4), an den Monch Theodor 5). Rebstdem find noch einige andere fleine Auffate zu ermähnen, welchen feine personliche Bidmung vorgesett ist 6).

Marinus hatte den Maximus gebeten, ihm zu sagen, was er von der Meinung der Monotheleten halte, welche behaupteten, daß θελημα, θελησις, βουλή, προαίρεσις, γνώμη, έξουσία, δόξα, φρόmois völlig gleichbedeutend seien, daß Gott und die Beiligen einst nur Einen Willen (θελημα) haben werden, und demnach auch in Christus nur Ein Felnua neoaientixov vorhanden sein konne. Dieß ist natürlich Alles unrichtig, und beruht auf Mangel an Einficht in die Bedeutung, welche mit jedem der angeführten Ausdrude zu verbinden ift. Θέλημα ift das natürliche Begehren (δύναμις του κατά φύσιν όντος δρεκτική), προαίρεσις, bas beliberirte Begehren, bei welchem ogegie (Begierde), Boukh und xoiois concurriren. Boudnois ist die Richtung des natürlichen Begehrens auf ein bestimmtes im Gedanken aufgefaßtes Object; damit aus der βούλησις eine προαίρεσις werde, muß das Wünschen in einen überlegten Entschluß fich verwandeln. Die Überlegung oder Berathung (βουλεύσις) hat das προαιρετόν zum Ziele d. h. Dasjenige, was man vorzuziehen hat, wobei die xolois den Ausschlag zu geben

-- 86t

transeat a me ealix. Opp. ntatibus p. 98-115:



Byzantini ac Pauli Patriarchae Synodicarii Quaestiones et Maximi responsa ad Marinum presbyterum p. 116-122.

<sup>1)</sup> Tomus dogmaticus ad Marinum Diaconum in Cypro missus. L. c., p. 34 - 46.

<sup>2)</sup> Ad Nicandrum Episcopum, de duabus in Christo eperationibus, p. 46 **--** 58.

<sup>5)</sup> Hegumenis, Monachis ac catholicis populis per Siciliam constitutis, p. 58—69.

<sup>4)</sup> L. c., p. 81 - 98. Stephan von Dor (in Balaftina) ift eine ber bebeutenberen Perfonlichkeiten im Monotheletenftreite. Bergl. seine Gingabe an die lateranenfische Synode: Labbe VII, p. 106-115; Manoi X. p. 894 ff.

<sup>5)</sup> L. c., p. 151 # ff.

<sup>&#</sup>x27;) Ad illad: 'es.

hat. Gegenstand ber Berathung ist für uns das Bollbringbare (πρακτόν), dessen Ende und Ausgang jedoch noch nicht sicher ist; benn ware die Sache im Boraus gewiß ober mare sie unmöglich, so ware jede Deliberation überflüssig. Aus der mooaipeois, die sich nach vorausgegangener Deliberation für etwas Bestimmtes entscheidet, geht der Beschluß (yvaun) hervor, von welchem abermals die efovoia als Bermögen der Ausführung und Bollbringung ju unterscheiden ist. Daß nooaigeois und doka zwei höchst verschie dene Dinge sind, braucht kaum gesagt zu werden; doza ift ein theoretisches Dafürhalten ohne Beziehung auf irgend ein, damit etwa zu verbindendes praktisches Borhaben. Ebenso ift von der προαίρεσις die φρόνησις grundverschieden; diese schließt wol auch eine destis in sich, deren Object aber ein ganz anderes ift; denn die φρόνησις wird definirt als όρεξις θεωρητική λογικών και γνωστιχών μαθημάτων; und das φρόνημα als die aus der φρόνησις erwachsene γνώσις του φρονηθέντος πράγματος. Damit ift nun zur Genüge bargethan, daß die genannten Termini keineswegs in ihren Bedeutungen identisch seien. Wollte man entgegen. halten, daß sie doch unter das gemeinsame Genus: ögegig gehören, so könnten mit gleichem Rechte alle Unterschiede ber mannigfaltigen Species der lebenden Wesen der Schöpfung als indifferent erklatt werden, weil ja alle unter den gemeinsamen Begriff des Lebendigen fallen. Solcher Art könnte aber nur Derjenige urtheilen, welcher für die in der geordneten Mannigfaltigkeit bestehende Schonbeit ber Schöpfung (διαχόσμησις) keinen. Sinn hat, gleichsam als ob es keine sachlichen Unterschiede, sondern nur viele Worte gur Bezeichnung bes fachlich Ginen gabe. Gine ebenfo unklare Bereinerleiung liegt der weiteren Behauptung zu Grunde, daß Gott und die Beiligen einst nur Einen Willen haben werben. Gewiß, sie werden Einen Willen, aber nicht Einerlei Willen haben. Die Seligen werden Einen Willen mit Gott haben, wie sie hinausgehoben über die Region des wahlfreien und darum auch peccablen Thuns, welches sich bloß auf die Mittel zum letten 3wecke bezieht, in unwandelbarer und ungertrennlicher Gemeinschaft mit Gott leben werden. In dieser Gemeinschaft laffen fich aber verschiedene Grade unterscheiden nach der Gradverschiedenheit des zeitlichen Begehrens und Strebens nach Gott; wer Gott inniger begehrt hat, wird auch mit Gott inniger vereiniget sein. Wenn demnach alle Beiligen mit

Sott Eines Willens sind, so wird doch τω της χινήσεως τρόπω 1). eine Unterschiedenheit ihrer Billen unter fich und vom göttlichen Willen bestehen. Die Seiligen sollen einst mit Gott Eines Willens sein; diese Willensübereinstimmung hat zu ihrem Objecte das Beil Aller, welchen es von Gott bestimmt ift. Run aber ift es offenbar etwas Anderes, das Heil spenden wollen, und wieder etwas Anderes, zu wollen, daß das Heil gespendet werde; Ersteres ist Wille Gottes, Letteres Wille ber Heiligen, also werden die Willen der Heiligen vom Willen Gottes unterschieden sein. Der Wille ist keine Gub= stanz, sondern eine Qualität, also ein Accidens. Als Accidens charakterisirt er entweder die Essenz oder die Person, welcher er inharirt. Soll er die Essenz charakterisiren, so heißt, Gott und den Beiligen Einen Willen beimessen, so viel, als die Natur Gottes und der Heiligen identificiren; charakterisirt er die Person, so folgt aus der erwähnten Behauptung die Personseinheit Gottes und der Beiligen.

Aus dem Gesagten ergibt sich nun auch bereits die Falschheit der Monotheletenlehre. Soll der Eine Wille Christi den natürlichen Willen bedeuten, so folgt, daß Christus eine besondere Natur sei, weil der natürliche Wille eine bestimmte Natur charakterisirt. Ist Christus eine besondere Natur, so ist er nicht Gott und nicht Mensch, sondern ein Drittes, was Keines von Beiden ist. Sollte er in dieser Singularität seiner Natur dennoch Gott sein, so ist seine Natur eine zweite Gottheit neben der ersten. Soll man unter dem Einen Willen Christi das nooaioexixóv Christi verstehen, so ist dieses in Übereinstimmung (xarà qvoiv) oder außer einer

<sup>1)</sup> Bur Erklärung bes Ausbrudes κίνησις seten wir solgende Stelle her, welche die gesammte Entsaltung ber auf den Zwed gerichteten Willensthätigkeit barlegt: Οὐκοῦν ἡ προαίρεσις προςλαβοῦσα τὴν ἐπὶ τοῖς ἐφ' ἡμὶν δομήν τε καὶ χρήσιν, πέρας τῆς ὅρεξεν ἡμίν λογικῆς ὑπερέχει κινήσεως. τὸ γὰρ φύσει λογικὸν, δύναμιν ἔχον φυσικὴν τὴν λογικὴν ὅρεξιν, ἢν καὶ βέλησιν τῆς νοερᾶς καλοῦσι ψυχῆς ὁρέγεται καὶ λογίζεται καὶ λογισάμενον βούλεται . βούλησιν γὰρ εἰναί φασιν, οὐ τὴν ἀπλῶς φυσικὴν, ἀλλὰ τὴν ποιάν τουτέστι, τὴν περί τινος θέλησιν καὶ βουλόμενον, ζητεῖ καὶ ζητοῦν, σκέπτεται καὶ σκεπτόμενον, βουλεύεται καὶ βουλόμενον, κρίνει καὶ κρίνον , προαιρείται καὶ προαιρούμενον, όρμᾶ καὶ ὁρμοῦν, κέχρηται καὶ χρώμενον , παδεται τῆς δρεκτικῆς ἐπ' ἐκεῖνο κινήσεως. Ο p p. Το m. H, p. 9.

folden Übereinstimmung (napà piow) zu denken. Im ersteren Falle ist die Bollkommenheit des Willens Christi von seinen Ents scheidungen abhängig, im letteren Falle sogar der Gefahr eines Handelns gegen die Natur, also einer migbräuchlichen Anwendung des Willens preisgegeben. Den Willen Chriffi als noowierixòv auffaffen, heißt seinen Willen von jenem des Baters und heiligen Geistes trennen. Demnach haben auch die heiligen Bater, welche von einer noowigeoig der Menschennatur Christi sprachen, dabei immer entweder an die quoixy Fedgois, oder an eine blok aus heiledkonomischen Zweden bei Christus statthabende προαίρεσις Er wollte uns nämlich zeigen, wie man durch die recht Wahl zur unwandelbaren Festigung des Willens in Gott gelange, und und diese Unwandelbarkeit zuwenden, in welcher er selbst vom Beginne ber Menschwerdung an sicher ruhte, während er nebenbei alles Menschliche, die Sünde ausgenommen, annahm, um so das Christus hatte Beil der Menschheit zu wirken und zu vollbringen. also auch einen von seinem göttlichen Willen zu unterscheidenden menschlichen Willen, ber jedoch vom Anbeginn in die innigste Einis gung mit dem göttlichen Willen aufgenommen war, so daß dem nach die Prädicate χωρίς τομής und δίχα συγχύσεως, welche von der Union der beiden Raturen Christi ausgesagt werden, in folgerichtiger Consequenz auf die beiden Willen Christi zu übertragen find.

# **§.** 300. .

In ber Schrift ad Nicandrum leitet Maximus die Lehre von zwei Energien in Christus als nothwendige Folgerung aus dem tirchlich festgestellten Dyophysitismus der Person Christi ab. Die Wahrhaftigkeit der Menschennatur Christi muß sich durch ihre Thätigkeiten beweisen; wer Christo den menschlichen Willen abspricht, macht sich einer ähnlichen Berstümmelung der menschlichen Ratur Christischuldig, wie Apollinaris, welcher ihr das menschliche Bernunstvermögen absprach. Die richtige Consequenz des Monothele tismus ist eigentlich der Arianismus, welcher Christo die menschliche Seele vollkommen absprach; denn wo keine Energie sich offen bart, dort kann man auch kein Leben und kein Princip eines Lebens voraussehen. Darnach wäre also die menschliche Ratur Christian sich etwas Unlebendiges und Todtes, und man hätte, um dieser

ungereimten Borstellung auszuweichen, noch um einen Schritt weiter zu gehen, und allenfalls, wie einige Apollinaristen wirklich thaten, die Incarnation als Verwandlung des Göttlichen in eine Fleischesnatur aufzufassen. Wer erschrickt nicht vor solchen Consequenzen? In Christo soll nur Eine Energie sein; dieser Sat läßt sich mit der Zweiheit der Naturen in Christo nicht vereinbaren. Soll die Eine Energie etwa unter die zwei Raturen getheilt sein? Sie verträgt aber eine solche Theilung nicht, ohne sich in Unmacht zu verflüchtigen, und damit auch ihr Subject als ein nichtiges erscheinen zu laffen. Goll fie aber ungetheilt ber ganzen gottmenschlichen Berson Christi angehören, so muß sie einander ausschließende Eigenschaften an sich haben, geschaffen und ungeschaffen, sterblich und unsterblich, endlich und unendlich sein. Wer mag sich folche un= denkbare Dinge aufnöthigen lassen! Man beruft sich zur Rechtfer= tigung der Formel mia evegyeia vergeblich auf den einen oder an= beren Ausspruch ber vorangegangenen großen Rirchenlehrer. migversteht den Areopagiten völlig, wenn man seine Θεανδρική evequesa hieher beziehen zu können glaubt (vgl. Dben §. 296); und ebenfo verfehlt ist die Hinweisung auf Chrill's µia zai συγγενής δι' άμφοιν επιδεδειγμένη ένεργεια. Denn Chrill hat hier wesents lich die Personseinheit im Auge, und faßt die Thatigkeiten der in Christus über sich felbst erhobenen Menschennatur als Wirkungen des Logos durch die an sich unpersonliche Natur; sie wirkt auf Geheiß bes Logos, und wirkt in diesen Bethätigungen ihrer selbst mit einer durch die innigste Einigung mit dem Logos-ihr zustromenden Kraft, um deren willen er sie auch ovyzevás nennt — ein Ausdruck, der um so weniger migverftanden werden kann, da er unter verwandten Bedeutungen auch bei Gregor von Razianz vortommt, welcher z. B. den Auferstehungsleib συγγενή τη ψυχή την σάρχα, den heiligen Geist einen συγγενής des Sohnes, die Taufe eine in der Application ihrer Wirkungen auf Seele und Leib ovyyerws exovoa Jeganeia nennt. Zudem behauptet Chrillus, zu verschiedenen Malen ausdrücklich eine doppelte Energie Christi, und ist der Einzige, bei welchem, und dieß nur einmal, der Ausdruck wich evegyeen vorkommt; die übrigen Bater 1) lehren durchgangig-mit mehr ober minder birecten Ausdruden eine doppelte Energie.

<sup>1)</sup> Bgl. beren Allegationen in Maximi Opp. II, p. 154 ff.

### §. 301.

Die an den palästinensischen Bischof Stephanus von Dor gerichtete Schrift gegen die Etthesis des Raisers heraklius enthält die positive Begründung der Lehre von zwei Willen und Energien Chrifti aus den Zeugnissen der Schrift und der Bater. Das Wort ist Fleisch geworden — beginnt Maximus — um durch Annahme der Menschheit die franke Menschennatur zu heilen und wieder herzustellen, und zwar auf dieselbe Art, auf welche der Mensch sie verdorben hat; da nun der Mensch eben durch den Mißbrauch seines Willens gesündiget hat, so mußte der menschgewordene Sohn Gottes mit der menschlichen Ratur auch den menschlichen Willen und die menschliche Wirkungsfähigkeit annehmen, auf daß fie in Christus zu ihrer ursprünglichen Integrität hergestellt sich batstelle und zur heilung ber franken Menschheit wirksam concurrine. Daß in ihm ein menschlicher Wille und eine menschliche Energie thatsächlich vorhanden gewesen, lehrt die Schrift in allbekannten Stellen: Mark, 6, 48; 7, 24; 9, 29; Joh. 1, 43; 7, 1; Matth. 26, 17; 27, 34; es heißt da: Voluit praeterire eos, voluit exire, nolebat ambulare, volebat comedere pascha, nolebat acetum bibere u.f. w., und es ist zugleich von den diese menschlichen Wollungen begleitenden Willensthätigkeiten die Rede, neben welchen andere davon verschiedene göttlicher Art erwähnt werden. Athanasius bemerkt, daß Christus Matth. 26, 39 δύο Θελήματα zeige; Gregor von Nazianz 1) sagt, der Sohn sei vom himmel niedergestiegen, nicht um seinen Willen, sondern jenen des himmlischen Baters zu vollbringen; Gregor von Ryssa 2) spricht von einem Willen der Seele Christi, den Aussätigen zu beilen; die Rede des heiligen Chrysostomus: In eos qui Missae non interfuerunt, et quod Filius Patri sit consubstantialis, enthält verschiedene Stellen, in welchen zwischen gottlichem und menschlichem Willen Christi unterschieden wird; Cyrillus kommt sowol in seinem Thesaurus (c. 24) als auch in seinem Commentar über Johannes auf das Erschaudern Christi vor dem Tode zu sprechen, und findet darin das Bermögen eines vom Willen des Vaters, also göttlichem Willen, unterschiedenen

<sup>1)</sup> Oratio 2 de Filio.

<sup>- 2)</sup> Or. 1 in Pascha.

nolle mori. Ahnlich Severianus von Gabala. Ebenso führt Maximus für die doppelte Energie Christi eine Reihe von Stellen aus Ambrosius, Cyrillus, Papst Leo, Chrysostomus vor; und zeigt dann durch weitere Citate aus Apollinaris, Polemo, Themistius, Theodosius, Theodor von Mopsveste, wie eben nur die Häretiser es seien, welche von Einem Willen oder Einer Wirksamkeit Christisprechen, welchen sich auffallend genug auch Nestorius und sein Schüler Paul der Perser anschließen. Dieses Zusammentressen zweier diametral entgegengesetzer häretischer Richtungen in der Läugnung des Dyotheletismus sei ein gewiß sehr merkwürdiger Umstand, der für sich allein schon nahezu eine Verurtheilung des Monotheletismus in sich schließe.

#### §. 302.

|

Ţ

ļ

ļ

1

Die Lehre von Einem Willen Christi - bemerkt Maximus in der Disputatio cum Pyrrho - ist eine widerfinnige und widerdriftliche Lehre; denn mas ist unheiliger, als zu sagen, berselbe Wille, der Alles geschaffen, habe nach der Menschwerdung Speife und Trank verlangt! Daß zwei Willen in Giner Person miteinander nicht vereinbar feien, ift eine leere Ginbildung; ber natürliche Menschenwille ist nicht gegen den göttlichen Willen gekehrt, ist er doch zusammt der Menschennatur ein Werk des göttlichen Willens. Also tann in Christus außer dem göttlichen Willen ganz wohl ein menschlicher Wille bestehen. Aus der Natürlichkeit des letteren die Unfreiheit besselben folgern wollen, ist widerfinnig; mußte ja, diese Folgerung zugegeben, auch der gottliche Wille Chrifti als naturlicher Wille des Logos unfrei sein. Wurzelt doch die Freiheit selbst in der Natur, und ist durch diese getragen. Die Tugenden des menschlichen Willens find nicht bloß etwas durch Freithätig= teit Entstandenes und Gebildetes, sondern zugleich etwas Natur= liches, sie find das gebildete Natürliche, ober vielmehr Dasjenige, was in der Natur von selber hervortritt, wenn durch die Ascese die Täuschungen der Sinne abgewehrt worden find. Bei Christus bedurfte es keiner solchen Ascese, da er durch den Logos in ihm allen Gefahren der Täuschung entrückt war; er besaß demnach von Anfang alle Tugenden des menschlichen Willens als etwas ihm gang Natürliches in innigfter Einigung seines menschlichen Willens

sammen; von da an war er die bewegende Seele des Kampses gegen die Irrlehre, dem er die ganze zweite Hälfte seines mehr als achtzigjährigen Lebens opferte, um es als ehrwürdiger Martyr und Bekenner zu enden.

Mit den Martyrien der beiden heiligen Manner waren die Anstrengungen bes Monotheletismus gegen bas rechtgläubige Bekenntniß der Kirche erschöpft und gebrochen; Constans magte nicht, die Römer noch weiter durch Drängen auf Anerkennung des Typus zu reizen; er nahm im Gegentheile die epistola synodica des Papstes Bitalian, der seine Erhebung auf den romischen Stuhl meldete, freundlich an, und erwiderte die Meldung mit Geschenken an das römische Bolt, ja er befuchte sogar Rom (a. 663), und begab sich hierauf nach Sprakus, wo er, wegen seiner vielen Erpressungen verhaßt, im Bade meuchlings ermordet wurde (a. 668). Sein Sohn und Nachfolger Constantinus Pogonatus wünschte, obwol anfangs nicht ganz rechtgläubig gefinnt, eine Aussohnung zwischen der morgenländischen und abendländischen Kirche, und so kam unter Papst Agatho a. 680 die sechste allgemeine Synode zu Constantinopel zu Stande, in welcher der Monotheletismus als ein Ausfluß des Monophysitismus und implicite Läugnung der Wahrhaftigkeit der Menschennatur Christi formlich verurtheilt, und über die hauptvertreter desselben, angefangen von dem arabischen Bischofe Theodor von Pharan, mit welchem Sergius die ersten monotheletischen Berhandlungen angeknüpft hatte, bis berab auf den kindischen Greis Polychronius, der mahrend der Synode die Wahrheit des Monotheletismus durch das Wunder einer Todten. erweckung beweisen wollte, mit dem Anathem belegt.

Noch einmal wurde für kurze Zeit der Monotheletismus durch den Usurpator Bardanes erneuert (a. 711), der sich Kaiser Philippicus nannte, aber bereits nach zwei Jahren abgesetzt und geblendet wurde. Der an seine Stelle tretende Anastasius II war rechtgläubig gesinnt, bei seiner Krönung wurde die sechste allgemeine Synode seierlich anerkannt, und diese Anerkennung auf zwei nach einander folgenden Synoden zu Constantinopel (a. 715 u. 716) bestätiget.

§. 298.

Die bundige Gegenerklarung gegen ben monotheletischen Irrthum ist die epistola synodica bes Patriarchen Sophronius 1), welche die kirchliche Incarnationslehre zu ihrem Hauptgegenstande hat, obwol sie vorausgehend auch die Trinitatslehre, und gegen Ende, mit Beziehung auf die origenistischen Irrthumer, die Lehren der driftlich-firchlichen Rosmologie entwickelt. Die driftologischen Entwickelungen des Briefes gehen von der durch kirchliche Lehrbe= stimmungen festgestellten Einheit der Person in zwei Raturen aus. Christus ist er xai dvo. Die beiden Raturen beharren in ihren wesentlichen Eigenthumlichkeiten, und Christus hort demnach nicht auf, obwol ber Person nach Eins, ber Natur nach doppelt zu sein. Er wirkt quoixog die Werke jeder Natur (ovoia) gemäß der einer jeden Natur zukommenden wesenhaften Qualität oder natürlichen Eigenthümlichkeit, und verrichtet demzufolge die Werke jeder Natur vollkommen. Wir konnen uns nicht denken, wie je die Gottheit ohne Leib die eigenthümlichen Werke des Leibes hatte quoixõs wirken mögen; und daß der Leib ohne die Gottheit nicht der Gottheit wesentlich angehörige Werke wirke, ist für sich klar. Der Immanuel aber, der beide Naturen in sich faßt, hat die Werke einer jeden der beiden Naturen gewirkt, als Gott die göttlichen, als Mensch die menschlichen. Jebe ber beiben Naturen in ihm wirkte, was ihr eigen ist, in ungetheilter und ungemischter Gemeinschaft mit der anderen; der Logos wirkte, was des Logos ist, in Gemeinschaft mit dem Leibe, der Leib vollzog, was des Leibes ist, in Gemeinschaft mit dem Logos. So wenig die beiden Raturen in Eine zusammenfloßen, ebenso wenig konnen die Energien (operationes) der beiden Naturen in Eine unterschiedlos zusammengefloffen sein; der Unterschied der Naturen wird ja eben nur aus dem Unterschiede der Energien erkannt. Aber die Energie der menschlichen Natur bethätigte sich nicht unabhängig vom Logos, dem hypostatischen Principe der Personlichkeit Christi; der Gott in ihm gab und ges

<sup>1)</sup> Enthalten unter ben Acten ber 6ten allgemeinen Synobe, act. X, siehe Labbe VII, p. 1245 ff. (bloß in latein. Terte); Hardouin III, p. 1272 ff.; Mansi XI, p. 480 ff.-

von den Monotheliten gemeinte Eine gottliche Energie verstanden, so hätte er sie auf eine Weise bezeichnet, zufolge welcher sie als eine von der evegyeia des gottlichen Baters wesentlich verschiedene erscheinen müßte; denn diese lettere ist ganz gewiß nicht gottmenschlich, und kann es nicht sein. Pyrrhus ift geneigt, ben Entgegnungen des Maximus nachzugeben; nur noch ein Bedenken äußert er schließlich: Ob denn nicht alles creatürliche, und somit auch das menschliche Sandeln der göttlichen Energie gegenüber ein Leiden zu nennen, und darum neben der gottlichen Energie Christi keine menschliche zuzulassen sei. Darauf erwidert Maximus, daß die Dinge nicht aus einem Gegensaße durch bloße Regation erkannt werden; fonft mußte man alles Geschaffene bofe nennen, weil Gott gut ist; ebenso kann man nicht sagen, daß, wie die göttliche Bewegung Energie, Activität ift, die menschliche ein Leis den sei. Die Bater nennen die menschliche Thatigkeit nicht bloß ein Leiden, sondern auch δύναμις, ένέργεια, χίνησις u. s. w., und zwar nicht im Gegensaße zur göttlichen Thätigkeit, sondern nach ihrer eigenen Art und Weise, die sie vom Schöpfer erhalten hat Sofern sie z. B. erhaltend wirkt, heißt sie dévauis, sofern sie in allen Wesen derselben Art die gleiche ist, heißt sie evegyeic u. s. w. Und auch, wenn die Bater bas menschliche Wirken ein Leiden nannten, thaten sie dieß nicht im Gegensaße zum gottlichen Wirken, sondern in Rudsicht auf die vom Schöpfer eingepflanzte Art und Beise des menschlichen Wirkens selbst.

Pyrrhus bekannte sich am Schlusse des Gespräches für über, wunden, und sprach den Entschluß aus, die Gräber der Apostel zu besuchen, und mit der Kirche sich auszusöhnen. Eine dem Gespräche beigefügte Nachricht bestätiget die Ausführung des Beschlusses. Indes wurde Pyrrhus, wie anderweitig berichtet wird, wieder rückfällig; auf die Kunde hievon versammelte Papst Theodor die Bischöfe und Kleriser in der Peterstirche, trankte am Grabe des Apostelsürsten eine tintenseuchte Feder mit einem Tropfen aus dem im Kelche ausbewahrten heiligen Blute, und unterzeichnete damit die Berwerfung des Pyrrhus.

#### **§**. 303.

Die Schrift des Johannes Damascenus de duadus in Christo voluntatibus ') beginnt mit Erörterungen über den Unterschied von Ratur und Sppostase, und begrundet hieraus die Unrichtigkeit der nestorianischen und monophysitischen Anschauungen. Indem er bie Zweiheit der Naturen in der Einheit der Person nachweist, erörtert er, was den beiden Naturen als solchen, und namentlich ber menschlichen wesentlich eigen sei; zur Integrität ber letteren gehört neben allen anderen Kräften des Menschen offenbar auch der Wille (Gelnois) ober das sinnliche und vernünftige Begehren (όρεξις ζωτική και λογική). Θέλησις ist der Wille als Kraft; man bezeichnet aber häufig auch das Gewollte (Fednrov) mit dem Ramen Willen; dieser doppelte Sinn des Wortes Wille wird durch die Bezeichnung Θελημα umfaßt. Die Θελησις zusammt ihrer actuellen Bethätigung (Geleiv ri) gehört ber Ratur als solcher an, das Aelytor hingegen als ein yrwuixdr und überhaupt das nos de-Lew der Person, aber freilich nur bei Menschen und Engeln, indem die drei Personen der Gottheit Einen Willen haben 2), der unwandelbar und durch seine Natur actuell auf ein Einziges, nämlich auf das Gute gerichtet ist. Daraus folgt nun, daß auch Christus nach seiner göttlichen Natur d. h. soweit er eine der drei Personen der Gottheit ift, nur Eines, das Gute, wollen konnte; und da er nach seiner Menschwerdung Gott zu sein fortfuhr, so war er auch als Menschgewordener über das Denken und Wollen des Richt-Guten schlechthin erhaben. Somit fallen die vom menschlichen nos delew bergenommenen Bebenken der Monotheleten gegen einen mensche lichen Willen Christi hinweg; ein sündhaftes und gottwidriges κατ' ολκείαν γνώμην καλ ήδονην θελητόν ift bei Christus nicht denkbar. Die Bahl zwischen Gutem und Bosem, an welche wir übrige Menschen gewiesen find, ift Sache der Person, nicht der

<sup>1)</sup> Περί τῶν ἐν τῷ Χριστῷ δύο Φελημάτων καὶ ἐνεργειῶν. Opp. I, p. 527 — 554.

<sup>2)</sup> Αί τρεῖς ὑποστάσεις ἐν ἀλλήλαις εἰσὶ, καὶ ὁ Λόγος καὶ τὸ πνεὅμα τὸ ἄγιον δυνάμεις εἰσὶ τοῦ πατρός καὶ διὰ τοῦτο μία κένησες, καὶ ὡςαύτως τὸ αὐτὸ θελητόν. Ο. c., c. 24.

Ratur, und stammt aus Abam's Sünde, deren Folgen wir tragen; Christus ist diesen Folgen nicht unterworfen, und ist als Person nicht bloger Mensch, vielmehr subsistirt seine Menschheit in einer gottlichen Person. Beil seine menschliche Ratur an sich anypostatisch ift, so schreiben wir dem menschlichen Willen Chrifti nur dasjenige menschliche Wollen zu, welches ber menschlichen Ratur als solcher jutommt; dieses tann aber tein boses, gottwidriges, mit dem gottlichen Willen Christi unvereinbares Wollen sein, so gewiß die menschliche Natur und ihre Organisation ein Werk Gottes ist '). Die Einwendung der Monotheleten, daß es einen natürlichen Menschenwillen gar nicht gebe, sondern nur entweder einen göttlichen oder einen teuflischen, ist manichaisch und führt auf die absurdesten Dinge; möchte fie fich doch fragen, ob der Mensch, der einen guten, also göttlichen Willen hat, auch die Werke des göttlichen Willens zu verrichten vermögend ift? Wollten doch die Läugner des naturlichen Willens einsehen, daß kein Wesen Etwas verrichte ober vollbringe, wofür ihm nicht eine Anlage oder Fähigkeit von Ratur aus eigen ift; somit könnte auch der Mensch nicht wollen und wirken, wenn er nicht von Natur aus ein Vermögen zu wollen und zu wirken hatte. Bernunft und freier Wille constituiren bas göttliche Cbenbild im Menschen; hatte Christus keinen menschlichen Willen, so stellte er in seiner Menschlichkeit das gottliche Ebenbild als ein verstümmeltes dar. Wenn selbst in einer Fusion betero gener Naturen (z. B. Erde, Wasser, Luft, Feuer) die natürlichen Qualitäten der Mischungselemente (z. B. trocken, feucht, kalt, warm) bleiben, um wie viel mehr wird in der Union der beiden Naturen Christi, welche keine Fusion ist, Dasjenige erhalten bleiben, was zu den natürlichen Proprietäten der menschlichen Natur gehört!

Was vom menschlichen Willen Christi gilt, gilt auch von der Bethätigung desselben, die ja das Zeugniß seines Vorhandenseins ift. Die göttlichen Willensbethätigungen find über jede sinnliche

<sup>1)</sup> Οὐδὰ γὰρ ἐναντίον τῷ θειῷ θελήματι, τὸ φυσικὸν τοῦ ἀνθρώπου θὲλημα οὕτε ἡ φυσικὴ θελητικὴ δύναμις οὕτε τὰ φυσικῶς αὐτῆ ὑποκείμενα οὕτε ἡ φυσικὴ χρῆσις τῆς θελήσεως πάντων γὰρ τῶν φυσικῶν, τὸ θείον θελήμα δημιουργόν τά δε παρὰ φύσεν, μόνα ἐστὶν ἐναντία τῷ θειῷ θελήματι ὅπερ ἐστὶν ἡ κατ' οἰκείαν γνώμην τῶν ἀμαρτιμῶν ἡδονῶν ὁρεξις. Ο. c., c. 27.

Wahrnehmung, über jeden Begriff des Berftandes, ja über alle Zeit und alles Geschaffene erhaben; also können nicht alle Willens= bethätigungen Christi für unmittelbare Bethätigungen seiner göttlichen Natur genommen werden. Die Energie ift von der Natur unabtrennbar; nur Dasjenige ist ganglich unthätig, was gar nicht Unter Energie denkt man übrigens nicht ausschließlich an reine Activität, sondern jede natürliche Daseins = und Lebensäußerung gehört dahin, somit jede natürliche Bewegung, selbst die natürlichen Leidenheiten eines Lebendigen z. B. Hunger, Durft u. s. m. hatten Christo diese Energien gefehlt, so wäre er nicht wahrhaft Mensch gewesen. Die göttliche Natur hungert und dürstet nicht, ist und trinkt nicht; wenn Christus nicht wahrhaft mit Leibesaugen sah, nicht wahrhaft mit Ohren hörte, nicht wandelte, nicht mit Menschengedanken dachte, wie wir, so muffen wir die Wahrhaftigkeit der Incarnation in Abrede stellen. Nur wird man auch abermals in den Energien unterscheiden, mas der Natur, mas der Person an-Was in allen Wesen derselben Art sich findet, ist natür= lich, und menschliche Actionen folder Art schreiben wir auch ber menschlichen Natur Christi ju; als personlichen Agens aber erkennen wir Christum in seiner ungetheilten Ganzheit, unbeschadet der unvermischten Unterschiedenheit seiner beiden Raturen.

Wir haben den Inhalt der Schrift des Johannes Damascenus gegen die Monotheleten so weit wiedergegeben, als seiner Mittheislung nicht bereits durch die vorausgehend vorgeführten Schriften vorgegriffen war, können aber nicht unbemerkt lassen, daß sie durch die Bündigkeit und erschöpfende Bollständigkeit ihrer Argumente, sowie durch die regelrechte Behandlung und Durchführung ihres Segenstandes eigentlichst als abschließende Schrift im Monotheletensstreite zu bezeichnen ist, welche so ziemlich alles von den Vorgänsgern Gesagte resumirt, und namentlich in dialektischer Beziehung ebenso anregend als sehrreich ist.

<sup>1)</sup> Hier sei anhangsweise noch die Schrift des Photius de voluntatibus gnomicis (xegi rav γνωμικών Θελημάτων έπι χριστού, abgebruckt in Canisii Lectt. antiqq. II, P. II, p. 439—458) erwähnt, welche im Wesentzlichen mit den bei Maximus und Johannes Damasc. vorkommenden Ersörterungen über die Frage, ob Christo eine voluntas gnomica zukomme, zusammenstimmt; nur daß Photius dieselbe Christo entschiedener, als seine

## §. 304.

Durch die persischen und saracenischen Eroberungen dem byjantinischen Reichsverbande entriffen, murden die monophysitisch = orientalischen Secten der orthodozen Reichskirche immer mehr entfremdet. Gleichwol ließ es diese an fortgesetzten Versuchen zur Wiedergewinnung derselben nicht fehlen. In dem Jahrhunderte, in welchem Johannes Damascenus schrieb, wendete fich der Patriarch Germanus von Constantinopel an die Armenier 1), und zwar, wie es scheint, nicht ohne Erfolg; denn die armenische Kirche setzte ihn unter ihre Beiligen 2). Im nächstfolgenden Jahrhunderte suchten die Patriarchen Photius und Nikolaus Mustieus eine Union mit den Armeniem zu erzielen, indeg ohne Erfolg. Photius bemerkt in feinem Schreiben an den armenischen Patriarchen Zacharias 3), daß zur Zeit des halcedonenfischen Concile die armenische Rirche durch eine Invasion der Perfer schwer bedrängt gewesen, und deßhalb das Concil nicht zu beschicken vermocht habe. Daraus sei erklärlich, daß falsche Berichte über den Hergang auf der Synode nach Armenien gebracht

Borgänger, abspricht. Der Lütticher Theolog Stevart († 1621) bestreitet biese Ansicht; vol. die der Schrift des Photius angehängte Abhandlung Stevart's L. c., p. 459—462, woselbst die von Photius vorgebrachten Argumente Punct sür Punct widerlegt werden. Den eigentlichen Grund der Ansicht der griechischen Theologen sucht er darin: Plane videntur voluntatem gnomicam realiter distinxisse a potentia illa, quam vocant ipsi naturalem, quaeque oritur ex ipsa natura specisica. Videntur etiam existimasse, hanc voluntatem gnomicam et actus ejus essective esse ab ipsa persona. Quod si ita esset, tune clarum esset, in Christo non posse poni voluntatem gnomicam creatam, cum in ipso non suent persona creata, ex quà hujusmodi voluntas humana gnomica sueret. Sed haec sundamenta sunt salsa etc. L. c., p. 461.

<sup>1)</sup> Siehe Maji Bibl. Nov. PP., Tom. II, p. 587.—594. Son Ger: manus eristirt auch ein härestologisches Wert: Germani oecumenici Patriarchae ad Anthimum Diaconum narratio de sanctis synodis et de subortis jam inde ab origine apostolicae praedicationis haeresibus. Abgebruckt in Maji Spicileg. Rom., Tom. VII, p. 3.—74.

<sup>9</sup> Des nicht mehr vorhandenen Briefes geschieht Erwähnung in Galani Historia Armena ecclesiastica et politica (Rom, 1650), Tom. I, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Maji Spicileg. Rom., Tom. X, P. II, p. 449 — 459; Photii Opp. (ed. Migne) II, p. 703 ff.

werden konnten; gleichwol hatten die Armenier die Synobe durch geraume Zeit anerkannt, und fich erft auf ber vom Ratholitus Rerses berufenen Synode von Devin im zehnten Regierungsjahre des Raisers Justinian') gegen den chalcedonenfischen Glauben erklärt 2), und zwar auf Unstiften des Sprers Abdiscius, der mit mehreren Genoffen aus einem Monchskloster zu Sarepta nach Armenien getommen war und daselbft monophysitische Schriften verbreitete 3), zur großen Freude der Perfer, welche die Entfremdung zwischen Armeniern und Griechen in jeder Beise begünftigten und forderten, die den Edlen bes Landes abgenommenen Amter und Burden an Die monophysitischen Bischöfe übertrugen u. s. w. Wardanes von Mamikon rachte diese Bedrückung der Optimaten durch Ermordung des perfischen Statthalters und floh zu Raiser Justinian nach Constantinopel. Da die neuerbaute Sophienkirche eingeweiht werden follte, weigerte sich Wardanes, an der Feier Theil zu nehmen; sein Glaube verbiete ihm die Theilnahme am Feste . Bol aber waren die Armenier auf der fünften allgemeinen Synode anwesend, und verpflichteten fich schriftlich zur Anerkennung der chalcedonensischen Synode. Richt minder wurde eine Synode unter Kaiser Mauritiusvon den Armeniern beschickt; und endlich, nachdem heraklius die Perfer geschlagen, erklärte die armenische Kirche ohne vorausgegangene Aufforderung ihre Anerkennung der Synode von Chalcedon. hannes von Mairatom, welcher diefer Anerkennung widerstrebte, wurde auf der Stirne gebrandmarkt in die kaukafischen Berge geschickt, kehrte aber nach des rechtgläubigen Katholikus Rerses Tobe nach Armenien zurück, und zerstörte das Untonswerk. Auf diesen Hergang gestütt, labet Photius ben Patriarchen Zacharias ein, die

<sup>1)</sup> Rach der Angabe des armenischen Hiftorikers Tichamischean a. 527; vgl. Hefele Conc. Gesch., Bb. 11L, S. 697 ff.

<sup>3)</sup> Hefele berichtet (a. a. O.), daß bereits a. 491 der Widerstreit der Armes nier gegen Chalcedon begonnen habe.

<sup>3)</sup> Dieses Factum sowol, als auch die Weihe des Abdiscius und seiner Genossen zu Bischöfen wird von dem armenischen Historiker in eine spätere Zeit verlegt. Bgl. die berichtigenden Noten Mai's zum Texte des Photius, und Hefele a. a. D.

<sup>4)</sup> Bgl. Mai's Anm. zu bieser Relation, Spicileg. Rom. X, P. II, p. 451, Anm. 3.

Bande, welche seit den Tagen Gregor's des Erleuchters die armenische Rirche mit ber griechischen verbunden hatten, wieder zu erneuern, und sich der Überzeugung nicht verschließen zu wollen, daß der Monophpsitismus nur eine Consequenz vorausgegangener, die Tris nitatelebre betreffender Barefien fei, die auch von den Armeniern verdammt würden. Es sei nicht deukbar, daß die gesammte griedische und abendlandische Rirche, nachdem fie 450 Jahre den rechten Glauben hatte, plotlich und mit einem Male davon abgekommen sein solle; wer von den Umtrieben des Dioscurus, der Anhänger des Eutyches und späterer Monophysitenparteien wiffe, konne unmöglich in Anerkennung der halcedonensischen Synode schwanken. Der auf Chalcedon verdammte Irrthum ist das Schlußglied der viergliedrigen haresienkette, die sich durch die Irrungen des Sabel lianismus, Arianismus, Nestorianismus, Monophysitismus bindurchzieht; die genannten vier Baresien find gleichsam die vier Rader, auf welchen der Wagen des seelenverderbenden Irrihums dem Ab. grund entgegenrollt.

Diesem Briese ließ Photius noch einen anderen an den armenischen häuptling Arsutius!) folgen, welcher dem Unionsplane nicht abgeneigt gewesen zu sein scheint. Sein Sohn und Rachsolger Sembat ließ dem Kaiser Leo und dem Patriarchen von Constantinopel eröffnen, daß er den, für den erledigten Patriarchenstuhl zu ernennenden Ratholisos nach Constantinopel senden wolle, um sich über eine Glaubenseinigung der getrennten Kirchen zu berathen. Der Patriarch Risolaus griff diesen Antrag mit Wärme aus, und richtet ein Schreiben an Sembat2), in welchem er sein Bedauern ausdrück, daß die unter seinem Borgänger Photius eingeleiteten Berhandlungen mit dem Ratholisus Zacharias durch missiche Zeitverhältnisse rückgängig gemacht worden seien; er hosst aber, daß dieses Mal aus Grund der rechtgläubigen Lehre (einseselex) eine Einigung zu Stande kommen werde.

Auch diese Erwartung wurde getäuscht; der neue Ratholikus, Johann der Geschichtsschreiber (f. a. 897) kam nie nach Constantis nopel, so oft er auch, wie er selbst erzählt, von Kaiser Constantinus

<sup>1)</sup> Ad Arsulium Armenorum Principem. Siehe Maji Spicileg. Rom., Tom. X, P. II, p. 459 — 461.

<sup>2)</sup> Nicolai Epp. in Mai Spicil. Rom., L. c., ep. 139, p. 417-419.

eingeladen wurde; in seinem Geschichtswerke erklärt er sich ausdrücklich gegen die chalcedonensische Synode, und gegen jedes Project einer Union auf Grundlage des Bekenntnisses dieser Synode. — In die Geschichte dieser Berhandlungen gehört wol auch die im Namen des Patriarchen von Constantinopel abgesaste Schrift des Nicetas von Byzanz 1), der zwar von Cave in's 12te Jahrhundert gesest, von Cardinal Mai 2) jedoch mit dem Bersasser gewisser, gegen die Saracenen gerichteten Etreitschristen aus dem Iten Jahrhunderte 3) für identisch gehalten wird.

Ein neuer Unionsversuch wurde unter Raiser Manuel Comnenus (a. 1170) eingeleitet, in deffen Ramen der Philosoph Theorianus zweimal mit dem Ratholikus Merfes verhandelte. Theorianus faßte einen schriftlichen Bericht über beide Gespräche ab, in welchen nebst der driftologischen Frage auch noch einige Differenzen in Bezug auf Festzeiten und gottesbienstliche Übungen zur Sprache tamen '). Auf der Synobe von Tarsus wurde zufolge dieser vorausgegangenen Berständigungen die Unionefrage lebhaft verhandelt; Rerfes' und Manuel's Tod aber scheinen die Angelegenheit wieder in's Stocken gebracht zu haben. Der Patriarch Germanus II nahm fie abermals auf (a. 1240), und feste fich mit König Haita (hetum) und dem Ratholitus Constantinus in Bertehr; indeß auch diegmal fcien das Unternehmen sich zerschlagen zu wollen, indem, wie des Getmanus Nachfolger, Patriarch Manuel II in einem Schreiben an Haito flagt (a. 1248), die Abgeordneten des Ratholikus den entscheidenden Abschluß der Berhandlung mit der hinterhaltigen Ausflucht, daß sie keine Vollmacht hiezu vom Katholikus empfangen hätten, abgelehnt hätten 5).- Der wahre und eigentliche Sachverhalt

<sup>1)</sup> Ελεγχος και ανατροκή της σταλείσας επιστολής έκ του άρχοντος της Αρμενίας, έκι διαβολή της όρθοδόξου ήμων πίστεως, και της άγίας και οίκουμενικής πράκτης συνόδου, έξ έπιτροκής του φιλοχρίστου και εύσεβεστάτου βασιλέως ήμων. Abgebrucht bei Gallandi, Tom XIV, p. 347 — 380.

<sup>2)</sup> In seiner Abhanblung de pluribus Nicetis, p. 8 in Nov. Bibl. PP., Tom. VI.

<sup>3)</sup> Bgl. meine Schrift über Thom. Aq. Bb. I, S. 587 ff.

<sup>4)</sup> Von diesen zwei Disputationen ist eine durch Leun cfav († 1593), die andere durch Cardinal Mai edirt worden.

<sup>3)</sup> Ein Auszug aus ben. in diesen Berhandlungen gewechkelten Briefen bei Mai Spicil. Rom. X., P. II, p. 442 — 448.

wird wol darin bestanden haben, daß die Armenier eine Wiedervereinigung, nicht bloß mit der byzantinischen Reichskirche, sondern
mit der gesammten und allgemeinen Rirche anstrebten, wie aus
ihren gleichzeitigen Berhandlungen mit dem Papste als Haupte der
durch die Kreuzzüge ihnen näher gerücken abendländischen Kirche
hervorgeht, welche auch thatsächlich zu einem Ergebniß führten,
worüber an einer späteren Stelle dieses Wertes des Käheren die
Rede sein soll. Der von-Theorianus erwähnte armenische Katholisus Isaas, dessen zwei Reden gegen die armenischen Schismatiser
wir besihen), stand augenscheinlich den Lateinern näher, als den
byzantinischen. Griechen, und drückt unzweideutig aus, daß ihm
Altrom als der wahre hort echter Katholicität gelte.

Der hauptgegenstand der Berhandlungen zwischen Griechen und Armeniern war die Lehre von den zwei Raturen Christi. Indes kamen, wie zuvor aus Anlag der Schrift des Thegrianus erwähnt worden, auch noch einige den Griechen auffallende Buncte ber gottesdienstlichen und disciplinären Pragis der Armenier zur Sprache. Die Controverspuncte zwischen Griechen und Armeniern finden sich tury jufammengefaßt bei Euthymius Zygabenus?), deffen Angaben fich auf Folgendes reduciren: Die Armenier bekennen fich zur Chris Kologie der Monophysiten, und schreiben Christo bloß eine gottliche Ratur zu; demgemäß anerkennen sie nicht, daß Christus sein Fleisch aus dem Geblüte ber Jungfrau empfangen habe, feiern das Fest Maria Berkundigung, welches die Rechtgläubigen nach der legitimen, durch Athanafius und Chrysostomus beglaubigten Überlieferung am achten Tage vor den Kalendis des Monat April feiern, am 13. Januar, erklaren bie evangelische Ergablung vom Blutschweiße Christi für apokryph, nehmen den Zusat des Petrus Fullo zum Trishagion

<sup>1)</sup> Λόγος στηλιτευτικός κατά Αρμενών, των όμοφρόνων Εύτυχους και Διοσκόρου Τιμοθέου Λίλούρου Πέτρου του Κναφέως. Ίσυλιανου του Αλικαρνασεις, και Άρθαρτοδοκητών, των άσεβεστάτων και χριστομάχων αίρετικών. Θίεδε Gallandi XIV, p. 411—437. Die βνοείτε Rebg: Λόγος στηλιτευτικός περί τών καινοδόξων Άρμενων και αίρετφών και ότι πόσαι αίρεσεις είδι των αύτων σκοτεινών περί τὸ φις Αρμενών. Gall. XIV, p. 437—446.

<sup>2)</sup> Panoplia, Titulus XX: Adverans Armenios. Byl. auch die dorerwähnten zwei lóyous ornlureurenous des Katholitus Haak.

im Sinne Fullo's an, seiern auf judische Art das Osterlamm, lassen das Kreuz nicht eher als heiliges Zeichen gelten, bis sie es mit Opserblut bestrichen und einen Ragel in die Mitte desselben gestrieben; drei mit einander verbundene Kreuze gelten ihnen als eine bildliche Darstellung der über alle Namen, und somit auch über jedes Bild erhabenen heiligsten Dreieinigseit; ihre kirchlichen Fastenzeiten, angeblich durch Gregor den Erleuchter eingeführt, sind ihnen durch einen häretischen Betrüger aus einem höcht unwürdigen Anlasse aufgebürdet worden, und haben sonach, statt zur Berherrlichung Gottes zu dienen, nach der Absicht ihres Urhebers die Bestimmung, den ungeschlachten Launen und Einfällen seiner rohen Eigenliebe eine Huldigung darzubringen 1).

## §. 305.

Rachbem in der griechisch-morgenländischen Kirche die christologischen Kämpse bereits durchgestritten waren, brach nachträglich
im lateinischen Abendlande der mit denselben verwandte Adoptianistenstreit aus. Die abendländische Kirche hat in den christologischen
Streitigkeiten der patristischen Epoche durchgängig eine antimonophysitische Haltung beobachtet, welche zuweilen, wie in der Angelegenheit der drei Capitel, in eine Berirrung entgegengesetzer Art
auszuarten drohte. Demgemäß darf es auch nicht überraschen, daß
der Restorianismus, wenn schon in abgeschwächter Gestalt und bloß
vorübergehend, in der spanischen Kirche des Sten Jahrhunderts
wiederaussehend, in der spanischen Kirche des Sten Jahrhunderts
wiederaussehend, welcher durch seinen Gegensat zu den von
ihm bekämpsten Migetianern durch seinen Adoptianismus verfallen
zu sein scheint. Migetius hatte nämlich den sonderbaren Einfall,
dem menschlichen Ahnherrn Christi, dem König David, ein Prädicat

<sup>&#</sup>x27;) Hiemit ist das jejunium Artziburtzi gemeint, nach einem Hunde des armenischen Monophysiten Sergius benannt, wie Euthymius a. a. D. umständlich erklärt.

<sup>1)</sup> Über bas Berhalten ber spanischen Kirche bes 6ten und 7ten Jahrhunderts zur fünften allgemeinen Synobe vgl. Oben §. 279.

<sup>3)</sup> Bgl. Elipand's Brief an Migetius in Henrique's Florez España sagrada, Tom. V, p. 543 ff. — Auszüge aus demselben bei Hefele Conc. Gesch. III, S. 587.

beizulegen, jenem ähnlich, welches ber heiligen Jungfrau als ber Gottesgebärerin auf ber Synade zu Ephesus zuerkannt worden mar; nach Elipand's Angabe erklärte er David für den incarnirten Gott Bater. Elipand erwiderte hierauf, daß die Gottheit Christi nicht im Samen David's enthalten gewesen sei; nicht der Gott, sondem das vom Gotte angenommene Fleisch stammt aus David, und nur der aus dem göttlichen Bater seit ewig Erzeugte ist wahrhaft der Sohn Gottes. Hieraus folgt von selber, daß der angenommenen Menschheit das Prädicat der Sohnschaft nur uneigentlich zukommen könne. Elipandus zog auch in der That diese Folgerung, obwol nicht in seiner Schrift gegen Migetius, sondern höchst wahrscheinlich in anderen Schriften ober öffentlichen mundlichen Außerungen, deren Kunde aus dem maurischen Spanien in das weitentlegene Afturien gelangte, und ihm daselbst in den Personen des Priesters Beatus von Libana und dessen Schülers, des Bischofes Etherius von Dema, Gegner erweckte. Über das erste Auftreten Beider gegen Elipand berichtet ein Brief des Letteren an den afturischen Abt Fibelis '), aus welchem zugleich hervorgeht, daß sie neben Elipand auch dessen Freund, den Bischof Ascaricus bekämpften. Fidelis verbreitete das Schreiben Elipand's unter seinen Freunden in Asturien; die durch Parteinahme für Elipand hervorgerufene Bewegung griff aber noch weiter um sich, und so kam es bahin, daß in ganz Spanien und auch im benachbarten Frankenreiche bie Bischöfe für und wider den Aboptianismus einander gegenüberstanden. Der Frankenkonig Rat d. Gr. berichtete hierüber an Papst Hadrian I, welcher unter diesen Umständen sich aufgefordert fühlte, in einem fräftigen Schreiben an die spanischen Bischöfe (a. 785) den Adoptianern entgegenzu-Er stellt die neue Haresie mit jener des Restorius zusammen, außer welchem Riemand gewagt-habe, Christum, den Sohn Gottes, als blogen homo Dei zu bezeichnen. Hadrian führt eine Reiht von Aussprüchen der berühmtesten Bater und Lehrer dagegen an, und weist die spanischen Bischöfe an, durch Borhalt dieser Zeugniffe die Irrenden zur rechten Ginficht und zum rechten Glauben zurud. zuführen.

<sup>1)</sup> Siche Florez O. c. V, S. 556; und Migne Patrol. Lat., Tom. 96, S. 918. Auszug bei Hefele III, S. 616-618.

<sup>2)</sup> Tert biefes Briefes bei Migne Patr. Lat., Tom. 98, p. 373 ff.

## §. 306.

Der Brief Elipand's an Fidelis hatte sich vornehmlich gegen Beatus und Etherius gekehrt, daher denn diese nicht säumten, mit einer ziemlich gedehnten Gegenschrift zu antworten 1), in welcher nebst Anderem auch Elipand's Brief und sein antimigetianisches Glaubensbekenntniß mitgetheilt wird. Die Schrift beginnt mit einem biblischen Rachweise der Einheit und Göttlichkeit der Person Chrifti, welcher zunächst mit dem Bekenntnig Petri Matth. 16, 16 eröffnet wird. In etwas eigenthumlicher Beise werden die dem Bekenntniß folgenden Worte Christi: Non revelavit tibi istud caro et sanguis, auf die Person Christi bezogen und zu einem Beweise für die Ginheit und Göttlichkeit der Person Christi benütt, gleichsam als ob Betrus dafür gelobt würde, daß er fich durch die finnlich = leibliche Erscheinung Christi nicht irre machen ließ im Glauben an die Gottlichkeit der Person Jesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Unter ben übrigen sehr zahlreichen Schriftbeweisen ift insbesondere jener hervorzuheben, daß Jesus der Berleiher des hei= ligen Geistes sei. Nebstbei legen beide Berfasser auf den ersten Brief des Apostels Johannes großes Gewicht, und verleiben einen großen Theil desselben dem Texte ihrer Schrift ein; er charakterisirt ihnen namlich die Gedanken und Gemüthestimmung, mit welcher man fich meditativ in den Geist der biblischen Lehre von Christus zu verfenken habe, um sie richtig und getreu aufzufaffen. Daß Elipand fie nicht richtig und getreu aufgefaßt, sondern in anstößigster Beise verzerrt und entstellt habe, gehe zur Genüge bereits aus seinem Glaubensbekenntniß hervor, deffen Inhalt neben dem Borwurfe des Restorianismus 2) auch jenen des Sabellianismus oder Modalismus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eminentissimo nobis et Deo amabili Elipando Toletanae sedis Archiepiscopo. Abgebruct bei Canisius Lectt. antiqq. (ed. Basnage) Tom. II, P. I, p. 297—375; Migne Patr. Lat., Tom. 96, p. 894—1030.

<sup>2)</sup> Der Restorianismus ist klar ausgesprochen z. B. in solgenber Stelle bes Symbolums: Non per illum qui natus est de Virgine, visibilia et invisibilia condidit, sed per eum, qui non est adoptione, sed genere, neque gratia, sed natura (seil. slius).

erhärtet. Der Sohn und der heilige Geist verhalten fich nach Elipand zur Substanz des Baters, wie das im Steine latente Feuer und die Ralte (ale Qualitat des Steines) zur Substanz des Steines. Die Lehre Elipand's ist ein Argerniß in der Kirche, ihr Umsichgreisen eine Erneuerung des Leidens Christi, der nicht bloß, als er persönlich verfolgt, mißhandelt und getödtet wurde, sondern in jedem seiner Beiligen und insbesondere seiner Apostel leidet, wie er es dem Petrus offenbarte, ebe dieser in Rom ergriffen und zum Martyrtode ausgeführt wurde. Die Apostel Christi leiden aber allezeit, wenn die in ihren Schriften verkundete Lehre Christi entstellt und miß handelt wird. Elipand's Adoptianismus, der die Einheit der Person in Christo aufhebt und Jesum den übrigen Menschen gleichmacht, läugnet hiemit implicite auch die Beile und Gnadenwirkung bei sacramentalen Leibes Christi, der unter Boraussetzung der adoptianischen Lehre nicht Gottesleib sein, also auch nicht göttliches Leben in sich enthalten und keine Bereinigung und Berähnlichung seiner Empfänger mit bem menschgewordenen Gotte bewirken tann. Es restectirt sich in diesen Consequenzen des adoptianistischen Irrthums ihr allgemeines Berhältniß zur Lehre vom Seilsbringer Christus; die Adoptianer bleiben am Buchstaben der Lehre, dem Leibe des Wortes Gottes hängen, ohne in den geistigen und gottlichen Gehalt desselben einzudringen, sie kauen an der Schale, ohne sich bes Kernes bemächtigen zu können; sie haben die geschichtliche Runde von Christus, ohne sich zum Gedanken an die göttliche Burde seiner untheilbaren Persönlichkeit erschwingen zu können. Damit verzichten sie aber freiwillig auf den Geist der Erneuerung, der aus dem Glauben an den menschgewordenen Sohn Gottes strömt; sie verzichten auf das Beil, das nur Derjenige spenden kann, der, selber dem himmel entstammend, auch die Geelen jum himmel führt: Nemo ascendit in coelum, nisi qui descendit de coelo filius hominis, qui est in coelo. Sie bleiben in der alten Ordnung des un erneuerten irdischen Adam stehen, in dessen Bereich Irrung und Sunde heimisch ist; sie gehören zu den Borboten des Antichrift, welche durch die Lüge die Seelen verderben und dem Beile ents fremden. Dieß Lettere moge als nothgedrungene und gerechte Er widerung gelten auf den Borwurf Elipand's, daß Beatus und Etherius Reger, ja Beatus der Antichrist in Person sei.

#### **§**. 307.

Reben Elipandus ift unter ben Bertretern des Aboptianismus besonders zu nennen der Bischof Felix von Urgel, einer Stadt in den pyrenäischen Bergen, die zu dem damaligen Aquitanien gehörte, und somit der Herrschaft Rarl's d. Gr. unterthan war. Nach Eginhard's Bericht ') ware Felix ber eigentliche Urheber bes Aboptianismus gewesen, indem er den bei ihm anfragenden Elipand in der adoptianischen Ansicht bestärkte; wie dem nun sei, so viel ift gewiß, daß er dieselbe eifrig vertheidigte, weßhalb er auf der von König Karl zu Regensburg berufenen Synode (a. 792) vorgefordert wurde und feinen Irrthum widerrufen mußte. Über seine weiteren Schicksale bestehen widerstreitende Meinungen 2). Ein von Elipand im Namen der spanischen Bischöfe an Rarl d. Gr. gerichtetes Schreiben von 2. 793 3) enthält u. A. die Bitte, es möge Felix die Rückehr auf seinen Bischofssit gestattet werden; baraus mare zu schließen, baß Felig wortbrüchig geworden, und in den zu Regensburg und weiter zu Rom vor Papst Sadrian abgeschworenen Irrthum wieder zu= rudgefallen sei. Mit der Bitte um Biedereinsetzung bes Felix verbanden die spanischen Bischöfe die weitere um ein Berbot der Unheilslehre des gottlosen Beatus im Frankenreiche. Diesem Schreiben gieng ein anderes an die Bischöfe Galliens, Aquitaniens und Auftriens zur Seite, welches eine Darlegung des adoptianischen Bekenntniffes unter Berufung auf Ambrofius, hilarius, hieronymus, Augustinus, Isidorus von Sevilla und die mozarabische Liturgie enthielt, unter Beigabe rober Schmähungen gegen ben "Waldesel" Etherius und gegen Beatus, den sie als Trunkenbold und hirnverbrannten Gottesläfterer schilderten.

Karl d. Gr. gab der Bitte der spanischen Bischöfe um eine neue gründliche Untersuchung der adoptianischen Streitsache Gehör, und berief die berühmte Spnode von Frankfurt (a. 794), auf welcher Papst Hadrian durch zwei Legaten vertreten, und Bischöfe aus allen Provinzen des Frankenreiches gegenwärtig waren, darunter

<sup>1)</sup> Annales Regg. Francor. ad a. 792.

<sup>2)</sup> Bgl. Hefele Conc. Gefch. III, S. 631. 632.

<sup>3)</sup> Flore; V, p. 558; Migne Patr. Lat., Tom. 96, p. 867.

aus Italien Paulinus von Aquileja und der Erzbischof Petrus von Mailand, nebstdem andere gelehrte Männer wie Alkuin, der Abt Benedict Bitiza aus Aniane u. A. Die adoptianische Haresie wurde einstimmig verurtheilt, und die Entscheidung des Concile ben spanischen Bischöfen in vier Schreiben tundgegeben, beren erstes von Papst hadrian, zwei andere im Namen der versammelten Bischöfe, das vierte von König Karl an sie erlassen waren 1). Papst Habrian argumentirt gegen ben Aboptianismus aus ben Aussprüchen des herrn, der den himmlischen Bater seinen Bater nannte, und sein Berhältniß zu demselben sehr bestimmt von dem Berhalt= niß seiner Schüler und Borer zu bemselben Bater unterschied 2) ferner aus den Aussprüchen der Apostel und aus den Lehren der Bäter, welche dem von jeher in der Rirche bestandenen Glauben an die wahrhafte und natürliche Sohnschaft Christi Zeugniß geben. Als solche Zeugen werden namentlich und insbesondere Athanafius, Augustinus, Gregor von Nazianz und Gregor der Große 3) angeführt. Es heiße Christo Schmach anthun, wenn man ihn, der uns von der Knechtschaft zu befreien tam, selber zum Knechte erniedrigen wolle. Allerdings gebraucht die Schrift mitunter den Ausbruck Anecht von Christus, aber nur wegen des Loofes, welches er um unserwillen auf sich nahm. Die heiligen Bater betonen berlei Stellen, wie Ambrofius bemerkt, deghalb, um Denjenigen entgegenzutreten, welche Christo blog einen Scheinleib zugestehen wollen. Nach Paulus hat ber Sohn Gottes Knechtsgestalt angenommen, in Wahrheit aber ist Jesus herr aller Creaturen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen (Phil. 2, 7 ff.); wenn wir Christum einst dem Fleische nach saben und erkannten, so erkennen wir ibn jest

<sup>&#</sup>x27;) Sammtliche Schreiben bei Labbe IX, S. 57-98.

<sup>2)</sup> Ascendo ad Patrem meum et ad Patrem vestrum. 30h. 20, 17.

Die Stellen, welche Habrian aus Gregor b. Gr. citirt, sind sämmtlich aus bessen Libris Moralium entnommen. Eine berselben sautet: Eratque vir ille magnus inter omnes orientales (Job 1). Omnes qui in hunc orientem side consistunt, recte orientales vocantur. Sed quia omnes homines tantummodo homines, ipse autem oriens Deus et homo, recte dicitur: "erat magnus inter omnes orientales" ac si aperte diceretur: Omnes qui in side nascuntur superat, quia non ut ceteros adoptio, sed natura illum divinitatis exaltat. Moralium Lib. I, n. 26. Bergl. Lib. XXXVII, n. 3 u. s. w.

als einen Anderen (2 Kor. 5). Die durch die Evangelien (Matth. 17, 5; Joh. 1, 33) bezeugte Personseinheit Christi läßt eine Scheisdung Christi in einen wirklichen und in einen Adoptivsohn Gottes nicht zu. Mögen Jene, welche die natürliche Sohnschaft Jesu läugnen, den Vorwurf Christi beherzigen: Cui adaequastis et assimilastis me (Psalm 40)? Der Prophet gibt ihm auf seine Frage Zeugniß: Non est similis tibi in Diis Domine, et non est secundum opera tua (Psalm 85).

## §. 308.

Aus den zwei im Namen der Bischöfe des Concils an die Spanier erkassenen Schreiben repräsentirt das eine, von Paulinus von Aquileja verfaßt, den Gefinnungsausdruck der am Concil ans wesenden italischen Bischöfe 1), das andere war im Namen ber deutschen, gallischen und aquitanischen Bischöfe abgefaßt. Schreiben des Paulinus führt den Titel Libellus sacrosyllabus, und befaßt fich vornehmlich mit der biblischen Beweisführung gegen den Adoptianismus, tadelt nebstdem auch die Sprechweise der Adoptianer, welche in Christus, ber herkommlichen Redeweise guwider, drei Substanzen: Verbum, anima, caro unterscheiden eine Unterscheidung; die allenfalls im Gegensape zu den Läugnern der menschlichen Seele Christi statthaft sein moge, in jeder anderen Hinficht aber nur Störungen und Migverständnisse hervorrufen tonne. Die menschliche Natur besteht allerdings aus zwei Substanzen, Leib und Seele; beide Substanzen find aber zu ihrer wechselseitigen Erganzung aneinandergewiesen, die Seele ift im Berhältniß zum Leibe ungefähr, was der mathematische Punct im Berhaltniß zu den geometrischen Figuren ift, körperlos, aber boch den Körper, die Figur, bestimmend und regierend. Hunger, Durft, sinnliche Schmerzempfindung tamen der menschlichen Natur Christi

Liguriae, Austriae (i. e. Histriae), Hesperiae, Aemiliae catholicarum ecclesiarum venerandis praesulibus . . . . Labbe IX, p. 87.

zu, keineswegs dem Fleische allein ohne die Seele, und ebensowenig der Seele ohne das Fleisch.

Diese lettere Bemerkung wird auch in dem Collectivschreiben der übrigen Bischöfe der Synode wiederholt; man habe beim Sprachgebrauche der Bater stehen ju bleiben, bas Ricanum wife nichts von drei Substanzen in Christus. Auch sei in Christus nicht, wie die Spanier sich ausbrücken, ein homo deificus und ein Deus humanatus als zwei Berschiedene, sondern Gine Person, und diese Gott und Mensch zugleich, also Eine Person in zwei Raturen, und somit, weil Natur und Substanz gleichbedeutend find, in zwei Substanzen. Der Rame und Begriff einer Adoptivschaft ber Mensch heit Christi sei den Batern unbekannt; die auf die angebliche Adoption bezüglichen Außerungen in den von den Adoptianem angeführten Stellen Augustin's seien unterschoben; ebenso sei von den angeblichen Aussprüchen des heiligen hieronymus der eine gefälscht, der andere unterschoben; Silarius (oder vielmehr Ambrofius) zeuge nicht für, sondern gegen die Adoptianer. Dieselben konnen sich einzig auf die mozarabische Liturgie und einige spanische Rirchenlehrer (Ildephons, Eugen und Julian von Toledo) berufen, melde von einer adoptio carnis sprechen'); aber es sei nicht zu mundern, wenn gerade wegen solcher Fälschungen des Glaubens und ber Gebete die Spanier von Gottes Schut verlassen wurden und unter die Herrschaft der Mauren geriethen. Daß Christus in der Schrift nicht bloß unigenitus, sondern auch primogenitus genannt wird, macht ihn als Menschen und nicht gleich; er ist in utraque natura unigenitus, und nur ex charitatis affectu uns gleich geworden, ohne hiedurch seine Burde einzubugen. Der Adoptianismus ist bereits in der nestorianischen Häresie verurtheilt worden; Christus selbst hat sich Sohn Gottes genannt, und der Schächer am Rreuze, sowie der Hauptmann, der Christum verscheiden sah, haben ihn so genannt; Elipandus hingegen und die Schaar, die ihm anhangt, wagt es, Christo die wahrhafte Gottessohnschaft abzusprechen!

<sup>1)</sup> Bgl die Rechtfertigung der genannten spanischen Kirchenlehrer und der mozarabischen Liturgie bei Hefele Conc. Gesch. Bb. III, S. 608.

### §. 309.

Weder Elipand noch Felix von Urgel gaben sich mit der Entscheidung ber Frankfurter Synode zufrieden. Alcuin, welcher früher mit Felig in einem freundschaftlichen Berkehre gestanden, und denfelben in liebevoller Beife zur Burudnahme feiner Irrthumer zu bewegen gesucht hatte 1), arbeitete nach Beendigung der Synode eine Denkschrift gegen ben Aboptianismus aus, welche er durch Benedict von Aniane an die Abte und Monche der Provinz Gothia (Languedoc) sendete, um dem weiteren Umsichgreifen der Irrthumer des Felig zu wehren 2). Diese Schrift enthält eine Zusammenstellung von Beweisstellen aus der Schrift, aus den Werken der vornehmsten Lehrer und Bater ber griechischen und lateinischen Rirche gegen die adoptianische Baresie. Bald darauf, vielleicht in Folge dessen, faßte Felix eine Antwort auf Alcuin's Brief ab, in welcher er seine alten Irrthumer vortrug; er sendete sie überdieß nicht an Alcuin, sondern an König Karl, der nicht nur dem Alcuin, sondern auf Alcuin's Rath auch den Bischöfen Paulinus von Aqui= leja, Richobod von Trier und Theodulph von Orleans eine schrift. liche Antwort abforderte. Es ist unbekannt, ob die beiden letteren dem Auftrage des Königs nachkamen; von beiden Ersteren aber, Alcuin und Paulinus existiren noch ausführliche Entgegnungs. schriften, in welchen uns auch einige Bruchstude von der Schrift des Felix erhalten sind. Papst Leo, der durch König Karl von des Felig erneuertem Auftreten in Kenntniß geset wurde, berief eine Synode zu Rom (a. 799), welche über Felig wegen seines Rud. falles in eine bereits zweimal abgeschworne Häresie das Anathem sprach, unter Zusicherung der Gnade, wenn er sich bekehre.

Die Schrift des Paulinus gegen Feliz besteht aus drei Büchern. Paulinus beginnt damit, die geschichtliche Wurzel der Irrthümer des Feliz aufzudecken; er sieht in dessen Adoptianismus einen Ab-

<sup>1)</sup> Bgl. Migne (Patrol. lat.) Tom. 101, p. 252; Auszug des Schreibens bei He fele Bb. III, S. 632.

<sup>2)</sup> Liber Albini (Alcuini) quem edidit contra haeresin Felicis, burch Fogsgini unter ben vaticanischen Handschriften entbedt, und zum erstenmal absgebruckt in Alcuini Opp. ed. Froben., p. 759 ff.; bei Migne Tom. 101 p. 86 ff.

kömmling des Arianismus. Er wirft ihm Inconsequenz und Selbstwidersprüche vor; während Felig mit dem Bekenntniß beginnt, an den herrn Jesum Christum zu glauben, der wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch sei, läßt er Sape nachfolgen, durch welche dieses Bekenntniß wieder aufgehoben und zurückgenommen wird; der homo dominicus 1), meint er, konne nicht bereits im Mutterleibe als wahrer Gott empfangen worden sein, wenn er seiner Ratur nach Mensch, und in Allem Gott unterthan gewesen sein soll. Daraus leitet Felix die Berechtigung ab, Jesum einen adoptivus Dei filius und nuncupativus Deus zu nennen. Gleichwol behauptet er daneben wieder, daß er in Christus nicht zwei Personen, sondern bloß zwei Naturen unterscheiden wolle. Es bleibt indeß dabei, daß er den Sohn Gottes in einen wahrhaften und in einen adoptirten Sohn, in einen wahrhaften und einen nuncupativen Gott scheidet. Er stellt sich bemnach auf die Seite der Juden, welche dem Herrn zuriesen: Tu cum sis homo, temetipsum facis Deum; er erschwingt sich nicht zu dem Gedanken, daß die Menschheit Christi schon im ersten Momente seiner Conception auf unaussprechliche Weise mit der Gottheit verbunden mar. Ober vielmehr, weil diese Berbindung unaussprechlich ift, schiebt er fie gang bei Seite, uneingedent ber evangelischen Worte: Quod Deus conjunxit, homo non separet. Wenn Felig Recht hat, so hat die Kirche Unrecht, Maria die Got= tesgebärerin zu nennen; Elisabeth hatte Unrecht, Maria die mater Domini, Maria Unrecht, sich die ancilla Domini zu nennen; der Evangelist Johannes sprach falsch, als er von einem fleischgewordenen Worte Gottes sprach; ebenso der Apostel Paulus, nach bessen Worten Christo die Fülle der Gottheit leibhaft einwohnt, und in Christus Alles besteht, weil Alles im himmel und auf Erden durch ihn geschaffen worden ift. In seiner absonderlichen Weise behauptet Felix, der Ausdruck Adoptivsohn könne doch gar nichts Anstößiges haben, da adoptatus so viel heiße als assumtus oder adplicatus! Ebenso meint er, daß der Apostel Johannes selber Jesu die natürliche Gottessohnschaft abspreche, wenn er ibn unseren Fürbitter und Bertreter bei Gott dem Bater nenne. Aber dann könnte ja auch der heilige Geist nicht Gott sein, weil er,

<sup>1)</sup> Ein den Gegnern des Apollinarismus und Monophysitismus geläufiger Ausbruck — vgl. Oben S. 189, Anm. 1; S. 350, Anm. 2.

nach Pauli Worten, gleichfalls mit unaussprechlichen Seufzern für uns intercedirt! Jesum für einen blogen Adoptivsohn Gottes erklären, heißt ihn in die Reihe der Erlösungsbedürftigen zuruch stoßen, und erklären, daß er nicht der Heiland sei. Felig meint, daß Christus unter Boraussepung der rechtgläubigen, dem Adoptianismus entgegengesetten Ansicht nicht mahrhaft Mensch sein Beißt es, die Wahrhaftigkeit der Menschheit Christi laugnen, wenn man sagt, daß er nicht Erlöster, sondern Erlöser, nicht Beilsbedürftiger, sondern Beiland sei? Damit entfällt der weitere Einwurf, daß am Saupte der Menschheit alles dasjenige Menschliche zu finden sein muffe, mas den Gliedern bes Menschheitsorganismus eigen sei. Felix meint, Christus hatte nicht ganze Nächte zu beten nothig gehabt, wenn er wahrhaft Gott und Gottes Sohn gewesen ware; als ob Christus für sein Beil und seine Erlösung, und nicht für unser Beil und unsere Erlösung gebetet hatte! Es klingt für die Gefühle driftlicher Pietat verlegend, wenn Felig den Menschensohn Gott durch seine Gebete gewissermaaßen bestürmen (efflagitare) läßt, als ob nicht ein völliger Einklang seines Willens mit jenem seines Baters stattgehabt hätte. Auch sein Leiden war ein vollkommen selbstgewolltes: Oblatus est, quia ipse voluit. Er hat im Boraus sein Leben den Seinen gewidmet, aber Riemand hat die Macht, es ihm zu entreißen: Animam pono pro ovibus meis; potestatem habeo ponendi eam et iterum sumendi eam, nemo tollit eam a meipso. Durch die Traurigkeit und Todesangst Christi wird nur die Wahrhaftigkeit seiner Fleischesnatur bewiesen, in deren na= türlichen Actionen die in das göttliche Denken und Wollen auf= genommenen heilsokonomischen 3mede nicht zu überseben Dieselbe beilsokonomische Bedeutung hat es, wenn Christus sagt, er sei vom himmel gekommen, nicht um seinen, sondern seines Baters Willen zu erfüllen 1), womit\_nebstbei ber Personsunterschied Christi, des ganzen ungetheilten Christus, von seinem göttlichen Bater ausgesprochen sein sollte. Gerade seine vollkommene übereinstimmung mit dem Willen des Baters, welche als Act des menschlichen Willens Christi ein Act der Unterwerfung ist, zeigt, bei der voll-

<sup>1)</sup> In eo quod dixisti non tuam facere, sed Patris voluntatem, utrumque insinuare nobis dignatus es, et doctrinae fuit injectum praerogativum, et documentum constat exempli. Lib. III<sup>stus</sup>.

kommensten Congruenz des göttlichen und menschlichen Willens Christi, für die Einheit und mahrhafte Gottlichkeit der Berson Christi, sowie für die Wahrhaftigkeit seiner Gottessohnschaft. Unterscheidung zwischen einem mahren und adoptirten Sohne Gottes widerspricht die Schrift auf das Entschiedenste; kann die Einheit der Person stärker betont sein, als wenn der göttliche Bater von Jesus sagt: Hic est Filius meus dilectus — Filius meus es tu, ego hodie genui te — Ex Aegypto vocavi Filium meum u. f. m.? Ebenso die Aussprüche Christi z. B.: Rogabo Patrem meum (nicht nostrum) et alium Paraclitum dabit vobis u. s. w. Die Worte Petri: Deus erat cum illo — erhalten ihr Licht durch so viele andere Aussprüche des Apostels, so daß sich Felix vergeblich bemuht, sie zu Gunsten seines Aboptianismus zu deuten. Nach ben Worten des Apostels ift Jesus Christus, dessen Evangelium er verfündet, nicht per adoptionem, sondern ex praedestinatione Sohn Gottes; diesen prädestinirten Sohn erschaute der Prophet Ezeciel im Geiste, und erblickte ihn super sirmamentum crystalli, also über allen englischen Mächten und Gewalten: super firmamentum crystalli similitudo quasi filii hominis. Diefer pradeftinirte Sohn, ber als Gott präezistirte, ist nun nach ben Worten des Apostels als Mensch empfangen worden von der Jungfrau in virtute secundum spiritum sanctificationis; die Menschheit Christi ist somit eine neue Schöpfung, mithin etwas ganz Anderes, als die durch Adoption erneuerte alte Adamsnatur sein könnte. Die adoptianische Bor= stellungsweise ist an sich widersinnig; eine und dieselbe Person soll zugleich in wesenhaftem, und daneben in bloß nuncupativem Sinne Gott sein! Eine Person kann ebenso wenig zweimal Gott sein, ale irgend ein Mensch zweimal Mensch sein kann. Schließlich führt Paulinus eine Reihe von Beweisstellen aus hilarius, Ambroffus, hieronymus, Augustinus, Papst Damasus, Athanafius, Chrillus, Leo d. Gr., Gregor d. Gr. an, um zu zeigen, daß Felix fich im Widerspruche mit allen gefeierten Lehrern der Rirche befinde. Bahrend Felig eine zweifache Geburt Christi lehrt, die Geburt aus der Jungfrau, und die Wiedergeburt in der Taufe, erklärt Augustinus ausbrucklich, Christus, ber Mittler und Bersohner zwischen Gott und Menschen, sei Derjenige, qui solus ita potuit nasci, ut ei non opus esset renasci. Die Stellen, welche Felig aus Ambrofius de incarnationis dominicae sacramento, sowie aus des Hilarius

zwölftem Buche de trinitate ') anführt, sind gefälscht, und enthalten den Ausdruck adoptivus silius nicht, welcher in den Citaten des Felix zu lesen ist.

### §. 310.

Die schon erwähnte größere Schrift Alkuin's gegen Felix von Urgel besteht aus sieben Büchern, deren Umfang indes jenen der drei Bucher des Paulinus nicht bedeutend überschreitet; dagegen überbietet fie die Schrift des Paulinus an Proben patriftischer Gelehrsamkeit, mit welchen sie in der That reichlich ausgestattet ift. Bu den von Paulinus citirten großen Lehrern der abendlandischen Rirche gesellt Alcuinus im Besondern noch die Auctoritäten eines Petrus Chrysologus, Cassianus, Cassiodor und Beda Benerabilis, sowie ben Dichter Juveneus als Landsmann bes Felix; aus ber griechischen Rirche werben neben Athanafius und Cprillus Alexandrinus auch Proflus, Chrysostomus und selbft Drigenes angezogen; befonders häufig jedoch Augustinus. Im Eingange des zweiten Buches entschuldiget fich Alcuin, daß er den Gegenstand seines Berkes nicht in planmäßiger Ordnung entwickele; er muffe ben Einwendungen seines Wegners folgen, und es sei ihm mehr barum ju thun, keine erhebliche Einrede desselben unbeantwortet zu laffen, als eine in sich abgeschloffene Arbeit als gerundetes Ganzes zu liefern. Das Werk beginnt mit ber Entwidelung der kirchlichen Lehre von der Person Christi. Mit dieser ift der von Felix vertheidigte Adoptianismus nicht verträglich. Wenn Christus deßhalb bloß Adoptivsohn des ewigen Baters sein sollte, weil er dem

<sup>1)</sup> Hincmar von Rheims erzählt in der Borrede zu seiner zweiten Schrift de præcestinatione, Felix sei auf einer Synode unter Karl d. Gr. übersjührt worden, daß er den jungen Bibliothefar des Palastes zu Aachen des stochen habe, in den Worten des heil. Hilarius: dum carnis humilitas adoratur (Trin. II, 27), das lette Wort zu ändern in adoptatur. Auch in seiner Schrift gegen Alcuin hatte Felix die bezügliche Stelle mit der Leseart adoptatur angeführt, was von Alfuin strenge getadelt wurde (adv. Felic. VII, 6), gegenwärtig aber durch manche, gerade der besseren Codices beglaubiget erscheint, daher man den Felix zum mindesten nicht einer gestissentlichen Fälschung zeihen kann.

Fleische nach nicht aus ihm gezeugt ift, so müßte er seiner Gottheit nach Adoptivsohn der Jungfrau sein, weil er seiner Gottheit nach nicht aus ihr erzeugt worden ift. Bergegenwärtiget man sich die Worte, mit welchen der Engel der Jungfrau ankundete, daß sie Mutter des Erlösers werden solle, und den ganzen feierlichen Vorgang der Sendung selber, so muß man sich gestehen, daß es sich nicht um die Erschaffung eines bloßen Menschen im Schooke ber Jungfrau handelte, und daß das sanctum, welches im Schooke der Jungfrau durch den heiligen Geist unter Beschattung des Baters erzeugt, Sohn Gottes heißen sollte, nicht ein bloßer Aboptivsohn Gottes sein sollte, sondern als ein wahrhafter Sohn Gottes, als Jener nämlich, der mit dem Bater und Geiste Die göttliche Dreieinheit constituirt, gemeint war. Bur Erschaffung eines bloßen Menschen hatte das bloße Schöpferwort Gottes ausgereicht, durch welches alle himmlische und irdische Creatur geschaffen worden ift: Dixit et facta sunt, mandavit et creata sunt (Psalm 148); andere aber geschah es, ba der heilige Beift felber dem Schoofe der Jungfrau sich einsenkte; was konnte, wo Gott zeugte, Anderes geboren werden, als wieder ein Gott? Dem feierlichen Borgange der Annunciation entspricht die feierliche Inauguration Christi durch den göttlichen- Bater und heiligen Geist bei der Taufe im Jordan. Der göttliche Bater nennt ihn seinen geliebten Sohn, und bezeichnet ihn hiemit auf eine völlig einzige Weise, welche von der Bielen zuwendbaren Adoptivschaft grundverschieden ift. Felix meint, daß Christus boch auch Mensch war, und jeder neugeborne Mensch auch einen neuen Ramen erhalten muffe. Aber von jenem Ramen, welchen Felix dem neugebornen Jesuskinde beilegen will, wußte bisher Rie mand Etwas; berselbe widerstreitet den Namen Emmanuel, Deus fortis u. s. w., unter welchen Christus von den Propheten voraus gesagt worden ift. Die Schrift unterläßt doch sonst nicht, Adop tionsverhältniffe zu berichten; sie erzählt, daß der Patriarch Jakob den Ephraim und Manasse, Pharao's Tochter den Moses adoptin habe; daß jedoch der göttliche Bater den Sohn der Jungfrau adoptirt hätte, sagt sie nirgends. Will man die Namen erfahren, welche Christo nach apostolischer Lehre gebühren, so frage man den Apostel Paulus, der Christum den magnus Deus et Salvator nennt! Ift Christus Gott, so ist er wahrhafter, nicht bloß adop. tirter Sohn Gottes. Felix wendet ein, daß Christus als Haupt

der Aboptivsohne Gottes auch ein Adoptirter sein muffe, weil das haupt mit ben übrigen Gliedern derselben Ratur und Wesenheit sei. Felix erinnert sich nicht, daß in der Schrift auch von einem Haupte Christi die Rede ist, als welches der gottliche Bater bezeichnet wird, der somit auch ein Aboptirter sein müßte. Welcher Widersinn! Felig meint, es sei doch nicht zu läugnen, daß auch David Bater Christi sei; ja er sei noch mit mehr Grund David's, als Gottes Sohn zu nennen, und da Riemand zwei natürliche Bater haben könne, so könne Chriftus nur David in eigentlichem Sinne zum Bater haben. Die Schrift weiß jedoch Richts davon, daß David je den Messias seinen geliebten Sohn genannt hatte; wol aber läßt sie David im Geiste die Worte des ewigen Baters an den Hohenpriester Jesus Christus vernehmen: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt! Ift der göttliche Bater nicht der eigentliche Bater Jefu Christi, so hat er gar keinen natürlichen Bater, da er nicht aus dem Samen eines Mannes erzeugt worden ift. Es geht auch nicht an, etwa zu sagen, daß Chriftus zugleich natürlicher und adoptirter Sohn Gottes sei; denn die Sohnschaft ist eine untheilbare Eigenschaft, die der Person Christi als solcher zukommt, daher nicht etwa ein adoptirter und ein natürlicher Theil des Sohnseins sich unterscheiden lassen. Christus besteht wol in zwei Naturen; das Sohnsein (im Berhältniß zum Bater) hat er aber, wie das Personsein, nicht zweimal, sondern nur einmal. Felix stüt sich auf den Ramen, den Maria sich beilegt, wenn sie sich eine Magd des herrn nennt; der Sohn einer Magd muffe ein Rnecht sein, der zum herrn erft burch Adoption in das Berhaltniß der Sohnschaft treten tonne. Ahnliches sagte Pelagius, beffen Bareste mit jener des Restorius auf's Engste verschwistert ift. Wagt Felix zu behaupten, daß es dem allmächtigen Gotte unmöglich sei, seinen Eingebornen von einer demuthigen Magd geboren werden ju laffen? 1) Wie hatte Christus unser Befreier sein konnen, wenn'

<sup>1)</sup> Expone igitur, quomodo apes animalia viva de floribus, rebus scil. insensatis, nascantur; vel mirabilem illarum naturam, reique publicae ordinatissimam dispositionem in earum administratione edissere. Dices forsitan quia talis a creatore natura illis condita est. Cogita et intellige qui haec miracula in minimis creare potuit, quae ab homine nec

er selber Anecht gewesen ware? Maria ftunde im- Range unter Sara, deren Sohn im Unterschiede von Jomael, dem Sohne der Magd, der Sohn der Freien genannt wird. Felix geht so weit, von einer debita servitus Christi zu reden, und erläutert den Begriff derselben dadurch, daß er sie eine servitus conditionalis nennt. Das Blasphemische dieser Behauptung tritt dadurch recht hell in's Licht, daß er, zwischen einer conditionalis (necessaria) und voluntaria servitus unterscheidend, Christum dem Stande der Ersteren einreiht, und ihn damit gewissermaaßen mit dem Teufel in Gine Rategorie stellt. Denn er sagt ausdrücklich: Diabolus servus Domini per conditionem in sacro eloquio dicitur. Die Schrift, die den Teufel nach Felix' Worten als servus conditionalis bezeichnet, fagt von Christus, daß sein Name über allen Namen erhaben sei. Der Rame Knecht aber ist nicht super omne nomen, sondern inferius filiorum nomine, welcher lettere allen durch Christus Er lösten zufommt 1).

Felix verfällt, da er die Einheit der Person Christi nicht läugnen will und nicht läugnen barf, in die seltsamsten Widersprüche mit sich selbst, und schlägt sich unmittelbar oder mittelbar durch seine eigenen Worte. So spricht er feierlich aus, daß Christus die Wahr heit, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit u. s.-w. sei, daß in ihm kein figmentum sei. Nun gut, so wird auch seine göttliche Sohn, schaft kein figmentum, nicht etwas bloß bem Namen nach Bestehendes, sondern wahrhafte, echte, natürliche Sohnschaft sein. von einem und demselben Christus werde in der Schrift Hobes und Riedriges, seiner Unwürdiges, Herrlichkeit und Schmach, Schöpfermacht und schmerzliches Leiden ausgefagt. Wie kann man aber, wenn er bloß adoptirter Sohn ist, das Leiden als etwas seiner Unmurdiges bezeichnen? Felig bemerkt indeg Die Widerspruche seiner Denkart nicht; mabrend er die Einheit der Person behauptet, redet er doch fortwährend so, als ob in Christo zwei Personen, und Jesus eine vom eingebornen Sohne verschiedene Person ware. Wie

intelligi nec enarrari possunt, quod potuit ex virginali utero liberum sibi creare filium. Lib. III.

<sup>1)</sup> Bgl. über ben Sinn, in welchem einige Bäter von einer servitus Christisprachen, während andere bieses Prädicat verwarfen: Petavius de incarnat. Lib. VII, capp. 7—9.

will er aber damit den Ausspruch des Apostels in Einklang bringen: An experimentum quaeritis illius, qui in me loquitur Christus? Ift Derjenige, der in Paulus spricht, Mensch oder Gott? Ersteres ift phyfisch unmöglich; also ift Christus Gott, mithin der wahrhafte, nicht der bloß adoptirte Sohn Gottes, nicht bloßer Deus nuncu-Aber, wendet Felix ein, Paulus unterscheidet ja selber zwischen Christus und Gott: Deus erat in Christo, mundum reconcilians sibi. Wenn aus diesen Worten folgen soll, daß Christus nicht Gott war, so folgt aus den Worten Christi: Ego in Patre, et Pater in me, nach streng logischer Folgerung, daß der Bater nicht Gott sei. Früher sagte Felix, daß Christus pax, justitia u. s. w. sei; wenn der Deus in Christo von Christus verschieden ist, so ist Gott nicht der Friede u. s. w. Ebenso unhaltbar ist die Berufung auf die Worte Petri: Deus erst cum illo. Wirft nicht berselbe Petrus den Juden vor: Auctorem vitae interfecistis? Also bilden Gott und Mensch in Christus ein untheilbares Ganzes, Eine Person. Ebenso geschraubt und gezwungen ift Felix' Erklärung des Bekenntnisses Petri: Du bift Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Felix nimmt diese Worte so: Du Christus, bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diese Art soll erscheinen, daß Christus- der Name des Menschen oder Adoptivsohnes sei, dem weiter und nebstbei die mahre und eigentliche Gottessohnschaft beigelegt werde. Jedermann fühlt, daß diese Ausbeutung dem natürlichen grammatischen Sinne der Worte zuwider sei. Budem läßt die nachfolgende Antwort Christi keinen Zweifel über den Sinn der Worte Petri übrig: Richt Fleisch und Blut hat dir dieß geoffenbart, sed Spiritus Patris mei, qui in coelis est. In diesen Worten sind die drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit genannt: der Bater, der Geist und Chriftus (Patris mei), ber also, wofern auf ben Eingebornen Sohn Gottes nicht vergessen sein soll, mit dem Eingebornen des Baters der Person nach identisch sein muß.

### §. 311.

Wir haben aus Alkuin's Schrift größtentheils nur Solches ausgehoben, was nicht bereits von seinen Borgängern gesagt wors den war, und berichten den weiteren Berlauf der Berhandlungen

mit Felix, in welche Alkuin noch einmal entscheidend eingriff. König Karl hatte nämlich die Erzbischöse Leidrad von Lyon und Refrid von Narbonne zusammt dem Abte Benedict von Aniane nach Spanien gefendet, um Felix und seine Anhänger wo möglich umjustimmen und zu besferen Ginfichten zu bringen. Felig ließ fich bewegen, perfonlich fich dem Konige zu stellen, der sofort eine große Synode zu Aachen veranstaltete (a. 799). Auf Dieser Synode disputirte nun Alkuin seche Tage lang mit Felix, ber nach hartnäckigem Widerstande endlich seinen Irrthum eingestand, und den Entscheidungen der Frankfurter Synode sich unterwarf. Da Karl an der Berläßlichkeit und Dauer seiner Sinnesanderung zweifelte, so ließ er ihn nicht mehr nach Spanien zurückehren, sondern wies ihm einen Aufenthalt in der Rabe Leidrad's an, welcher den Felix jur Abfaffung eines schriftlichen Wiberrufes in Form eines Glaubens. bekenntnisses vermochte. Der Widerruf ift an den Klerus und an die Gläubigen der Kirche von Urgel gerichtet 1), und enthält das Bekenntniß, daß Felix ohne Zwang, einzig durch das Gewicht der Gründe seiner Gegner, die ihn auf viele, ihm bis dahin unbekannte Stellen aus den Schriften der Bater aufmerksam machten, sowie durch die Auctorität der letten römischen Synode unter Papst Leo III. zur Burudnahme seiner Irrthumer bewogen worden sei. Felix nahm seinen Wohnsit dauernd in Lyon, und fand, nachdem Leidrad gestorben, unter der Aufsicht des Nachfolgers Leidrad's, des Erzbischofes Agobard, der Felix nicht vollständig bekehrt fand. Agobard erzählt nämlich, daß Felix eine hinneigung zum Agnoetismus gezeigt habe, welchen Agobard durch Beweise aus der Schrift und den Batern bekampfte. Felix nahm die Belehrung an, und führte auch sonft ein sehr erbauliches und frommes Leben. Tode aber befam Agobard aus dem Nachlaffe bes Berftorbenen einen Auffat zu Gefichte, in welchem unter veranderten Ausbruden der alte Adoptianismus, den Felix vorlängst abgeschworen, wieder aufs Neue in einer Reihe von Fragen und Antworten entwickelt war. Dieß veranlaßte den Erzbischof Agobard zur Abfaffung einer besonderen Schrift2), wozu er sich um so mehr aufgefordert fühlte,

<sup>1)</sup> Elipandi et Felicis Opp. (ed. Migne, Patrol. lat. Tom. 96) p. 883.

<sup>2)</sup> Adversus dogma Felicis Urgellensis ad Ludovicum Imperatorem.

als es nicht an Solchen fehlte, welche bem Felix auch noch in seinen späteren Jahren gläubiges Gehör geschenkt hatten, und das öffentliche Auftreten Agobard's gegen die Irrthumer des Berstorbenen für eine Eingebung schelsüchtigen Neides ausgaben. Agobard stütt sich in den Widerlegungen der von ihm angeführten Sage des Felix auf patristische Auctoritäten, vornehmlich auf jene des Chrillus, nebstdem aber vorzüglich auf jene des heiligen Augustinus; ebenso eitirt er Aussprüche ber Papste Symmachus, Bigilius, Gregor d. Gr. Als erneuerte Irrthumer des Felix zählt er auf, daß dieser den Sohn Gottes als verus Filius im Unterschiede und Gegensate zum Sohne der Jungfrau bezeichne; daß er Christum als Menschen in anderer Art Gottes Sohn sein lasse, als er es als Gott und zweite Person der Trinität sei, so daß Christus duodus modis Gottes Sohn ware - eine ungewöhnliche schwerverständliche Ausdrucks. weise, die man fich nur unter adoptionischen Boraussehungen jurechtzulegen vermöge. Felig felber gibt die nestorianische Grundvoraussetzung seiner Ansichten ganz unzweideutig kund, wenn er den aus der Substanz des Baters erzeugten Sohn als verus Dei Filius non aliunde assumtus bezeichnet, womit wol nur indirect, aber unläugbar die Menschheit als silius improprius aliunde assumtus charafterifirt ift. Es hilft wenig, daß er hinterher die Personseinheit Christi betont; auch Nestorius gab vor, an dieser festzuhalten, mabrend doch seine Grundvorstellung unabweislich auf die Annahme zweier Personen hinauslief, oder vielmehr darauf gestütt war.

## §. 312.

Altuin suchte nicht bloß auf Felix, sondern auch auf Elipand einzuwirken, und ihn zur Anderung seiner Gesinnungen zu bewegen. Er richtete a. 799 ein mit anspruchloser Freundlichkeit und in rücksichtsvollstem Tone abgefastes Schreiben an Elipand, in welchem er die Unhaltbarkeit des Adoptianismus kurz darzulegen versuchte 1).

Agobardi Opp. (ed. Baluze, Paris, 1666) p. 6 ff.; Bibl. Magn. PP. Tom. IX, P. I, p. 552 - 562.

<sup>&#</sup>x27;) Epistola Alcuini ad Elipantum Toletanum Episcopum, in allen Ausgaben ber Berke Altuin's.

11

n Ti

ij.

27

PП

111

n,

ge

b

31

manal emidedent engri. Ains article on the er for Cemetra von Annerend fre e Anbinger to might me pa krangen. Andy las in to P fellen, bet feine eine grie The Ari dien Emple to and Felg. der nach bemach an engrant, unt de fe nic mierrani. La flet : Eineranderung gweicht radichan, fonden um :: f an, melder ben gebon in house auch Girlin if an den Kleine unba refere by, was enthalt n ig berig bas Gen in den bes bebin unfel:medien medien, in E: Robe unter Papil tu L. merben fei. Felig sun . ... fineb, machdem Leibrat = town and Brobent's, bei Gut befiet fent. Ageict Ton Tangaretiemei ? ... der Ster es ber Schrift mi - in this die Stickenig an, und führ Rech je : the series and desirate best Berfissberg. m a diesen water verändertem Ausbericht The second sections of the second sections of the second s n ne sens die set dispose aut Antworken manufic der Andres Spekard jur Abfart men an in mehr aufgerer

8 nicht an E ren John ! Auftreier T 10 ine Giorge n ben Et. patrificat f bem aber von 11 tert er Stant r. Ale eman 18 .b Sohn Ger Cohne ten [ -). De nderer 2 -.Me te Berfan !att un ware - = gens je, die mur 2000 tjulegen rem rusfegung . ber Gubffin aliunde ter augbar ta I scipulo, rafterifier & To, sanlieronymi t Chrift i-- -Juo acterbrend bed im Berlaufe bes giet Perferen .. j. w. vus et proprius clum esse aesutionis legentibus nautrite rentia inter filios . mirabilis tantumt richtete : aparabili et meffabili btoppl =-Liu impiam destrueret terurum inseruit verba.

Anknüpfend an eine Außerung des Felig zeigt er, daß Assumtio und Adoptio nicht dasselbe seien, daber Felig im Unrechte sei, wenn er aus der Assumtion des Menschen durch Gott eine Aboptivschaft des affumirten Menschen folgere. Zudem ergabe fich die Absurdität, daß, weil der Logos Adoptivvater des homo assumtus ware, die erste Person der Gottheit, aus der das Wort gezeugt ift, Großvater des homo assumtus sein müßte. Die Adoptivschaft des homo assumtus würde darauf führen, daß Christus, ehe er adoptirt wurde, gleich uns übrigen Menschen ein Rind bes göttlichen Bornes gewesen ware. So gewiß aber das göttliche Wort mit dem angenommenen Menschen schon im ersten Augenblicke, ba die Jungfrau empfieng, vereiniget war, muß der angenommene Menfch mit dem Deus assumens Eine Person constituiren, und Christus demnach aus der Jung. frau als wahrer Gott geboren worden sein 1), der aber zugleich auch wahrhaft Mensch ift, Gott und Mensch in Einer Person, nach seiner Gottheit consubstanzial mit dem gottlichen Bater, nach seiner Mensch. heit consubstanzial mit seiner menschlichen Mutter. Wenn es wahr sein sollte, daß einige spanische Rirchenlehrer von einer Aboptivsohn: schaft Christi sprechen sollten, so wären sie wegen eines unbewußten Irrthums allenfalls zu entschuldigen, könnten aber keinesfalls gegen die einstimmigen Aussprüche aller anderen Rirchenlehrer als Aucto. ritaten geltend gemacht werden. Alkuin bekennt übrigens, in den Etymologiis und anderen Werken des Isidor von Sevilla vergeblich nach einer adoptianisch lautenden Außerung gesucht zu haben; Ifidor erkläre sich vielmehr allenthalben ganz und gar in rechtgläubigem Sinne.

Alkuin's Schreiben wurde von Elipand höchst unfreundlich ers widert 2). Da Elipand im Rechte zu sein, und auch die Auctoritäten

<sup>&#</sup>x27;) Er fann bennach nicht auch erst nachfolgend zur göttlichen Blirbe erhoben worden sein: Similiter non est in Christo divinitatis majestas, sieut non in quolibet homine episcopalis dignitas. Non enim Apostolus Petrus Apostolus est natus, sed postea a Deo electus. Sicut quilibet episcopus non est episcopus natus, sed post nativitatis opportunum tempus electus in episcopatum et ordinatus. Sed statim in ipso conceptu et nativitate Deus verus natus est Christus, et proprius silius Dei, non adoptivus silius, nec nuncupativus Deus. O. c.

<sup>2)</sup> Elipand's Brief an Altuin beginnt: Reverendissimo fratri Albino Dis-

der Bater für fich zu haben behauptete, so faßte Alkuin eine neue Schrift ab 1), unter deren Zwecke es namentlich gehörte, die von Elipand für sich in Anspruch genommenen Auctoritäten ber Sache der Rechtgläubigkeit zu revindiciren. So ist es geradezu unwahr, daß in mehreren Briefen von Augustinus und hieronymus die Menschheit Christi eine adoptirte genannt werde; Alkuin gesteht, mit großem Fleiße nach jenen angeblichen Briefen geforscht und fie nirgende entdect zu haben. Wol aber fand er in den fonstigen Werten der beiden Rirchenlehrer der Stellen genug, welche gegen Elipand's Lehre Zeugniß geben. Den heiligen Ambrofius migversteht Elipand völlig, wenn er ihn zu seinen Gunsten deuten zu können glaubt 2). Bei Isidor von Sevilla fand Alkuin nur lauter orthodox lautende Außerungen. Die von Elipand aus der mozarabischen Liturgie angeführten Stellen scheinen theilweise verfälscht und adoptivus statt assumtus gefett worden zu fein; andere biefer Stellen reden augenscheinlich nur von der adoptio fidelium, nicht aber von einer Aboptivschaft Christi.

Ì

cono non Christi ministro, sed antiphrasi Beati, foetidissimi discipulo, tempore gloriosi principis in finibus austriae exorto, novo Ario, sanctorum venerabilium Patrum Ambrosii, Augustini, Isidori, Hieronymi doctrinis contrario, si converterit ab errore viae suae, a Domino aeternam salutem, et si noluerit, aeternam damnationem. Im Berlaufe bes Briefes heißt es von Alluin: Albinus nigredine teterrimus u. s. w.

<sup>&#</sup>x27;) Contra Elipantum Toletanum Libri quatuor.

Ait enim beatus Ambrosius: Ipso usu nostro est adoptivus et proprius filius. Quod tua indoctissima temeritas de Christo dictum esse aestimare videtur, quod longe alio sensu circumstantia lectionis legentibus et bene intelligentibus dictum esse probat. De differentia inter filios secundam humanam consuetudinem hoc doctor ille mirabilis tantummodo dicere intelligitur, nec aliquid ibi de incomparabili et ineffabili humanitatis Christi nativitate proferens: sed ut Arii impiam destrueret doctrinam, haec loco competenti suarum serie literarum inseruit.verba. O. c., Lib. II.

#### §. 313.

Der Adoptianismus lebte nochmals im 12ten Jahrhunderte auf, wie aus ber Schrift des Propstes Geroh von Reichersberg De gloria et honore Filii hominis zu entnehmen ist, in welcher auf mehrere Erneuerer des Adoptianismus Rudficht genommen ift, junächst einmal auf einen gewissen Magister Gislebert 1), beffen An hänger behaupteten, daß der Sohn der Jungfrau ein vom Gottessohne verschiedener, von diesem bloß adoptirter Menschensohn, und keineswegs Derjenige sei, welcher in der Glorie des Baters einen Ramen über alle Ramen führe. Geroh erwähnt weiter 2), daß auf dem Capitel zu Frisach Mehrere, scholastice magis quan ecclesiastice perorantes, dem homo assumtus die Allmacht und übrigen bona divinitatis potiora absprachen, wogegen sich zwei Genossen Geroh's, die der Bersammlung beiwohnten, entschieden erklärten. Dagegen sah sich Geroh genöthiget, seine eigene Deis nung, die er in einem Briefe an den Bischof Eberhard von Babenberg entwickelt hatte3), näher zu erklären, und gegen gewisse Mißdeutungen zu mahren. In der Formel humanitas in Dei gloris summe glorificata sei unter humanitas nicht Dasjenige, wodurch der Mensch ist, was er ist (qua homo est homo), sondern das concrete Subject des Menschseins zu verstehen. Da von biesem in Christus das Gottsein ausgesagt wird, weil Christus wirklich Gott ift, so muß es in dem erhöhten Christus eine Herrlichkeit über alle Namen haben, was man nicht läugnen kann, ohne unmittelbar bem Restorianismus zuzustimmen. Man rufe von gegnerischer Seite nicht etwa die Auctorität des Athanastus an; denn jene Stelle, welche man premiren zu dürfen glaubt, faßt den Terminus humsnitas im allgemeinen, abstracten Sinne, und meint nicht das con-

<sup>&#</sup>x27;) De glor. et hon, Fil. hom., c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. c., c. 17.

Epistola ad Eberhardum, Antistitem Babenbergensem: Quomodo secundum S. Hilarium glorificaturus Filium Pater major, glorificatus autem Filius minor non sit; cum in symbolo Athanasii Filius aequalis Patri secundum Divinitatem, minor Patre secundum humanitatem dicatur. Abgebruckt bei Pez Thesaur. Anecdot. Tom. I, P. II, p. 317 ff.

crete Subject. Minor Patre secundum humanitatem, sagt Athanafius; wer sieht nicht sofort, daß unter humanitas Dasjenige, wodurch der Mensch ein Mensch ist, gemeint sei - nicht die humanitas, quae homo est, sondern die humanitas, qua homo est'). Hält man diese Unterscheidung fest, so wird man begreifen, wie neben Athanafius und scheinbar ben Worten des Athanafius entgegen Hilarius sagen fann: Glorificatus Filium Pater major est, glorificatus autem Filius minor non est 2). Die göttliche Natur Christi deisicirt den Menschen in Christus, und macht, bag Gott und Mensch nicht zwei Götter oder zwei Allmächtige, sondern nur Ein Gott und Ein Allmächtiger seien. So sprechen auch Johannes Damascenus und Gregor von Razianz von einem homo deificatus; nach dem Ausspruche Leo's d. Gr. infirmitas in virtutem, contumelia transivit in gloriam. Demgemäß ist auch nicht zuzugeben, daß die göttliche Weisheit der Seele Christi etwas Accidentelles sei, wie Jene meinen, welche die Coaquation der menschlichen Weisheit des verklärten Christus mit der göttlichen bestreitend sagen: Longe aliud esse sapientia sapere, atque aliud sapientem esse. Die göttliche Weisheit ist der Seele so wenig accidentell, als es dem Leibe accidentell ist, ein Haupt zu haben, oder der Seele accidentell ist, begeistet zu sein. Gleichwie es absurd ift, zu sagen, der Mensch sei weniger als sein Ropf oder sein Berstand, so ist es absurd zu sagen, der Menschensohn sei geringer als sein Haupt, welches die ewige Weisheit ist. Zufolge dessen, daß der Mensch, welcher Christus heißt, Gott ist, gebührt dem Menschen in Christus Anbetung, die eben auf den Gott in Christus zurückgeht. Denn Christus ist wahrhaft Gott und

Oui quia datum est nomen, quod est super omne nomen, recte praedicavi, cum Deo Patri coaequalem secundum ejusdem nominis veritatem, secundum sui capitis aeternam claritatem; non secundum humanitatem qua homo est, secundum quam semper est et erit minor Patre ac se ipso et Spiritu Sancto. Itaque ubicunque in scriptis meis invenitur humanitatis nomine significatus homo, quia inde scandalizari possunt parvuli (de quorum scandalo nobis debet esse cura) seu etiam perversi, aemuli, detractores, invidi (quorum scandala sunt spernenda juxta Matth. 15, 14), nunc mallem certum nomen hominis positum, quam nomen humanitatis ambiguum. De glor. et hon. Fil. hom., c. 6.

<sup>· 2)</sup> Bgl. Gerochi ep. ad Ottonem Frisingensem. Pez, Tom. VI, P. I, p. 566-589.

in beiden Naturen Sohn Sottes von Natur aus, nach keiner von beiden bloß Adoptivsohn; nach seiner göttlichen Natur ist er naturaliter, nach seiner menschlichen mirabiliter des göttlichen Vaters Filius naturalis ').

Die Frage über die Art und Weise, wie man die göttliche Sohnschaft des Menschenschnes aufzusassen habe, kam in der späteren scholastischen Theologie noch einmal zur Sprache. Basquez (Tom. 1 in 3. P. Summ. S. Thom., disput. 89, c.'14), welchem zum Theil auch Suarez beitritt, verwirst wol die Aboptivschnschaft, kann aber auch eine natürliche Sohnschaft im eigentlichen Sinne des Wortes nicht zugeben, sondern nimmt eine Sohnschaft per generationem gratiae an, welche Christum zum naturalis Filius Dei sanctisicantis mache. Vergl. die dagegen gerichteten Bemerkungen bei Petavius de incarn. Lib. VII, c. 5, n. 7 ff.

# Sechstes Buch.

Lehrstreitigkeiten des patristischen Zeitalters in Bezug auf den Begriff der Kirche, Sacramente der Kirche und kirchlichen Gottesdienst.

## §. 314.

Den Begriff der Kirche als lebendiger, sichtbarer Einheit und Gemeinschaft der Gläubigen in Lehre, Sacrament und sichtbarem Oberhaupte umftandlicher durchzusprechen, wurden die Bater und Lehrer der altchriftlichen Rirche durch den falschen Separatismus veranlaßt, welcher theils in migverstandenem und rigoristischem Eifer für Reinerhaltung ber wahren Rirche, theils im Ramen einer ans geblichen höheren Bolltommenheit und geistigen Erleuchtung von der kirchlichen Einheit sich lossagte, und als die wahre Geistlirche zu begründen strebte. Diese anspruchvolle Tendenz des haretischen Sonderungsgeistes trat uns bereits in den Gnostikern und Manichaern entgegen; sie sette sich fort in ben Montanisten, einer Secte enthustaftischer Schwärmer, welche sich als die Rirche der Erleuchteten constituirten — ferner in den Rovatianern, welche den nach der Taufe wieder Gefallenen die Wiederaufnahme in die Rirche für immer verweigern wollten — und trat endlich auch in den Donatisten zu Tage, bei welchen sich novatianischer Rigorismus mit fanatischer Erregtheit verschwisterte, lettere in den Circumcellionen bis jum wüthigsten Bolltommenheitsbunkel gesteigert, ber in blutiger Ber-

folgung ber Gegner, Plunderung und Zerftorung von habe und Gut der Besigenden und Bermögenden, Begehren und Drangen nach dem Martyrtode fich äußerte. Der Kampf gegen beide lettere Secten beschäftigte vornehmlich die Lehrer der abendlandischen Rirche, unter welchen namentlich wieder zwei berühmteste ganz besonders hervorzuheben find, der heilige Cpprianus als Bestreiter der Rovatianer, und Augustinus als Polemiker gegen die Donatisten. Der Streit über Wesen und Begriff der Kirche führte auf die Frage über die Requisite zur Spendung eines giltigen Sacramentes, in welcher Beziehung den novatianischen Streitigkeiten der nachmals von den Luciferianern erneuerte Rampf über die Giltigkeit der Repertaufe fich anschloß. Die montanistische Secte wurde vornehmlich von Lehrem der griechisch = morgenlandischen Kirche bekampft, von Claudius Apollinaris '), Miltiades 2), Asterius Urbanus, welcher eine montanistische Erwiderung auf die Schrift des Miltiades in einem Werke von drei Büchern widerlegte 3), Serapion von Antiochien 4), Apollonius 5). Den Genannten reihen fich aus ber romischen Rirche als altefte Bolemiker Papst Soter 6) und der Presbyter Gajus?) an. Dagegen warf sich Tertullian zum Apologeten des Montanismus auf; er soll gegen Apollonius und Soter geschrieben haben 8), und vielleicht ift unter dieser Gegenschrift das siebente Buch seiner Schrift negi exστάσεως gemeint, von welcher wir durch Hieronymus wissen 9). Tertullian suchte in dieser seiner Schrift Serapion's Angriffe auf das montanistische Prophetenwesen zu entfraften, unter nachfolgendem Biderspruche verschiedener rechtgläubiger Lehrer der morgenlandis schen und abendlandischen Kirche 10), unter Anderen des heiligen

<sup>1)</sup> Bgl. Euseb. H. E. IV, 27; V, 19.

<sup>\*)</sup> Euseb. H. E., V, 17; vgl. ben Auszug aus bem von Eusebius mitgetheilten Fragmente in Möhler's Patrologie, S. 396.

<sup>3)</sup> Euseb. V, 16; vgl. Möhler a. a. D., S. 621 ff.

<sup>4)</sup> Euseb. H. E. V, 19; vgl. Dohler S. 402 u. 403.

<sup>9</sup> Euseb. H. E. V, 18; Möhler S. 615 f.

<sup>6)</sup> Praedestinatus, haer. 26.

<sup>7)</sup> Disputatio adversus Proculum vgl. Hieron. Catal. c. 59; Euseb. H. E. II, 25; VI, 20; III, 28. 31.

<sup>\*)</sup> Praedestinatus, haer. 86.

<sup>\*)</sup> Hieron. Catal., c. 53.

<sup>1°)</sup> Bgl. Bd. I, S. 580, Ann. 4.

hieronymus, welcher in feinen Schriften häufig ') auf Montanus zu sprechen kommt, am einläßlichsten in einem seiner Briefe an Marcella 2). Er beschuldiget daselbst die Montanisten einer sabeltianischen Auffassung der Dreieinigkeitslehre, der Berwerfung der zweiten Ebe; er wirft ihnen vor, daß sie eine dreimalige Quabra= gesimalfaste für jedes Jahr zum Gesetze machen, den Bischofen nicht den ersten, sondern den dritten Rang (post Patriarchas et Cenonas) in der kirchlichen Gemeinschaft anweisen, und den Renigen die Wiederaufnahme in die Rirche versagen. An die ihnen jur Laft gelegten schändlichen Mysterien will hieronymus nicht glauben; desto strenger tadelt er aber schließlich ihre Lehre von der Geistliche des Montanus als dritter und bochfter Offenbarungsftufe und brit tem Weltalter, zu welchem fich die Offenbarungszeiten des A. T. und R. T. nur ale Borftufen verhalten sollten. Der halbmann und phrygische Eunuch Montanus will fich zusammt seinen zwei Prophetinnen, den verrückten Weibern Prisca und Maximilla, über Chriftus stellen und die Fülle des Geiftes empfangen haben, welche nach 1 Kor. 13, 9 einem Apostel Paulus noch keineswegs zu Theil geworben sei.

Rach Epiphanius 3) denken die Montanisten [Phrygasten, Tastodrugiten 4)] über die heilige Trinität rechtgläubig 5), versündigen sich aber dadurch gegen die Wahrheit, daß sie behaupten, in der Kirche hätten die Geistesgaben aufgehört. Maximilia prophezeite, daß nach ihr keine Propheten mehr auferstehen, sondern das Ende der Dinge kommen werde. Seitdem-sind Jahrhunderte vers

<sup>1) 3. 38.:</sup> Ep. 38 (ad Pammachium) Opp. IV (ed. Martianay), P. II, p. 307; ep. 43 (ad Ctesiphont.), p. 477 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ep. 27, O. c., p. 64.

<sup>3)</sup> Haer. 48.

<sup>4)</sup> Die Benennung Taskobrugiten wird von Epiphanius erklärt als eine Zussammensehung aus den zwei phrygischen Worten recons, paxillus und deovyos, Nase. Die Phrygasten legten nämlich beim Gebet einen Finger an die Rase, um recht traurig und nachdenklich auszusehen. Epiphan. l. c., n. 14.

Diese Differenz mit der vorausstehenden Angabe des heiligen Hieronymus erklärt sich aus Hippol. Philosophum. VIII, 19, wo bemerkt wird, daß nur ein Theil der Anhänger des Montanus dem Patripassianismus anheimgefallen sei.

floffen, und das Ende der Dinge ift nicht gekommen, wol aber ift handgreiflich offenbar geworden, daß jene Secte, welche, der Beiftelfülle sich rühmend, nach Maximilla keine Propheten mehr hervorzubringen vermag, von einem anderen Geiste, als dem göttlichen, geleitet sein muffe. Wie sollte man auch ba göttliche Erleuchtung anerkennen, wo vorgegeben wird, daß die prophetische Inspiration in einem Zustande des Außersichseins bestehe, und unzusammen, hängende, kaum zu enträthselnde Worte als prophetische Drakel dargeboten werden! Der Schlaf, in welchen Adam bei Erschaf. fung der Eva versenkt wurde, wird von den Montanisten gang fälschlich als geistige Betäubung genommen. Die Drakel des Montanus stehen im Widerspruche mit den Lehren und Berheißungen Christi, oder stimmen wenigstens mit denselben nicht zusammen. Christus sagt z. B. daß die Gerechten wie die Sonne glänzen werden; Montanus verbessert gewissermaaßen diesen Ausspruch des Herrn, und prophezeit, daß die Gerechten viel heller als die Sonne glänzen werden! Rebstdem ist auch das Verzerrte und Krampfhaste in ihrer künstlich gemachten und gewiffermaaßen gewaltsamen Ber zudung zu rügen. Maximilla gesteht von sich, daß fie durch einen unwiderstehlichen Antrieb, deffen sie fich nicht erwehren könne, go drängt worden sei, Prophetin, Borsteherin und Predigerin der Secte zu fein; und ebenso will sie Andere, mogen diefelben wollen oder nicht, mit fich fortreißen und mit ihrem Geiste erfüllen. Die heilige Schrift setzt aber allenthalben eine bewußte und freiwillige hingebung an Gott und seine Wahrheit voraus: Qui vult post me venire . . . . (Matth. 16, 24) — Si volueritis et audieritis me (Jesai. 1, 19) u. s. w. 1)

## §. 315.

Eine Lieblingsidee des Montanismus war das Millenium, dessen Eintritt demnach auch von Tertullian 2) mit Berufung auf

<sup>&#</sup>x27;) Eine Abzweigung der Kataphryger sind die Pepuzianer oder Artotyriten, von welchen Epiphanius im folgenden Hauptstüde seines Werkes: haer. 49 spricht.

<sup>2)</sup> Adv. Marcion. III, 24.

die Schrift ') und montanistische Offenbarungen ? erwartet wurde. Der römische Presbyter Cajus dagegen, ein Zeitgenosse Tertullian's, bekämpste den montanistischen Chiliasmus als eine Lehre, die zuserst durch den judaistischen Gnostiker Cerinth verkündet worden sei. Run muß wol bemerkt werden, daß Tertullian den Chiliasmus nicht in grob sinnlicher Weise auffaßte, obschon sein realistischer Naturalismus ohne Zweisel auf seine Vorliebe für chiliastische Ideen Cinstuß hatte. Desto entschiedener traten andererseits die einer ganz entgegengesesten Richtung angehörigen Alexandriner dem Chilias, mus entgegen, namentlich Origenes, der als pneumatischer Schriftsforscher ein principieller Gegner der sleischlich buchstäblichen Schriftsauslegung der Chiliasten war 3). Gleichwol machte sich gerade in

<sup>1)</sup> Gal. 4, 26; Ezech. 48, 15 f.; Offenb. 21, 10 f.

<sup>2)</sup> Hanc (civitatem Jerusalem coelo delapsam) etiam qui apud fidem nostram est novae prophetiae sermo, testatur, ut etiam effigiem civitatis ante repraesentationem ejus conspectui futuram in signum praedicarit. Denique — fügt Tertullian bei — proxime expunctum est orientali expeditione. Constat enim, ethnicis quoque testibus, in Judaea per dies 40 matutinis momentis civitatem de coelo pependisse, omni moeniorum habitu evanescente de profectu diei, et alias de proximo nullam. Hanc dicimus excipiendis resurrectione sanctis — in compensationem eorum quae in saeculo vel despexerimus vel amiserimus, a Deo prospectam . . . Haec ratio regni coelestis, post cujus milie annos etc. Contr. Marc. III, 24.

<sup>3)</sup> Bgl. Orig. Prolog. in cant. cantic. Opp. Tom. III, p. 28, D; Selecta in Psalmos Opp. II, p. 570, C.; In Matth. Tom. XVII, 35: δρα εἰ μὴ πάντοθεν ἀτόποις περιπεσείται διὰ τὸ φεύγειν την τροπολογίαν — ὥσπερ πλανώνται οί, διά τὸ μὴ τροπολεγείν τὰ προφητικά, οἰόμενοι μέλλειν ἡμᾶς μετά την ανάστασιν έσθίειν και πίνειν σωματικά βρώματα, έπει αί λέξεις των γραφων τοιαύτα περιέχουσιν ούτως και τά περί γάμων γεγραμμένα, καὶ ἀνδρών και γυναικών τηρούντες επί του όητου. — Seine eigene An= sicht über die von den Chiliasten angerufenen Außerungen der Schrift spricht er in seinem Werke de princip. II, c. 11, §. 3 aus: Hi, qui secundum Apostolorum sensum theoriam scripturarum recipiunt, sperant manducaturos quidem esse sanctos, sed panem vitae, qui veritatis et sapientiae cibis nutriat animam et illuminet mentem, et potet eam divinae sapientiae poculis, sicut dicit Scriptura (folgt eine freie Auslegung von Prov. 9, 1-5). Quibus sapientiae escis nutrita mens ad integrum et persectum, sicut ex initio sactus est homo, ad imaginem et similitudinem dei reparetur: ut etiamsi quis ex hac vita minus eru-

der Rabe Alexandriens der Chiliasmus auf eine auffallende Beise bemerkbar; der Bischof Repos von Arsinoitis schrieb ein Buch: έλεγχος των Άλληγοριστων 1), dessen Titel schon lehrt, gegen welche Richtung es gekehrt war. Der einer phantastischen Richtung zusagende Inhalt dieses Buches zog Biele an, und es tam so weit, daß ganze Gemeinden in Agypten sich von der alexandrinischen Rirche logriffen, weil zu Alexandrien Anderes gelehrt werde, als Repos' Buch enthielt. Hiedurch fühlte sich der Bischof Dionysius von Alexandrien, ein Schüler des Origenes, zum thätigen Einschreiten aufgefordert, um der Entstehung einer Secte vorzubeugen. Er lud die Baupter der Gemeinden und die vornehmften Bertreter des Irrthums zu einer Unterredung ein; die Geladenen erschienen, ihr Führer Korakion erklärte sich nach einer dreitägigen Besprechung für überwunden, und widerrief in Gegenwart aller beim Gespräche Anwesenden seine bisherigen Irrthumer 2). Der Chiliasmus wurde weiterhin noch von Methodius 3), Lactantius 4), Bictorin von Pettau 5), Gaudentius von Brigen 6), Sulpicius Severus 7) vertreten, und selbst Augustinus neigte fich demselben anfänglich ju 1), sagte sich aber von demselben später entschieden los 9), nachdem a im Abendlande vorausgehend schon von Hieronymus 10) und dem

ditud abierit, probabilia tamen opera detulerit, instrui poterit in illa Jerusalem sanctorum civitate, i. e. edoceri et informari, et effici lapis vivus, lapis pretiosus et electus. Bgl. Bb. I, S. 211.

<sup>&#</sup>x27;) Euseb. H. E. VII, 24.

²) Dionysius saste auch eine schriftliche Wiberlegung des Repos ab: Imè exayyeliwn dúo svyypáµµara. Bgl. Euseb. l. c.

<sup>3)</sup> Conviv. decem virgg. Or. IX, n. 5.

<sup>1)</sup> Instit. div. VII, 14—26. Lactantius ftütte seinen Chisiasmus vornehm: lich auf apolrophe Bücher, Weissagungen bes Hystaspes, Lóyoc rélesoc bes Hermes, Sibplinen, Berse Birgil's.

<sup>5)</sup> Fabrica mundi, c. 3. Egl. Hieron. in Ezech. 31; Catal. c. 18.

<sup>6)</sup> Sermo X.

<sup>7)</sup> Hieron. in Ezech. 36.

<sup>\*)</sup> Serm. 259, n. 2.

<sup>9</sup> Civ. Dei XX, 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Comm. in Jesai. 30, 26; 54, 11; 55, 3; 58, 14; 60, 1. 6. 19; Ezech. 16, 35; 36, 1 ff.; Zach. 14, 6 ff.; Matth. 19, 29; Ad Hedibiam, qu. 2 (Aber Matth. 26, 29). Alle diese Stellen werden von Hieronymus auf die

١

Donatisten Tichonius 1), in der griechischen Kirche an Apollinaris von Basilius 2) und Gregor von Razianz, in der sprischen Rirche von Ephremus Sprus bekämpft worden war. Ephrem 3) findet, daß die Lehre vom Millenium mit den bestimmtesten Angaben der Schrift collidire. Nach Bollendung der Zeiten folgt laut Matth. 24, 25 unmittelbar das Ende ber gegenwärtigen sichtbaren Welt, die nach 2 Petr. 3 im Feuer untergehen wird, und sodann folgt Auferstehung und Gericht. Eine tausendjährige Periode zwischen das Ende der gegenwärtigen Zeit und die allgemeine Auferstehung einzuschalten, geht sonach nicht an. Die 1000 Jahre, mahrend welcher ber Drache angebunden ift (Offenb. 20, 2), find als unend. liche Bahl von Jahren d. i. als ewige Dauer zu verstehen; bas Anketten des Drachen bedeutet die Brechung der Macht des Satans, und dieses Brechen hat bereits bei der ersten Ankunft Christi statt gehabt (Lut. 10, 19). Das zeitweilige Loslaffen des Drachen bedeutet die Strafe der Berblendung, welche Gott über Diejenigen kommen läßt, welche nicht glauben wollen, auf daß sie in ihrer Berblendung dem Gerichte anheimfallen (2 Theff. 2, 10. 11). Diese Macht der Lüge, als deren Werkzeug der Antichrist hervortreten wird, ift freilich so gewaltig, daß, wenn dieß je denkbar mare, lettlich selbst die Erwählten durch sie berückt werden könnten (Matth. 24; Mark. 13); darum heißt ihr zeitweilig unbeirrtes Schalten gegen das Ende der Zeiten eine Loslassung des Satans. Seher spricht Offenb. 20 von einer resurrectio prima und resurrectio secunda; die erste bedeutet die Auferstehung der Gerechten des A. T. und N. T.; die zweite die Auferstehung aller übrigen. Die erste und zweite Auferstehung fallen in benselben Zeitmoment; daher kann der Apostel 1 Thesf. 4, 15. 16 ihre vom apokalyptischen Seher angegebene Ordnung umkehren, indem er zuerst die (geistig) Todten, und dann die Lebendigen nennt. Die Gerechten werben auferstehen, um in's himmlische Paradies einzugehen, und dort

Kirche bes Neuen Testamentes gebeutet, und nebenher die hiliastische Deutung als eine Träumerei ber Juden und Halbjuden getadelt.

<sup>1)</sup> Egl. Gennadius Catal., c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Epp. 263. 265.

<sup>\*)</sup> De poenitentia, Opp. (ed. Assemani) Sectio Graeca, Tom. III, p. 160 – 205. Die Wiberlegung bes Chiliasmus: p. 189 – 196.

ber Riche Migundriens ber Chiliasmus auf eine auffallenbe Beife bemeider; der Bifchof Repos von Arfinoitis fchrieb ein Bud: Server wir Aligyopureir !), beffen Litel fcon lebet, gegen welche Ridnung es gefehrt wer. Der einer phantaftifden Richtung ja ingunte Imbalt brefes Budes jog Biele an, und es tam fo nen, de gener Gemeinden in Agupten fic von der alexandrinichen Ande indenjen, weil ju Alexandrien Andereit geleint werbe, all Inor Sud enchielt. Dieburd fühlte fich ber Bifchof Diounful von Meinebren, em Schiler bes Origenes, gum thatigen Em ibmen enigefrebett, am ber Entftebung einer Geete vorzubeign die int bie hapter ber Gemeinden und boe wornehurften Beitittl bei Impund ju einer Anernebung ein; bie Gelabenen erfchieten in ficitien Annalum erfleine fic nach einer beerraginen Befprechti für übertemben, und moberne' m Gegentwart after beim Gefriebt Anneienter jeme buftergen Brefrierer 3. Der Chiliabund wuft menten und ben Mechabund ?, Bacaumine !), Bictorin M Seine !, Suntenmel von Brigen ?, Culpicine Gevernet !) un men. met nibt Angukansi neget på demjelden anjänglid juli tage die aber ben bemielten mitter emidweben lod 7, nachten f ur Anabiente vermeigebent üben ben friesenspund ") unb iel

othe state, probabile ment spens distribute, instead potent is it remains contains streets, a se observe at informaci, at offer hydrone, him means at outlier. By St. I. S. 201.

A. L. L. Assect .

· Junior sie die der Steilliche Windigung bei Rogel ab: De Angereier die Angereiere Die Laussch L. a.

Davis done was in M. H. L. E.

· han in the house designation and disjusters. It



The arisander Milde endete THE PLANTAGE TO THE TANK THE T 1 auf hristi von ALL THE THE uper irche iden estiille ·m der richt nem milet be Same. sua, Coniffi fet: r der te: Draden be seinde Der Dieter lesiae, mit baf fie un tier. ntes et - Imm. 2, 10, 11. 2m welchen nie de une. 4 .cm inchent de Annoni desente. zu einem e Time I menn beef je dentiner me: dererstehen elick eine in Inneren = 12. verielt werben fünnen Gier. r ber 1000 : Mant il. Immie wie wir germeilig unberrier Sont . resurrectio men in junifoldelt iner rieter von Lodichium; der Samt der leiblichen der verde Ivene I war einer remercie panaleits it: Beatus et ermin: de cife acteur de Anisiane: erans partem; in istis BALL mit L. Die zweite der Anienkaue. e.-w J, 6). Denn die de erffie und juren Anterfiehung faller. 11: denier und is in diesem Leben der these der Swift. 1 Theff. 4. W. 11 ur. u. 22 22 10 a Leben. Der Unters And any other Didning unleiner me. jung ift in ben Stellen L weed dann bie Lebentuer. in der ersteren Stelle in der letteren von der ie Rebe. Die Auferstehung

Atrife des Neuer Leinen generalen des Comments des Commen

" Se Genner

7 Bp. 282 2

Do per

zrfen gui

.vina.

jenseitige Leuter und wen Seelen: Principes regunt et erudiunt et ip. II, 118, n. 2. mit Christus 1000 Jahre d. i. ewig zu herrschen. Bon einem vorausgehenden tausendjährigen Reiche der Gerechten auf Erden ist in der Schrift Richts zu lesen; soll ja doch Christus, mit welchem die Heiligen 1000 Jahre herrschen werden, erst dann kommen, wann die Todten (Bosen) gerichtet, und die Gerechten (Lebendigen) in's Reich der Berklärung eingeführt werden sollen (1 Thess. 4, 16). Indem Paulus in dieser Stelle sagt: Nos qui vivimus, beweisen seine Worte auf's Reue, daß alle Gerechten, auch die längst entschlasenen, also nicht etwa die letzte Menschengeneration, unter den Genossen des tausendjährigen Reiches zu verstehen seien; mithin ist die Idee Willeniums auch von dieser Seite unhaltbar.

Ephrem's Erklärung thut dem Texte der Schrift augenscheinlich Gewalt an, und verstüchtiget den geschichtlichen Gehalt der biblischen Angaben allzusehr, indem sie Dasjenige, was zeitlich ausein, andertiegt, in Eins zusammenfallen läßt. Augustinus ') sucht diese Mängel einer einseitig antichiliastischen Schriftdeutung zu vermeiden, und die biblisch prophetischen Angaben der Schrift für den Abschluß seiner universalgeschichtlichen Conception der civitas Dei zu verwerthen. Er versteht die 1000 Jahre als einen geschichtlichen Zeitraum, welcher allgemein die Zeit von Christi erster Ankunst die an's Ende der Zeit, oder speciell das lepte Jahrtausend der Menschenzeit auf Erden umfaßt '); das tausendjährige Reich ist die

<sup>&#</sup>x27;) Civ. Dei XX, 7 ff.

<sup>\*)</sup> Die erstere Ansicht gilt Angustin als die wahrscheinlichere: aut certe milke annos pro annis omnibus hujus saeculi posuit, ut perfecto numero notaretar ipsa temporis plenitudo. Millenarius quippe numerus denarii numeri quadratum solidum reddit. Decem quippe decies ducta fiunt centum; quae jam figura quadrata, sed plana est. Ut autem in altitudinem surgat, et solida flat, rursus centum decies multiplicantur et mille sunt. Porro si centum ipsa pro universitate aliquando ponuntur, quale illud est, quod Dominus omnia sua dimittenti et eum sequenti promisit, dicens: "accipiet in hoc saeculo centuplum" (Matth. 19) quod exponens quodammodo apostolus ait: "quasi nihil habentes et omnia possidentes (2 Cor. 6), quia et ante jam dictum erat: "fidelis hominis totus mundus divitiarum este (Prov. 17), quanto magis mille pro universitate ponuntur, ubi est soliditas ipsius denariae quadraturae? Unde nec illud melius intelligitur, quod in psalmo 104 legitur: -Memor fuit in saeculum testamenti sui, verbi quod mandavit in mille generationes i. e. in omnes. Civ. Dei XX, 7.

Rirche Christi auf Erden, die allerdings noch nicht das vollendete Reich des Friedens ift, aber in den Tugenden der Beiligen auf Erden Christi herrschaft wahrhaft darstellt. Auf die Rirche-Christi ift demnach auch die Schilderung zu beziehen, welche der Seher von den Zuständen des Milleniums gibt. Vidi sedes et sedentes super eas, et judicium datum est '); damit sind die Borsteher der Kirche gemeint, welchen Christus die Gewalt zu richten d. i. zu binden und zu lösen verliehen hat 2). Et animae occisorum propter testimonium Jesu et propter verbum Dei regnaverunt cum Jesu mille annis; dieß sind die Seelen der Martyrer, deren Berband mit der dießseitigen Kirche durch ihr Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit nicht zerrissen ist. Et si qui non adoraverunt bestiam, nec imaginem ejus, nec acceperunt inscriptionem in fronte aut in manu sua, et vixerunt et regnaverunt cum Christo mille annis. Unter der bestia ist die civitas impiorum gemeint, welche alle offenen Feinde des Namens Christi, und auch die geheimen, die zizania ecclesiae, in sich faßt. Die ihnen widerstehen, gehören unter die viventes et regnantes, d. i. unter die lebendigen Glieder ber Kirche, in welchen und durch welche Christus berrscht, weil fie mit Christus zu einem neuen Leben erstanden sind (Rol. 3, 1). Dieses geistige Wiederersteben in Christus, wozu die Möglichkeit durch die ganze Dauer der 1000 Jahre d. i. der dießseitigen Kirche, gegeben ist, ist die resurrectio prima, welche von der resurrectio secunda d. i. von der leiblichen Auferstehung jum Gerichte wol zu unterscheiben ift: Beatus et sanctus, qui habet in hac prima resurrectione partem; in istis secunda mors non habet potestatem (Offenb. 20, 6). Denn die zweite Auferstehung ift nur für Jene, welche bereits in diesem Leben geistig auferstanden find, eine Auferstehung zum Leben. Der Unterschied zwischen ber ersten und zweiten Auferstehung ist in den Stellen Joh. 5, 25 und Joh. 5, 28 hervorgehoben; in der ersteren Stelle ist von der Erweckung der geistig Todten, in der letteren von der Erweckung der Todten in den Grabern die Rede. Die Auferstehung

<sup>1)</sup> Offenb. 20, 4.

<sup>2)</sup> Origenes benkt (vgl. Oben S. 460, Anm. 3) an jenseitige Leuker und Leiter ber nach voller Klarheit bes Erkennens ringenden Seelen: Principes et rectores intelligendi sunt hi qui inseriores et regunt et erudiunt et edocent atque instituunt ad divina. De princip. II, 118, n. 2.

ersterer Art ist angedeutet in dem Bilde des Sehers (Offenb. 20, 1-3), der einen Engel vom himmel steigen sah, welcher den Schluffel jum Abgrund und eine Rette tragend, den alten Drachen auf 1000 Jahre fesselte, und in den Abgrund stürzte, und den Abgrund verschloß und versiegelte. Das Fesseln des Drachen bedeutet die Brechung der Macht bes Satans über Diejenigen, welche burch die Rirche wiedergeboren sind; der Abgrund, in welchen der Drache versenkt wird, sind die Seelen der Gottlosen auf Erden, die freilich nunmehr besto muthender gegen die Rirche anstürmen. Indes können sie den Bestand der Rirche (gemäß der Berheißung Matth. 28, 20) nicht gefährden. Denn der Seher sagt weiter vom Engel: Clausit et signavit super eum, ut jam non seduceret gentes (d. i. die zur Kirche bekehrten Bölker) donec finiantur mille anni. Nach Ablauf dieser Zeit soll jedoch der Drache auf kurze Zeit wieder entfesselt werden (Offenb. 20, 7). Die Christen der letten Zeit follen nam. lich die schwersten und gewaltigsten Rämpfe bestehen, damit die Glorie der in Gott zu vollendenden Menschheit desto herrlicher sei. Der entfesselte Satan wird, wie Offenb. 20, 7 gesagt wird, die in die vier Weltgegenden zerstreuten Bolfer Gog und Magog zum offenen Kampfe gegen die Getreuen Christi aufstacheln. Gog beißt tectum, Magog heißt de tecto; Gog find die Schaaren Jener, in deren Seelen der Satan versenkt blieb, nachdem er gefesselt worden; Magog ist entweder der aus ihnen (de tecto) losbrechende Satan, oder es find unter Magog, die Schaaren der Gottlosen selber zu verstehen, nach ihrem muften Treiben, das nun offen fich an's Licht wagt, nachdem früher die verhaltene Bosheit (Gog) in ihre Seelen verschlossen durch Jahrhunderte insgeheim gegährt hatte. Es beißt von ihnen weiter in dem prophetischen Gesichte des apokalpptischen Sehers: Et ascenderunt super terrae latitudinem (d. h. sie brechen aller Orten 108) et cinxerunt castra sanctorum et dilectam civitatem d. h. sie bedrängen aller Orten die Kirche des Herrn. Et descendit ignis de coelo et comedet cos. Damit ist nicht lette Berdammungsurtheil Gottes über die Gottlosen gemeint, son= dern die feurige, derubsähnliche Geistesmacht der Erwählten Gottes, die ihnen in Gottes Kraft (ignis de coelo) heldenmuthigen Wider= stand entgegenseten werden. Ignis de coelo könnte auch den spiritus oris bedeuten, durch welchen der jum Gerichte niedersteigende herr und Gottmensch den Antichrist todten wird. Die 34 Jahre,

während welcher der Antichrist schalten wird, sind in die 1000 Jahre der Herrschaft der Beiligen einzurechnen, und werden das Jahrtausend füllen. Die Beiligen werden, je schwerer bedrängt, desto glorreicher mit Christus herrschen, die Martyrien dieses kurzen Zeitraumes werden die glorreichsten Triumphe der Rirche sein. Nach Erwähnung dieser letten Berfolgung fährt der Apokalpptiker fort: Et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis et sulphuris, qua bestia (b. i. die civitas impiorum) et pseudopropheta (Antichrift, oder figurlich die gleißende Bosheit in den Bergen seiner geheimen Anhänger); et cruciabuntur die ac nocte in saecula sae-Nunmehr folgt das lette Gericht: Et vidi thronum magnum et candidum, et sedentem super eum, a cujus facie coelum et terra fugit; weiter sieht er die Todten, große und kleine, erscheinen; aperti sunt libri (des Gesetzes des A. T. und N. T.) et alius liber apertus est (in welchem die Thaten der Menschen und ihre Lebensläufe verzeichnet sind), et judicati sunt.... Die apertio alius libri bedeutet, daß durch göttliche Einwirkung allen mortuis alle ihre Werke in's lebendigste Gedächtniß werden zurückgerufen werden. Wer die zu richtenden Todten seien, erhellt aus der weiter folgenden Stelle: Et exhibuit mare mortuos, qui in eo erant, et mors et infernus reddiderunt mortuos quos in se habebant . . . . et judicati sunt. Unter mare ift das Weltleben zu verstehen, und die mortni ex mari die noch nicht Berstorbenen; mors et infernus bezeichnen zwei Abtheilungen bereits verstorbener Menschen, der guten nämlich und der bosen. Schließlich schildert der Seber (c. 21) die Glorie der verherrlichten Kirche, der superna Jerusalem, welche der Trost und die Hoffnung aller schmerzgeweihten Rinder der Berheißung ist 1).

<sup>2)</sup> Quis vero tam sit absurdus et obstinatissima contentione vesanus, qui audeat affirmare in hujus mortalitatis aerumnis, non dico populum sanctum, sed unumquemque sanctorum, qui hanc vel ducat vel ducturus sit, vel duxerit vitam, nullas habentem lacrimas et dolores; cum potius, quanto quisque est sanctior et desiderii sancti plenior, tanto sit ejus in orando fletus uberior? An non est vox civis supernae Jerusalem: "Factae sunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte"? (psalm. 41) Et: "Lavabo per singulas noctes lectum meum, in lacrimis meis stratum meum rigabo" (ps. 6). Et: "Gemitus meus non est absconditus a te"

### §. 316.

Wie im 2ten Jahrhunderte in Phrygien eine Schwärmerkirche entstand, so im nächstfolgenden Jahrhunderte unter den Drangnissen beidnischer Berfolgung, durch welche viele Schwache sich zur Berläugnung ihres Chriftenglaubens bewegen ließen, eine Sonderfirche der "Reinen", welche Alle, die den Glauben irgendwie verläugnet hatten, für immer aus der driftlichen Gemeinschaft ausgeschloffen wissen wollten. Urheber dieser Secte war der romische Presbyter Novatianus, welcher von dem neugewählten Papste Cornelius (a. 251) sich trennte, weil dieser, dem Geiste der firchlichen Ordnung zuwider, die Gefallenen mit lager Nachsicht zur kirchlichen Gemeinschaft wieder zulasse, ja selbst mit der Makel eines Libellaticus behaftet sei. Auf Andringen des Novatus, eines carthaginenfischen Priesters, der früher in Carthago mit den über die angebliche Barte und Strenge Cpprian's Unzufriedenen conspirirt hatte und wegen verschiedener grober und übler Bergehen von Cyprian mit dem Banne belegt worden war, ließ sich Novatian zum Bischof weihen, und dem Cornelius als Gegenpapst gegenüberstellen 1). Es gelang ihm, selbst einige der Bekenner auf seine Seite zu ziehen. Cyprian aber und die africanischen Bischöfe ließen sich nicht täuschen, brachen nach vorausgegangenen näheren Erkundigungen die Gemeinschaft mit Novatian ab, der ihnen seine Erwählung angezeigt hatte, und anerkannten feierlich den Cornelius, für welchen sich alsbald auch

<sup>(</sup>ps. 37). Et: "Dolor meus renovatus est" (ps. 38). Aut vero non ejus filii sunt, qui ingemiscunt gravati, in quo nolunt exspoliari, sed supervestiri, ut absorbeatur mortale hoc a vita? Nonne ipsi sunt, qui primitias habentes Spiritus, in semetipsis ingemiscunt, adoptionem exspectantes redemtionem corporis sui? An ipse apostolus Paulus non erat supernus Jerosolymitanus, vel non multo magis hoc erat, quando pro Israelitis fratribus carnalibus suis tristitia illi erat magna, et continuus dolor cordi ejus? Civ. Dei XX, 17.

<sup>1)</sup> Mit dem Schisma zwischen Cornelius und Novatianus hat das voranges gangene zwischen Kallistus und Hippolytus viele Ahnlichkeit; vergl. Döllinger Kall. und Hippol., S. 115—196. Über Hippolytus als Borsläuser der Novatianer und Donatisten ebendas. S. 157 f.

Bischöfe — unter ihnen Dionysius Alexandrinus') — aus allen übrigen Theilen und Gegenden des Reiches erklärten. Aus diesem Anlaffe tam es nun auch zu genaueren Bestimmungen über die Behandlung der Lapsi. Schon vor der Erwählung des Cornelius hatte Cyprian dem römischen Klerus, der nach dem Martyrtode des Papstes Fabian (20. Jan. 250) durch anderthalb Jahre eines Hauptes und Führers entbehrte, seine eigenen Anordnungen bezüglich dieser Angelegenheit mitgetheilt: daß nämlich vor der hand keine Gefallenen wieder aufgenommen, nach Aufhören der eben wüthenden Berfolgung aber auf einer Synode eine gemeinsame und übereinstimmende Magregel im Berhalten zu den Gefallenen beschloffen werden solle. Der romische Klerus zeigte fich damit einverstanden, und fügte nur noch die weitere, von Cyprian gebilligte Bestimmung bei, daß in articulo mortis schon jest jeder Gefallene, der die Wiederversöhnung mit der Kirche begehrt, losgesprochen werden könne. Nachdem die ersten drohendsten Gesahren der novatianischen Spaltung bewältiget und Cornelius als rechtmäßiger Bischof von Rom anerkannt war, versammelte Cyprian eine Synode zu Carthago (a. 251), und einigte sich mit derselben über gewisse Grundsäße, welche sowol gegen die Novatianer, sowie gegen den mit Novatus verbundenen Felicissimus, einen abtrunnigen Kleriker und Wider= sacher Cyprian's, gekehrt maren. Im Gegensate zu den Novatianern wurde als selbstverständlicher Grundsatz festgehalten, daß man reumuthig Wiederkehrende wiederaufnehmen könne und folle2); es foll

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. bes Dionysius Brief an Novatian bei Euseb. H. E. VI, c. 45.

— Übersetzung besselben in Möhler's Patrologie I, S. 625. — Beiter ers wähnt Eusebius (H. E. VI, 46) noch einen Brief bes Dionysius aus bem nächstsolgenden Jahre (a. 252) an Papst Cornelius, welchem Dionysius über eine Einladung zu einer Synode in Antiochien zur hebung der novatianischen Spaltung baselbst berichtet. Ein an den römischen Presbyter, späteren Papst Dionysius gerichteter Brief des Dionysius Mer. (Eused. H. E. VII, 8) enthält in Kürze alle Hauptpuncte und Beschwerden, welche von den übrigen Bestreitern Novatian's umständlich ausgeführt werden, daß nämlich Novatian die kirchliche Einheit zerreiße, die liebreiche Sanstmuth Jesu Christi verkenne und schmähe, das Bad der Wiedergeburt (die katholische Tause) verwerse, das der Tause vorausgehende Bekenntniß des Glausbens untergrabe, und den heiligen Geist aus den herzen der Schwachen und Wankenden vollends verdränge.

<sup>2)</sup> Scripturis diu ex utraque parte prolatis, temperamentum salubri mo-

ihnen jedoch eine langedauernde Bußzeit gesett werden, und die Buße nach Art und Grad der Schuld bemessen sein '). Denn schwerer sehlten Diejenigen, welche auf die erste Drohung bereits ihren Glauben verläugneten, als Jene, die erst nach schweren Qualen sich dazu ver-

deratione libravimus, ut nec in totum spes communicationis et pacis lapsis denegaretur; ne plus desperatione deficerent, et eo quod sibi Ecclesia clauderetur, secuti saeculum gentiliter viverent; nec tamen rursus censura evangelica solveretur, ut ad communicationem temere prosilirent; sed traheretur diu poenitentia et rogaretur dolenter paterna clementia, et examinarentur causae, et voluntates, et necessitales singulorum; secundum quod libello continetur, quem ad te pervenisse confido, ubi singula placitorum capita conscripta sunt. Cyprian. ep. 52 (ad Antonianum).

1) Nec tu existimes, frater carissime, sicut quibusdam videtur, libeliaticos cum sacrificatis aequari oportere; quando inter ipsos etiam qui sacrificaverint, et conditio frequenter et causa diversa sit. Neque enim aequandi sunt, ille qui ad sacrificium nefandum statim voluntate prosilivit; et qui reluctatus et congressus din ad hoc funestum opus necessitate pervenit: ille qui et se et omnes suos prodidit; et qui ipse pro cunctis ad discrimen accedens, uxorem et liberos et domum totam periculi sui perfunctione protexit, ille qui inquilinos vel amicos suos ad facinus compulit, et qui inquilinis et colonis pepercit, fratres etiam plurimos qui extorres et profugi recedebant in sua tecta et hospitia recepit, ostendens et offerens Domino multas viventes et incolumes animas, quae pro una saucia deprecentur. Cum ergo inter ipsos, qui sacrificarint, multa sit diversitas, quae inclementia est, et quam acerba duritia libellaticos cum iis qui sacrificarint, jungere? quando is cui libellus acceptus est, dicat: Ego prius legeram et episcopo tractante cognoveram non sacrificandum idolis, nec simulacra servum Dei adorare debere; et idcirco, ne hoc facerem, quod non licebat (cum occasio libelli fuisset oblata, quem nec ipsum acciperem nisi ostensa fuisset occasio) ad magistratum vel veni, vel alio eunte mandavi: Christianum me esse, sacrificare mihi non licere, ad aras diaboli venire me non posse, dare me ob hoc praemium, ne quod non licet faciam. Nunc tamen etiam iste, qui libello maculatus est, posteaquam nobis admonentibus didicit nec hoc se sacere debuisse, et si manus pura sit, et os ejus feralis cibi contagia nulla polluerint, et conscientiam tamen ejus esse pollutam; flet auditis nobis et lamentatur, et quod deliquerit nunc admonetur, et non tam crimine quam errore deceptus, quod jam de cetero instructus et paratus sit, detestatur. Ibid.

standen 1); schwerer Diejenigen, welche Andere zum Abfalle beredeten, als Jene, welche überredet wurden, schwerer die Sacrificati als die Libellatici 2). Im Gegensaße zur Partei des Felicissimus, welche durch Eifern gegen die angebliche harte Cyprian's fich einen Anhang zu schaffen gesucht hatte, wurde festgesett, daß man Denjenigen, die nicht Proben aufrichtiger Reue und Zerknirschung an den Tag legten, den Wiedereintritt in die kirchliche Gemeinschaft nicht gestatten konne. Zugleich wurde bestimmt, daß man zwischen den verschiedenen Arten und Graden der Schuld der Gefallenen zu unterscheiden habe, und mit Rucksicht hierauf wurde eine Unterweisung in Behandlung der Gefallenen schriftlich aufgesett 3). Chprian theilte biese Beschluffe dem Papste Cornelius mit, der sie auf einem Concil von sechzig Bischöfen bestätigte und den Novatian mit dem Banne belegte. Auf dieses verlor Novatian einen großen Theil seiner bisherigen Anhänger; gleichwol dauerte seine Secte, deren hauptgemeinde in Rom war, in verschiedenen Provinzen bes Reiches bis auf bie Synode von Nicaa, und darüber hinaus, fort; hielt es boch noch Eulogius von Alexandrien für nöthig, die Novatianer in einer eigenen Schrift ju bekampfen.

<sup>1)</sup> Sit satis talibus gloriam perdidisse, non tamen debere nos eis et veniae locum claudere, atque eos a paterna pietate et a nostra communicatione privare; quibus existimamus ad deprecandam clementiam Domini posse sufficere, quod triennio jugiter ac dolenter, ut scribitis, cum summa poenitentiae lamentatione planxerunt. Cyprian., Ep. 53 (ad episcopos Fortunatum, Ahimnium etc.).

<sup>2)</sup> In einer nächstsolgenden Synode (a. 252) wurde angeordnet, daß in Borsaussicht nahe bevorstehender neuer Berfolgungen die Wiederaufnahme der Lidellatici nicht verzögert werden solle, auf daß dieselben, durch Leib und Blut Christi gestärkt, in den erneuerten Prüfungen ihres Glaubens desto gewisser ihre christliche Standhaftigkeit dewahrten. Et ideo placuit frater carissime — schreibt Cyprian ep. 52 — examinatis causis singulorum lidellaticos interim admitti; sacristcatis in exitu sudveniri, quia exomologesis apud inseros non est, nec ad poenitentiam quis a nodis compelli potest, si fructus poenitentiae sudtrahatur. Si proelium prius venerit, corrodoratus a nodis invenietur armatus ad proelium; si vero ante proelium insirmitas urserit, cum solatio pacis et communicationis abscedit.

<sup>3)</sup> Bgl. vor. Anm.

### §. 317.

Novatian suchte seinen Widerspruch gegen die kirchliche Pragis in Behandlung der Gefallenen durch die Motive des Eifers für die Chre Christi und Integrität der Rirche zu rechtfertigen; es konne nicht erlaubt sein, Denjenigen, der so weit sich veriert, daß er Christum, der ihn angenommen, formlich verläugnet, je wieder in die driftlich=firchliche Gemeinschaft aufzunehmen; man habe zwar die Gefallenen zur Umkehr und Buße zu ermahnen, muffe es jedoch lediglich Gott anheimstellen, ob sie wieder Gnade finden sollen oder nicht'). Cyprian erklärte diese Ansicht für durchaus unevangelisch und für einen Ausfluß des pseudophilosophischen Stoicismus, welchem Novatian vor seiner Bekehrung zum Christenthum ergeben gewesen 2). Der stoische Rigorist behauptet, daß alle Sünden gleich schwer seien; der Apostel aber warnt Rol. 2, 8 vor den Berückungen einer falschen Scheinweisheit, wohin auch bas aus Gemuthsharte stammende Berkennen der göttlichen Milde und Erbarmung gehört (vgl. Matth. 7, 9; 5, 5). Von Moses, der boch auch ein Beiser war, heißt es in der Schrift: Fuit homo lenis nimis (4 Mos. 12, 3); und der Beiland sagt: Estote misericordes, sicut et Pater vester misertus est vestri (Luk. 6, 36). Nicht um der Gesunden willen ist der Arzt da, sondern um den Kranken zu Hilfe zu kommen. Die Rigoristen, welche ben Reuigen die Wiederaufnahme verweigem, verstehen weder das Evangelium, noch Geset und Propheten. Sie verstehen nicht, wie es gemeint ist, wenn es Offenb. 2, 5 beißt: Memento unde cecideris et age poenitentiam, et fac opera priora Burde Gott zur Buße auffordern, wenn er den Bugenden nicht Berzeihung gewähren wollte? Er will die Gefallenen nicht für immer verstoßen, sondern ihnen Zeit zur Buße gönnen (Offenb. 2, 20); er hat keine Freude am Untergange der Lebenden (Weish. 3, 13), und fordert die Gefallenen dringlich zur reuigen Wiederkehr auf (Joel 2, 12). Die Novatianer meinen, daß auch fie im Geiste der Schrift es an Mahnungen zur Reue und Buße nicht fehlen ließen; aber diese Mahnungen sind im Ohre des Büßers grausamer Spott,

<sup>1)</sup> Socrates H. E. IV, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 52.

wenn ihm nebenbei gesagt wird, daß sich die Pforten der Kirche für ihn auf immer verschlossen haben 1). Es ist unchristlich und unweise, Diejenigen, die in der Berfolgung sielen, für völlig Erstorbene zu halten; sie sind Berwundete und Ohnmächtige, deren nicht Wenige später durch die Inade wiedererweckt zu Bekennern und Martyrern geworden sind. Diese Wiedererweckung ist aber nicht zu hossen, wenn man die unglücklichen Gesallenen mit rückschloser härte der Berzweiflung in die Arme treibt; die hossnungslos Zurückgestoßenen werden entweder in's Heidenthum zurücksinsen, oder den häretisern und Schismatisern in die hände fallen. Überdieß muß man auch so billig sein und nicht verkennen wollen, daß, wenn man einem Chebrecher die hossnung auf Wiederversöhnung mit der Kirche nicht raubt, auch der Libellaticus nicht für immer aus der christlichen Gemeinschaft ausgeschlossen sein könne?. Die Rovatianer begen Biele unter sich, welche mit den Lastern der Unzucht und des

Operari tu putas rusticum posse, si dixeris: agrum peritia omni rusticitatis exerce, culturis diligenter insiste: sed nullam messem metes, nullam vindemiam premes, nullos oliveti tui fructus capies, nulla de arboribus poma decerpes? Vel si ei, cui dominium et usum navium suades, dicas: Materiam de excellentibus silvis mercare frater; carinam praevalidis et electis roboribus intexe, clavo, funibus, velis, ut fabricctur atque armetur navis, operare; sed cum haec feceris, fructum de actibus ejus et cursibus non videbis? Praecludere est atque abscindere iter doloris ac poenitendi viam; ut cum in scripturis Dominus Deus revertentibus ad se et poenitentibus blandiatur, nostra duritia et crudelitate dum fructus poenitentiae intercipitur, poenitentia ipsa tollatur. Cypr. ep. 52.

<sup>2)</sup> Multo et gravior et pejor est moechi quam libellatici causa, cum hic necessitate, ille voluntate peccaverit; hic existimans sibi satis esse quod non sacrificaverit, errore deceptus sit, ille matrimonii expugnator alieni, vel lupanar ingressus ad cloacam et coenosam voraginem vulgi, sanctificatum corpus et Dei templum detestabili colluvione violaverit, sicut Apostolus dicit: Omne peccatum quodenque fecerit homo, extra corpus est; qui autem moechatur, in corpus suum peccat (1 Cor. 6, 18). Quibus tamen et ipsis poenitentia conceditur, et lamentandi ac satisfaciendi spes relinquitur, secundum ipsum Apostolum dicentem: Timeo ne forte veniens ad vos lugeam multos ex iis qui ante peccaverunt et non egerunt poenitentiam de immunditiis quas fecerunt, et fornicationibus et libidinibus (2 Cor. 12, 20). E p. 52.

Betruges bestedt find; diese Laster sind aber nach den Worten des Apostels (Ephes. 5, 5; Rol. 3, 5) gleichfalls Gögendienst. Also wird durch die novatianistische Prazis der Zweck, die Kirche vom heidnischen Gößencult rein zu erhalten, gar nicht einmal erreicht. Man sage nicht, daß durch die Nachsicht, welche man den Lapsis (Berläugnern bes Glaubens im Drange ber Berfolgung) angebeiben läßt, der Glaubensmuth und die Standhaftigkeit der Bekenntnistreue abgeschwächt werde. Wird doch auch die Begeisterung für die hohe Schönheit und Burde der Birginitat in der driftlichen Gemeinde dadurch nicht abgeschwächt, daß man solchen, welche burch geschlechtliche Sünden sich vergangen haben, die Wiederaufnahme in die Kirche gestattet. Niemand nimmt die Nachsicht und Berzeihung, die man sittlich Gefallenen angebeihen läßt, für eine Gleichstellung derselben mit den Bewährten und Tadellosen; man muß eben auch den möglichen Unterschied in Werth und Verdienst des sittlichen Lebens anerkennen, und mahrend man die Einen erhebt, die Anderen nicht schonungslos für immer des Anspruches auf die Ehre bes Christennamens verlustig erklären 1).

Daß Cyprian durch seine Geneigtheit, den Gesaltenen die Wiederversöhnung mit der Kirche zu ermöglichen 2), die Bande der Kirchendisciplin nicht lockern wollte, und daß nach seiner Absicht durch die Möglichkeit der Wiederversöhnung der Eiser des sittlichen Strebens nicht abgeschwächt werden sollte, gab er genugsam zu erkennen, wenn er langjährige, ja lebenslängliche Bußen sür einzelne Arten von Vergehen billigte und sesssente. Gegen die Lazität in Wiederaufnahme der Gefallenen erklärte er sich auf das Entschiedenste in seiner Schrift de Lapsis, welche er vor dem, a. 251 gehaltenen Concil von Carthago absaste. Er erkennt in dem

Aliud est ad veniam stare, aliud ad gloriam pervenire; aliud missum in carcerem non exire inde donec solvat novissimum quadrantem, aliud statim fidei et virtutis accipere mercedem; aliud pro peccatis longo dolore cruciatum emundari et purgari diu igne, aliud peccata omnia passione purgasse; aliud denique pendere in die judicii ad sententiam Domini, aliud statim a Domino coronari. Ep. 52.

<sup>2)</sup> Den Werken Cyprian's ist eine Schrift beigeschlossen: Ad Novatianum haereticum, quod lapsis spès veniae non est deneganda, welche von Grasmus, Maranus und Tillemont bem heiligen Cyprian abgesprocen wird. Bgl. Möhler S. 847; Feßler inst. patrol. I, S. 229.

Mangel an Glaubensmuth und Standhaftigkeit einen traurigen Gegensatz zu der gottbegeisterten Todesfreudigkeit der Propheten und Apostel und aller mahren Diener des Herrn; er sieht in der Bereitwilligkeit, den Göten zu opfern, eine tiefste Selbsterniedrigung des Christen (Jesai. 2, 8), er erinnert an das Wort der Schrift: Sacrificans Diis eradicabitur (2 Mos. 22, 20). Es berührt ihn auf das Schmerzlichste 1), daß nicht Wenige sich nicht begnügten, selber die Gott schuldige Treue zu brechen, sondern auch Andere zum Abfalle beredeten; selbst unmündige Kinder wurden von ihren Eltern herbeigeführt oder herbeigetragen, um an dem Frevel theilzunehmen. Ebenso tief betrübt es ihn, an die Ursachen zu denken, aus welchen fich so Biele schwach finden ließen. Der lange Friede ohne Rampf und Prüfung hat den Eifer der Christengemeinden erlahmen und erkalten gemacht; die Furcht, ihr irdisches Baterland verlassen zu muffen, ihr Bermögen einzubugen, Liebe zum ungestörten Genuffe eines behäbigen Lebens, Furcht vor den Martern find die Ursachen dieser Schwäche, gewesen. Dieß Alles streitet nur zu sehr mit der Erhabenheit des dristlichen Sinnes, mit der begeisterten Liebe und Sehnsucht nach dem himmlischen Baterlande, mit dem Starkmuthe eines echten Streiters Christi und mahren Gottesdieners. Es wäre Schwäche und Berrath, die Gefallenen durch unzeitige Schonung und Berhehlung der strengen Wahrheit in Täuschung über sich und

Er gibt seinem Schmerze Worte in ber Schrift de Lapsis: Lacrymis magis quam verbis opus est ad exprimendum dolorem, quo corporis nostri plaga deflenda est, quo populi aliquando numerosi multiplex lamentanda jaetura est. Quis enim sic durus ac ferreus, quis sic caritatis fraternae oblitus, qui inter suorum multiformes ruinas et lugubres ac multo squalore deformes reliquias constitutus siccos oculos tenere praevaleat, nec erumpente statim fletu prius gemitus suos lacrymis quam voce depromat? Doleo fratres, doleo vobiscum, nec mihi ad leniendos dolores meos integritas propria, et sanitas privata blanditur; quando plus pastor in gregis sui vulnere vulneretur. Cum singulis pectus meum copulo, moeroris et funeris pondera luctuosa participo. Cum plangentibus plange, cum desientibus desieo, cum jacentibus jacere me credo. Jaculis illis grassantis inimici, mea simul membra percussa sunt; saevientes gladii per mea viscera transierunt. Immunis et liber a persecutionis incursu fuisse non potest animus. In prostratis fratribus et me prostravit affectus.

die Schnödigkeit ihres Berhaltens zu erhalten. Dieß geht um so weniger an, wenn viele leichtfertig Gefallene, die nicht einmal eine kleinste und geringste Probe bes Glaubenseifers bestanden, sich nunmehr mit Trop und Ungestum berbeidrangen, um sofort ohne Bufe und Genugthuung in die Rirchengemeinschaft wieder aufgenommen zu werden und Theil zu haben am Leibe des herrn, den sie eben erft vor heidnischen Gögen abgeschworen haben. Sie bedenken nicht, daß sie als unwürdige Empfänger des Leibes Christi ju ihrem ersten Frevel einen noch viel schwereren zweiten hinzufügen, durch welchen fie ihr Berderben erft vollends besiegeln. Man fteife sich nicht auf die Intercessionen der Bekenner und Martyrer; bas Amt und die Macht der Erbarmung ist einzig bei dem Herrn, und tein Mensch barf sich vermessen, in eigenem Namen eine gegen Gott begangene Schuld zu erlassen. Wenn Noe, Daniel und Job Fürbitte einlegen würden für ein Geschlecht voll Gottesverächter — spricht Gott beim Propheten (Ezech. 14, 13) — so würden fie niemand Anderen als nur fich felbst retten. Den gottlichen Richterspruch Christi (Lut. 12, 8) kann auch die Fürbitte der Martyrer nicht aufheben und entkräften; sie kann bas Evangelium nicht unwahr machen, deffen Zeugen eben die Bekenner find oder fein sollen. Wie schwer sich die Berläugner bes Glaubens gegen die Majestät des Herrn versündigen, erhellt aus mancherlei Gottesgerichten, die sich unmittelbar nach der That an den Berläugnern des herrn vollzogen. Einer verlor, nachdem er Christum verläug= net, die Sprache; ein Beib, welches fich derselben Gunde schuldig machte, wuthete, von einem bofen Geifte in Besit genommen, gegen ihren eigenen Leib; ein unmundiges Rind, welchem Opferbrot zu kauen gegeben worden, bekam Erbrechen und Convulfionen, als ihm der Diakon den Relch mit dem heiligen Blute nahe brachte. Mögen die Libellatici sich nicht damit schmeicheln, daß sie sich der Theilnahme an gößendienerischen Handlungen entzogen; fie haben dennoch die Schuld der Berläugnung auf ihren Gewiffen. Bo fo schwer gefehlt worden, muß auch die Buße ernst und strenge fein; Thränen und Gebet, Trauer in Sad und Asche, Kasteiung bes Leibes und Almosen, Bergicht auf die Freuden und Eitelkeiten ber Welt, schmerzliche Reue und tiefinnerste Zerknirschung find unerläßlich nothwendig, wenn die schwerbeleidigte Majestät des Herrn wieder versöhnt werden soll. Er ist gnädig und barmherzig, aber

nur den Bereuenden und Büßenden schenkt er seine huld wieder, nur diesen können auch die Fürbitten der Martyrer frommen und die Lossprechungsgebete und sacramentalen Spenden der Priester zum Heile gereichen.

### §. 318.

Es wurde schon erwähnt, daß der Novatianismus, obwol pon der rechtgläubigen Rirche überwunden, dennoch sporadisch in verschiedenen Rirchengebieten durch Jahrhunderte fortbestand. Er zählte Anhänger in Constantinopel, Nicaa, Nikomedien, Pontus, Phrygien, Alexandrien, Africa, Spanien, Gallien und anderwärts. Seinen Rigorismus bildete er consequent bis zu dem Sape aus, daß kein Getaufter, welcher fich nach ber Taufe schwerer Gunden schuldig gemacht, je wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen werden könne. So erklärte fich der novatianische Bischof Acesius von Constantinopel auf der Synode von Nicaa gegen Kaiser Constantin 1); und in dieser Form und Ausbildung suchte ihn der Novatianer Sympronianus gegen den heiligen Bischof Pacianus von Barcelona († 392) zu vertreten, der die Anfragen und Einwendungen des Novatianers in drei Briefen beantwortete 2), welchen sich eine Paraenesis oder libellus exhortatorius ad poenitentiam 3) mit verwandtem Inhalte anschließt. Bacianne hatte, wie fich aus mancherlei Einzelnheiten leicht barthun ließe, in seinen Entgegnungen augenscheinlich die Schriften Cyprian's vor sich, entwickelt aber, da er auf bestimmte ihm vorgelegte Einwendungen zu antworten hat, und die ausgebildete Doctrin des Novatianismus vor sich hat, den Gegenstand der Verhandlung zusammenhängender und erschöpfender, als Cyprian es zu thun veranlaßt war. Die nach der Taufe begangenen Günden sollen nicht mehr vergeben werden können. Also hat Christus für das nachwirkende Gift der Schlange kein Seilmittel! Wie mögen wol die Novakianer die evangelischen Gleichniffe vom guten Birten, ber bas verlorne Schaf auffucht, vom Beibe, das den verlornen Groschen sucht und über das end=

<sup>1)</sup> Socrates H. E. IV, 28.

<sup>2)</sup> Abgebruckt bei Gallandi Tom. VII, p. 257 ff.

<sup>3)</sup> L. c., p. 270 ff.

liche Finden desselben fo überaus erfreut ist, oder die Geschichte vom verlornen Sohne auslegen! Bas denken fie zu der Ergablung Christi vom barmherzigen Samaritan? Was sagen sie zu dem Inhalte der Mahnungen des göttlichen Geistes an die Borsteber der sieben Kirchen (Offenb., c. 2)? Was zu den Außerungen des Apostels Paulus 2 Kor. 12, 21; Gal. 6, 1? Paulus freut sich über die buffertige Zerknirschung der Korinther; dieselbe wirkt nach ihm poenitentiam in salutem stabilem (2 Kor. 7, 9. 10). Sollten die Worte: Quaecunque solveritis in terris . . . . (Luf. 10, 7) bloß zu den Aposteln und nicht auch zu den Nachfolgern und Stellvertretern der Apostel gesprochen sein? Sympronianus meint, die Moglichkeit, für die nach der Taufe begangenen Günden jedesmal wieder Bergebung erlangen zu konnen, schließe eine indirecte Aufforderung jum Gundigen in fic. Diefer Einwurf mochte etwelche Berechtigung haben, wenn das Buggeschäft eine leicht und schnell abgethane Sache wäre; dieß ist indeß durchaus nicht der Fall, dem lagen Leichtfinn des Sundigens wird von der katholischen Rirche in keiner Beise geschmeichelt. Wozu eine Taufe, fragt ber Gegner, wenn die Buße Bergebung der Günden erwirkt? Darauf könnte erwidert werden: Wozu eine Taufe, wenn die verlorne Taufgnade durch feine Buße mehr wiedererrungen werden kann! Die (auch von Cyprian citirte) Stelle Offenb. 2, 5 soll den ungetauften Beiben gelten. Darauf ware mit dem Apostel (Rom. 3, 19) ju antworten, daß den Beiden kein Geset auferlegt werde, also für dieselben auch keine Buspflicht als göttliche Satung bestehen könne. Also gilt jene Stelle, replicirt der Gegner, den ungetauften Juden? Wenn er hieraus folgern will, daß die Juden bereits vor der Taufe gebüßt haben, fo muß er den Beiden, die dieß vor der Taufe nicht thaten, gestatten, nach der Taufe eine giltige Buße wirken zu können. Indeß auch die Judentaufe war Reintegration einer corrumpirten Taufweihe: Nolo ignorare vos fratres — heißt es 1 Ror. 10, 1 — 4 quia patres nostri omnes sub nube fuerunt et omnes per mare transierunt et omnes in Moyse baptizati sunt et in nube et in mari: et omnes eundem potum spiritalem biberunt. Bibebant autem de spiritali petra sequente: Petra autem erat Christus. Der Gegner meint, der Spruch Christi: Beati lugentes, gelte bloß von den Martyrern. Aber sind diese die einzigen-Trauernden? Sagt nicht auch der Büßer David: Lavado per singulas noctes

lectum meum — Cinerem sicut panem edi, et potum meum cum fletu miscebam? Der Gegner beruft sich auf Christi Wort, daß die Sunde gegen den heiligen Geift nicht nachgelassen werde. Dieser Ausspruch Christi beweist gegen ihn; denn Christus unterscheidet das blasphemare in-Spiritu sancto von anderen Gunden, die nicht so direct gegen Gott und das Beilige gekehrt sind; in Spiritu sancto blasphemare druckt eine gesteigertste Bosheit und Berruchtheit aus, und klingt analog mit der Anschuldigung: nonnisi in principe daemoniorum daemonia ejicere. Der Apostel Johannes verbietet wol, für Jene zu beten, welche bis zum Tode fündigen (1 Joh. 5, 16), zeigt aber damit an, daß man für Jene, die nicht bis zum Tode sündigen d. h. nicht unverbesserlich sind, Fürbitte einlegen soll, auf daß ihnen verziehen werde. Diöchten die Novatianer, welche so strenge über jede Sünde richten, sich fragen, ob sie sich von jeder schweren Sunde rein wiffen! Quis gloriabitur — heißt es Sprichw. 20, 9 (nach oi o) — castum se habere cor aut mundum se esse a peccatis!

Des Ambrofius zwei Bücher de Poenitentia sind ähnlichen Inhaltes, aber ausführlicher, als Pacian's Briefe. Novatian's Schulern ist der Geist der göttlichen Sanftmuth und Liebe Christi abhanden gekommen; demnach können sie nicht als Schüler Christi gelten. Daß fie den beiligen Beift nicht haben, bekennen sie felber, wenn sie ihren Priestern die Macht, Gunden zu vergeben, die vom heiligen Geiste ist (Joh. 20, 22), absprechen. Rovatian straft den Apostel Lügen, welcher sagt, daß Gott uns in Christus Alles, also gewiß auch die hoffnung auf jedesmalige Wiedervergebung unserer Sunden geschenkt habe; mahrend Christus nach der Lehre desselben Apostels für die Fehlenden bittet (Rom. 8, 33), ist Novatian ihr unversöhnlicher Anklager. Er glaubt bieß sein zu muffen zur Ehre der göttlichen Immutabilität; aber wir haben nicht nach einem selbstgemachten und falschverstandenen Begriffe von der göttlichen Immutabilität, sondern nach ben Worten und Berheißungen Gottes zu urtheilen, der dem Reuigen den Troft der Bergebung anzubieten nicht aufhört. Si conversus ingemueris, salvus eris (Jesai. 30, 15) - Non repellet in aeternum Dominus, quoniam cum humiliaverit, miserebitur secundum multitudinem misericordiae . . . . (Thren. 3, 31). Christus ladet Alle, wer sie immer sein mögen, Arme, Lahme, Krüppel, zu seinem himmlischen Mable; Novatian

will den Armen nicht gestatten, dem Rufe der menschenfreundlichen Erbarmung zu folgen. Aus 1 Kon. 2, 25 1) wollen fie folgern, daß mit Jenen, welche durch schwere Berfündigungen gegen Gott fich verfehlt haben, eine Fürbitte, somit auch eine kirchliche Gemeinschaft gar nicht mehr möglich sei. Aus den Worten der citirten Stelle ergibt fich aber nur so viel, daß nicht eines Jeden Fürbitte, sondern nur jene eines Beiligen bei Gott auf Erhörung hoffen durfe. Ebenso falsch ift, aus 1 Joh. 5, 16 zu folgern, daß für Todsünder ju beten verboten sei; Stephanus betete für seine Mörder (Apgsch. 7, 59), und die Frucht seines Gebetes war die Bekehrung des Saulus (Apgich. 9, 15). Blog Demjenigen, welcher sich nicht beffern will, wird in der Schrift die ewige Berwerfung angedroht; der Apostel übergibt den sündigen Korinther dem Satan in interitum carnis (d. i. jur Ausrottung seiner bosen Luste), auf daß er im Beifte gesunde und gerettet sei für den Tag des Gerichtes (1 Kor. 5, 5). Buße, nicht Berdammung will Gott: Tu quidem percuties eum virga, animam autem ejus a morte liberabis (Sprichw. 23, 14). Und selbst im Bußleiden soll Maaß sein: Potum dabis eis in lacrymis in mensura (Pfalm 79, 6). Die Stelle Bebr. 6, 4 ff. soll nur die Unmöglichkeit einer abermaligen Taufe der nach der Taufe Gefallenen ausdrücken 2); oder sie besagt, daß es nach menschlichem Ermeffen nicht möglich sei, daß Rudfällige wieder sich durch Buße zu erneuern gesonnen sein sollten, womit jedoch keineswegs behauptet sein will, daß eine solche Erneuerung auch bei Gott unmög. lich sei. Die Sünde gegen den heiligen Geist, die gar nie nach= gelaffen werden kann, möchte am Ende wol die Gunde der Rovatianer sein, die als häretische Schismatiker der größten aller Sunden sich schuldig machen, indem sie sich unmittelbar an Christus, und nebstdem am Beile Aller, das aus dem beiligen Beifte ift, vergreifen.

<sup>1)</sup> Si autem peccaverit homo in hominem, orabunt pro eo ad Dominum; si autem in Dominum peccaverit homo, quis orabit pro eo? 1 Reg. 2, 25.

<sup>\*)</sup> Diese Deutung gibt auch Ephremus Sprus ber erwähnten Stelle in seiner Oben (s. 315) erwähnten Rebe de Poenitentia, beren Schluß (O. c., p. 200 ff.) ber Wiberlegung bes Novatianismus gewihmet ist.

#### §. 319.

Epiphanius 1) hebt zwei Irrthumer der Ratharer hervor, Berwerfung der Buge und der zweiten Ehe. Den ersten Irrthum widerlegt er aus der Schrift, welche lehrt, daß kein Mensch von Sünden rein bleibe, und wenn er auch nur einen Tag lebte (Job 14, 4), daß Gott felber den Rain zur Buße aufforderte und ihm Troft verhieß: Peccasti, quiesce (1 Mos. 4, 7). Der Seiland hat bem Petrus, der ihn dreimal verläugnete, nicht nur verziehen, sondern ihn als obersten hirten seiner Rirche bestellt. Durch diese That wird der Einwurf entfraftet, welchen die Rovatianer aus der Rede Petri an Ananias (Apgsch. 5, 9) herholen: Non homini mentitus es, sed Deo — als ob Petrus sagen wollte, er könne als Mensch nicht erlaffen, was Ananias gegen den heiligen Geift gefrevelt. Ift doch Petrus ausdrücklich bestellt worden, im Ramen Christi, also im Namen Gottes die Schafe und Lämmer Christi zu weiden. Die Stelle Bebr. 6, 4 ff. beweist nur, daß ber Mensch nicht zweis mal getauft werden, und Christus für den ihm abtrunnig Gewordenen nicht zum zweiten Male fterben konne. Daß aber gar feine Wiederversöhnung als Frucht der Buße möglich sein sollte, widerspricht ebenso sehr den Worten Christi, welcher uns lehrt zu verzeihen, auf daß auch wir bei Gott Berzeihung erlangen (Matth. 6, 14), als den Worten des Apostels, welcher seinen Schmerz darüber ausspricht, daß Einige unter den Korinthern, nachdem sie gefallen waren, Buße zu thun unterlassen haben (2 Kor. 12, 21).

## §. 320.

Daß es noch im 6ten Jahrhundert Rovatianer gab, entsnehmen wir aus einer gegen sie gerichteten Schrift des alexandrisnischen Bischoses Eulogius in sechs Büchern, über welche wir noch Auszüge von Photius?) besiten. Die Novatianer handeln nicht im Geiste der Schrift — bemerkt Eulogius — wenn sie, weil rein und volltommen, die kirchliche Gemeinschaft mit allen übrigen Christen

<sup>1)</sup> Haer. 59.

<sup>\*)</sup> Biblioth. cod. 280; vgl. auch codd. 182. 208.

verschmaben. Abel opferte in Gemeinschaft mit Rain; Roe nahm die reinen und unreinen Thiere in seine Arche auf; in der Parabel Christi beten die Pharisaer und Zöllner gemeinschaftlich im Tempel; der Rabe, der dem Propheten Elias die tägliche Rahrung brachte, war ein unreines Thier; Elias verschmähte es nicht, selbst inmitten der Gößendiener sein Opfer darzubringen. Lot wohnte unter den Sodomiten, und gieng degungeachtet nicht mit ihnen zu Grunde, rettete aber die Stadt Segor, in die er fich zurückzog, vom Untergange, weil um des Gerechten willen den Ungerechten Erbarmen gu Theil wird. Der Apostel will (Rom. 15, 6), daß Alle einmuthig beten, und wie mit Einem Munde den herrn preisen sollen. Chrysostomus deutet die Erzählung vom barmherzigen Samariter auf die Pflege und Gorge, welche die Rirche der Bekehrung ber Gunter widmet. Die Stelle Pfalm 31, 4 wird von ihm auf die beiden Sacramente ber Taufe und Buße bezogen; die Worte: Beati quorum remissae sunt iniquitates, gehen die Getauften an — die weiteren Worte: Quorum tecta sunt peccata, beziehen sich auf die Buffühnung. Auf diese bezieht er auch Psalm 31, 2. Der Apostel Paulus nennt, nicht den gewesenen Saulus, sondern sich als Apostel den größten unter den Sündern, welche Christus zu retten gekommen (1 Tim. 1, 15). Die Schluffel des himmelreiches sind keinem anderen Apostel als dem Petrus übergeben worden, weil der Hen vorausseste, daß Petrus, seiner eigenen Berläugnung eingebenf, auch gegen andere Sunder mit mitleidiger Schonung verfahren werde '). Der Beiland belehrt den Petrus, daß man dem Feinde nicht bloß siebenmal, sondern sieben und siebenzigmal zu vergeben habe, auf daß nicht bloß die siebenfach besiegelte Berwerfung Rain's, sondern auch die sieben und siebenzigfach besiegelte Berwerfung Las mech's aufgewogen werde. Die Gegner wenden ein, daß Petrus nur unvollkommen, nämlich von Johannes Baptifta getauft war

<sup>1)</sup> Hier kann sich ber Schismatiker Photius einer, an sich allerdings richtiges Bemerkung nicht enthalten: Τοῦτο μεν φησίν ὁ Εὐλόγιος, πιθανώτερου μαλλον ἢ άληθέστερον λέγων. Εἰ γὰρ καὶ πρὸς Πέτρον εἴρητο, αλλ οῦτ ἐν προσώπω τοῦ πορυφαίου καὶ τοῖς λοιποῖς τῶν μαθητών ἡ τοικαίτς έξουσία ἐδέδοτο, ὅπου γε καὶ τοῖς ἀπ' ἐκείνων τὸ ἀρχιερατικών κατά διαδοχὴν περιβεβλημένοις ἀξίωμα τὴν αὐτὴν προσείναι τοῦ δεσμεείν και λύειν ἐξουσίαν πιστέυομεν. Cod. 280 (epitome ex Bulogii libro II).

und den heiligen Geist noch nicht empfangen hatte, als er Christum verläugnete. Darauf ift zu bemerken, daß die Johannistaufe vollgiltig war bis zu dem Augenblicke, da Chriftus seinen Aposteln den Auftrag zu taufen ertheilte. Wie hätte sonst Christus seinen bloß von Johannes getauften Aposteln beim letten Abendmal seinen heiligen Leib darreichen können! Bei der Fußwaschung will sich Petrus gegen den vom herrn ihm zu erweisenden Dienst strauben, begehrt aber sodann aus Demuth, totus lavari; Christus antwortet: Qui lotus est, non indiget, ut iterum lavetur, sed est mundus totus, et vos mundi estis (Joh. 13, 10). Die von den Novatianern urgirte Stelle Bebr. 6, 4 bezieht Eulogius in einer weitläufigen Erörterung auf das Zurudtehren zu judischen Reinigungs = und Sühnungsobservanzen — operibus mortuis, wie sie hebr. 6, 3 genannt werden. In ähnlicher Weise schneidet Eulogius den Novatianern die Berufung auf Hebr. 10, 24 ab. Daß im Leben dieser Zeit die Gerechten von den Sündern nicht getrennt werden sollen, wie die Novatianer wollen, lehrt der Heiland in der Parabel vom Saemann Matth. 13, 24 ff. Die Aufforderung, durch den Mammon der Ungerechtigkeit sich Freunde und Fürbitter zu erwerben, ift eine Mahnung an Geizige, oder im Allgemeinen an lasterhafte Menschen, sich durch Bekehrung Gottes Gnade und die Hoffnung des ewigen Lebens zu erringen. Der Beiland unterscheidet in seiner Berde, die er dem Petrus zu weiden aufträgt, Lämmer, Schäfchen (προβάτια), die noch an manchen Gebrechen und Fehlern leiden, Schafe, welche fittliche Mündigkeit, Stärke und Bewährtheit bedeuten.

So viel im Auszuge aus den drei ersten Büchern des Werkes des Eulogius. Das vierte Buch bekämpft die Verwerfung der zweiten Sche, das fünfte wehrt die Schmähungen der Novatianer gegen katholische Martyrer ab, und führt aus, daß diese mit Christus einst die Welt richten werden, was jedoch Photius von Eulogius nicht überzeugend nachgewiesen sindet; das sechste Buch bekämpft die geschichtliche Wahrheit des Martyrthums, welches Novatian nach Versicherung seiner Anhänger bestanden haben soll.

## §. 321.

Neben dem Rigorismus der novatianischen Neuerung unterzieht Cyprian auch den Separatismus derselben seiner Rüge. Man kann

nicht läugnen 1), daß auf dem Saatfelde Gottes unter den guten Weizen auch Untraut fich eindränge. Dieß berechtiget aber noch nicht den Ader aufzugeben, d. h. aus der Rirche auszuscheiden. Es ift Bermeffenheit und hochmuth, zu glauben, daß es möglich sei und daß man berufen sei, alles Unkraut auszutilgen, und die Tenne von jedem Splitter Spreu reinigen zu können; streben wir vielmehr darnach, daß wir guter Weizen seien und unsere eigene Emte eine reichliche sei. Der Apostel sagt 2), daß in einem großen hause nicht bloß goldene und filberne, sondern auch hölzerne und irdene Gefäße seien, neben den edlen auch unedle und zu gemeinen Diensten bestimmte; streben wir barnach, werthvolle Gefäße zu sein, und überlassen wir es dem Herrn, dem der göttliche Bater die eiserne Ruthe gegeben, die thonernen Gefäße zu zerschlagen (Psalm 2, 9). So ist demnach Novatian's Beginnen ein vermessener Eingriff in das göttliche Richteramt, ein vorgreifliches Meistern und Andern an der von Gott beschlossenen und zugelassenen Ordnung der Dinge; nebstdem aber ein Riß in die driftliche Einheit und eine Störung ihres heiligen Friedens 3), eine Auflehnung gegen den Episcopat der Kirche, der in seiner Gesammtheit nur Einer ist, und die Integrität der apostolischen Lehre hütet, ein Bestreben die göttliche Institution der Kirche zu vermenschlichen, eine Versündigung gegen den Geist der Liebe, der die Kirche beseelen soll. Diese Schuld schwerster Berfündigung trifft übrigens beide Arten von Reuerem, die Rigoristen und Laxisten, die Anhänger des Novatian und jene des Felicissimus; beide Parteien wollen neben dem Ginen Altare und Einen Priesterthum Christi einen neuen Altar und ein neues Priesterthum grunden. Dieß ist unausführbar und streitet gegen bie göttliche Ordnung . Wie Ein Gott und Ein Chriftus, so ift nur Eine Kirche und Eine cathedra, durch das Wort des Herrn auf den Felsenmann gebaut. Einzig in dieser Einheit gibt es Bestand, Gedeihen, Segen. Was ihr zuwider geschieht, ist unecht, gottlos, frevelhaftes Beginnen, Eingebung menschlicher Leidenschaft, die in ihren ersten Anstrengungen auch bereits ihre beste Kraft erschöpft, und nichts Dauerndes zu schaffen oder zu erhalten vermag; daher

<sup>&#</sup>x27;) Ep. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 2 Tim. 2, 20.

<sup>\*)</sup> Ep. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ep. 40.

sich auch Rovatian nur allzusehrtäuscht 1), wenn er auf den Bestand und dauernden Erfolg seines Beginnens rechnet.

Cyprian gibt diesen Gedanken eine weitere Ausführung in sei= ner Schrift de unitate ecclesiae, welche er a. 251, also gerade in jener Zeit abfaßte, als die römische und carthaginensische Kirche mit den beiden Schismen des Novatian und Felicissimus rangen. Cyprian verlangt von den Christen die Tugenden der Einfalt, der Klugheit, des unverbrüchlichen Gehorsams gegen Christi Geset, welcher Gehorsam die rechte, unerschütterliche Stärke verleiht (Matth. Diese drei Tugenden werden durch die im Finsteren schleichenden Machinationen der haresie und des Schisma untergraben, welche der Feind des menschlichen Geschlechtes erfunden hat, um Diejenigen zu berücken, welche durch ben roben Irrmahn des Gopen= cultes nicht mehr getäuscht werben konnen. Die Runfte der Baretiker und Schismatiker untergraben den Glauben, verderben die Wahrheit, zerreißen die Einheit, welche der Hort des Glaubens und der Wahrheit ift. Diese Einheit ift von Christus dem Herrn auf den Felsenmann Petrus gegründet worden, welchen er vor den übrigen, mit gleicher Gewalt ausgerüsteten geistlichen Machthabern im Reiche Gottes dadurch auszeichnete, daß er ihn zum Träger der kirchlichen Einheit machte, auf daß an der Kirche das im Namen Christi ge= sprochene Prophetenwort erfüllt würde: Una est columba mea, perfecta mea, una est matri suae, electa genitrici suae (Soheslied 6, 9). Un dieser Einheit mit Petrus und mit der cathedra Petri2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. 52.

<sup>3)</sup> Nos enim singulis (Romam) navigantibus — schreibt Cyptian an Papst Cornelius — ne cum scandalo ullo navigarent, rationem reddentes scimus, nos hortatos esse, ut ecclesiae catholicae radicem et matricem agnoscerent et tenerent . . . . ut te universi collegae nostri et communicationem tuam i. e. catholicae ecclesiae unitatem pariter et caritatem probarent sirmiter et tenerent. Ep. 45. — Navigare audent et ad Petri cathedram atque ad Ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, a schismaticis et prosanis literas serre . . . . Ep. 55. — Ecclesia (Romana) cum summa sollicitudine excubat pro omnibus qui invocant nomen Domini. Ep. 2. Diese Außerungen Cyprian's schließen sich an jene von Frenäus und Tertussian au, welche in Bb. I, S. 591 und S. 594 beigebracht worden sind, und sühren die Reihe der Zeugnisse strimates der römischen

muffen alle Glieder der Rirche, und muß insbesondere ber Episcopat festhalten, der nur in Rraft dieses Haltens an der Einheit als Eine und untheilbare Macht sich bewährt. Wie die nach allen Seiten sich verbreitenden Zweige und Afte des Baumes aus Giner Wurzel hervorwachsen, wie die Strahlen von dem strahlenden Sonnenkörper sich nicht abscheiden, so bildet auch die Rirche ein in Kraft ihrer Einheit bestehendes, und durch ihre einigende Mitte zusammengebaltenes Ganzes, ein Gewächs, das seine nach allen Richtungen sich verastenden Schöflinge aus Einer Burgel hervorsendet, eine Leuchte, welche ihr untheilbares Licht in alle Räume versendet. Die Kirche ift ein untheilbares Ganzes in Rraft ihrer Einheit, und diese Einbeit fällt unter einen breifachen Gesichtspunct: unum caput, et origo una et una mater foecunditatis successibus copiosa. In Rraft ihrer beilig bewahrten Einheit ift sie die keusche, unbestedte Braut Christi, reich an Kindern, welche sie in dem Einen unentweihten Hause für Gott bewahrt und hütet: Habere jam non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Sie ist die Arche, außerhalb welcher ben Fluthen des Berderbens nicht zu entrinnen ift, ihre Einheit der Hort des Beiles: Qui non colligit mecum, spargit. Das Mysterium ihrer Einheit ist gegründet auf die Einheit Christi mit dem Bater, und wurzelt lettlich in der gottlichen Dreieinheit des Vaters, Sohnes und Geistes; der ungenähte Rock Christi ift das Symbol ihrer untheilbaren Einheit, das symbolische Gegenstück dieses Rockes der in zwölf Theile geriffene Prophetenmantel des Achias (3 Kön. 11, 30). Demgemäß ist es auch eine christliche Grundpflicht der Gläubigen, die Einheit des Geistes im friedlichen Bereine zu bewahren (Eph. 4, 3; Psalm 67, 7); das Sinnbild dieser Eintracht ist die Taubengestalt des heiligen Geistes, durch welchen die simplicitas und die caritas als die Grundtugenden aller wahren und echten Glieder der Kirche dargestellt werden. Das Gegentheil dessen sind jene Leidenschaften, welche zum Zerreißen der Einheit stacheln, symbolisist durch die feritas luporum, canum rabies, venenum lethale serpentum. Menschen, von solchem Geift

Rirche weiter. Über die Bindicirung dieser und anderer ihnen nachfolgender Zeugnisse patristischer Auctoritäten gegen die von gallicanischen Theologen und Canonisten ihnen gegebene Deutung vol. meine Schrift über Suarez Bb. I, S. 156; Bd. II, S. 288.

durchdrungen, find keine Christen mehr; die Kirche verliert Richts an ihnen, wenn fie aus der Einheit heraustreten; aber kein wahrer Christ wird ihnen nachfolgen. Mögen sie sich immerhin zu Propheten aufwerfen, zu Bischöfen weihen laffen, der Geist des Herrn ist nimmer mit ihnen, sie reden nicht nach den Eingebungen Gottes, sondern einzig ihrer sundigen Herzen. Es hilft ihnen Richts, ihre Separateonventikel durch Berufung auf das Wort des Herrn bei Matth. 18, 20 rechtfertigen zu wollen; denn wenn Zwei oder Drei oder wie Biele immer sich von Christus und seinem Evangelium d. i. von der Rirche losgerissen haben, konnen sie, Wenige ober Biele, nicht im Namen des Herrn Bersammelte sein. Selbst das Martyrthum kann ben Schismatiker nicht heiligen; benn wer die Liebe nicht hat, ift vor Gott Nichts, und wenn er Berge zu versegen im Stande wäre: Qui caritatem non habet, Deum non habet. Das Treiben Derjenigen, welche die kirchliche Ginheit zu zerreißen trachten, ist ein gottloses, verworfenes, frevelhaftes Treiben 1), welches bereits im A. B. an Rore, Dathan und Abiron, an Ozias (2 Chron. 26, 18) und an den Sohnen Aaron's (3 Mos. 10, 1) von den schwersten Strafgerichten des göttlichen Zornes ereilt wurde; ist weit boser, als die Bergehungen der Lapsi, die doch nur im Drange der Roth, nicht aus Hoffart und nur einmal fehlten, und in der Regel ihre Schwäche bereuen und mit zerknirschten Herzen die Wiederversöhnung mit ber Kirche suchen. Mögen die Schismatiker davon ablassen, sich des Beitrittes einiger Bekenner zu ihrer schlimmen Sache zu rühmen; der Bekenner ift als solcher noch kein Beiliger und kein Bollendeter, sondern ift und bleibt ein versuchlicher Mensch; es wird keiner dieser Bekenner sich rühmen wollen, beffer

An esse sibi cum Christo videtur, qui adversus sacerdotes Christi facit? qui se a cleri ejus et plebis societate secernit? Arma ille contra Ecclesiam portat, contra Dei dispositionem repugnat: hostis altaris, adversus sacrificium Christi rebellis, pro fide perfidus, pro religione sacrilegus, inobsequens servus, filius impins, frater inimicus, contemtis episcopis et Dei sacerdotibus derelictis constituere audet aliud altare, puecem alteram illicitis vocibus façere, Dominicae hostiae veritatem per falsa sacrificia profanare (hier vertennt Coprian bie Giltigfeit bes schisz matischen Sacramentes); nec dignatur scire, quoniam qui contra Dei ordinationem nititur, ob temeritatis audaciam divina animadversione punitur. Cypr. de unit. eccl.

und größer zu sein als Salomo, und doch ließ selbst ein Salomo sein Herz vom Wahne bethören und zur Untreue gegen Gott verleiten. Indeß der größere und vorzüglichere Theil der Bekenner steht, wie es an sich erwartet werden kann, zur wahren, Einen Kirche, die Ehre dieser Preiswürdigen darf nicht als eine durch das Treiben jener Wenigen bestedte gelten; im Gegentheile, das Verdienst ihres Glaubensmuthes wächst und steigt dadurch, daß sie Entschiedenheit genug hatten, von den Gefährten ihrer Prüfung sich loszureißen, um der Kirche Christi und seinem heiligen Evangelium die schuldige Treue zu bewahren, und die kirchliche Eintracht und den kirchlichen Frieden nicht zu brechen.

### §. 322.

Auch Pacianus vertritt seinem Gegner Sympronianus gegenüber ') bas Recht und die Bedeutung der tatholischen Ginheit. Der Novatianer Sympronianus eifert dagegen, den Namen des Novatianus zu einem Parteinamen gestempelt zu seben; er nimmt bie Bezeichnung Christ in Anspruch. Pacianus erwidert, daß der Rame Novatianer an sich gar nichts zur Sache thue; aber da es so viele andere, nach andern Führern sich Rennende gebe, die Alle nebstdem auch Christen heißen wollen, so sei es nothwendig, diejenige Benennung hervorzuheben, durch welche fich die an der kirchlichen Gin= heit Festhaltenden von den außerhalb derselben Stehenden unter= scheiden; und dieß ist die Benennung Katholik: Christianus mihi nomen est, Catholicus vero cognomen. Ratholisch bedeutet die kirchliche Einheit im gemeinsamen Gehorsam (2-Kor. 2, 9) gegen die allüberall Eine Kirche (Hohest. 6, 8), die vermöge ihrer Abkunft von ihrem himmlischen Stifter das Pradicat der Beiligkeit beansprucht (Rom. 11, 16). Dem altehrwürdigen Ansehen ber all= überall Einen Rirche tritt Novatian als Neuerer gegenüber, einer von jenen vielen Sectenstiftern, die, unter sich uneins, jeder ihre Anhänger auf ihr Wort und ihre Lehre verpflichten wollten. Novatian kann seine Losreißung von der allgemeinen Kirche nur durch übertreibende und verläumderische Schmähungen detfelben motiviren; wer ihn hört, mußte glauben, daß in der katholischen

<sup>1)</sup> Bgl. Oben J. 318.

Kirche nur lauter Berrath am Glauben ware, daß die Rirche keine Betenner und Martyrer, sondern nur Schaaren von Berläugnern Christi aufzuweisen hätte. Die Prädicate, welche Sympronianus für die wahre Kirche in Anspruch nimmt, treffen einzig bei der katholischen Kirche zu, sind aber auf die novatianische Secte nicht Er nennt die Kirche: populus ex aqua et Spiritu anwendbar. Sancto renatus. Hier ist aber zu fragen, wer die Quelle der gott= lichen Erneuerung verfiegelt, und ben göttlichen Beist geraubt hat? Wo bieten fich die Quellen beständiger Wiedererneuerung und Wiedergeburt? Doch nicht bei den Novatianern? Er sagt: Ecclesia est corpus Christi. Ja wohl, der ganze Leib, nicht bloß ein abgeriffenes Stud vom Leibe, und nicht bloß ein einzelnes Glied des Leibes. Nam corpus non est membrum unum, sed multa. "Die Kirche ift ber Tempel Gottes." Ganz wol; sie ist jene domus magna (2 Tim. 2, 20), in welcher es nicht bloß goldene und filberne, sondern auch hölzerne und irdene Gefäße gibt. "Die Rirche hat keine Matel" d. h. fie ift durch teine Barefie beflectt. "Sie ift die Buterin aller evangelischen Rechte;" zu diesen gehört auch, daß den Reuigen die Bugthranen nicht verwehrt, den Bugern das Erbarmen nicht verweigert werde. Sympronianus beklagt sich, daß die weltliche Raisermacht für die Ratholiken Partei nehme, und beren Gegner gewaltsam unterbrude. Möge er diese Gunft den Katholiken gonnen, nachdem dieselben durch Jahrhunderte von den heidnischen Raisern blutig verfolgt worden sind; von den Leiden dieser Ber= folgungen haben die Novatianer wahrlich den mindesten Theil getragen. Und warum verargt man es den driftlichen Raisern, daß fie für eine Sache, von beren Wahrheit und Gerechtigkeit sie überzeugt find, auch mit aller Warme einstehen? hat nicht auch Darius feinen Günftling Daniel an seinen Feinden gerächt? Hat nicht die Beilige Efther ihren Landsmann Mardochaus an seinem bofen Reider Aman gerächt? Hat nicht Paulus, von Sergius offen in Schut genommen, ben Elymas geblendet? Ift es nicht nach Gottes Ordrung (Röm. 13, 4) Beruf der irdischen Machte, bas Recht und die Unschuld zu schützen? Und zudem haben die Novatianer wahrlich Lein Recht, sich über Berfolgungen folder Art zu beklagen. Niemand verklagt sie beim Raiser; Pacian gesteht von sich, daß er, so leicht es ihm ware, keine Schritte bei der weltlichen Gewalt gegen fie thun wolle'1). Sie könnten sich somit einzig nur darüber beklagen, daß sie nicht vom Staate förmlich begünstiget seien; nun aber weiß man, daß sie eine solche offene Gunst durchaus nicht für etwas Erstreuliches und Ehrenvolles ansehen würden 2). Wozu also die Klagen über Druck oder Mangel an Schuß?

### §. 323.

Die von Pacianus beantworteten und zurückgewiesenen Rlagen und Vorwürfe des Novatianers berühren sich mit jenen, welche von einer anderen, den Rovatianern in mancher Beziehung ähnlichen, nur weit ungestümeren, fanatisch erregten Schismatikersecte gegen die Ratholiken geschleubert wurden. Es ist dieß die Secte der Donatisten, welche, dem africanischen Rirchengebiet angehörig, Trennung von der carthaginensischen Rirche dadurch begründete, daß diese seit den Zeiten der diokletianischen Berfolgung eine mabre Rirche Christi zu sein aufgehört habe, indem sie an der Legitimitat des Bischofes Mensurius und seiner Nachfolger festhalte, während doch Mensurius sich selbst als Traditor d. h. durch Auslieferung heiliger Bücher an die heidnischen Berfolger beflect habe, und auch sein Nachfolger Cacilian durch einen Traditor, den Bischof Felig von Aptunga ordinirt worden sei, daher nicht Cäcilian mit seinen Nachfolgern und Anhängern, sondern der ihm entgegengestellte Majorinus zusammt seinen Rachfolgern und Anhängern die rechtmäßige Kirche constituiren. Das Schisma nahm seinen Anfang a. 311 mit der Bestreitung der Giltigkeit der Wahl des Cacilian, und erhielt seinen Namen von Donatus, dem Nachfolger des bald burch den

Das Concil von Nicka (can. 8) machte ben Novatianern ben Wiebereintriti in die Kirche möglichst leicht; es verlangte von ihnen einzig, daß sie die Giltigkeit der zweiten She anerkennen, und die durch Leistung der Kirchlich sestgesetzen Buße mit der Kirche wieder ausgesöhnten Lapsi als Glieder der kirchlichen Gemeinschaft gelten lassen.

Der novatianische Bischof Acessus vertrat während seiner Anwesenheit auf ber Spnobe zu Nicka auch bem Kaiser Constantin gegenüber den novatizinischen Grundsatz, daß kein Todsünder je wieder in die kirchliche Gemeinsschaft ausgenommen werden könne. Nimm eine Leiter, Acessus — antwortete ihm der Kaiser — und steige allein in den Himmel hinauf. Sozom. H. E. I, 22; Socrates H. E. I, 10.

Tob abgerufenen Gegenbischofes Majorinus. Die in Carthago ausgebrochene Spaltung verbreitete fich auch über das übrige las teinische Africa, so daß bald fast an jedem Bischofssitze ein katholischer und donatistischer Bischof einander gegenüberstanden. halb Africa wurde aber allgemein Cacilian als rechtmäßiger Bischof erachtet, und als folcher auch vom Raiser Constantin, der eben das mals den Magentius am Pons Milvius auf's Haupt geschlagen, anerkannt. Die Donatisten wendeten sich an Constantin, und suchten zu beweisen, daß sie im Rechte wären, und forderten ihn auf, zu ihren Gunsten zu entscheiden. Constantin mißbilligte diese Anrufung des weltlichen Armes, veranlaßte jedoch zur Prüfung ihrer Sache eine Synode zu Rom unter Papst Melchiades. Die Synode ent= schied zu Gunften Cacilian's, suchte übrigens die Spaltung durch gütliche Mittel zu heben. Ahnliches geschah auf der Synode zu Arles (a. 314), beidemale vergeblich. Endlich prufte der Raiser die Sache perfonlich (a. 316), und erkannte gleichfalls ben Cacilian als unschuldig. Da sich die Donatisten auch hiemit nicht zufrieden gaben, so erließ er strenge Gesetse gegen fie, beren unnachsichtige Durchführung sie noch mehr reizte, ja bis zur fanatischen Raserei trieb. Constantin ließ später in seiner Strenge gegen sie nach, sein Sohn Constans aber erneuerte fie; dieß rief die Entstehung der so= genannten Circumcellionen hervor, die wuthend in Saufen herumzogen, und in rohester Beise alle Gräuel fanatischer Errregtheit übten. Unter Raiser Julian, der alle haretischen Exulanten gurud= rief, fühlten sie sich für eine kurze Zeit sehr befriediget, und übten, von kaiserlichen Schergen und Soldaten unterstütt, einen übermüthigen Druck auf die Ratholiken. Ihr Geschick nahm aber eine andere Wendung unter den nachfolgenden Raifern, namentlich unter Balentinian I. und Gratian, welche strenge Gesetze gegen sie er= ließen, ihre Zusammenkunfte verboten und ihre Rirchen confiscirten. Nebstdem zersplitterten fie sich zufolge ihrer Uneinigkeit unter fich in verschiedene Parteien, unter welchen sich besonders die Primianisten und Magimianisten bemerkbar machten. Die Primianisten ließen Gefallene und andere öffentliche Sünder zur Kirchengemeinschaft zu 1);

<sup>1)</sup> Bgl. Augustin. in Psalm. 36, Sermo II, n. 20, woselbst bie Beschlüsse bes Maximianistenconcils von Cabarsussium gegen Primian und seine Ayshänger angeführt sind.

die Mehrheit der donatistischen Bischöfe trat nach einigem Schwanken auf ihre Seite. Mittlerweile gelangte Kaiser Honorius zur Regierung, welcher die endliche Herstellung der Ruhe in Africa sich jut ernstlichsten Aufgabe machte. Die donatistischen Bischöfe mußten sich auf seinen Befehl in Carthago zu einer Besprechung mit ben katholischen Bischöfen (a. 411) einfinden, bei welcher katholischer Seits der Bischof Aurelius von Carthago und Augustinus ale Bischof von hippo die Hauptsprecher waren 1). Der Tribun Marcellinus, welcher der Besprechung als kaiserlicher Commiffar anwohnte, entschied, daß die Donatisten durch dieselbe vollkommen überführt worden wären, indem von katholischer Seite nachgewiesen worden ware, daß die Kirche durch Duldung der Sunder nicht aufhore, die wahre Kirche zu sein, und daß das seit einem Jahrhundert bestehende Schisma bei der erwiesenen Unschuld des Cacilian und des Felix von Aptunga einzig durch die Donatisten selber verursacht worden sei. Die Anordnungen und Strafmittel, welche Raiser Honorius diesem Entscheide folgen ließ, gaben ber Donatistenpartei einen tödtlichen Streich; zum Überfluß verfielen sie bald darauf, gleich den Katholiken, den Berfolgungen der arianischen Ban: dalen, und verschwinden von da an fast völlig aus der Geschichte, obwol sich einige Überreste von ihnen bis auf Gregor's d. Gr. Zeiten forterhielten 2). Die Unterjochung Africa's durch die Saracenen machte ihrer geschichtlichen Existenz völlig ein Ende.

# §. 324.

Die von den Donatisten gegen die Katholiken erhobenen Beschuldigungen wurden, ehe Augustin dieselben erschöpfend wider legte, bereits durch den Bischof Optatus von Milevi eingehend und gründlich beleuchtet in einem gegen des Donatus Nachfolger, den Donatistenbischof Parmenianus, gerichteten Werke in sieben Büchern 3), dessen Entstehung in die Regierungszeit der Kaiser

<sup>1)</sup> Bergl. Augustin's Breviculus collationis cum Donatistis, Opp. IX, p. 545—581. Gleichsam als Anhang bazu ber an die donatistischen Laien gerichtete Liber ad Donatistas post Collationem. L. c., p. 581—617.

<sup>2)</sup> Unter Gregor's Briefen sinden sich mehrere, welche sich auf die Donatistenangelegenheit beziehen: Lib. I, ep. 74, ep. 84; Lib. II, ep. 48; Lib. IV, ep. 34, ep. 35; Lib. V, ep. 5; Lib. VI, ep. 37, ep. 63, ep. 65.

<sup>3)</sup> De schismate Donatistarum Libri VII.

Balentinian I und Gratian fällt. Optatus will gegen Parmenian zeigen 1), wer die Traditoren und Schismatiker seien, über welche sein Gegner so laute Beschwerde führt; ferner, wo die wahre Eine Kirche sei, außer welcher keine andere ist, und wer der Sünder sei, dessen Opfer Gott verschmäht; außerdem will er neben der Erledigung der Tauffrage, auf welche wir weiter unten kommen werden, noch nachweisen, daß die Katholiken keineswegs die bewassnete hilfe des Staates gegen die Donatisten aufgerufen haben, und ihnen somit auch das nicht zur Last falle, was in der Vertheidigung der Einen wahren Kirche gegen die Dränger derselben gefündiget worden sein soll.

Der erste Punct der Untersuchung betrifft die Frage, wer als Traditor und Schismatiker anzuklagen sei. Reine Anderen, ant= wortet Optatus 2), als jene Bischöfe, durch welche Majorinus, der erste Gegenbischof des Cacilianus, ordinirt worden ist. haben dem Bischof Secundus von Tigisi, der später gegen Cacilian auftrat, auf einem nach der diokletianischen Berfolgung zu Cirta abgehaltenen Concil eingestanden, sich während der Berfolgung der Auslieferung heiliger Bucher schuldig gemacht zu haben, drangen ihm aber zugleich ein ähnliches Bekenntniß ab. Optatus beruft sich zum Beweise hiefür auf die Schriften eines zeitgenössischen Berichterstatters, des donatistischen Diakons Rundinarius, welcher jenen Borgängen nabe stand 3). Jene Traditoren ließen sich später in das rankevolle Complot gegen Cacilian hineinziehen, welches durch den Ehrgeiz zweier Priester, die nach des Mensurius Tode die bischöfliche Burde ambirt hatten, durch den pharisäischen Sochmuth eines andachtsstolzen Weibes und durch den verlogenen Eigen= nut einiger Gemeindealtesten, welche bem neugewählten Bischof Cacilian die bei ihnen durch den verstorbenen Mensurius mahrend der Berfolgung deponirten Kirchenschäße abläugneten, angezettelt worden war. Optatus erzählt nun die weiteren Vorgange, die Appellation der Donatisten an den Kaiser, die wiederholte Prüfung der Sache Cäcilian's durch zwei Synoden, das Sträuben der

<sup>1)</sup> O. c., Lib. I, c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. c. I, 13 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. auch Augustin's Epist. contr. Donatist., sive liber de unitate ecclesiae, n. 46.

: The same of the case of the e e 😑 Series euro Con des des estat e la constante de la cons and the same that the same of man and men in antibiations TO THE THE TANKS THE PROPERTY. The company of the co en a term to a forme material भाग के एक र स्थापिक केल १ देत है। and the formula bear (m). with with the filter of the first terms of the firs and the term was a make Section note and or it that the Differ by Sinking n reminerate a se be be de alea (d ह राज्या के बार के स्वर्ध के किया है है । 🗆 🤌 😅 मा हैस्साध्य स्थाप कर के विकास है। राज्य करात्र के कि कैस्सीसमान को नेक्सेंक्ट ( and the state of t romann am ar an San a an **Íomhrí scéic**ir i name and it can be be a few and the second t and he are an experience out he as the building mai des Gera erre un erre German von fram bei auf Gengan bie b. Gr. erreiten . De liebengenen Antel bert bet Gelle real and an experience design resign of South.

#### \$ 5E.

The the Original of the Control of Control of

The second state of the second state of the second second



Donatisten wider das Ergebniß der von ihnen angeregten Untersuchung; auch über die gegen den Ordinator Cacilian's, Felix von Aptunga, erhobene Beschuldigung sei auf kaiserlichen Besehl eine actenmäßige Untersuchung gepflogen worden, welche herausstellte, daß Felix kein Traditor gewesen, und die gegen ihn vorgebrachte Klage bare Berläumdung sei. Go viel zur Beleuchtung des Utsprunges des donatistischen Schisma. Das weitere Berhalten der Donatistenpartei entspricht vollkommen dem Ursprunge der Secte'). Gewaltthätigkeiten aller Art, Kirchenschändung, Unzucht, Blutvergießen, sacrilegische Entehrung der in katholischen Kirchen aufbewahrten Eucharistie, Verschüttung des heiligen Chrisma u. s. w. bezeichnen die Schritte der Donatisten im weiteren Fortgange ihres sectirerischen Treibens. Und angesichts dieser Thatsachen wollen sie sich beschweren, daß die kaiserlichen Beamten gegen sie Gewalt brauchten 2)? Nicht einen Leontius, Macarius und Taurinus, sow dern den Donatus von Carthago, den Donatus von Bagai haben sie anzuklagen, und alle jene Anderen, welche den kaiserlichen Be fehlen gewaltthätigen Widerstand entgegensetzen. Nicht bie Katholiken, sondern die Donatisten selber haben es verursacht, daß gegen sie nach göttlichem 3) und menschlichem Rechte gewaltsam eingeschritten wurde; sie wiesen alle begütigenden und freundlichen Annäherungen der kaiserlichen Beamten zurück, sie machten jede gut liche Ausgleichung unmöglich. Und warum ftraubten fie sich denn so heftig dagegen? Sat man ihnen etwa Berläugnung des drift:

<sup>&#</sup>x27;) O. c. II, 17 ff.; VI, 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) O. c. III, 1 ff.

Arguendus, ut dicitis, vobis videtur esse Macarius, cum voluntate De aestimatis eum hoc facere non potuisse. Habetis hujusmodi reos antquos: accusate primo Moysem, ipsum legislatorem; qui cum de Sina monte descenderet, prope necdum propositis tabulis legis in quibus scriptum erat, non occides; tria millia hominum uno momento jussit occidi. Macarium differte paullisper: Phineem filium sacerdotis quen paullo ante memoravi, primo in judicium provocate: si tamen inveneritis praeter Deum aliquem judicem. Nam quod accusatis in persona ipsius, a Deo laudatum est quod in zelo Dei factum est. Supprimite interim voces quas in Macarium dictat invidia. Recurrite primo ad Eliam prophetam, qui in rivo Cison, cum pareret voluntati Dei, quinquaginta et quadringentos occidit. De schism. Donat. III, 7.

lichen Glaubens, Theilnahme an Gözenopfern und anderen heid, nischen und unerlaubten Dingen zugemuthet? Man wollte sie einzig zur katholischen Einheit zurückführen, von welcher sie sich frevelhafter Weise losgerissen hatten.

Dieß Lettere wollen sie nun freilich nicht begreifen; die katholische Einheit ist etwas von ihnen völlig Unverstandenes, weil sie überhaupt das Wesen der Rirche nicht begreifen. Sie suchen es, mit gröbster Berkennung ihrer Untugenden 1), ihres Hochmuthes, ihres Haffes, ihres ungezügelten Treibens, in der Beiligkeit der Personen, und seben in sich, ale den vermeintlich Bollfommenen, die Träger der mahren Kirche, oder vielmehr die Kirche selber. Also auf die Provinz Africa wäre die Eine allgemeine Kirche beschränkt, und die Donatisten sollten diese Eine, heilige Kirche sein? Nimmermehr2); die Beiligkeit der Kirche ist von der zufälligen Beschaffen= heit ihrer Glieder unabhängig, und die Eine heilige Rirche ist nicht an einen bestimmten Erdenwinkel gebannt, sie vermag überall zu sein 3), und ist überall mit ihrer ganzen Beiligkeit, die in ihren Sacramenten, in der Beiligkeit ihrer Lehre und in der Göttlichkeit ihres Ursprunges ruht. Einheit und Allgemeinheit bedingen sich wechselseitig; die cathedra una ist das erste Ornament der allgemeinen, allverbreiteten Kirche, welches wir Ratholiken in dem durch eine ununterbrochene Reihe von Nachfolgern besetzten Stuhle Petri in Rom aufzuweisen haben. Wo ist die cathedra una der Dona-Soll es etwa jener heimliche Schlupswinkel außer Roms Mauern sein, in welchem ein bonatistischer Emmissär das durftige Säuflein der römischen Donatisten versammelt? Möge derselbe sein angestammtes Recht auf diese seine römische cathedra nache Er permag es nicht, er kann die Legitimität seiner Mission nicht nachweisen; er ist bort filius sine patre, tiro sine principe, discipulus sine magistro, sequens sine antecedente, inquilinus sine domo, hospes sine hospitio, pastor sine grege, episcopus

<sup>1)</sup> Bgl. O. c. IV, 3 ff.

<sup>2)</sup> O. c. II, 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Optatus erklärt (II, 1) catholica burch: rationabilis et ubique dissus (xarà lóyor und xarà rò ölor). Ahnlich Dionys. Alex., welcher in einem seiner Briefe (Euseb. H. E. VII, 10) von dem Christenseinde Mascrianus sagt: oùdèr evloyor, oùdè xaPolixòr époóryoe.

sine populo. Die Ratholiken können auf die cathedra prima hinweisen; wo diese ist, sind auch alle anderen, deren erste sie ist. Cathedra prima ducit ad se angelum b. h. wo ber angestammt Erbsit des apostolischen Kirchenthums ist, dort ist auch allzeit der lebendige Inhaber und apostolische Repräsentant vorhanden, mit welchem die Engel der übrigen Rirchen in lebendiger Gemeinschaft Außerhalb der geweihten Siebenzahl dieser Engel d. h. außerhalb ber Gesammtheit des tatholischen Episcopates gibt et keinen Bischof; will ein donatistischer Bischof apostolischer Rachfolger sein, so hat er sich der lebendigen Gemeinschaft des katholischen Episcopates einzufügen, und kann dieß nur im Anschluß an die cathedra prima, welche die Einheit Aller zusammenhält. Ift ber Geist Gottes nicht in der lebendigen Gesammtheit des apostolischen Episcopates, so ist seine Prasenz in der Kirche nicht nachzuweisen. Oder besäßen ihn etwa die Donatisten in einem Kästchen verschlossen? Auf diese Absurdität führt die beschränkte, starre, von den lebene vollen, universellen katholischen Anschauungen abstrahirende donatistische Ansicht von der Kirche! ') Bei einer solchen Starrheit und Beschränktheit des Denkens begreift es sich freilich, wie sie die katho lischen Kirchen reinigen zu können meinten, wenn sie Die Wande derselben wuschen, und ben Boden berselben mit Salzwaffer be-Hätten sie doch das Wasser selbst eber noch gewaschen. um es von der katholischen Besteckung zu reinigen, oder den Erdboden an jeder Stelle gereiniget, auf welche je ein Katholik den Fuß gesett! Den geweihten Jungfrauen rissen sie die mitella vom Kopfe, um sie ihnen noch einmal durch donatistische Hande auszusețen, übersehend, daß die mitella kein sacramentum, sondern ein signum voluntatis ist, ein Zeichen der Widmung, die, wenn st

arca conclusas Catholicis denegans, vobis solis eas frustra vindicare conatus es. Cum agatur de regeneratione, cum agatur de homine innovando, nulla a te credentium fides, nulla professio nominata est: dum vis de solis dotibus loqui, haec omnia, sine quibus spiritalis illa nativitas reparari non potest, in silentio remisisti: et cum dotes ad sponsam, non sponsa ad dotes pertineat, sic ordinasti dotes, quasi ipsae videantur generare, non viscera, quae intelliguntur plus posita in sacramentis, quam in ornamentis. O. c. II, 10.

ein für allemal bereits geschehen ist, nicht zum zweitenmale wieders holt werden kann, so wenig als eine Braut ihren Brautigam öfter als einmal heirathen kann.

### §. 325.

Außer der von Optatus widerlegten Schrift icheint Parmentan noch mehrere andere verfaßt zu haben. Eine derselben, gegen den Donatisten Tichonius gerichtet, welcher sich ben Katholiken ziemlich näherte, wird von Augustinus umständlich besprochen in seinen drei Büchern Contra epistolam Parmeniani 1). Tichonius erhob sich zum Begriffe der Kirche als der katholischen d. i. über den gangen Erdfreis verbreiteten Christengemeinschaft, und konnte sich nicht verhehlen, daß diefer Begriff\_in der Schrift unverkennbar ausgedrückt sei. Aber er sträubte fich gegen die nahe liegende Folgerung, die africanischen Katholiken, die mit der Gesammtkirche in lebendiger Berbindung stehen, als Glieder der wahren Kirche, in den Donatisten hingegen eine von der Gesammtkirche getrennte Secte zu erkennen. Seine donatistischen Gegner dachten richtig genug, diese Folgerung aus dem Kirchenbegriffe des Tichonius ju ziehen, und eiferten deßhalb heftig gegen seine Anschauung von der allgemeinen Kirche. Parmenian erließ einen offenen Brief gegen ihn, deffen Widerlegung sich Augustinus in dem obengenannten Werke (abgefaßt c. a. 400) zur Aufgabe sette. Das erste Buch enthält ben, uns bereits aus Optatus bekannten geschichtlichen Nachweis über die Entstehung der donatistischen Spaltung, und über das weitere Berhalten der Donatisten gegenüber dem Cacilian, bem Raiser und den ihre Streitsache prüfenden kirchlichen Synoden u. f. w. Die beiden folgenden Bucher befassen sich mit Beleuchtung der biblischen Stellen und Aussprüche, aus welchen Parmenian beweisen wollte, daß die katholische Kirche eine Gemeinschaft von Sundern ware, deren Gebete und Opfer Gott mißfällig, deren Sacramente ungiltig seien. Da die in dieser Schrift enthaltenen Ausführungen sich durchwegs mit jenen berühren, welche sich in verschiedenen anderen, gegen die Donatisten gerichteten Schriften Augustin's finden, so ist es angezeigt, den Inhalt aller dieser

<sup>1)</sup> Augustin. Opp. IX, p. 11-79.

Berner, appl. u. pol. Lit., II.

Schriften in einem Gesammtüberblide zusammenzusassen. Es sind aber hier, vorbehaltlich der speciell auf den Taufstreit bezüglichen Schriften, folgende antidonatistische Werke Augustin's namhast zu machen: Die drei Bücher gegen den Brief Petilian's 1), d. i. gegen ein wider die Katholisen gerichtetes Pastoralschreiben des Donatissen- bischoses Petilian von Cirta, der zu Augustin's Zeit das meiste Ansehen unter den Schismatisern genoß. Mit dieser Schrift Augustin's hängen weiter zusammen sein Liber de unitate ecclesiae?, in welchem auf verschiedene Einwürse Petilian's geantwortet wird, sowie die vier Bücher gegen den Grammatiser Cresconius 3), welcher eine Apologie des Pastoralschreibens Petilian's gegen Augustin's drei Bücher contra literas Petiliani veröffentlichet hatte. Endlich sei hier auch noch die späteste antidonatissische Streitschrift Augustin's genannt, die er fast 20 Jahre später (c. a. 420 gegen den Donatistenbischos Gaudentius von Thamugada richtete 4).

Der Gesammtinhalt der antidonatistischen Polemik Augustin's) läßt sich auf drei Hauptpuncte reduciren. Der erste derselben betrisst die Beleuchtung des historischen Sachverhaltes in Entstehung der

<sup>1)</sup> Contra literas Petiliani libri III; Opp. IX, p. 205-337.

<sup>2)</sup> Epistola ad Catholicos contra Donatistas, Opp. IX, p. 337 - 389.

<sup>3)</sup> Libri IV contra Cresconium, p. 389-527.

dommt nebstdem auch in anderen seiner Schriften häufig auf die Donatisten zu sprechen, so in einer Reihe seiner hinterlassenen Briefe und Reden, in seinem Commentar zum Johannesevangelium, in seinen Auslegungen der Psalmen, in seinen Schriften de patientia, de utilitate jejunii u. s. w.; wir werden gelegentlich auf einzelne dieser Schristen Bezug nehmen. Die Schrift contra Fulgentium Donatistam (Opp. IX. Appendix p. 3—11) rührt nicht von Augustinus her.

bieselben Gegenstände zu sprechen; daher die häusigen Biederholungen der selben Gedanken und Argumente. Respondere adversa sentientidus et a regula veritatis errantidus saepissime cogimur — hemerkt er zu seiner Entschuldigung — etiam de his redus quae aliis atque aliis sermonidus frequentavimus. Quod utiliter existimo sieri, et propter eorum ingenia tardiora, qui putant aliud dici, cum aliquid legunt aliter dici, et propter ipsam disputationum copiam, ut non solum ad diligentes res rara perveniat, sed quodlibet ex multis in manus etiam negligentioris incurrat. De unico daptismo contra Petilianum, n. 1.

donatistischen Secte, das turbulente Berhalten der Secte während ihres hundertjährigen Bestandes und ihre Beschwerden über ihre schließliche Berurtheilung. Der zweite Hauptpunct betrifft den donatistischen Kirchenbegriff, der dritte, welchen wir im Zusammenshange mit den übrigen Streitigkeiten über Tause und Sacramentsspendung der Reper und Schismatiser vorführen werden, die Taussspendung in welcher der ganze Streit nach seiner kirchlichspraktischen Bedeutung gipselt, daher sie auch in keiner der antidonatistischen Streitschriften übergangen, und in einigen später zu nennenden, speciell behandelt wird.

Der erste Punct betrifft, wie gesagt, die historische Seite der Donatistenfrage. Wie ist die Secte entstanden? Augustinus ') wie= derholt in dieser Beziehung die uns bereits aus Optatus bekannten Angaben, pertheidiget die durch wiederholte Prüfungen erwiesene Unschuld Cacilian's und anderer katholischer Bischöfe, unter ihnen des Papstes Melchiades, welcher nach donatistischer Angabe gleich= falls ein Traditor gewesen ware. Augustinus hebt hervor, wie gerade jene eilf oder zwölf Bischofe, welche sich mit, Secundus von Tigisi zur Anathematisirung Cacilian's vereinigten, vorausgehend durch Auslieferung der heiligen Schriften sich besteckt hätten. Gesetzt aber, Cäcilian wäre schuldig gewesen, konnte durch ihn die ganze tatholische Kirche besteckt werden? Die Donatisten bejahen es 2); Jesai. 52, 11 heiße e8: Discedite inde, et immundum ne tetigeritis. Dieser Stelle ift indeß eine andere aus demselben Propheten Jesaias (65, 5) entgegenzustellen, wo es heißt: Qui dicunt, noli me tangere, quoniam mundus sum, hi fumus indignationis meae. Diese lettere Stelle paßt genau auf die Donatisten, und beweist, daß die erste von ihnen nur durch das Mittel einer falschen Deutung in Anfpruch genommen werden kann. Sie weigerten sich, die ihnen angebotenen Site einzunehmen in einer Versammlung, in welcher sie mit den katholischen Bischöfen gemeinsam berathen sollten; sie verwiesen auf Psalm 25, 5: Cum impiis non sedebo. Sie nahmen aber nicht Anstand in den Saal zu treten, in welchem sie mit den katholischen Bischöfen zu sprechen aufgefordert waren; fie fcheinen an eine andere

<sup>1)</sup> Contr. ep. Parmenian. Lib. I; Breviculus collationis cum Donatistis n. 24 ff.; Liber ad Donatistas post collationem n. 17 ff. u. s. w.

<sup>2)</sup> Ad Donatist. post collat., n. 7.

Stelle des eben citirten Psalmes nicht gedacht zu haben, nach welcher ihnen zufolge ihrer buchstäblichen seischlichen Schriftbeutung auch der Eintritt in den Saal verwehrt gewesen wäre: Et cum iniqua gerentidus non introido (Psalm 25, 4). Dieser Widerspruch ist freilich nicht größer und auffallender, als jener, in welchen sich die Donatisten verwickelten, als sie zwar den Maximian, Primian's Gegner, verurtheilten und anathematisirten, seine Parteigenossen aber, die bei der Ordination nicht gegenwärtig waren, vom Anathem ausnahmen, weil diese durch Maximian's verbrecherische Handlung nicht besteckt worden seien! 1) Wie konnte dann Cäcilian die gesammte katholische Welt bestecken? 2)

Dem Starrsinn und hochmuth der Gesinnung der Führer entspricht das störrische, zügellose, sanatische Treiben der Secte. Die donatistischen Bischöfe stellen sich freilich häusig an, als ob sie davon nichts wüßten, oder als ob sie dieß nichts angienge 3). Dieses Borgeben ist indeß einsach eine Unverschämtheit zu nennen, die Circumcellionen würden es wahrscheinlich noch übler treiben, als sie esthun, wenn nicht die donatistischen Bischöfe in den Städten gewissermaaßen als Geißel für das Berhalten ihrer ländlichen Partisanen zu haften hätten 4). Die Circumcellionen streiten für die Donatistensache nicht mit Worten, sondern mit Fäusten und Knitteln. Ihre zügellosen hausen bildeten sich aus herumschwärmendem Gesindel, welches wüste Sausgelage im Beisein unverheiratheter Weiber, nächtliche

<sup>1)</sup> De gestis cum Emerito Caesareensi Donatistarum Episcopo (Opp. IX. p. 625-634), n. 11. Die Berhanblungen mit Emeritus, einem mauristanischen Bischofe, sallen in das Jahr 418. Emeritus war einer der Bischöse, welche der Bersöhnung mit der Kirche am längsten widerstredten. Bei seiner Anwesenheit in Casarea hielt Augustinus eine Ansprache an's Bolk, um die Reste der Donatisten für die katholische Kirche zu gewinnen: Sermo ad Caesareenis Ecclesiae pledem Emerito praesente habitus (Opp. IX, p. 617-624).

<sup>3)</sup> Augustinus weist in der ganzen Entwickelung der Borgänge zwischen den Primianisten und Maximianisten eine Reihe von Borgängen nach, welche jenen in Cäcilian's Sache ähnlich sind; Cäcilian's Gegner handelten gerade so, wie die von den Donatisten schließlich desavouirten Maximianisten. Gest. eum Emerit., n. 9. 10.

<sup>3)</sup> Contr. ep. ad Parmenian. I, n. 17; Contr. lit. Petilian. II, n. 146.

<sup>4)</sup> Contr. lit. Petilian. II, n. 184.

Tumulte und Straßenscandale liebt, und fich allmählig daran gewöhnte, Stride und Stode mit Messern und Schleubern zu vertauschen 1). Zu diesen Saufen stoßen Überläufer aus der katholischen Rirche, Auswürflinge, wie z. B. ein Jüngling, der seine Mutter ju schlagen pflegte und zulest zu ermorden drohte 2), oder ein wegen leichtfertiger Sitten abgesetzter Diakon, der zusammt den Weibern, mit welchen er unter dem Borgeben geistlichen Berkehres unerlaubten Umgang pflog, sich wiedertaufen ließ, und unter die Circumcellionen gieng 3). Mit Waffen aller Art versehen, liebten fie es, raubend und plündernd herumzuziehen, zur Nachtzeit in die Häuser katholischer Kleriker einzubrechen, diese zu mißhandeln und halbentseelt liegen zu laffen 4). Sie verfielen auf die grausamsten Qualereien; so erfanden fie eine eigene Art des Blendens, indem fie den Diß. handelten Kalt mit Essig vermischt in die Augen strichen. brachen in katholische Kirchen ein, schändeten dieselben, oder ent= riffen sie den Ratholiken, oder stedten sie in Brand; sie schonten selbst die katholischen Bischöfe nicht. Augustinus führt mehrere Bei= spiele gewaltthätiger Mißhandlungen an, welche katholischen Bischöfen widerfuhren; eine der emporendsten ift die schmachvolle Behandlung des Maximian von Bagai 5). Die Circumcellionen mus theten übrigens auch gegen ihre eigenen Priester, welche ihnen irgendwie migliebig waren; in einem dieser Falle schritt Augustinus aus Gründen der Menschlichkeit zum Schute bes Donatistenpriesters Restitutus vergeblich bei dem Donatistenbischof Proculianus von hippo ein 9. Dafür beklagen fich umgekehrt die Donatisten über Bedrückungen und Berfolgungen von Seiten der Katholiken; sogar die Selbstmorde einiger aus ihren Fanatikern wollen fie den Katholiken in's Gewiffen schieben 7). Ihre fanatische Hartnäckigkeit zeigte fich noch lettlich, ale trot der strengen kaiserlichen Gesetze, welche nach der Disputation zu Carthago a. 411 erlassen wurden, einzelne Dona-

<sup>1)</sup> O. c., II, 195.

<sup>\*)</sup> Ep. 34.

<sup>\*)</sup> Ep. 35.

<sup>4)</sup> Contr. Crescon. III, 46. — Ep. 111.

<sup>5)</sup> Contr. Crescon. III, 47.

<sup>6)</sup> Ibid., n. 53.

<sup>7)</sup> Breviculus collationis cum Donatistis, n. 13.

tistengemeinden ihre gottesdienstlichen Bersammlungen fortzuseten suchten. Unter den Widerspenstigen war der Bischof Gaudentius von Thamugada, welcher bem mit der Bollführung der kaiserlichen Befehle betrauten Tribun Dulcitius sagen ließ 1), er sei gesonnen, die Kirche, in welcher er sammt seiner Gemeinde sich befinde, in Brand zu steden, sobald die Soldaten des Dulcitius sich derselben nähern murben. Augustinus widerlegte die zwei Briefe, welche Gaubentius an den Tribun sendete, in einer. Schrift von zwei Büchern, in welcher unter Anderem dem über katholische Bedrückung flagen: den Gaudentius bemerklich gemacht wird, daß den Donatisten durch das kaiserliche Machteinschreiten nur ihr Recht widerfahren sei 2), und daß sie immerhin noch schonend genug behandelt worden seien. Die driftliche Obrigkeit erfüllt ihre göttliche Sendung (Rom. 13, 1 ff.), wenn sie Diejenigen, welche sich gegen bas Gefet Christi, des hoch sten Herrn und Königs auflehnen, unter Aufgebot von Gewaltmitteln gum Gehorfam verhält 3).

### §. 326.

Den zweiten Hauptpunct in Augustin's Polemik bildet der donatistische Kirchenbegriff. Die Donatisten behaupten, die Kirche der Bollkommenen zu sein, und rechtsertigen ihre Trennung von den Katholiken durch die Behauptung von der gründlichen Verderbtheit der katholischen Kirche, welche der Donatistendischof Parmenian nicht schwarz genug schildern kann. Die sogenannte katholische Kirche ist ihm nahezu eine Kirche der Ungerechten, Gottentsremdeten, eine wahre Sünderkirche. Er ruft mit dem Propheten (Jesai. 5, 20) Webe über die katholischen Bischöse, welche das Bose gut, das Gute bose nennen, die Finsterniß für Licht ausgeben und das Licht zur Finsterniß machen u. s. w. Daraus würde solgen — erwidert Augusterniß machen u. s. w. Daraus würde solgen — erwidert Augusten

<sup>1)</sup> Bgl. Augustin's Brief an Dulcitius, ep. 204.

<sup>2)</sup> Bgl. auch In Joannem, tract. XI.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Augustin ep. 88. 89. 93. 97. 105. Die Todesstrase will Augustin gegen die Donatisten nicht angewendet sehen: ep. 100 (ad Donatum proconsulem), ep. 133 u. 139 (ad Marcellinum), ep. 134 (ad Apringium proconsulem).

stinus 1) — daß z. B. der donatistische Bischof Optatus von Thamaguda, der durch zehn Jahre eine Geißel Africa's war, ein hehres Licht sei. In der That nannte derselbe den ganzen Erdfreis d. h. die ganze driftliche Welt außerhalb Africa, die nicht donatistisch ift, eine Finsterniß. Ift es aber nicht wahnwißig, eine ganze Welt zu verurtheilen, von welcher ber Berdammer doch nur den kleinsten Theil kennt? Christus vergleicht die Welt mit einem Ader, auf welchem Gutes und Boses wächst, und bis zur Zeit der Ernte wachsen soll. Donatus aber, das Haupt ber Secte, meint, bloß das Unfraut sei gewachsen, das Gute aber sei nicht gewachsen, sondern gemindert worden; ferner will er dieses Gute den Worten Christi zuwider bereits vor der Ernte d. i. vor dem Tage des Gerichtes vom Bosen endgiltig scheiden. Rach Christi Worten sollen die Engel Schnitter sein; Donatus aber halt sich und seine Genoffen für die berufenen Schnitter. Können die Donatisten da noch behaupten, auf dem Boden des Evangeliums zu stehen? 2) Die Donatisten behaupten freilich 3), daß einzig sie das Evangelium richtig auslegen; so auch bezüglich der erwähnten evangelischen Parabel. Unter dem Acer, auf welchem das Untraut wächst, ist nach ihnen nicht die Kirche, sondern die Welt gemeint; "Welt" aber bedeute in der Schrift jederzeit das Gottentfremdete, Berkorbene (z. B. 1 Joh. 2, 15). Dieß Lettere ift unwahr; es konnte sonst in der Schrift nicht stehen: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi (2 Kor. 5, 19). Unter mundus ift demnach hier die Kirche zu verstehen, in der es, nach dem biblischen Begriffe von mundus, allerdings nicht an Bosen fehlt, ohne daß indeß hiedurch das Wesen ber Rirche selber afficirt murbe. Wird die Rirche oder bas himmelreich im Evangelium nicht auch mit einem Fischernete verglichen, mittelst

<sup>1)</sup> Contr. ep. Parmenian. II, 1 ff.

<sup>2)</sup> Augustinus verläugnet bei Besprechung bieses Bunctes seine gesühlvolle christliche Milbe nicht: Ego parco, non invehor, non exaggero; dolorem meum melius premo, quam promo. Si autem dicunt se Christo dare cor suum, Christo ergo credant dicenti, quod per totum mundum et silii regni crescant, et silii maligni; non Donato dicenti, quod per totum mundum silii maligni tantummodo creverunt, silii autem boni usque ad solam Africam diminuti sunt. O. c., II, 5.

<sup>3)</sup> Ad Donatistas post collationem, n. 9.

dessen Fische aller Art, gute und schlechte, gefangen werden? Die Meinung, daß durch das räumliche Zusammensein der Guten und Bosen die Kirche selbst in ihrem Wesen geschädiget, alterirt oder gar auf gehoben werde, stütt sich auf einen falschen Begriff von der kirch lichen Gemeinschaft '). Die guten und tugendhaften Glieder der Kirche, welche die fehlerhaften und verdorbenen neben sich dulden, pflegen nicht Gemeinschaft mit den Sündern als solchen, und wollen nicht durch diese Duldung und das Zusammensein mit Sündem, sondern durch das den Guten gegönnte Theilhaben am Altare und an den Sacramenten Christi die Rirche und kirchliche Gemeinschaft darstellen. Diese Gemeinschaft wird dadurch, daß auch Bose sich in dieselbe drängen, nicht zerrissen; die Bösen beflecken durch unwürdigen Empfang der Sacramente nur fich, aber nicht die Rirche; die Guten haben nicht Theil an den Sünden der unwürdigen Mitglieder der Kirche, so wenig als Petrus am Berrathe des Judas Theil hatte, der mit Petrus aus der einen und selben Hand det Beilands das Abendmahlsbrot empfieng. Die Donatisten meinen, die Schrift selber forbere zur Ausstoßung unwürdiger Glieder da Rirche auf: Auferte malum ex vobis ipsis (1 Ror. 5, 13). Diese Mahnung 2) besagt jedoch nur soviel, daß die Besseren das Schlimme aus sich selbst beseitigen sollten; diese Beseitigung besteht darin, das sie nicht nur die Handlungen der Bosen nicht nachahmen, sonden dieselben freimuthig im Geiste ber driftlichen Nächstenliebe tadeln, die Fehlenden nach Kräften zu bessern suchen, und sonst Alle vorkehren, was geeignet ist, die schädlichen Wirkungen des Unkrautel abzuhalten. Zu wundern ist nur, daß die Gegner (Augustin meint speciell den Parmenian) die Stelle 1 Kor. 5, 11 nicht herbeiziehen, die doch mehr als jede andere geeignet wäre, die Nothwendigkeit einer leiblichen Absonderung der Bosen von den Guten zu beweisen Der Apostel will, daß man mit Dieben, Raubern, Chebrechem, Trunkenbolden, Geizhälsen u. s. w. nicht einmal gemeinsam effen Warum citirt Parmenian diese Stelle nicht? Bermuthlich, weil er sich dachte, daß er von den Katholiken gefragt werden könnte, ob nicht auch unter ben Donatisten fich Geizige, Trunkenbolde u. s. w. finden. Übrigens meint der Apostel mit jenem Berbote des gemeinsamen Tisches keine befinitive Eradication aus der

<sup>1)</sup> O. c., n. 8.

<sup>2)</sup> Contr. ep. Parmenian. III, 1 ff.

Tirchlichen Gemeinschaft, sondern die zeitweilige Ausschließung als Coercitivmittel, unter der Boraussehung, daß sich der Gezüchtigte bessere. Sollte er sich nicht bessern, so wird er freiwillig von der tirchlichen Gemeinschaft sich abscheiden, und die Kirche keines vorzeitigen Ausrottens des Unkrautes vor der allgemeinen Ernte schuldig sein. Auch der heilige Cyprian, dessen Auctorität die Donatisten hoch stellen, will von einer solchen Ausrottung Nichts wissen ist und seine wehmüthige Klage über die Sünden der Christen seiner Zeit ist in Ausdrücken abgefaßt, welche beweisen, daß er dieselben nicht außerhalb der Kirche stehend denkt 2). Wollen die Donatisten behaupten, daß ihre kirchlichen Zustände besser seien, als jene der Kirche im Zeitalter Cyprian's?

### §. 327.

Die Donatisten protestiren gegen die allgemeine Kirche, und wollen ihre auf ein begränztes Erdgebiet beschränkte Secte an die Stelle der Weltkirche sepen. Dieses Beginnen steht im grellsten Wisderspruche zu den unzweideutigsten Aussprüchen der heiligen Schrift 3). Die allgemeine Berbreitung der Kirche ist im A. T. vorausgekündet in den Worten Gottes an Abraham (1 Mos. 22, 16 ff.), in dessen Samen alle Völker der Erde gesegnet sein sollen (vgl. Gal. 3, 15)—eine Berheißung, die den Erzvätern Isaak und Jakob wiederholt wurde (1 Mos. 26, 1 ff.; 28, 10 ff.). Die allgemeine Berbreitung der Kirche ist serner typisch angedeutet durch den Thau, der die

<sup>1)</sup> Contra Gaudentium II, 3 ff. — Bgl. auch De baptismo contra Donatistas IV, n. 18; Contra Cresconium III, n. 35; Ad Donatistas post collationem, n. 28 n. n. 50.

<sup>2)</sup> Ut apertissime ostenderet, de his se dicere, cum quibus in unius Ecclesiae communione vivebat, consequenter annexuit: "Quid non perpeti tales pro peccatis hujusmodi mereremur?" (Sermo de Lapsis.) Non enim ait, mererentur; sed, mereremur; quod nullo modo dixisset, cum talis utique ipse non esset, nisi manifestare vellet eorum facta se gemere, qui ei non solum Ecclesiae unitate, sed etiam collegii consortio jungerentur, quamvis ab eis vità, moribus, corde, proposito discreparet. Contr. ep. Parmenian. III, 8.

<sup>\*)</sup> Epistola ad Catholicos contra Donatistas. Bgl. auch Ep. 49 u. Tract. XIII in Joann.

ganze Erde befeuchtete, während das Fell Gebeon's troden blieb (Richt. 6, 36); durch die Aussprüche der Propheten: Jesai. 11, 9 (vgl. Rom. 15, 12); 42, 1; 49, 5. 6; 51, 4 (vgl. Rom. 10, 16); 52, 9; 53, 12 (peccata multorum sustinuit); 54, 1. 2; 62, 1; Psalm 2, 7; 21, 17; 18, 5 (vgl. Rom. 10, 18); 49, 1; 56, 6; 71, 8; 44, 10. Was haben die Donatisten auf alle diese klaren und unzweideutigen Aussprüche zu bemerken? Man sollte meinen, gar Nichts. Und doch magen sie eine Einrede. Sie geben zu, daß aus diesen Stellen die Absicht Gottes, die Kirche über die gange Erde zu verbreiten, hervorgebe; keineswegs aber fei damit zugefichert, daß diese Ausbreitung nicht durch den Mißbrauch der menschlichen Freiheit vereitelt sollte werden. Also ware die Erfüllung der gottlichen Plane und Anordnungen vom Wollen oder Nichtwollen bei Menschen abhängig? Ober hätte der heilige Geift, als er weiffagte, das Widerstreben der Menschen nicht vorausgesehen? Der Heiland jagt ausdrücklich (Luk. 24, 44), daß Alles erfüllt werden muffe, was in der Schrift vorausgesagt ift. Und er selber fagt zu seinen Aposteln: Eritis mihi testes in Jerusalem, et in tota Judaea et Samaria et usque in totam terram (Apstgsch. 1, 8). Nebenbei zeigt aber ber Bericht des Lukas auch die successive geschichtliche Erfüllung de Wortes Christi; in Apstgsch. 8, 1 wird die Zerstreuung der Send boten des Evangeliums durch Judäa und Samaria erzählt, Apstgich. 8, 25 die Taufe des Schapmeisters der athiopischen Königin, 9, 15 die Erwählung des Saulus zum Apostel der Bolker u. f. w.

Angesichts dieser Rachweisungen suchen die Donatisten ihren Kirchenbegriff durch biblische Stellen anderer Art zu stüßen. Sie berufen sich auf Stellen, in welchen von der Seltenheit und geringen Zahl gerechter Menschen die Rede ist. Enoch war der einzige Menscheines Zeitalters, der Gott gesiel, Lot war mit seinen Töchtern der Einzige, der aus Sodoms Untergang gerettet wurde; Abraham, Isaak, Jakob waren inmitten einer abgöttischen Welt die wenigen Gerechten, die Gott treu blieben; von den zwölf Stämmen Israels blieben nur zwei bei Salomo's Sohne, während die zehn übrigen der Abgötterei anheimsielen. Damit ist Nichts zu Gunsten des der natistischen Kirchenbegriffes bewiesen. Das kleinere Juda wird beim Propheten (Ezech. 16, 51) für schlimmer als das größere Israel bezeichnet; und umgekehrt gab es in Israel noch 7000, die ihre Kniee vor Baal nicht beugten. Gott ließ die Trennung Israels

von Juda zu, nicht auf daß eine religiöse Spaltung, sondern damit eine politische Schwächung bes Hebräervolkes erfolge. Die 7000 in Israel beweisen, daß Gerechte auch mitten unter Schaaren von Bosen leben können, und ohne Etwas von ihrer Gerechtigkeit einzubüßen, mit ihnen in einer sichtbaren zeitlichen Gemeinschaft verbunden sein können. In diesem Sinne spricht die Schrift von der Lilie mitten unter Dornen (Sobeel. 2, 2), spricht Gott von den Gerechten, welche inmitten seines Bolkes die Sünden und Missethaten seines Bolkes beweinen; im Evangelium (Matth. 13, 47) wird das himmelreich mit einem Fischernete verglichen, welches Fische aller Art, gute und bose, an's Land zieht. Das Evangelium fügt bei, daß die Sonderung der guten und schlechten Fische d. i. der guten und schlechten Christen erst am Ende der Zeit statthaben werde. Daß die Zahl der Guten verhältnismäßig gering sei, lehrt auch Christus (Matth. 7, 13); aber diese relativ geringe Zahl ist doch an sich genommen eine große Zahl: 1 Mos. 15, 5; 22, 17; Jesai. 54, 1; Matth. 8, 11; Tit. 2, 14; Offenb. 5, 11.

Die Donatisten berufen sich auf Matth. 20, 16: Erunt primi qui erant novissimi; dieß soll mit Beziehung auf Africa d. i. mit Beziehung auf die Donatisten gesagt sein. Bisher hat man unter den Lesten, welche die Ersten sein werden, immer die Christen verstanden im Gegensaße zu den Juden, welche, vordem die Ersten, nunmehr die Lesten sein werden — eine Auslegung, welche durch Luk. 13,8 unwiderleglich sestgestellt ist. Judem ist Africa keineswegs der zulest zum Christenthum bekehrte Erdtheil. Auch die Frage der Braut im Hohenliede an den Bräutigam (1, 6): Annuntia midi . . . . ubi cubas in meridie, soll auf Africa zu deuten sein. Aber die Braut fragt ja nicht, wo die Kirche, sondern wo Christus in meridie cubet. Ferner fällt nicht die Provinz Africa, sondern Ägypten unter den eigentlichen Mittag 1). In Agypten sind jene Tausende von Mönchen und strengen Asceten, in deren Kreisen Christus eigentlich

<sup>5)</sup> Selbst in jenem Gebiete, wo ber Donatismus herrscht, liegen die Segenden, in welchen die Maximianisten hausen, mittäglicher, als die Sitze der echten Donatisten: Et si hoc sonaret, quod vultis, Maximianistae vos in eo vincerent. Magis enim meridies Provincia, Byzacium, Tripolis, ubi illi sunt, quicunque sunt, quam Numidia, ubi vos praepolletis. O. c., n. 51.

ruht; die Circumcellionen der Provinz Africa hingegen sind das eigentliche Gegenstück dieser ägyptischen Mönche. Auf Agypten weiset auch der Prophet hin (Jesai. 19, 19 ff.), und bezeichnet es als ein Land eifriger Gottesverehrer, an welchen Gott seine Barmherzigseit offenbaret.

Ebenso verfehlt ist die Berufung auf Luk. 18, 8: Filius hominis veniens putas inveniet fidem in terra? Diese Worte beweisen nur, daß ein vollkommener Glaube etwas verhältnismäßig Geltenes ift, dessen Borkommen indeß nicht auf einen bestimmten Raum beschränkt ist, sondern allwärts statt haben kann und in der Ihai auch statthat. Es sind allenthalben Solche zu finden, die nicht treu in der Liebe beharren, und neben ihnen wieder Andere, welche bie an's Ende ausharren. Und so wird es immerfort sich verhalten bis an's Ende der Zeit. Demnach wird es in der Kirche immerfon neben guten Christen auch schlechte, neben würdigen Mitgliedern auch unwürdige geben, ohne daß hiedurch das Wesen der Kirche als solcher berührt wurde. Denn dieses besteht darin, eine Gemeinschaft von Menschen zu sein, die als Glieder des Leibes Christi in Christo ihrem Haupte geheiliget werden sollen. Die Donatisten verfehlen sich darin, daß sie den mit dem haupte verbundenen Rumpi, der sich über die ganze Erde ausbreitet, in einen kleinen Erdenwinkel zusammenzwängen wollen 1), zuwider dem flaren unzweideutigen Buchstaben der Schrift, welche alle Bolfer zur Theilnahme am beile in Christus berufen erklärt.

# §. 328.

Die Donatisten steisen sich in ihrem Widersase gegen die kather lische Kirche endlich und lettlich immer wieder darauf, daß sie und heilig sei, und darum die wahren Sacramente gar nicht habe. Daß sie diese Sacramente nicht habe, soll aus dem arimen traditorum folgen, welches eine Sünde gegen den heiligen Geist, also eine solche Sünde sei, die nach Christi Worten weder in diesem Leben, noch im zukünstigen verziehen werden könne?). Augustinus erwiden, daß es den Donatisten mit dieser Unverzeihlichkeit nicht so gani

<sup>1)</sup> Contr. lit. Petilian. II, 118.

<sup>3)</sup> Contr. lit. Petilian. II, 111 ff. — Serm. 71, c. 17 ff.

Ernst sein könne; benn sonst wurden sie ja nicht der Meinung sein, die betreffende Sünde, deren Schuld jedem Ratholiken als solchem anhaftet, durch Anwendung der Wiedertaufe abwaschen zu konnen. Also ist es nicht das crimen als solches, sondern die Unwürdigkeit und Unheiligkeit der katholischen Sacramentsspender, was nach donatistischer Meinung die katholischen Sacramente ungiltig macht. Dann begreift man aber nicht, wie die Donatisten die Taufe der Maximianisten als giltig anerkennen konnten 1), da diese, so lange fie von den Primianisten getrennt waren, auch unheilig, somit ungeeignete Organe der Beilespendung waren. Wir Katholiken find billiger und anerkennen die von einem lasterhaften Donatisten gespendete Taufe, wenn sie anders im Namen Christi gespendet ist. Laffen die Donatisten nicht selber den Felicianus von Mustita als Priester gelten und erkennen sie fein Opfer nicht als giltig an, tropdem, daß sie ihn früher des Blutvergießens und Mordens beschuldigten und deßhalb verurtheilten? Das Sacrament ist also etwas für die Rirche Gegebenes, und in ihm besteht, unabhängig von der moralischen Beschaffenheit der Priester und Ausspender des Sacra= mentes, die objective Beiligkeit der Kirche, an welcher alle einzelnen Glieder in dem Maage theilnehmen, als fie den Geift der Beiligung in sich aufnehmen, gleichviel, ob ihnen derselbe durch ein würdiges oder unwürdiges Organ der Heilsgnade gespendet werde. Die Dos natisten aber find unheilig, weil sie die Liebe nicht haben; und weil sie die Liebe nicht haben, sondern sie sich von den Katholiken ab, tropdem daß fie anerkennen, denselben Glauben und dieselben Sacramente, wie die Ratholiken, zu haben. Zufolge dieser Absonderung find sie Schismatiker; und weil sie die in der katholischen Rirche Getauften wiedertaufen, zugleich auch Häretiker 2).

# §. 329.

Gegen die donatistische Wiedertaufe hatte sich bereits Optatus von Milevi bündig erklärt 3); erschöpfend aber wurde dieser Gegen= stand von Augustinus durchgesprochen, welcher nicht nur in einer

<sup>1)</sup> Bgl. hierliber auch ep. 108.

<sup>2)</sup> Contr. Crescon. II, 3-9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De schismate Donatistarum, Liber sextus.

jeden seiner bisher genannten Schriften darauf zu sprechen kommt, sondern überdieß noch speciell darüber handelt in zwei besonderen Schriften, nämlich in seinen libris septem de baptismo contra Donstistas, und in einer gegen Petilian gerichteten Schrift de unico baptisma Schon in seiner mehrerwähnten Schrift gegen den Brief Betilian's beleuchtet Augustinus umständlich das falsche Princip, auf weldes der Gegner den Anabaptismus der Donatisten stütt. Petilian be trachtet nämlich ben menschlichen Spender bes Tauffacramentes als den eigentlichen Gnadenspender und Berursacher der mystischen Bir kung bes Sacramentes; er könne aber, wenn seine Seele durch sündige Schuld befleckt sei, dem von ihm Getauften nur seine eigen Schuldhaftigkeit einimpfen. Augustinus bemerkt hierauf'), wie unsicher unter solchen Voraussehungen der Empfang der Taufgnad ware, da die Gewissensschuld bes Perfidus, von welchem der Tauiling die fides zu empfangen meint, eine geheime Schuld sein tann Bon der Beschaffenheit des menschlichen Spenders die Wirkung des Sacramentes abhängig machen, heißt sich gegen Gott versündigm: Maledictus omnis qui spem suam ponit in homine 2). Wie Paulus Diejenigen unter den Korinthern tadelte, welche dem Apollo, obr bem Cephas ober bem Paulus angehören wollten, mahrend sie ine gesammt Christo angehören sollten, so musse man gleicherweise a den Donatisten tadeln, daß sie dem Donatus angehören und ihr zum Urheber ihres Heiles machen wollen. Richt der taufende Menich. sondern Christus verleiht die Gnade,-Christus macht aus dem Um gerechten einen Gerechten, und erwedt in bem Getauften ben mabren gottwohlgefälligen Glauben; Christus ift der Urquell der Wieder geburt (origo regenerationis) und das belebende Haupt der Kirck Da Christus ein ewig Lebender, und da in ihm das Leben selber ist, so kann von der auf seinen Namen gespendeten Taufe niemale das Wort der Schrift gelten, auf welches die Donatisten sich ju berusen pslegen: Qui baptizatur a mortuo, non ei prodest lavatie ejus (Sirach 34, 30). Dieser Ausspruch bezieht sich augenscheinlich nur auf die in heidnischen Tempeln üblichen Gühnungs. und Ab-

<sup>1)</sup> Contra lit. Petilian. I, n. 2—18; II, 5—16; III, 16—28; 31—41: 47—69; vgl. auth Contr. Crescon. II, n. 21—26; 29—38; III, 5—9. 11—14.

<sup>2)</sup> Jerem. 17, 5; Pfalm 117, 8.

waschungeriten. Wenn die Gnade Christi im heiligen Geiste (Joh. 1, 33) das Tauswaffer heiliget, und es zum Mittel der Gnadens spendung macht, so kann durch dasselbe dem Getauften unmöglich etwas Anderes, als die Gnade Christi applicirt werden; daher ist es ein Widersinn, gegen die katholische Taufe die Stelle Jerem. 15, 18 anzuführen: Aqua mendax non habens fidem — welche Worte augenscheinlich tropisch gemeint und auf lügenhafte Menschen zu beuten sind (vgl. Offenb. 17, 15). Abnlich verhält es sich mit Psalm 140, 5: Oleum peccatoris non ungat caput meum 1), mit welchen Worten das bethörende Lob der Schmeichler gemeint ist, wie unmittelbar aus dem Contexte hervorgeht, indem es nämlich vorausgehend heißt: Emendabit me justus in misericordia et arguet me. Da Christus der Berleiher der Taufgnade ist, und nicht der Täufer, so paßt auch nicht die herbeiziehung der Warnung, man solle die Geister prüfen, ob sie aus Gott seien, oder nicht (1 Joh. 4, 1). Petilian urgirt, daß der unwürdige Sacramentsspender sich durch Bollziehung des Taufactes eines Sacrilegiums schuldig mache 2); daraus folgt aber keineswegs, daß der Taufact ohne Wirkung, und keine mahre Taufe sei. Der Täufer spendet die Taufe im Namen Christi; bort der Name Christi, wenn er von einem unwürdigen Spender in den Mund genommen wird, auf, Christi heiliger Name zu sein?

# §. 330.

Der weitere Berfolg dieser Erörterung führt auf die Frage von der Giltigkeit der Repertause, welche von den Donatisten verneint, von Augustinus aber bejaht wurde. Diese Frage hatte bereits die Kirche des Iten Jahrhunderts in Bewegung gesetz; in der africanischen Kirche sam zu Ansang des Iten Jahrhunderts 3), zweiselsohne unter Tertullian's Einfluß die Ansicht zur Geltung, daß die Giltigkeit der Tause von der Rechtgläubigkeit des Tausspenders abhängig zu machen sei. In diesem Sinne entschied sich eine carthagische Synode unter Agrippinus (zwischen a. 218—222) und eine phrygische zu Synnada

<sup>1)</sup> Bgl. Serm. 266.

<sup>2)</sup> De unico baptismo contra Petilianum, n. 12 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Döllinger, Hippolytus und Callistus, S. 189 — 192.

für die Wiedertaufe der von Regern Getauften. Gin paar Decennien später vereinigten sich die Bischöfe Phrygiens, Galatiens, Ciliciens und anderer benachbarter Provinzen zu einem Beschluffe gleichen Inhaltes auf der Synode zu Itonium, deren Firmilian und Dionysius Alexandrinus gedenken. Papst Stephanus mißbilligke diese Prazis der kleinasiatischen Kirche; die den Bischöfen derfelben angedrohte Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft wurde durch die Intercession des Dionyfius Alexandrinus bei Papst Stephanus verhinbert 1). In Africa trat ein paar Jahre darauf eine Synode zu Carthago zusammen (a. 255), an welche 18 numidische Bischöfe die Frage richteten, ob man die gewesenen Anhänger von Secten bei ihrer Rückkehr zur Kirche wieder taufen musse. Die numidischen Bis schöfe waren augenscheinlich entgegengesetzter Ansicht; Cyprian bingegen erließ im Namen der Synode ein Schreiben an die Anfragenden 2), in welchem unter Berufung auf Sprichw. 6, 24; 4 Mos. 19, 22; Pfalm 140, 6; 3 Mos. 19, 2 ber von Regern gespendeten Taufe jede heiligende Kraft und Wirksamkeit abgesprochen wurde. Ahnlich außert er sich in seinem bald darauf folgenden Schreiben an den Bischof Quintus von Mauritanien 3), unter Berufung auf die Beschlüsse der Synode. Wie nur Eine Kirche ist — sagt Cyprian — so auch nur Gine Taufe. Baren die Taufen der Baretiter giltig, so gabe es statt Einer Taufe zwei Taufen. Woher sollten die Haretiker, bei welchen Gott und die Wahrheit nicht ift, eine heilswirkende Taufe haben? Ihre Taufe gelten lassen und die Wiedertaufe der von ihnen Herübergekommenen verwerfen, heißt ihre unnüte Schlammtaufe über bas reine, geweihte Taufwaffer ber Rirche stellen. Man berufe sich nicht auf eine altere Gewohnheit; man taufte allerdings reuige Apostaten, die zur Kirche zurückehrten, nicht wieder, aber bloß deßhalb nicht, weil sie vor ihrem Abfall bereits die wahre, alleingiltige Taufe empfangen hatten. aber, man könnte die Unterlassung der Wiedertaufe als herkomm, lichen Brauch erweisen, so ware damit noch nicht das Recht der Sache erwiesen, welches auf Grunde, nicht auf bloge Gewohnheit, gestütt sein muß. So wich auch Petrus, obschon ein älterer Apostel und Haupt der Rirche, dem jungeren Paulus, der die Beschneidung

<sup>1)</sup> Siehe bas Fragment bes bionpfischen Briefes bei Euseb. H. E., VII, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 70.

verwarf, und das Recht der gottlichen Erleuchtung für sich in An= spruch nahm (1 Ror. 14, 29). Diefen Brief an Quintus sendete Cyprian nach einer zweiten carthagischen Synode (a. 256), welche über denselben Gegenstand verhandelte, sammt einem Berichte über das Ergebniß der Berathung an Papst Stephanus 1). Dieser war mit den africanischen Bischöfen durchaus nicht einverstanden, und sprach sich in einem, uns nicht erhaltenen Briefe an Cyprian ent= schiedenst für die Giltigkeit der Repertaufe aus. Die africanischen Bischöfe traten aber zum drittenmale zusammen, und entschieden sich einstimmig für ihre bisherige Gepflogenheit, mit dem Beisage, daß sie jene, welche der entgegengesetzten Ansicht huldigen, nicht verdammen wollen. Zu Eingang der Synode wurde der Brief des africanischen Bischofes Jubajanus verlesen, welcher der entgegengesetzten Ansicht war, und darauf die Antwort Cyprian's an Jubajanus 2), welche bie Gründe bes Festhaltens an der bisherigen Db= servanz entwickelte, und die Einwendungen des Jubajanus zu entfraften suchte. Letterer meinte, die von Regern Getauften wiedertaufen, heiße die Novatianer nachahmen, welche die zu ihnen übergehenden Katholiken nochmals taufen. Cyprian behauptet, daß umgekehrt Novatian die katholische Disciplin nachaffe 3). Bur Berwerfung der Repertaufe sei übrigens guter Grund vorhanden. Die Gnostikersecten glauben nicht an die kirchliche Dreieinigkeit; wie können sie die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes spenden? Man sage nicht, daß die Taufe auf Christi Namen genüge; das genügte für die Juden (Apstgsch. 2, 38), welche den Bater bereits kannten (vgl. Joh. 17, 3), die Beiden aber muffen nach Christi ausbrudlichem Befehle auf das Bekenntniß des dreieinigen Gottes getauft werden (Matth. 28, 19) 4). Die Taufe soll Bergebung der Sunden wirken; die Macht, Gunden nachzulassen, ist aber bloß dem

¹) Ep. 72.

**<sup>2)</sup>** Ep. 73.

Segen die Taufe der Novatianer erklärt sich Cyprian speciell in ep. 76 (ad Magnum).

Diber die durch Apgsch. 2, 38 veranlaßte Ansicht Cajetan's und Abrian's hinsichtlich der Taufformel: Ego te baptizo in nomine Christi, sammt Wiberlegung berselben durch Harbouin vergl. meine Schrift über Franz Suarez Bb. I, S. 169, Note 1.

Petrus und den übrigen Aposteln verliehen worden; demnach fonnen nur die Nachfolger derselben und die von ihnen bestellten Täuser einen heilswirkenden Taufact verrichten. In einem nachfolgenden Briefe an den Bischof Pompejus') bestreitet Cypian die Behauptung des Papstes Stephanus, daß es kirchliche Tradition sei, den von einer Secte zur Kirche Zurücktretenden bloß die Bande zur Buge auf zulegen; er tadelt den Hinweis des Stephanus auf die Sitte der Baretiter, die, obwol in viele Secten gespalten, dennoch wechsele seitig die von ihnen gespendeten Taufen als giltig gelten lassen; er halt es für eine Sache von schwerster Berantwortung, die von irgend einer Secte zur Kirche Kommenden ohne weiters zur Theilnahme am Opfer zuzulassen, ohne sie von der ihnen anhaftenden Matel einer blasphemischen Taufe zu reinigen. Firmilian von Cafare in Rappadocien, mit welchem fich Cyprian über die von Stephanut erhaltene Antwort in's Einvernehmen sette, außerte fich in abnliche Weise 2), nur mit viel größerer Beftigkeit und Rudfichtelofigkeit gegen Stephanus; unter Anderem führt er den Fall an, daß von ungefähr zwanzig Jahren, nach Ableben bes Raisers Alexander Severus, in Rappadocien ein von einem unreinen Beifte beseffenes Weib auftauchte, welches die Leute durch allerlei bose Kunste be rudte, nebstdem aber auch priesterliche Weihehandlungen übte, tauft und das eucharistische Opfer darbrachte, und zwar genau nach der für die Verrichtung dieser Acte geltenden kirchlichen Borschriften Wagt Stephanus die Taufacte dieses Weibes, weil sie auf den No men des dreieinigen Gottes verrichtet wurden, für kirchlich giltigt und heilskräftige Acte auszugeben?

Über den Ausgang des Streites fehlen nähere Nachrichten; gemisist nur so viel, daß Cyprian die kirchliche Gemeinschaft mit Strephanus nicht abbrach. Daß er sie nicht brechen wollte, bekunden er auf das Schönste in zwei, während der Streitigkeiten abgefasten Schriften De dono patientias und De zelo et livore, in welche er die Nothwendigkeit der Demuth und Liebe, Maßhaltung und Geduld als Cardinalbedingungen des Friedens und der Eintracht aus Erden, der kirchlichen insbesondere, mit eindringlicher Kraft und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. 74.

<sup>2)</sup> Sein Brief an Cyprian steht als Ep. 75 in der Reihe der cyprianischen Briefe.

Salbung darlegt. Die Abfassungszeit dieser beiden Schriften fällt in die Jahre 255 und 256; im nächstolgenden Jahre (a. 257) ens dete Stephanus, und das Jahr darauf (a. 258) Cyprian als Blutzgeuge Christi, nachdem er noch früher!) theilnehmend bei Papst Kystus über die Lage der römischen Kirche in der damaligen Bersfolgung sich erkundiget hatte. An Papst Kystus richtete auch Dionnssus Alexandrinus drei begütigende Schreiben über die streitige Angelegenheit, nebst einem vierten an den römischen Priester Phistemon 2), zweiselsohne mit glücklichem Erfolg, weil Pontius, Cyprian's Diakon und Lebensbeschreiber, den Papst Kystus einen bonus et pacificus sacerdos nannte, und der Name des Kystus in die africanischen Diptychen eingetragen wurde.

#### **§.** 331.

Da die Donatisten sich so gerne und häusig auf Cyprian's Auctorität beriefen, so unterwirft Augustinus die auf die Kepertause bezüglichen Briese desselben einer aussührlichen Besprechung, welche den Hauptinhalt seiner "sieben Bücher über die Tause" bildet "). Vor Allem hebt er hervor, daß sich die Donatisten vergeblich bemühen, ihn zu dem Jhrigen zu machen, da er so entschieden an der kirchlichen Einheit sesthielt, so daß er von derselben um keinen Preis lassen wollte. Gott ließ es zu, daß Cyprian in der Frage von der Giltigkeit der Repertause nicht richtig sah, auf daß die Kirche durch das Beispiel seiner Demuth und Liebe erbaut würde. Daß aber ein so heiliger Mann, wie Cyprian, um keinen Preis von der kirchelichen Einheit lassen wollte, ist ein schönstes Zeugniß für die katholischen Einheit lassen wollte, ist ein schönstes Zeugniß für die katholischen Kirche, und eine lauteste Berurtheilung des donatistischen Separatismus. Hätte Cyprian sich von der kirchlichen Einheit trennen

<sup>&#</sup>x27;) Ep. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Euseb. H. E. VII, 5. 7. 9.

Prian's ep. 73; Lib. V, 24-27 Aber ep. 71; Lib. V, 28-30 über Cyprian's ep. synod. ad episcopos Numidiae; Lib. V, n. 31-39 Aber Cyprian's ep. 74. In Lib. VI und VII werden die auf der dritten africas nischen Synode abgegebenen Außerungen der africanischen Bischofe durchs gegangen, erklärt und berichtiget.

wollen, so wurde der Ruf und Glanz seines Ramens eine ungleich größere Maffe von Unhängern nach sich geriffen haben, als es je einem Donatus gelingen mochte. Übrigens ift der Jrrthum Cyprian's in einer Angelegenheit, die noch durch kein allgemeines Concil entschieden war, entschuldbar; und sein nachfolgendes Martyrium die herrlichste und glorreichste Gühnung seines Irrthums. Wenn er sur die Rirche sein Leben gab, so wurde er gewiß auch kein Bedenken getragen haben, sich einem gegen ihn entscheidenden Ausspruche derselben zu unterwerfen. Erklärte er doch auf jener Synode, in welcher sein Brief an Jubajanus vorgelesen wurde, daß der Entscheid für die Ungiltigkeit der Repertaufe nicht als Verdammungsspruch gegen die Bertreter der entgegengesetzten Ansicht gemeint sein wolle. Seine Argumente gegen dieselbe find freilich als verfehlt zu erachten. Daraus, daß die Regertaufe ein unerlaubter Act sei, folgt nicht, wie Cyprian meint, daß sie ein ungiltiger Act sei. Ebenso verfehlt ist, von einer aqua profana et sordida der Repertaufe zu reden. So wenig der Sonnenstrahl befleckt wird, wenn er in eine Pfüte scheint, ebenso wenig die Gnade Christi, wenn sie durch das von einem Reger gebrauchte Taufwasser dem Täufling applicirt wird. Cyprian hebt hervor, daß die Wiedertaufe der keterisch Getauften schon seit Agrippinus statthabe. Chprianus konnte aber nicht meinen, daß hiedurch die Angelegenheit schon endgiltig entschieden sei; sonst würde er ja nicht zu wiederholten Malen Synoden berufen haben. Cyprian behauptet, es komme darauf an, ob der Empfanger des Tauffacramentes den rechten Glauben habe, ober nicht. hier muß man unterscheiden; soweit der Empfang der Taufe zum Beile gereichen soll, ist allerdings der rechte Glaube nothwendig, die Giltigkeit der Taufe hängt aber nicht vom Besite des rechten Glaubens Sonft mußte Derjenige, welcher ben wahren Glauben nach der Taufe verliert, bei seiner Wiederkehr zum wahren Glauben abermals getauft werden. Gleichwie der Nichtglaubende die ihm eingeprägte Glaubensformel im Gedächtniß hat und somit ben Glaubensinhalt als Gewußtes besitt, so besitt ber Getaufte, auch wenn er irrglaubig oder ungläubig ift, den Charafter eines Ge-Wenn ein durch häretische oder falsche Vorstellungen entstellter Glaube das Taufsacrament irritirte, so konnte man nicht wissen, ob die Kindertaufen giltig seien; denn unmundige Täuflinge mögen mitunter mit der firchlichen Dreieinigkeitslehre ebenso ver-

kehrte Borstellungen verbinden, wie die gnostischen Sectirer. Und boch begnügt man sich anzunehmen, daß die getauften Rinder allmählich schon zu richtigen Borstellungen über die kirchliche Dreieinig. keit gelangen werden. Es handelt sich bei Spendung der Taufe nicht barum, ob und was Täufer und Täufling über die dristliche Dreieinigkeit benken, sonbern ob die evangelische Formel, welche im Namen des Dreieinigen Gottes zu taufen besiehlt, richtig gebraucht werde '). Eben so unrichtig ist es, die Giltigkeit und Wirksamkeit des Sacramentes von der Gläubigkeit oder moralischen Beschaffenheit des Ausspenders abhängig machen zu wollen; die Taufe wirkt die Bergebung der Günden in jedem Falle, mag wer immer der Täufer sein. Die Worte Christi Joh. 20, 22 galten nicht den Aposteln als solchen, sondern der Rirche, als deren Träger sie die Gewalt, die Sünden nachzulassen, empfiengen. Cyprian kam nie auf den Gedanken, die Taufacte so mancher aus feinen Mitbischöfen für ungiltig zu halten, über beren lafterhaften Beig und ichnobe Bewinnsucht er doch mitunter bittere Klage führte. Richtig ift, daß "der in der Barefie Getaufte kein Tempel Gottes wird"; dasselbe gilt aber auch von jedem lasterhaften Menschen, der innerhalb der Rirche getauft, in seinen sundhaften Gewohnheiten zu leben fortfährt. Der heilige Geist oder die Charitas tann den Getauften allerdings nur in der Kirche zu Theil werden, weil einzig die Kirche von diesem Beiste beseelt ist; dieser Beist ist aber nicht die Tauf= gnade selbst, sondern dasjenige, wodurch diese lebendig gemacht wird. Cyprian nennt die Kirche das geistliche Paradies; mit dieser schönen Bezeichnung ift so viel gesagt, daß man nur innerhalb ber

<sup>1)</sup> Qui enim dicit, destruendum esse baptismum Christi, quando illi haeretici baptizant, consequens est ut dicat negandum esse etiam ipsum Christum, quando eum daemones confitentur. Hinc laudatus est Petrus, quando dixit: Tu es Christus, Filius Dei vivi: expulsi daemones, hoc ipsum dicentes: Scimus qui sis, Filius Dei. Ergo ista confessio Petro fructuosa, daemonibus perniciosa, in utrisque tamen non falsa, sed vera; non neganda, sed agnoscenda; non detestanda, sed approbanda est. Sic et baptismi veritas datur a rectis catholicis, tanquam a Petro illa confessio; datur a perversis haereticis, tanquam a daemonibus eadem ipsa confessio: illos adjuvat, hos condemnat; in utrisque tamen agnoscendo approbanda, in neutris negando violanda. De unico baptismo contra Petilianum, n. 17.

Rirche zum Heile und zur Seligkeit gelangen könne, aber nicht bewiesen, daß außer der Kirche keine wahrhafte Taufe sei. sich die vier Ströme bes Paradieses nicht über die Gränzen desselben in alle Welt ergossen? 1) So gut die Häretiker das Evangelium Christi besitzen, konnen sie auch die Taufe Christi besitzen, obschon ihnen Keines von Beiden zum Heile gereicht 2). Cyprian sagt, es sei Nichts davon bekannt, daß die Apostel je einen in der Häresie Getauften ohne weiters zur kirchlichen Gemeinschaft zugelassen hätten, ohne ihm vorher die kirchliche Taufe zu spenden; es ist aber ebenso wenig bekannt, daß sie einen Solchen wirklich wiedergetauft Cyprian meint, Häretiker könnten selbst durch das Marthrthum d. i. durch die Bluttaufe nicht zum Beile gelangen; gang recht, weil ihnen die Charitas fehlt, ohne welche auch die Wasser taufe nicht zum Beile führt. Der Umstand, daß Paulus Jene, welche die Johannistaufe empfangen hatten, abermals taufte, beweist Nichts gegen die Giltigkeit der Repertaufe, da er nicht im Namen Christi, und nicht in der, dem Auftrage Christi gemäßen Art und Weise taufte. Aus der Behauptung Cyprian's, daß Kirche und inseparabel mit einander verbunden seien, würde mittelbar folgen, daß der kirchlich Getaufte, indem ihm der Taufcharakter inseparabel inhärirt, niemals von der Kirche abgetrennt werden könne! Ebenso wenig ist der Grund stichhaltig, daß der Täufling in der Kirche

<sup>1)</sup> Auf ben Einwurf, daß nur Eine Tause (Eph. 4, 5) sei, antwortet Augustinus an einem anderen Orte: Plus est unus Deus quam unus daptismus; neque enim daptismus Deus est, sed ideo magnum aliquid est, quia sacramentum est Dei: et tamen ipse unus Deus etiam extra Ecclesiam ad ignorantidus coledatur. Sic ergo et unus daptismus etiam extra Ecclesiam ad ignorantidus datur. Qui dicit, sieri non potuisse, ut unus Deus et verus ad ignorantidus extra Ecclesiam coleretur, videat non quid mihi sed quid ipsi Apostolo valeat respondere dicenti: Quem vos ignorantes colitis, hunc ego annuntio vodis (act. 17, 23). O. c., n. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baptismus Ecclesiae potest esse extra Ecclesiam, munus autem beatae vitae nonnisi intra Ecclesiam reperitur: quae super petram etiam fundata est, quae ligandi et solvendi claves accepit. Haec est una quae tenet et possidet omnem sui sponsi et Domini potestatem, per quam conjugalem potestatem etiam de ancillis filios parere potest, qui si non superbiant, in sortem hereditatis vocabuntur, si autem superbiant, extra remanebunt. De baptismo contra Donatistas IV, 1.

gefragt werde, ob er der Welt entsage, welches Versprechen nicht wahr sei, wenn er außer der Kirche verharren wolle; es könnte auch ein innerhalb der Kirche Getaufter dieses Versprechen gegeben haben, und doch wäre seine Taufe nach Cyprian's Ansicht giltig ').

## §. 332.

Auch hieronymus vertheidiget in seinem Dialoge Adversus Luciserianos 2) die Giltigkeit der Repertaufe gegen den romischen Diakon hilarius, einen Anhänger bes übereifrigen Gegners ber Arianer, Lucifer von Cagliari. hieronymus jählt die altesten Secten auf, welche bereits in apostolischer Zeit bestanden oder bald nach derselben sich bildeten; nirgends lese man, daß die von denselben zur Kirche Übergetretenen nochmals getauft worden waren. Aus der Apokalppse ist vielmehr zu entnehmen, daß man bei den zur Rirche übertretenden häretikern sich mit Auferlegung von Bugwerken, ohne Wiederholung der Taufe, zu begnügen habe. Die Engel der Rirchen von Ephesus, Pergamus, Thiatyra, welchen Abfall zur Baresie, Genuß von Gögenopfern u. s. w. vorgeworfen wird, werden zur Buße und Bekehrung ermahnt; es wird aber nicht anbefohlen, daß Jene, welche die Nikolaitentaufe empfangen haben, nochmals getauft werden sollen. Ambrosius erinnert den Hilarius, daß derselbe einst selber als Diakon der römischen Kirche so viele Ebioniten und Manichaer ohne Wiedertaufe in die Kirche aufgenommen habe. Warum sollte es mit den Arianern plöglich anders gehalten werden? Silarius gesteht in den Schriften, in welchen er die Wiedertaufe der Arianer vertheidigte, selber ein, daß die Papste Julius, Marcus, Sylvester und beren Vorganger sich damit begnügten, den zur Kirche übertretenden haretikern Bugwerke aufzulegen. Die Synobe von Nicaa nahm, mit Ausnahme der Anhänger Paul's von Samosata, alle Häretiker ohne Wiederholung der Taufe wieder auf.

<sup>1)</sup> Unter ben neueren Auseinandersetzungen ber Anficht Cyprian's, und beren Beziehung zu jener bes Papstes Stephanus über die Ketzertause, vergl. jene Hefele's Conc. Gesch. Bb. I, S. 95 — 107.

<sup>2)</sup> Opp. IV, Abth. 2, S. 289 — 306.

## **§.** 333.

Lucifer von Cagliari hatte sich von den Rechtgläubigen unzufrieden abgesondert, als auf der Synode von Alexandrien 2. 362 beschlossen worden war, die reumüthigen Arianer sollten, wenn sie nicht häupter der häresie gewesen, nicht nur in die Rirche wieder aufgenommen, sondern auch in ihren Rirchenamtern belaffen, ober in dieselben wieder eingesetzt werden. Ob er formlich Schismatiker geworden sei, oder seine Meinungsgenoffen unter Berufung auf ihn eine gesonderte Partei bildeten 1), läßt sich nicht ermitteln. Rufinus, Ambrofius, Augustinus, hieronymus behaupten das Erstere. hie ronnmus charakterisirt in seinem schon erwähnten Dialoge die den Luciferianern geläufigen Ansichten; ber Luciferianer, welchen er rebend einführt, steht nicht an zu sagen, daß die ganze Welt des Teufele, und die Arianer formliche Beiden seien, ba fie doch unmöglich als Christen gelten könnten. Hieronymus begreift nicht, wie die Luciferianer unter solchen Voraussehungen die arianische Taufe als giltig anerkennen können; benn die Meinung des Hilarius, der dieselbe verwarf, wird als eine bloße Privatansicht desselben vorgefühn, mit welcher die übrigen Genossen des Schisma nicht einverstanden Wenn aber ber zur Rirche zurücklehrende arianische Laie als Getaufter anerkannt wird, so begreift man nicht, weßhalb der zur Rirche zurückehrende arianische Bischof oder Priester in dieser seiner Eigenschaft nicht anerkannt werden soll. Der Luciferianer meint, ein häretisch gewordener Bischof sei ein taubes Salz (Matth. 5, 13), das zu nichts mehr nüte sei; überhaupt sei nicht zu denken, wie ein durch mas immer für Laster befleckter Priester oder Bischof geist, liche Verrichtungen üben könne, da einer, der selbst Sünder ist, boch nicht die Sünden Anderer nachlassen könne, und seine Opser nur Sacrilegien sein könnten. Aber wenn auch Sacrilegien, erwidert Hieronymus, sind seine Opfer doch so gewiß wahrhaft sacramentale Opfer, als die von ihm gespendete Taufe eine wahrhafte Taufe ift; wer seine Taufacte als giltig anerkennt, muß auch seine Opfer als sacramental gelten lassen. Dieß Lettere läugnet im Grunde der

<sup>1)</sup> Bgl. über die Secte der Luciferianer Augustin. de agone christ. c. 30; in Psalm. 57, n. 39; de haer. ad Quodv., c. 81.

Luciferianer selber nicht, wenigstens nicht ausbrücklich; er sagt nur, ein lasterhafter, häretischer Bischof könne Anderen nicht den heiligen Geist ertheilen, wenn er selbst besselben beraubt ist. Dieg würde aber auch in Beziehung auf die arianische Taufe gelten; reiniget das Taufwasser nicht in Kraft des heiligen Geistes? Berleiht ber arianische Täufer nicht auch in der von ihm giltig gespendeten Taufe den heiligen Geist? Der Luciferianer wendet ein, daß der heilige Geift den Getauften erft durch den Bischof mittelst handauflegung gespendet werde. Dieser Brauch einer nachträglichen Sandauflegung - erwidert hieronymus - ift erft nachträglich in Ubung gekommen, nicht um die facramentale Giltigkeit der Taufe zu bewirken, sondern um den Bischof in seiner kirchlichen Bedeutung entschiedener hervortreten zu laffen. Oder sollten Jene, welche, von Diakonen und Priestern getauft, dem Bischofe nicht vorgestellt werden, ungiltig getauft sein? Also ist auch dieser Einwand unhaltbar. Der Lu= ciferianer gibt zulett selber zu, daß er weniger aus objectiven rein sachlichen Gründen, als vielmehr aus Eifer für die pflichtgemäße Beiligkeit der Beilsorgane der Rirche fich gegen die Anerkennung der arianisch gewesenen Bischöfe sträube. Hieronymus hebt ben am Abfall katholischer Bischöfe genommenen Anstoß hinweg, indem er hervorhebt, daß die vermeintlich Abgefallenen eigentlich nur durch listig täuschende Formeln auf der Synode zu Rimini von den eigents lichen, und hartnäckig der kirchlichen Orthodoxie widerstrebenden Arianern hintergangen worden seien, und insofern immerhin billigen Anspruch auf milde und schonende Beuriheilung und Behandlung haben. Es ware unkluge und lieblose Harte, sie schlechthin und für immer ihrer Burbe verluftig zu erklaren und hiedurch allenfalls dem Arianismus erst recht sicher in die Arme zu treiben, und darin verhärten zu machen.

# **§**. 334.

Wenn rigoristische Schismatiker sich an der zeitlichen Unvollstommenheit der dießseitigen Kirche stießen, und darüber an dem Begriffe der allgemeinen, sichtbaren Kirche irre wurden, so wurde der seichten Flachheit hin und wieder das äußere Kirchenthum mit seinen Bräuchen und Übungen zum Segenstande des Anstoßes, in welchem sich lettlich nur die Abneigung gegen jede begeisterte

Rundgebung driftlicher Pietat und Innigkeit enthullte. Bu den Leuten dieses Schlages gehörte jener Presbyter aus Barcelona, welcher nach des hieronymus Bemerkung xar' avriceasir Bigilantius hieß, da er vielmehr Dormitantius hätte heißen sollen!). Bigilantius warf den kirchlichen Gläubigen vor, daß sie die Martyrer anbeten, daß fie mit einem kleinen Gefäß voll Afche unverständigen Cult treiben, die Reliquien der Martyrer in kostbare Stoffe einhüllen, daß sie die Seelen der Martyrer, die im himmel mit Christus thronen, an den Gräbern suchen, und ihren Fürbitten eine besondere Kraft beilegen; er bestreitet die Wunder, die an ihren Grabern noch immerfort geschehen sollen, und eifert gegen die Unfüge und sittlichen Ausartungen, welche mit dem nächtlichen Gottes. dienste in Martyrerkirchen sich zu vergesellschaften pflegen. Hieronymus geißelt ihn dafür scharf in seiner Schrift Adversus Vigilantium 2), welche nebstdem noch einige andere, später zu erwähnende Puncte zur Sprache bringt. Quis enim, o insanum caput — läßt hieronymus seinen Gegner an - aliquando Martyres adoravit? Hat man sie je für Götter ausgegeben, ober als solche verehrt? Dber sollte das Betreten der Apostelkirchen ein Sacrilegium sein? Und ist der romische Bischof ein Gögendiener, weil er auf einem über den Gräbern der Apostel erbauten Altar das Opfer darbringt und ihre Gräber als Altare ehrt? Alle Bischöfe der Christenheit ehren die in Tücher gehüllten Überreste von Leibern heiliger Gotteszeugen, ohne fich darum zu fümmern, daß der Schenkwirth Bigilantius damit nicht einverstanden ift. Oder sollte man etwa die Asche der Heiligen in den Roth streuen, und dafür den in weinfeliger Trunkenheit eingeschlafenen Bigilantius aboriren? Wenn die Berehrung der Reliquien sacrilegisch und thöricht ift, so muß Bigilantius auch ben Kaiser Constantin anklagen, welcher die Reliquien der Heiligen Andreas, Lukas und Timotheus nach Constantinopel übertragen ließ; er muß ben Raiser Arcadius anklagen, welcher unter Zuströmen unzähliger frommer Christen die Gebeine des heiligen Samuel aus Judaa nach Thracien bringen ließ. die Seelen der Martyrer an den Grabstätten ihrer Leiber nicht zu gegen seien, beweist nichts gegen die Berehrung der Reliquien, und

<sup>&#</sup>x27;) Bgt. Hieron. ep. 37 (ad Riparium) Opp. IV, Abth. 2, 6. 278 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. c., p. 280-289.

ist zudem unwahr, da es Offenb. 14,4 ausdrücklich heißt: Sequuntur agnum quocunque ierit. Bigilantius läugnet die Rraft der Fürbitten der aus dieser Zeitlichkeit abgeschiedenen Martyrerseelen; nur die hier auf Erden lebenden Gläubigen könnten sich wechselseitig durch ihre Fürbitten unterftüßen, die Martyrer waren nicht einmal in ihren Gebeten um Rächung ihres unschuldig vergoffenen Blutes erhört worden. Kann man unfinniger schwäßen als Bigilantius? Wenn Gott die Gebete der auf Erden Lebenden erhört, sollte er die zur Bollendung und Glorie Gelangten nicht erhören wollen? Ein Moses, ein Apostel Paulus, welche hier auf Erden so wirksam beteten, sollten jest als himmlische Beter von Gott nichts für uns erlangen fönnen? Melior igitur erit Vigilantius canis vivens, quam ille leo mortuus? Bigilantius beruft sich für seine Meinung auf ein, unter Eddrad' Namen gehendes apotrophes Buch; wie er denn bei einer anderen Gelegenheit auch ein apokryphes salomonisches Buch citirt. Wer wird aus den unlauteren Quellen apofrypher Bücher, den Zufluchtsmitteln und Armarien der Baretiker, schöpfen wollen! Bon der Mißachtung der Martyrerreliquien ift kein allzuweiter Schritt zur Berwerfung der Martyrien selber — eine grobe Berirrung, welche Tertullian in seiner Scorpiace an den gnostischen Cajanern geißelt. Vigilantius beschwert sich über die Wachslichter, die am hellen Tage zu Ehren der Reliquien angezündet werden. Möchte er doch die symbolische Bedeutung des Lichtes würdigen lernen 1), und nebenbei sich erinnern, daß Christus seinen Jüngern das Argerniß verwies, das sie an dem Weibe nahmen, welches sein haupt und seine Füße salbte! fittlichen Ausschreitungen, welche aus Anlag der Bigilienfeier ber Martyrerfeste vorkommen, fallen nicht den andächtigen Berehrern der Martyrer zur Last; was leichtfinnige Menschen treiben, kann nicht ber Religion als Schuld aufgebürdet werden. Sonst müßte man auch die Oftervigilien abschaffen, weil während dieser ähnliche üble Dinge hin und wieder vorkommen. Schal und nichtssagend ist die Art, wie Bigilantius die Glaubwürdigkeit der Bunder, die durch die Reliquien gewirkt wurden, bestreitet; er meint, solche Wunder waren gar nicht an der Zeit, da fie nicht mehr ben 3wed haben konnten, ungläubige Beiden zu bekehren. Nicht die Bekeh-

<sup>&#</sup>x27;) Matth. 25, 4; Luk. 12, 35; Psalm 118, 105.

rung der Ungläubigen, sondern der Umstand, daß Gott durch ein Häuschen Asche oder Gebeine so Wunderbares geschehen läßt, ist Dasjenige, was zumeist vom Standpuncte des Glaubens in Betracht kommt; und unter diesem Gesichtspunct werden die Wunder durch Reliquien, als Zeugnisse der wunderbaren Macht Gottes, niemals unter die überstüssigen Dinge gehören, weil sie jederzeit zur Ersbauung der Gläubigen dienen werden. Nebstbei sind diese Wunder eine Qual für die bösen Geister, und dieß mag Ursache sein, weßshalb Bigilantius, von einem solchen Geiste besessen, die Wunder durch Reliquien nicht vertragen mag 1).

### **§.** 335.

Mit der Reliquienverehrung steht die Bilderverehrung im Zussammenhange, welche gleich jener aus dem kirchlichen Cultleben naturwüchsig sich herausbildete, und ein vorzüglichster Gegenstand der Bolksandacht war. Gregor d. Gr. faßte das kirchliche Bilderswesen als Mittel der religiösen Belehrung und Erbauung des christslichen Bolkes auf, und verwies es dem Bischose Serenus von Massilia<sup>2</sup>), als dieser in unüberlegtem Eifer gegen gewisse Wißsbräuche, die im Bildetdienste vorkamen, Bilder und Statuen wegsschaffen und vernichten ließ, statt das Bolk über die rechte Art der

<sup>1)</sup> Spiritus iste immundus qui haec te cogit scribere, saepe hoc vilissimo tortus est pulvere; imo hodieque torquetur, et qui in te plagas dissimulat, in ceteris confitetur. Nisi forte in morem gentilium impiorumque Porphyrii et Eunomii has praestigias daemonum esse confingas, et non vere clamare daemones, sed sua simulare tormenta. Do consilium, ingredere basilicas martyrum, et aliquando purgaberis: invenies ibi multos socios tuos, et nequaquam cereis Martyrum, qui tibi displicent, sed flammis invisibilibus combureris: et tunc fateberis quod nunc negas, et tuum nomen, qui in Vigilantio loqueris, libere proclamabis, te esse aut Mercurium propter nummorum cupiditatem, aut Nocturnum propter Plauti Amphitryonem, quo dormiente in Alcmoenae adulterio duas noctes Jupiter copulavit, ut magnae fortitudinis Hercules nasceretur; aut certe Liberum patrem pro ebrietate et cautaro ex humero pendente, et semper rubente facie et spumantibus labiis, effrenatisque conviciis. O. c., p. 286.

<sup>2)</sup> Epistt. Lib. IX, ep. 105; XI, ep. 13.

Bilderverehrung zu belehren. Serenus habe durch sein ungestümes Handeln das Bolk nicht erbaut, sondern geärgert und von sich abwendig gemacht. Dem Inclusus Secundinus schickt Gregor auf deffen Begehren die Bilder Christi, der heiligen Jungfrau und der Apostelfürsten Petrus und Paulus, unter Augerungen des Wohlgefallens über das Berlangen des Secundinus. Er erkennt barin eine fromme Sehnsucht des Gemuthes nach der Rabe Derjenigen, welche Secundinus in Bildern vergegenwärtiget sehen will; die bildliche Bergegenwärtigung ift aber andererseits wieder ein Mittel, Die Sehnsucht nach der geistigen Gemeinschaft mit Christus und ben Beiligen zu beleben. Wenn wir uns vor dem Bilde des Beilandes auf die Kniee werfen, so gilt dieser Act der Berehrung nicht dem Bilde als solchem, als ob dieses selbst eine Gottheit ware, sondern Demjenigen, ber burch das Bild dargestellt ift; und je nachdem dieser oder jener Moment aus dem Leben und Wirken Christi dargestellt ift, machen wir die Geheimniffe der Menschwerdung, des Leidens, der glorreichen Auferstehung und Berherrlichung Christi jum Gegen= stande betender Betrachtung.

Reben Gregor d. Gr. sind noch zwei andere zeitgenössische Apologeten des Bilderdienstes zu erwähnen, der Bischof Leontius von Neapolis auf Cypern, und der Erzbischof Johannes von Thessalonica, aus beren Schriften Fragmente in den Acten der zweiten Nicanischen Synode enthalten find. Leontius bekampft ') die Einwürfe eines Juden gegen die driftliche Bilderverehrung aus den Schriften des A. T. Gott selber befahl 2), daß zwei Cherubsstatuen gegossen werden, und das Propitiatorium beschatten sollten. Ezechiel schaute im Geiste (c. 41) einen Tempel voll von Bildern lebender Wesen, Palmen, Löwen, Menschen, Cherubim. Die Christen beten nicht das Holz der Statuen an; galte die Berehrung dem Holze, so brauchten sie es nicht zu Statuen zu formen. Wir Christen ehren im Kreuzesbilde Denjenigen, der daran hieng und starb; gleich. wie die Unterthanen im Siegel des Raisers den Raiser selber ehren. Wie Rinder ihre besondere Pietat benjenigen Gegenständen zuwenden, welche sie an den fernweilenden Bater erinnern, so verehren wir

<sup>&#</sup>x27;) Ex quinto Leontii sermone pro Christianorum apologia contra Judaeos ac de imaginibus Sanctorum. Nicaen. II, act. 4 (Labbe VIII, p. 883).

<sup>9 2</sup> Moj., c. 25.

Christen diejenigen Gegenstände und Orte, welche uns an Christus lebhaft erinnern, seine Geburtestätte, sein Grab, die Orte, an welchen er wandelte, saß und lehrte; allerorten, in Rirchen und in Baufern, auf öffentlichen Plagen und im abgeschiedenen Kammerlein wollen wir uns die Erinnerung an ihn gegenwärtig halten, weben sein Bild den Rleiderstoffen ein, graben das Kreuz in häusliche Geräthschaften ein, damit allüberall und in allen Dingen sein Andenken uns gegenwärfig bleibe. Wie der Jude, der das Buch des Gesetzes adorirt, nicht den Buchstaben des Buches, nicht dem Pergamente oder der Tinte, mit welcher die Buchstaben geschrieben find, sondern Gottes Worte seine Chrfurcht zollen will, so aboriren wir in den Bildern Christi nicht Stoff oder Farbe, sondern Christum selbst. Wie Jakob den blutigen Rock seines vielgeliebten Sohnes Joseph kußte und vor sich hinlegte, um ihn immerfort betrachten zu konnen, so umgeben wir Christen uns mit ben Bildern Christi, der Apostel und Martyrer. Jakob adorirte die Spipe des Stabes Joseph's (Hebr. 11, 21), nicht um das Holz, sondern um Joseph zu ehren; Abraham beugte sein Anie bis auf die Erde vor jenen abgottischen Menschen, welche ihm eine Grabstätte verkauften; Jakob segnete den abgöttischen Pharao, siel vor Esau auf die Knie u. s. w. Die Idololatrie, welche der Jude der driftlichen Beiligenverehrung vorwirft, streitet gegen das innerste Wesen des Christenthums und ber Beiligenverehrung. Diese wird ja gerade denjenigen Bersonen gezollt, welche durch ihren standhaften Muth als Sieger über das abgöttische Heidenthum sich bewährt haben. Der Jude sagt, Gott verbiete, eine Creatur anzubeten. Wenn damit die Aboration geschaffener Dinge und Personen verboten sein soll, warum beißt es denn im A. T.: Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate scabellum pedum ejus quoniam sanctum est? (Pfalm 98; vgl. Jesai. 66, 1.) Aus diesen Worten des Psalmes geht aber zugleich hervor, daß heilige Personen und Gegenstände zuhöchst nicht um ihrer selbst willen geehrt werden, sondern Gott in ihnen verherrlichet werden soll. Man fieht es als ein schweres Berbrechen an, die Statue oder das Bild des Raisers zu verunglimpfen, man findet es gezie mend, daß der Raiser in seinem Bilde geehrt werde. Gott ift auch durch Bilder reprasentirt; jeder Mensch ist nach Gottes Bilde geschaffen, und heilige Menschen find überdieß durch die ihnen einwohnende Gnade des heiligen Geiftes Tempel Gottes. Demgemäß

follten fich die Juden schämen, daß fie, welche ihre eigenen, und fremde Könige adorirten, den Christen Idololatrie vorwerfen wollen. Findet fich etwa im driftlichen Heiligenculte Etwas von jenem idololatrischen Apparate, welchen die Juden, weil sie zeitweilig Jehova untreu wurden, zum Culte fremder Gögen verwendeten - jene Schlächtereien von Thieren und Menschen, jene Fettdampfe, Blut= lachen u. f. w.? Die Juden haben keine Ursache, sich an ber Berehrung heiliger Gegenstände, des Kreuzes, der Gebeine, der Altare zu stoßen. Auch die Schriften des A. B. erzählen, wie Gott seine wunderbare Macht an Baumen und Staben bethätigte. Wer weiß nicht von den paradiesischen Baumen des Lebens und der Erkenntniß, vom Stabe Mosis, von der Ruthe Aaron's, vom Stabe des Elisaus? Wem ift unbekannt, daß die Juden die Gebeine Joseph's aus Agypten mit sich nahmen? Wer weiß nicht von dem Steine, welchen Jakob salbte und dadurch zum Altare Jehova's weihte?

Ahnliche Erörterungen sinden sich in einem kurzen Fragmente aus der Schrift des Johannes von Thessalonicä'), welcher unter Anderem, um die durch Bilder gewirkten Wunder glaubhaft zu machen, an die eherne Schlange erinnert, durch deren Berührung die Juden von den Folgen des Schlangenbisses geheilt wurden.

# §. 336.

Das alttestamentliche Bilderverbot war ein Hauptargument der geistlichen Rathgeber und Werkzeuge Leo's des Isauriers, mit welchem die Epoche der bilderstürmenden byzantinischen Kaiser begann. Zu jenen Rathgebern und helfern gehörten die Bischöse Constantin von Nakolia (in Phrygien), Thomas von Claudiopolis, und der Erzbischof Theodosius von Ephesus. Die beiden ersteren lernen wir aus mehreren Schreiben des Patriarchen Germanus von Constantinopel kennen, welche den Acten der zweiten allgemeinen Synode von Nicka einverleibt sind. Eines dieser Schreiben ist an Johannes von Synnada, den Metropoliten des Constantin von Nakolia ges

<sup>1)</sup> Ex disputatione inter Judaeum et Christianum. Enthalten in Nicaen. II, actio 5, Labbe VIII, p. 1003.

richtet '). Wir erfahren aus demselben, daß der Metropolit 30, hannes von einer Reise Constantin's nach Constantinopel Anlaß nahm, an den Patriarchen Germanus zu schreiben, und ihn über die bilderfeindliche Gesinnung Constantin's in Renntniß zu seten. Demzufolge unterredete sich Germanus mit Constantin über die Bilderverehrung, und machte ihm bemerklich, daß dieselbe nicht als Berehrung oder Anbetung der Werke von Menschenhanden gemeint sei, und daß die den Beiligen in ihren bildlichen Darstellungen erwiesene Ehre zuhöchst auf den dreieinigen Gott zurückgehe; daß man die Ehre, die den Beiligen erwiesen werde, nicht verwechseln dürfe mit der Anbetung, die Gott allein gezollt wird; auch der Prophet Nathan warf sich vor König David auf die Knie, Riemand wird sagen, er hatte den König David angebetet. Den Juden wurde verboten, ein Bild des unsichtbaren Gottes zu machen; Christus aber ist als menschgewordener Gott ein sichtbarer Gott geworden, und die bildliche Darftellung Chrifti so gewiß berechtiget, als Christus nicht bloß einen Scheinleib, sondern einen wahrhaften Menschenleib hatte. Ebenso berechtiget sind die bildlichen Darstellungen der Gottesmutter, der Apostel, Martyrer und übrigen Wir beten weder die Beiligen, noch ihre Bilder an, sondern vergegenwärtigen uns in den Bildern die Tugenden der Beiligen; wir rufen ihre Fürbitte an, nicht als ob wir sie für die Urheber unseres Beiles hielten, sondern weil wir glauben, daß sie an unseren Geschicken theilnehmen, und daß ihre Fürbitten Gott wohlgefällig, und darum auch wirksam seien. — Constantin er, flarte sich, wie Germanus am Schlusse seines Briefes an den Metropoliten Johannes bemerkt, mit dem Gesagten einverstanden, und versprach feierlich, in Zukunft nichts sagen oder thun zu wollen, wodurch das gläubige Bolk geärgert und der kirchliche Friede gestort werben konnte. Er hielt aber, wie wir aus einem weiteren, an ihn gerichteten Briefe des Germanus sehen 2), sein Bersprechen nicht, unterschlug das eben vorgeführte Schreiben an Johann von Synnada, das ihm Germanus mitgegeben hatte, und hielt sich von seinem Metropoliten ferne, angeblich aus Furcht, von ihm verfolgt ju werben. Demgemäß belegte ihn der Patriarch mit dem Banne

<sup>1)</sup> Bgl. Conc. Nicaen. II, actio 4, bei Labbe VIII, p. 939 — 954.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Conc. Nicaen. II, actio 4, L. c., p. 945.

für so lange, bis er den Brief an Johannes ausgeliefert haben würde.

Ausführlicher, als in seinem Briefe an den Metropoliten 30= hannes, außert fich Germanus über die Bilderverehrung in seinem Schreiben an Thomas von Claudiopolis'), welches eine wohlgeordnete, schwungreiche Auseinandersetzung des in Rede ftebenden Gegenstandes enthält, und denselben mit Beziehung auf die Observanzen und ben Chriften seindseligen Borurtheile ber Juden, Beiden, Saracenen beleuchtet. Juden und heiden werfen den Christen Idololatrie vor; die Juden vergessen, daß ihre Bater trot strengster Berbote bem Gogendienste anheimfielen, die Beiden überseben, daß das Wesen ihrer Religion Abgötterei sei; die Saracenen erweisen einem leblosen Steine, den sie Chobar nennen, gottliche Ehren, abgesehen von anderen läppischen und therichten Brauchen, die bei ihnen zu treffen sind. Die dristliche Lehre schließt durch ihren gei= stigen Gottesbegriff die Möglichkeit der Idololatrie geradezu aus, und verhält sich zu berselben, wie das lautere Licht zur schwarzen Finsterniß; die sichtbaren und geschaffenen Dinge geben nach der Lehre des Weltapostels der Majestät und Glorie des ewigen, unsichtbaren Gettes Zeugniß. Demgemäß wird auch durch die chriftliche Bilderverehrung die heidnische Idololatrie geradezu negirt. Die Christen beten nicht den todten Stoff an, noch ein im Stoffe bildlich dargestelltes Geschöpf; sie werden durch die Beiligenbilder nicht an Die Schandthaten ber beidnischen Götter, sondern vielmehr an die Tugenden Derjenigen erinnert, welche der heidnischen Superstition und Unfitte heldenmüthig widerstanden sind, und hiedurch zum leb= haften Preise Gottes ermuntert, zur feurigen Gottesliebe entflammt Wenn die Juden durch einen hyacinthenen Faden in den Fimbrien ihrer Gewänder an das Geset Gottes beständig erinnert wurden, warum sollten nicht auch die Christen burch die Bilder an die heiligen Wahrheiten ihres Glaubens erinnert werden? Die bildliche Darstellung Christi bezeugt die Bahrhaftigkeit seiner Menschwerdung, und befestiget in und die glaubige Erinnerung an das beilige Mysterium der Menschwerdung mit allen seinen Gnaden und Segnungen. Das Bild ber glorreichen Gottesmutter ift bem gläubigen Volle von Alters her theuer, und die ihm gezollten Ehren wurden

<sup>1)</sup> L. c., p. 947—966.

von der Rirche stets gebilliget. Die vom gottlichen Beifte geleitete Rirche hat doch sonst Dingen von viel geringerem Belange ihre schärfste Aufmerksamkeit zugewendet, und gerügt, was zu rugen war, um den Glang ihrer Reinheit ungetrübt und unbefleckt zu bewahren; tann man annehmen, daß ihr, wenn die Bilderverehrung Idololatrie ware, dieß entgangen sein wurde? Die alttestamentlichen Berbote wollen nur den Begriff der reinen Geistigkeit Gottes einschärfen, und vor dem Cult heidnischer Gottheiten behüten. Das Christen, thum ist mit dem das Alter der geistigen Unmundigkeit reprasentirenden Judenthum nicht auf gleiche Stuse zu stellen; die Bersudung oder Gefahr des Zurucksinkens in die heidnische Idololatrie ist im driftlichen Weltalter nicht mehr vorhanden. Das Anzunden von Lichtern und Rauchwerk vor den Bildern ift keine beidnisch Adoration, sondern hat eine symbolische Bedeutung. Gott selbst bestätiget und segnet den frommen Christenbrauch der kirchlichen Bilderverehrung, indem er durch die Bilder Christi und der heiligen Jungfrau Bunder geschehen laßt, deren Germanus mehrere auffählt. Unter Anderem berichtet er aus der Kirchengeschichte des Eusebius, daß zu Paneas (Casarea Philippi) noch das Haus des blutflussigm Weibes stehe, welches durch die Berührung des Saumes des Ge wandes Christi gesund wurde. Bor der Thure dieses Hauses sicht eine eherne Statue Christi, vor welcher ein Weib auf den Knien liegend dargestellt ist; zu den Füßen der Statue mächst ein fonst völlig unbekanntes Kraut, welches fich gegen Schäden und Übel von mancherlei Art hilfreich erweist. Zu Sozopolis in Pisidien war ein Marienbild, aus beffen gemalter' hand nach der Aussage Bieler wohlriechender Salbenduft strömte.

# §. 337.

Germanus sagt in seinem Schreiben an Thomas von Claudopolis, daß ganze Städte und Provinzen wegen der Bilderangelegenheit in Aufregung seien. Bon dieser Aufregung wurde auch Constantinopel ergriffen, als der Kaiser Leo in seiner eigenen Haupstadt (s. a. 726) sich zu Gewaltschritten gegen die Bilderverehrung hinreißen ließ. Germanus stellte den Bersuchen des Katsers, ihn für die Neuerung zu gewinnen, standhaften Widerstand entgegen, und legte endlich, da der Kaiser die Vorstellungen und Mahnungen bes ehrwürdigen Mannes nicht achtete, als neunzigichriger Greis die Patriarchenwürde nieder (a. 780). Ein Schreiben des Papstes Gregor II an ihn (c. a. 729) ist voll des Lobes und begeisterter Anerkennung seines heiligen Bekennermuthes!), und wiederholt zum Theile die von Germanus in den vorenvähnten Briefen, und höchst wahrscheinlich auch in der vorausgehend an den Papst gerichteten Zuschrift entwickelten Gedanken über die Bedeutung des Bilders dienstes, welcher nebstdem durch Aussprüche der heiligen Bäter gesrechtsertiget wird. Gregor beruft sich auf die von Germanus citirten Lehrauctoritäten der griechischen Kirche: die dem Bilde erwiesene Ehre, sagt Basilius, bezieht sich auf den im Bilde Dargestellten; der Bildergebrauch ist, wie Chrysostonus lehrt, voll Frömmigkeit.

Papst Gregor II stand bem Patriarchen Germanus fraftig gur Seite, und führte den Widerstand gegen Leo Jauricus weiter, als dieser den ihm ergebenen Anastasius zur Patriarchenwürde erhoben hatte. Wir haben zwei Schreiben Gregor's an Leo, welche die Antworten auf zwei vom Kaiser an ihn gerichtete Zuschriften ent= halten. Das erste Schreiben Leo's 2) erwähnt bas große Argerniß, welches ber Kaifer gegeben, als er durch seine Diener das Chris Ausbild über den ehernen Thoren des kaiserlichen Palastes wegnehmen und zertrummern ließ; Frauen aus dem Bolke flurzten die Leiter um, auf welcher die Zerftorer des Bildes standen, wurden aber von den herbeieilenden Soldaten getödtet; andere Personen, welche fich an dem Borgange betheiligten, verstümmelt, gegeißelt, bes Candes verwiesen und ihre Güter eingezogen. Die Nachricht dieses Borganges habe sich nach Italien verbreitet, und den allerschlimmsten Eindruck hervorgebracht, so daß die Longobarden Hoffnung schöpften, dem Raiser seine italischen Provinzen entreißen zu Der Raiser habe gebroht, den Papst gefangen wegzuführen, wie einst Papst Martin auf Constans' II Befehl von Rom abgeführt worden sei. Diese Drohung sei eitel, indem die Longobarben in der Rabe Roms stehen, und der Papst sich alsbald zu ihnen retten könne. Die Einwendungen des Raisers gegen den Bilderdienst zeugen von einem völligen Berkennen der Sache. Das Berbot geschnitter Bilber (2 Mos. 20, 4) bezieht sich auf Göpen-

<sup>1)</sup> Bgl. Concil. Nicaen. II, actio 4, L. c., p. 932 ff.

<sup>\*)</sup> Labbe VIII, p. 651 ff.

bilder, also auf diabolische xeromoinra, neben welchen aber das alte Testament auch andere zur Ehre und zum Dienste Gottes kennt, die Cherubim, die Bundeslade, Arug, Stab, Manna, Gesetzestafeln. Die theilweise Beschränkung des judischen Gebrauches religiöser Bild. werke fällt im R. T. hinweg, indem uns Christen Gott fich nicht blog von seiner Ruckeite, sondern als menschgewordener von Angesicht zu Angesicht gezeigt hat. Seine Gestalt und die Züge seines Antliges prägten sich ber Erinnerung Derjenigen ein, die Christum sahen und mit ihm umgiengen; von allen Seiten ftromten Menschen berbei, um ihn zu seben, und diese haben ihn Anderen go schildert und abgebildet; dem König Abgar schickte Christus selber sein Bild. Wie Christi Bild, verewigten sich auch die Bilder in Apostel und Martyrer in der Erinnerung der Gläubigen, und so find die heute in allen driftlichen Rirchen gebrauchlichen Beiligen bilder entstanden. Daß wir Christen die Martyrer Götter nennen, ist eine Lüge; ebenso unwahr, daß wir Steine, Wände und Brette verehren, oder die in und am sinnlichen Stoffe Abgebildeten wie Gott verehren. Wenn Leo sagt, er wolle, wie Dzias (Histias) nad 800 Jahren die eherne Schlange aus dem Tempel warf (4 Rön. 18,4), nach 800 Jahren die Bilder aus der Kirche werfen, so verurtheilt er sich selbst, und stellt sich in eine Reihe mit den Gott mißfälligen Herrschern Jeraels (2 Chron. 26, 16 ff.). Leo verfehlt sich schwein, als irgend einer der früheren Reper; diese irrten in Dingen, die ihrer Natur nach dunkel sind, Leo aber bekämpft und verfolgt eine Sache, für welche das natürliche, unbefangene Gefühl spricht, und macht fich tein Bedenken daraus, die Rirche ihrer Zierde zu be rauben, den Kirchenfrieden zu stören, und in Nachahmung der Bar baren (Chalif Jezid) die frommen Gefühle des driftlichen Bolke auf's Gröbste und Schwerste zu verleten. — Ware der Gebraus der Bilder widerdriftlich — bemerkt Gregor in seinem zweiter Schreiben an Leo ') — so wurde er auf einem der früheren Concilien verurtheilt worden sein; statt dessen brachten aber die Bischöfe selber auf die Concilien Bilder mit, da tein frommer Mann ohn solche Erinnerungszeichen sich auf eine Reise begibt. Was wird der Raiser sagen, wenn man ihn feines kaiserlichen Schmudes be rauben wollte, wie er die Kirche ihres Schmuckes beraubt hat!

<sup>1)</sup> Labbe VIII, p. 667 ff.

### §. 338.

Reben Germanus und ben Papften Gregor II und Gregor III ') ift Johannes von Damask unter den ersten Bertheidigern der Bilberverehrung zu nennen. Johannes Damascenus mar, als er seine "drei Bertheidigungsreden zu Gunsten der driftlichen Bilder"2) ab= faßte, noch nicht Monch und Priefter, sondern lebte am Sofe des Chalifen, der über Sprien herrschte. Johann's Biograph, der Patriarch Johann von Jerusalem3), behauptet, Leo Isauricius habe, um sich für des Damasceners Streitschriften zu rächen, dem Chalifen einen unterschobenen Brief gesendet, welcher den Antrag enthielt, dem byzantinischen Raiser die Stadt Damaskus verrätherisch in die Hände zu liefern. Der Chalif habe, durch ben Brief getäuscht, dem vermeintlichen Berrather die rechte Sand abhauen laffen, welche jedoch in der folgenden Nacht auf die angerufene Fürbitte der heiligen Jungfrau wieder angewachsen sei; der Chalif sei hiedurch zur Erkenntniß der Unschuld des frommen Mannes gelangt, und habe ihn wieder in seine früheren Ehren einseten wollen', dieser sei jedoch zu längerem Bleiben in Damask nicht zu bewegen gewesen, sondern nach Palästina gegangen, um sich unter die Mönche der Laura des heiligen Sabas aufnehmen zu laffen.

Der Inhalt der Reden Johann's von Damast ist derselbe, wie jener der vorausgegangenen Bertheidigungsschriften: die Zuläßigkeit bildlicher Darstellungen Christi, Maria und anderer heiliger Perssonen, die Erbaulichkeit und Rühlichkeit solcher Darstellungen, Unsterschied zwischen Berehrung und Anbetung, Rechtfertigung des kirchlichen Bilderwesens aus der heiligen Schrift und den Lehren der Bäter. Die erste der drei Reden wurde bei Beginn des Bildersstreites abgefaßt, die beiden folgenden nach Abdantung des Germanus. Iohannes Damasc. geht auf den Begriff des Bildes zurück, und unterscheidet fünst, in der dritten Rede sechs Arten von Bildern 5).

<sup>1)</sup> Über Gregor's III Bemühungen bei Kaiser Leo zu Gunsten ber Bilber vgl. Hefele Conc. Gesch. III, S. 374 u. 375.

<sup>2)</sup> Λόγοι ἀπολογητικοὶ πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς άγίας εἰκόνας. Opp. L, p. 307 — 390.

<sup>3)</sup> Vita Joannis Damasceni, c. 14 in Joann. Damasc. Opp. I, p. IX.

<sup>4)</sup> Or. I, c. 9-13.

<sup>\*)</sup> Or. III, c. 17 – 23.

Bild ift Darstellung eines Objectes durch ein ihm ahnlich Gemachtes, aber doch zugleich auch in irgend einer Beise vom Objecte Berschiedenes. Das vollkommenste Bild ober Abbild, welches dem abgebildeten Objecte in keinerlei Weise unähnlich ift, ift das ewige Wort bes göttlichen Baters. Eine andere Art von Bildern find die in Gott unveränderlich existirenden Urbilder der geschaffenen Dinge. Daran reihen sich in dritter Ordnung die Berbildlichungen unsichtbarer Wesen, welche durch das Mittel der Berbildlichung der menschlichen Borftellung nahe gerückt werden sollen, wie seinerseits der Mensch selber als Ebenbild des dreieinigen Gottes und Beherrschers der Welt eine bildliche Bedeutung hat. Gine andere Klasse von Bildern sind die alttestamentlichen Borbilder der drift= lichen Heilsokonomie; eine lette Rlasse Die Monumente als Mittel der Berewigung geschichtlicher Erinnerungen, wohin die schriftliche Rebe und die mit Pinsel und Meißel unternommenen Darftellungen gehören. Dem der Schrift nicht kundigen gläubigen Bolke vertreten die dristlichen Bilder die Stelle schriftlicher Belehrung und Unterweisung; sie find nebstdem eine stete Mahnung an die Gnaden und Wohlthaten der göttlichen Führung und Fürsorge zum Beile und zur Beseligung der Menschen. In diesem Sinne find bereits die alttestamentlichen Cultobjecte: Bundeslade, Aaronsruthe u.f. w. aufzusassen, woraus zugleich erhellt, daß das alttestamentliche Bilderverbot nicht in jenem starren, unerleuchteten Sinne aufgefaßt werben dürfe, wie es von Seite der Bilderverächter geschieht. Darstellungen des unsichtbaren Gottes in seiner reinen Geistigkeit sind allerdings auch auf driftlichem Standpuncte nicht zuläßig; anders aber verhalt es sich mit bildlichen Darstellungen des menschgewordenen Sohnes Gottes, und nebstdem sollen auch die Beiligen der ihnen gebühren ben Ehre in der Erinnerung der Menschen nicht entbehren (1 Ron. 2, 30; Gal. 4, 7; Rom. 8, 17). Um den Vorwurf der Beiligenanbetung und Bilderanbetung abzuwehren, ist es nothwendig, die verschiedenen Arten von neogxvvnois zu unterscheiden. Es gibt eine προςχύνησις χατά τὸν τρόπον τῆς δουλείας — ferner χατά θαίμα (Bewunderung), xarà rosnov euxaquotias (Danksagung), xarà ένδειαν (Bitte), κατά τρόπον μετανοίας καὶ έξομολογήσεως (Reue und Schuldbekenntniß). Alle diese Arten der προςχύνησις zusam= mengenommen constituiren die dargela, die als solche nur Gott gebührt; Geschöpfe können nur insofern Gegenstand, nicht der

darpela, sondern der noogxvonois sein, als sie, wie die Heiligen, Gott in sich haben (3 Mos. 31, 12; 2 Kor. 6, 16), oder sonst in irgend welcher Beise und in irgend welchem Grade an der göttlichen Glorie Antheil haben; zulest und zuhöchst wird in ihnen nur Gott geehrt. So hatten z. B. die Apostel an der Bundermacht Christi Antheil, indem wie durch Christi, so auch durch ihren Schatten, ihre Schweißtücher, Gürtel Kranke geheilt wurden (Apgsch. 19, 20). Richt bloß Personen, sondern auch Sachen, Orte, Geräthschaften können als doxesa ber göttlichen Macht und Wirksamkeit Object ber nposxuvnois sein; dahin gehören Sinai, Razaret, Krippe und Stall zu Beihlehem, Kreuzesholz, Nägel, Schwamm, Rohr, Lanze, Schweißtuch, ungenähter Rock Christi, Grabstein, Berg Sion, Gethsemane u. s. w. Ferner find alle gottgeweihten Gegenstände der kirchlichen Andacht und Erbauung verehrungewürdig: Evangelienbücher und sonftige beilige Bücher, Relche, Weihrauchfässer, Leuchter, Altartische u. s. w. Gott rächte die Entweihung heiliger Geräthe als ein Sacrilegium (Dan. 5, 28). Eine vierte Klasse verehrungswürdiger Objecte find die von den Propheten geschauten Bilder und die prophetischen Symbole des A. I., ferner Kreuze, Bilder Christi und seiner heiligen Mutter, sowie der übrigen Diener Gottes. Eine weiter folgende Art der mogxivnois ift jene, welcher gemäß wir Menschen als Ebenbilder Gottes, als Kinder der Gnade und nach den Rücksichten und Geboten wechselseitiger Berpflichtung ehren; und endlich ift auch noch die Berehrung, welche von den Unterthanen dem Fürsten, von Dienern und Schützlingen dem Berrn und Bohlthäter gezollt wird, im Besonderen hervorzuheben. Demgemäß erscheint die driftliche Bilderverehrung nur als eine specielle Abtheilung in dem Systeme jener Acte der Berehrung, zu welchen wir durch Gründe religiöser Pietat verpflichtet sind, und der byzantinische Raiser hat sich einen groben Eingriff 1) in die heiligen Angelegenheiten der Gottesverehrung zu Schulden kommen lassen, da er als

Die Unrechtmäßigkeit dieses Eingriffes wird motivirt durch Berweisung auf Matth. 22, 21; 1 Kor. 12, 28; Hebr. 13, 7. 17; 1 Chron. 28, 3 u. s. w. Bon dieser Seite behandelt wurde die Bertheidigung des Bilderdienstes zum Kampfe gegen die Prätensionen der byzantinischen Casareopapie, und dieß ist die im ganzen Berlause des Kampses entschieden hervortretende politische Bedeutung desselben.

rober Bilberstürmer auftrat. Warum sollte bas Bild Deffen, ber am Rreuze gehangen, nicht ebenso sehr, wie Kreuz, Lanze und andere Werkzeuge des Leidens Christi, Gegenstand der Berehrung sein? Der Herr pries die Augen Jener selig, welche schauen, was viele Propheten schauen zu konnen vergebens sich gesehnt haben; und wir wünschen zu sehen, wie und soweit uns zu sehen möglich ift. sehen wie in einem Spiegel und Rathsel und Bilbe, und werden selig gepriesen. Gott war ber Erste, ber ein Bild machte, indem er ben Menschen nach seinem Bilde schuf. Abraham, Moses und alle Propheten haben Bilder Gottes, aber nicht sein Wesen gesehen. Der feurige Busch war ein Bild ber heiligen Jungfrau. Wenn nun der Ort, wo Moses dieses Bild sah, ein heiliges Land war, wie viel mehr mußte das Bild selbst heilig, ja allerheiligst sein! Allerbings wurden den Juden Bilder verboten; aber aus keinem anderen Grunde, als jenem, aus welchem ihnen die den Christen verbotene Chescheidung erlaubt wurde - nämlich wegen ihrer roben Unreise und Sinnlichkeit. Christus fagt, wer beim Tempel schwore, schwore auch bei Demjenigen, der im Tempel wohnt; mit demfelben Rechte tann man fagen, wer bei einem Bilde schwort, schwore bei Dem= jenigen, welcher durch das Bild vorgestellt ift. Dag übrigens bas alttestamentliche Bilderverbot nicht unbedingt galt, ift sattsam aus Hebr. 8, 4 ff. zu entnehmen. Man sage nicht, die Berehrung gottgeweihter Gegenstände sei abgöttischer Cult der Materie. Richt die Materie, sondern den Urheber der Materie ehren wir, der es nicht verschmäht hat, selber einen finnlichen, materiellen Leib anzunehmen, und die Materie durch seine Kraft und Gnade geheiliget hat. das Kreuzesholz nicht durch Christi Blut, von welchem es überströmt wurde, geheiliget worden? Ift das Grab Christi nicht durch Christi Leichnam heilig geworden? Sind die eucharistischen Opfergaben, nämlich Fleisch und Blut Christi, nicht auch Materie? Man müßte sonach den ganzen driftlichen Gottesdienst aufheben, - man, um die Materie nicht anbeten zu muffen, den Bilderdienst abschaffen wollte. Und warum sollte ber Stoff, dem eine hohere Beihe und Bestimmung zu Theil geworden, von der Theilnahme an der Ehre, die dem Heiligen als solchem gezollt wird, ausge= schlossen sein? Ift denn die Materie nicht gut, ist sie nicht Gottes Werk, oder ist sie Gottes unwerth? Bgl. dagegen 2 Mos. 31, 1 ff.; 35, 4 ff. Oder sollte wegen des alttestamentlichen Bilderverbotes

tein driftliches Bild existiren? Dann mußten andere alttestamentliche Borschriften: Beschneidung, Sabbatfeier u. s. w. wieder resuscitirt werden. Und wie tame es, daß das Geset, selber Bild des Bildes (elxóvos προχάραγμα), den Gebrauch der Bilder verbote! Ein neutestamentliches Gebot der Bilderverehrung existirt allerdings nicht; aber wir haben außer ber Schrift bes R. T. auch eine apostolische Tradition, welche nach Basilius 1) der heiligen Schrift im Range gleich steht. Das angeblich von Epiphanius erlaffene Berbot der Bilderverehrung ift ein unterschobenes Machwert; sollte er fich je gegen die Bilderverehrung geaußert haben 2), so ist seine Stimme die eines Einzigen, durch welche die Stimmen so vieler angesehener und heiliger Berehrer nicht aufgewogen werden können, als da find Dionyflus Areop., Bafilius, Chrysostomus, Leontius von Cypern, Severianus von Gabala, Sophronius von Jerusalem, Athanafius, Chrillus, Theodoret, Johann von Antiochien, Simeon Stilites, Stephan von Bostra, Gregor von Razianz, Anastafius Sinaita, Clemens Alexandrinus, Methodius von Patara, hieronymus u.f.w. und endlich eine Stelle aus der Synodus quinisexta.

## §. 339.

Die Berfolgung des Bilderdienstes nahm mit dem Tode Leo's des Isauriers († 741) kein Ende; sein Sohn und Rachfolger Constantin Copronymus war ein ebenso entschiedener Feind der Bilder, und wüthete mit der größten Grausamkeit gegen die Bilderverehrer, welche sich selbst noch immer unter den höchsten Staats, und Hofebeamten fanden, insbesondere aber gegen die Mönche, welche den Widerstand des gläubigen Bolkes gegen die Ronoklasten aufrecht

<sup>1)</sup> Ad Amphilochium, de Spiritu S., c. 27.

Diber ben von Spiphanius selber in seinem Briefe an Johann von Jerus salem berichteten Borgang, welcher von einem Späteren als ein gegen die Bilberverehrung gekehrter Act ausgebeutet wurde, vergl. die Anm. 1 zu Or. II, c. 18 in Joann. Damase. Opp. I, p. 339. Das angebliche Decret des Spiphanius gegen den Bilbercult wurde erst im Sten Jahrhundert hers vorgezogen, nachdem schon die zweite nicanische Spnode vorüber war, und könnte statt Epiphanius einen gewissen Spiphanides zum Berfasser haben. Bgl. ebendas.

erhielten, und dafür schaarenweise mit den robesten Beinen und Strafen belegt oder getädtet wurden. Eine Aftersynode vom Jahre 754 erfüllte den Willen des Raisers, und verdammte die Bilderverehrung als einen mit den Lehren der Schrift und der heiligen Bater unverträglichen superflitiosen Digbrauch, und sprach über Germanus und Johannes von Damast das Anathem. Die Beschluffe dieser Afterspnode wurden indeg von den drei übrigen, unter saracenische Herrschaft gestellten Patriarchen der morgenländischen Rirche nicht anerkannt; ebenso wenig ließ sich der Frankenkönig Pipin durch Constantin's Gesandten für die Berwerfung des Bilderdienstes gewinnen, verwies vielmehr die angeregte Angelegenheit an die Bischöfe seines Reiches, und versicherte den Papft Paul I feiner unveränderlichen Anhänglichkeit an die romifche Rirche und den orthodogen Glauben. Constantin's Nachfolger, Kaiser Leo IV nahm zwar die Berdammung der Bilder nicht zurück, verfuhr aber im Ganzen gemäßigter, und seine Gemahlin Irene, nach Leo's Tode (a. 780) Regentin und Vormünderin ihres minderjährigen Sohnes Constantinus Porphyrogenitus, berief, vom Papste Sadrian I beharrlich ermahnt, eine allgemeine Kirchenversammlung nach Nicaa (a. 787). In den Besprechungen dieser Synode wurden die bereits von den vorausgegangenen Apologeten der Bilderverehrung vorgebrachten Argumente wiederholt, und auf Borschlag des Patriarchen Tarafius eine lange Reihe biblischer und patristischer Stellen, die zu diesem Zwecke von einzelnen Mitgliedern der Bersammlung zusammengestellt worden waren, vorgelesen. Aus 2 Mos. 25, 17—22 und 4 Mos. 7, 88, 89 wurden die Bundeslade, der Gnadenthron und die über ihm angebrachten Cherube, aus Gzech. 41, 1. 15. 19 die Cherubim mit Menschengesichtern, die Palmen u. f. w., welche der Prophet im Gesichte des neuen Tempels schaute, aus Hebr. 9, 1-5 der goldene Krug mit dem Manna, die Ruthe Aaron's, die Gesetzestafeln hervorgehoben. Aus den Batern wurden Zeugnisse von Athanasius bis herab auf Papst Gregor II vorgeführt, und die wenigen von den Gegnern angeführten entfraftet ober auf ihren wahren Gehalt reducirt. Ferner wurden die Beschfuffe der Aftersynode von a. 754 sammt einer umfassenden Widerlegung derfelben vorgelesen '). Hierauf gestütt sanctionirte die Synode feierlich ben

<sup>1)</sup> Diese Wiberlegung macht sammt ben ihr eingeschalteten Stellen aus ben

Gebrauch der hristlichen Bilder, erklärte Sinn, Bedeutung und erbaulichen Rupen derselben, und sprach Anathem und Absehung aus über alle Jene, welche diese auf die Lehre der Schrift und Bäter, sowie auf die heiligen Traditionen der Kirche gestütte Entscheidung der versammelten Bäter nicht anerkennen würden.

## §. 340.

Die Wiederaufnahme der Bilderstürmerei durch den Kaiser Leo den Armenier (813—820) und seine Nachfolger Michael Balbus (820—829) und Theophilus (s. 830) rief neue Kämpse und Berfolgungen hervor, welchen erst durch ein abermaliges, von der Kaiserin Theodora nach Constantinopel berusenes Concil (a. 842) ein Ziel geset wurde. Unter den Bertheidigern der Bilderverehrung zeichneten sich insbesondere der Patriarch Nicephorus, welcher von seinem Patriarchenstuhle vertrieben wurde, und der Abt Theodor vom Kloster Studion aus, ein heldenmüthiger Besenner, welcher seinen Glaubensmuth unter harten Prüfungen und schweren Versolgungen bewährte.

Der Name des Nicephorus gehört unter die gepriesensten der griechischen Kirche. Er stammte von Eltern, welche als Anhänger des kirchlichen Glaubens unter Constantin Copronymus Berfolgungen erlitten, fungirte als kaiserlicher Beamter auf der Synode von Nicaa, nahm sodann das Mönchsgewand, und wurde nach des Tarafius Tode durch Raiser Nicephorus auf den Patriarchenstuhl von Constantinopel erhoben, welchen er neun Jahre inne hatte (806-815); von demselben verdrängt jog er sich in sein Kloster jurud, und verlebte den Rest seines Lebens in Studien und frommen Übungen Die Kaiserin Theodora ließ, achtzehn Jahre nach seinem Tode, seine Leiche nach Constantinopel bringen, die griechische Kirche feste seinen Ramen in das Berzeichniß ihrer Beiligen. Nicephorus hinterließ mehrere, zum Theile sehr ausführliche Schriften über den Bilderstreit, welche durch die Bemühungen Mai's und Pitra's größtentheils an's Licht gezogen worden find. Dahin gehören: Apologeticus minor, abgefaßt a. 813 1) — Apologeticus major pro incul-

Beschlüssen von a. 754 ein völliges Buch aus; siehe Labbe VIII, p. 1043 —1194; Mansi XIII, p. 205—364; Hardouin IV, p. 325—444.

<sup>1)</sup> Περὶ τοῦ κατὰ τῶν σεπτῶν εἰκόνων κάλιν νέου σχίσματος. Mai Bibl. Nov. PP., Tom. V.

pabili, pura et immaculata nostra Christianorum fide, a. 817¹) — Antirrhetici libri tres adversus Constantinum Copronymum<sup>2</sup>) - Antirrheticus duplex contra Eusebium et Epiphanidem 3). Det Inhalt dieser Apologien unterscheidet sich von jenen des vorausgegangenen Jahrhunderts dadurch, daß die Frage von der Bilderverehrung zunächst mit anderen Lehrentscheidungen ber vorausgegangenen ökumenischen Synoden in näheren Zusammenhang gebracht, und namentlich die Frage von der Zuläßigkeit der Chriftusbilder mit dem driftologischen Dogma der Kirche in Berbindung gesetzt wird. Den Anstoß hiezu hatte die Afterspnode von a. 754 gegeben, welche den Bersuch, Christum bildlich darzustellen, nur unter Boraussetzung arianischer, eutychianischer und nestorianischer Borftellungen erklärlich fand; Christum in begränztem Bilde darstellen wollen, heiße seine unbegränzte Gottheit läugnen; den ganzen Chriftus im Menschenbilde darstellen wollen, beiße die beiden Naturen Christi vermischen; das ber Person des Logos geeinigte Fleisch für fich jum Gegenstande der bildlichen Darftellung machen wollen, sei Ausfluß einer nestorianischen Denkart. Abnliche Gedanken waren in einer Schrift oder in einem Decrete des Constantin Copronymus ausgesprochen, welches Ricephorus vornehmlich in seinen Antirrheticis bekämpfte. Nicht die Bilderverehrer — bemerkt Nicephorus — sondern die Bilderfeinde und Bilderfturmer tampfen gegen die Lehrentscheidungen der allgemeinen Synoden an. Denn während die ephesinische Synode erklärte, daß Christus als Mensch begränzt (περιγραπτός) sei, wollen die Bilderfeinde seine Unbegränztheit zum Grunde feiner Undarstellbarkeit machen. Die Darstellbarkeit Christi im Menschenbilde laugnen, heißt fich gegen die Bahrhaftigkeit der Menschwerdung Christi versündigen, und sich auf die Seite der Manichaer, Doketen und Phantafiasten stellen, oder ben antitrinitarischen Hypsistariern sich beigesellen, beren gräuliche Regerei aus heidnischem Truge und jüdischer Lüge zusammengeflossen ist, mani-

<sup>1)</sup> Mai, L. c.

<sup>2)</sup> Ibidem.

Der erste, gegen Eusebius Pamphist gerichtete Theil dieses Antirrheticus abgebruckt bei Pitra Spicil. Solesm. Tom. I, p. 371 — 503. Über ein paar andere, auf den Bilderstreit bezügliche Inedita des Nicephorus vergl. Pitra I, p. LXXII ss. — Über Epiphanides stehe Oben S. 537. Ann. 2.

daifche und arianische Irrthumer in sich zusammenfaßt. Die trullanische Synode ') hat in ihrem 82sten Ranon angeordnet, bag an die Stelle des bis dahin üblichen typischen Lammesbildes eine bildliche Darstellung Christi in Menschengestalt zu treten habe. Dieser Beschluß des Trullanum ist als Beschluß der sechsten allgemeinen Synode zu betrachten, indem jene spätere Bersammlung einzig darum zusammenberufen wurde, weil auf der fünften und sechsten Synode keine Canones formulirt worden waren 2). Ricephorus geht die vorerwähnte Schrift des Copronymus, den er fortwährend Mam= monas nennt, Sat für Sat durch, um die Unrichtigkeiten, Irrthumer und Wiberfinnigkeiten berfelben aufzudeden. Copronymus geht, um die Unthunlichkeit einer bildlichen Darftellung der Person Chrifti zu zeigen, von gewiffen driftologischen Gagen aus, die aber bereits geflissentlich so gestellt find, daß aus ihnen die beabsichtigte Folgerung unverkennbar hervorleuchtet. Go hebt er z. B. einerseits wol die Inconvertibilität der göttlichen Natur Christi hervor, berührt aber mit keinem Worte die Inconvertibilität der menschlichen; er fagt nur, daß die göttliche Ratur durch die Incarnation keinen Buwachs erhalten habe — daß aber Dasjenige, was nicht als Zuwachs gelten tonne, eben barum seine besonderen, von jenen der gotts lichen Ratur verschiedenen Proprietäten haben muffe, wird nicht erwähnt. Er unterläßt es, fich bestimmt darüber zu äußern, ob dem menschlichen Leibe Christi eine raumliche Circumscription gutomme oder nicht, und schwankt fortwährend zwischen Säten, durch welche sie ihm entweder implicite abgesprochen, oder aber andererseits wieder in einer solchen Weise beigelegt wird, daß man eber an eine nestorianische, benn an die rechtgläubige Auffaffung des Menschlichen in Christus erinnert wird. Und in der That, wenn man Christum monophysitisch oder nestorianisch auffaßt, muß man die Undarstellbarkeit Christi im Bilde behaupten; der Monophysit muß behaupten, daß die Eine gottliche Natur Christi über jede raumliche Begränzung erhaben sei, und sich nicht bildlich delineiren lasse; der Restorianer wird sagen, das im Bilde Dargestellte bedeute nicht die göttliche Personlichkeit Christi, sondern nur den vom Logos an= genommenen Menschen. Copronymus meint, die Unmöglichkeit,

<sup>1)</sup> Synodus Quinisexta, a. 692; vgl. Oben Schluß des f. 338.

<sup>\*)</sup> Bel. Apol. minor, c. 10.

Christum bilblich darzustellen, folge bereits aus ben nothwendigen Eigenschaften eines Bildes, welche in einem von Menfchenhanden gefertigten Bilde Christi nicht realisirbar feien; das Bild muffe nämlich mit dem abgebildeten Objecte consubstanzial sein. In diesem Machtspruche wird erstlich einmal der Unterschied zwischen naturlichem Ebenbilde und fünftlerisch geformtem Abbilde, und zweitens der Umstand übersehen, daß es verschiedene Arten und Grade der Berähnlichung und Nachbildung gebe. Copronymus besteht auf der Rothwendigkeit einer Consubstanzialität des Abbildes mit dem Abgebildeten, und führt die Eucharistie ale Beifpiel einer mahrhaften, aber auch einzig möglichen Abbildung des Leibes Chrifti an 1). hier muß aber gefragt werden: gilt bie Guchariftie dem Copronymus als bloges Bild des Leibes Christi, oder als wirklicher Leib des herrn? Wenn Letteres, wie kann man fie ein Bild des wirt. lichen Leibes nennen? Wenn fie bloges Bild ift, und Copronymus allenfalls doch an einen wahrhaften sacramentalen Leib Christi glaubt, so muß er diesem die raumliche Begranztheit absprechen, entsprechend jener monophpfitischen Anschauungeweise, welche bas Menschliche und Geschöpfliche in Christus in seiner Göttlichkeit untergeben last. Copronymus meint, Chriftum im Bilde barfiellen, heiße fein gottliches Wefen in den begränzten Raum eines Bildes faffen wollen; diesem Einwurfe liegt abermals die widerfinnige Berwechslung und Ibentification des Gegenstandes mit dem Bilbe des Gegenstandes zu Grunde. Das Bild ist eben nur Bild, nicht der Gegenstand felber; der Gegenstand wird nicht in den Raum des Bildes hineingepreßt 2), sondern im Bilde wird etwas bem Gegenstande Ahnliches und dadurch an ihn Erinnerndes dargestellt.

Einer ausführlichen Wiberlegung wird von Nicephorus ein Brief des Eusebius Pamphili an die Kaiserin Constantia unterzogen. Diese hatte nämlich gewünscht, Eusebius möge ihr das Bild Christi

Nicephorus bemerkt (Antirch. adv. Copronym. II, 5), baß in ben Kirchen, welche während der Epoche der Bilberstürmerei erbaut wurden, statt der Reliquien die Überbleibsel der Eucharistie in den Altaren hinterslegt worden seien. Bgl. den dagegen gerichteten Can. 7 der zweiten nicäsnischen Synode: De non dedicandis socris aedidus sine sanctorum martyrum reliquiis.

<sup>2)</sup> Man habe die Maler als *twypápos*, nicht als twoxegezeipus zu nehmen.

schiden. Eusebius äußerte großes Befremden über das Begehren ber Raiserin'1), und fragte fie, ob fie ein Bild seiner gottlichen Gestalt wolle? Ein Bild seiner menschlichen Knechtsgestalt, wie dieselbe jest im himmel beschaffen sein moge, sei tein für die menschliche Runft darftellbarer Gegenstand; konnten doch die Jünger Christi bereits auf dem Tabor den Glanz derselben gar nicht vertragen, und jest sei sie ohne Zweifel gang und gar in das unaussprechliche Licht des ewigen Wortes transmutirt. Eine glaubhafte Abbildung seiner unverklärten irdischen Knechtsgestalt existire nicht; wol aber habe sich Eusebius einmal veranlaßt gefunden, einem einfältigen Beibe zwei Bilder wegzunehmen, deren eines Christum, das andere den Apostel Paulus im Philosophenmantel darstellte. Statt um Chris Rusbilder fich zu bekummern, sei es den Christen gerathener, nach Rraften zu freben, daß sie einst der ewigen Anschauung Gottes würdig erfunden werden mogen. Nicephorus findet, daß Eusebius in diesem Briefe Ansichten außere, wie man fie von einem Batentinus, Marcion, Manes und Arius zu vernehmen gewohnt fei, und nimmt davon Anlag, die haretische Christologie des Eufebius umftandlich zu beleuchten. Enfebius vermifcht beide Raturen Christi, identificirt den Begriff der Substanz mit jenem der Person, und laßt das Menschliche in Christus in der Göttlichkeit des Loges untergeben u. s. w. Ubrigens gerath er mit seinen im Briefe an Constantia niedergelegten Aussagen in Biderspruch, wenn er in seiner Rirchengeschichte erzählt, daß bereits in den alleraltesten Zeiten Bilder und Statuen der Apostel Petrus und Paulus, ja Christi selber angefertiget worden seien und bis auf unsere Tage sich erhalten hatten. Rur begeht er in dieser Angabe neuerdings den Irrihum, daß er die Abbildungen durch dankbare Beiden angefertiget werden läßt, während doch das blutflussige Beib, welches jum Danke für die ibm durch Christus gewordene heilung ein ehernes Standbild des Heilanbes aufrichten ließ, eine Jüdin war, und die Bilder der Apostel von deren Schülern herrühren. Afterius, auf welchen fich die Itonomachen so gerne berufen, weil sie ihn zufolge einer mißdeuteten Außerung für einen Gegner der Chriftusbilder halten 2), sagt aus-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. den Brief des Eusedius in des Nicephorus Antirrheticis contra Eusedium, e. 9, bei Pitra I, p. 383 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Adv. Copronym. Antirrh. II, 16.

brücklich, daß jenes Weib durch Errichtung jenes Standbildes ihrem Glauben an Christus ein Monument sepen wollte 1); also kann ihre Pietät nicht in eine Klasse geworfen werden mit den superstitiosen Widmungen heidnischer Abgötterer, und man kann demzusolge auch den Ursprung der christlichen Bilder nicht aus den Unsitten der heidnischen Superstition herleiten. Gesetzt aber, das Weib wäre ursprünglich eine heidin gewesen, und hätte in dem Werke ihrer Pietät einer heidnischen Sitte gefolgt, so wäre sie nicht tadelhafter als Abraham, der bei der Darbringung seines Opfers (1 Ros. 15, 9) chaldässchen Bräuchen folgte 2).

#### §. 341.

Auch Theodor Studites, weicher als Bekenner des kirchlichen Glaubens in der Verbannung starb († 826), hinterließ eine Reihe von Schriften 3), welche sich auf die Vilderverehrung beziehen. Dashin gehören, außer einer großen Zahl seiner Briese 4), zunächst seine Libri tres antirrhetici adversus Iconomachos 5), deren erste zwei Bücher in Gesprächsform abgesaßt, ein drittes aber deßhalb noch beigegeben ist, um das in dialogischer Form Entwidelte noch einmal in kurzen, streng logisch gesaßten Conclusionen zu recapituliren. In dieser Weise wird zuerst gezeigt, daß Christus bildlich darstellbar ist; die Nachweisung dessen stützt sich vornehmlich auf die Begränztz

<sup>1)</sup> Bgl. auch Adv. Copron. Antirrh. III, 6.

Wunder, welches sich ereignete, als Julian der Apostat die erwähnte eherne Statue Christi umstürzen, und seine eigene an deren disheriger Stätte aufrichten ließ. Ein Blitz zuckte auf Julian's Standbild nieder, und zertrümmerte es; die Christen hingegen bemächtigten sich bei dieser Gelegenheit des Standbildes Christi, welches schon früher einmal Maximin den
Christen hatte heimlich wegnehmen lassen, und stellten es in einem Cristlichen Tempel auf, in welchem es die auf den heutigen Tag zu sehen ist.

<sup>3)</sup> Am vollständigsten bei Sirmond: Opera varia, Tomus V. Dazu eine Ergänzung in Mai's Nov. Bibl. PP., Tom. V.

<sup>4)</sup> Epistolarum Lib. II, ep. 1. 4. 6. 8. 10. 15. 17. 21. 23. 26. 33. 36. 41. 42. 65. 72. 84. 85. 87. 151. 156. 158. 161. 162. 163. 167. 169. 173. 190. 199. 204. 212. 217.

<sup>5)</sup> Sirmond Tom. V, p. 71-134.

beit der Leiblichkeit Christi. Die bildliche Darftellung derfelben wird weiter gezeigt - ist wahrhaft eine Darstellung des Gottmenschen, als Sohnes der Jungfrau nämlich, deren natürliches Bild er als ihr leiblicher Sohn ebenso gut ist, als er, der von Ewigkeit Gezeugte, Bild und Abglanz des göttlichen Baters ift. Als natürliches Bild seiner Mutter ist er ein wahrhaftes Menschenbild, und dieses die natürliche Vorbildung der künstlerischen Rachbildung, welche beide wechselseitige Correlate sind. Ift Christus im Bilde wahrhaft dargestellt, so darf die Christo gebührende Anbetung auch bem Bilde gezollt werden; es wird im Bilde nicht der Stoff, sondern der durch das Mittel des geformten Stoffes Dargestellte angebetet. Prototyp und Abbild sind, obwol substanziell verschieden, doch der Form nach identisch; daher ist die Anbetung des Bildes und Prototypes Gin untheilbarer Act, im Bilde wird Christus selber angebetet, nicht das Bild neben Christus angebetet. Daber barf man denn auch, wie Theodor im ersten Buche bemerkt, die christlichen icones nicht mit den beidnischen idolis in eine Rlaffe zusammenwerfen; und ebenso kann der Einwurf nicht Plat greifen, als ob durch die Bilder Christus vervielfältiget, und so eine Art Bielgötterei eingeführt würde, da eben die eixoveg keine eldwla, sondern nur Reprasentationen Christi sind, in welchen Christus, wie der Konig in seinem Bilde, geehrt wird (vgl. Matth. 22, 20. 21).

Mit bem Gesagten ift nun freilich nur eine flüchtige Andeutung des mit einem nicht geringen Aufwande dialektischer Runft durchgeführten Inhaltes der Antirrhetici Theodor's gegeben. Die Ent= wickelung der Lehre von der Bilderverehrung ist durch ihre Bearbeitung im 9ten Jahrhundert unter den händen Theodor's eben in jenes Stadium gelangt, in welches die driftologische Frage gufolge ihrer Behandlung durch Leontius von Byzanz, und früher die theologische Behandlung der Trinitätslehre in Cyrill's Thesaurus eingetreten mar, namlich in das Stadium der dialektischen Durcharbeitung unter beständigem hinblid auf allerlei sophistische Argutien und Flachheiten, durch welche die Gegner ihre Bestreitung des tirchlichen Glaubens und Bekenntnisses zu ftüten suchten. Das ideelle Moment, wodurch diese Gedankenarbeit getragen ist, war burch Johannes Damascenus eindringlich hervorgehoben worben; und darin suchten denn auch die dialettischen Argumentationen des

Theoborus ihren eigentlichen geistigen haltpunct. Seinen Antirrheticis reihen sich noch einige andere kurzere Schriften ähnlichen Inhaltes an: Refutatio et subversio impiorum poëmatum 1), eine Reihe poetischer Atrosticha, welche den Atrostichen mehrerer bilderfeindlicher Gegner entgegengestellt werben, unter Beifügung von Widerlegungen ikonomachischer Behauptungen - Quaestiones aliquae propositae iconomachis 2), mit Beziehung auf die Zuläßigkeit einer bildlichen Darstellung Christi — Adversus iconomachos quaestiones septem 3) — Epistola ad Patrem Platonem (Abt und Borgänger Theodor's in Leitung des Klosters Saccodion) de cultu sacrarum imaginum 4). Der Brief an Plato enthält in Kurze gefaßt ben hauptinhalt der Gedanken, welche Theodor in seinen übrigen Schriften gegen die Bilderfeinde entwickelt. Jedes funftlerische Bildwerk (τεχνιτή είκων) ist eine Darstellung, welche die Formen des Dargestellten wiedergibt; auf diese Beise ist, mit Dionyfius Areopagita zu reden, das Urbild im Abbilde, die Wahrheit im Gleichniffe. Die Identität der Formen in Urbild und Abbild läßt beide trop ihrer substanziellen Berschiedenheit als Eines erscheinen, daber man, wie Basilius bemerkt, auch das Bild des Königs König nennt, aber nicht für eine vom König verschiedene Person nimmt, sondern im Bilde eben nur den König selber ehrt; daher die den beiden, dem König und bem Königsbilbe erwiesene Ehre und huldigung Eine Ehre und Eine Suldigung ift, durch welche immer nur ber Ronig selbst, und nicht ein von ihm verschiedener Gegenstand geehrt wird. Die künstlerische Abbildung Christi ist von Christus der Substanz und Natur nach verschieden, mahrend in beiden nur Eine Person ift, im Prototyp wesenhaft, im Abbilde zufolge ber Identität ber Form. Im Berhaltniß des natürlichen Abbildes zu seinem Prototyp, Christi zum Bater, hat, wie Basilius lehrt, das Umgekehrte statt, weil Beide gleicher Natur und in derselben Substanz, aber personlich von einander verschieden find. Zufolge diefer Wefens-

<sup>1)</sup> Ελεγχος καὶ ἀνατροκή τῶν ἀσεβῶν ποιημάτων Ἰωάννου, Ἰγνατίου, Σεργίου καὶ Στεφάνου, τῶν νέων χριστομάχων. Sirmond, Tom. V, p. 135 — 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c., p. 160-164.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c., p. 165 — 172.

<sup>4)</sup> L. c., p. 173-176.

und Substanzeinheit haben auch Bater und Sohn trop ihrer perfonlichen Berschiebenheit Eine Chre und Gine Anbetung. Wie nun allen drei göttlichen Personen Eine Chre zukommt wegen der Einheit der Natur und Substanz, so wird Eine Ehre und Eine Anbetung Christo und dem Bilde Christi gezollt wegen der Einheit der Person. Würden wir nebst der Einheit der Person auch noch eine Einheit der Natur Christi und seines Bildes annehmen, oder im Gegentheile fowol die Identität der Person als jene der Natur in Abrede stellen, so hätten die Fonomachen recht, welche uns für ersteren Fall vorzuwerfen berechtiget wären, daß wir ebenso viele Götter oder Christusse als Christusbilder haben, im letteren Falle aber und der förmlichen Idololatrie zeihen könnten. Da die Anbetung Christi in seinem Bilde nicht dem Stoffe bes Bildes, sondern der Repräsentation Christi in der Form des Stoffes gilt, so kann man den Bilderverehrern nicht vorwerfen, daß das Bild Christi den gottlichen Personen gleichsam als vierter Gegenstand der Anbetung beigesellt werde. Dem Stoffe an fich gebührt keine Ehre; dem geformten Stoffe nur beziehungsweise, soweit er nämlich die Form des anbetungswürdigen Prototypes an sich hat; um seiner selbst willen, zufolge der Göttlichkeit feines Wefens und zufolge feiner göttlichen Ratur wird nur Christus, und in ihm und mit ihm die gesammte Dreieinigkeit angebetet. Die Seiligen werden nicht angebetet; wol aber ift die ihnen erwiesene Berehrung eine Anbetung Gottes, und jede Berehrung der Bilder, sei das Rreuzesbild, das Bild der heiligsten Mutter Gottes ober irgend eines anderen Beiligen Gegenstand ber Berehrung, zwedt lettlich auf Berherrlichung und Anbetung des dreieinigen Gottes ab.

Unter den Jkonomachen gab es Einige, die wol das Kreuzesbild, nicht aber menschenähnliche Darstellungen Christi gelten lassen wollten. Sie sagen unter Anderem, daß am himmel wol die Form des Kreuzes, aber nicht jene des Menschensohnes ausgedrückt sei. Diesen antwortet Theodor 1), daß das Kreuzesbild wol schon vor der Ankunft des Menschensohnes am himmel war, aber nicht als Gegenstand der Andetung; es ist erst dadurch, daß Christus als Menschensohn am Kreuze litt, ehrwürdig geworden, wie jedes andere Kreuzesbild auf Erden. Wie übrigens bei der Erschaffung aller

<sup>1)</sup> Capita septem, c. 3 ff.

Dinge durch das Areuz am himmel eine Borbildung des Leidens des Menschenschnes gesetzt wurde, so wurde auch bereits bei der Erschaffung der Dinge auf Erden die Gestalt des Menschenschnes in Adam vorgebildet, und diese Gestalt soll einst auch in den Sohen des Firmamentes sichtbar werden, wenn der Tag des Gerichtes gestommen sein wird. Auf den Einwand, daß der Priester die ihm dargebrachten Kinder nicht mit dem Bilde Christi, sondern mit dem Kreuze bezeichne, ist zu antworten, daß der sirmende Priester in diesem Acte selber Bild oder Repräsentant Christi ist, während das Areuz das entsprechende Zeichen des dem Kinde von Christus zugewendeten Heiles ist. Dasselbe ist zu sagen, wenn gestagt wird, warum sich die Priester zur Bannung von Krankheiten oder bösen Geistern des Kreuzes, nicht aber eines Christusbildes bedienen.

#### §. 342.

Der Bilderftreit ber griechisch-morgenlandischen Rirche gab auch im driftlichen Abendlande zu wiederholten Meinungefundgebungen über den Gegenstand des Streites Anlag. Bu umftandlicheren Auge, und Erklärungen kam es jum erstenmale, als hadrian I eine lateinische Übersetzung der Acten der zweiten nicanischen Synode anfertigen ließ, und ein Exemplar derselben Rarl dem Großen übersendete. Die Übersetung mar ungludlicher Beise schlecht gerathen, und nebstdem war König Karl sammt den ihn umgebenden Freunden, die er gur Beurtheilung der übersendeten Schrift beijog, augenscheinlich von gewissen Borurtheilen befangen, welche es zu einem richtigen Berständniß der in den Acten verhandelten Angelegenheit nicht kommen ließen. So kam es denn, daß Rarl eine Schrift in vier Buchern abfaßte oder abfaffen ließ, die sogenannten Libros Carolinos 1), welche die Berhandlungen und Beschlusse der nicanischen Synode einer ausführlichen Kritik unterjog, die ebenso entschieden gegen die griechischen Bilberverehrer, wie gegen die Ikonomachen gekehrt war. Die driftlichen Bilder seien keine Ibole, aber auch kein Gegenstand der Aboration; Adora-

<sup>&#</sup>x27;, Gine betaillirte Übersicht berselben, kritische Bergleichung ihrer Angaben mit ben Acten ber nicanischen Synobe u. s. w. bei Hefele Conc. Gesch. III, S. 651 — 671.

tion gebühre nur Gott, ben heiligen Beneration, den Bildern keines von beiden. Ihr Gebrauch ist nicht nothwendig, Lichter und Weihrauch vor ihnen anzuzünden ist thöricht. Ihre Bestimmung ist, die Kirchen zu schmücken und den Gläubigen das durch sie Dargesstellte in's Gedächtniß zu rusen. Dem Kreuze Christi, der heiligen Schrift, den heiligen Gefäßen, den Reliquien der Leiber und Kleider der Heiligen, welche nach einer alten Tradition der Kirche venerirt werden, können die Bilder nicht gleichgestellt werden. Auf die von der nicknischen Synode und allen Bertheidigern des Bilderdienstes betonte Unterscheidung zwischen Larosla und noosxivnois gehen die carolinischen Bücher nicht ein, sondern verstehen unter dem, in der Übersetzung statt des griechischen Ausderuckes noosxivnois gebrauchten Worte adoratio beharrlich den cultus latriae, daher sie über die Entscheidungen der Synode nur verwersend urtheilen zu können glauben.

Mit dieser Art von Erwiderung konnte nun Papst Habrian schlechterdings nicht zufrieden sein, und ließ demnach auch eine auss führliche Antwort folgen i), deren Inhalt zur näheren Charafteristik des Inhaltes der carolinischen Bücher dienen mag. Die von Hadrian gerügten Außerungen derselben lassen sich unter zwei Klassen bringen; in die erste Klasse gehören alle jene Stellen, in welchen die biblisch-dogmatische Begründung des Bilderdienstes bestritten wird; unter die zweite gehören jene Stellen, in welchen der Verfasser der carolinischen Bücher seine eigene Ansicht über die Sache kundgibt. Die biblische Begründung anbelangend, lassen die carolinischen Bücher teine jener Stellen gelten, welche von den Vertheidigern des Bilzberdienstes aus dem A. T. citirt werden: die Aborationsacte der Batriarchen Abraham, Isaat und Jakob, die bildlichen Typen der

P) Epistola Hadriani Papae ad Carolum Regem de imaginibus, qua confutantur illi, qui synodum Nicacuam secundam impugnarunt. Labbe VIII, p. 1554—1600; Mansi XIII, p. 759—81Q; Hardouin IV, p. 774—820. Hefele gibt (a. a. D., S. 672) eine vergleichenbe Tabelle, in welcher die den einzelnen Capiteln des Briefes Habrian's entsprechenden Capitel der carolinischen Bücher angegeben werden. Wehrere von Habrian angezogene Stellen sinden sich nicht im Terte der carolinischen Bücher. — über die Redactionsverschiedenheit des heutigen Tertes der carolinischen Bücher von den an Habrian gesendeten vol. Hefele, S. 669.

Stiftshutte, die eherne Schlange u. s. w., die figurliche Deutung der Stellen Hoseas 2, 14 und mancherlei Stellen in den Psalmen u. s. w. hadrian rechtfertiget diese letteren Stellen durch Anführungen aus den Psalmenerklärungen des heiligen Augustinus, die Stelle aus bem hobenliede durch eine Erklärung des heiligen Epiphanius. Der Behauptung, daß in der dem hebräischen Texte treuen Bibelübersetzung nichts davon stehe, daß Jakob den Rod seines als todt betrauerten Sohnes Joseph geküßt, wird burch Berufung auf Zeugnisse der Bater, die das Gegentheil sagen, des Ambrofius namentlich, begegnet. Die virga Joseph's, welche Jakob adorirte, wird durch eine Stelle aus Augustinus als alttestamentlicher Typus des von den Christen verehrten Kreuzes gerechtfertiget. In frontibus regum, fügt Augustinus bei, pretiosius est signum crucis quam gemma Überhaupt dienen Hadrian größtentheils Augustin's diadematis. Aussprüche zur Bertheidigung der aus der alttestamentlichen gottesdienstlichen Typologie geholten Beweise für die Berehrungswurdigkeit der driftlichen Bilber. Auf der Synode von Nicaa mar gefagt worden, daß, wie den Fimbrien des hohepriesterlichen Rleides Fäden aus Gold und Purpur eingewebt worden, so unserer Betrachtung die anschaulichen Bilder des Lebens der Beiligen eingewoben sein sollen. Hadrian bemerkt, daß an dieser Rede fich Derjenige nicht flogen konne, der sich erinnern will, daß Gregor d. Gr. den Gebrauch der Bilder auf ähnliche Beise motivirt habe; Gregor sagt, es habe seinen bedeutsamen Grund, daß von Alters ber an heiligen und ehrwürdigen Orten Gemälde aus der heiligen Gefchichte gebräuchlich seien. Er billiget die Berufung auf das A. T., wenn er hervorhebt, daß Josue, vor der Bundeslade fich niederwerfend, Erhörung seiner Gebete gefunden habe; indem er verständigend beifügt, daß das Niederwerfen vor der Bundeslade nicht fo zu verstehen sei, als ob diese eine Gottheit ware, rechtfertiget er die Acte der Beneration, welche wir Christen den driftlichen Bildern zollen. Das alttestamentliche Gebot, einzig Gott den Herrn anzubeten, ift seinerzeit ebenso gut von den Arianern citirt worden, wie es heutzutage von den Bilderfeinden citirt wird, ist aber weder im Sinne ber Einen, noch der Anderen beweisend. Daß Chriftus dem Edeffenerfürsten Abgar sein Bildniß geschickt, wird allerdings von keinem Evangelisten berichtet; indeß berechtiget die Stelle Joh. 20, 25 an der Glaubwürdigkeit anderweitiger, von achtbarer Seite kommender

Berichte festzuhalten. Die carolinischen Bücher bestreiten, daß der Bilbergebrauch ein apostolisches Berkommen sei. Allein bereits Dionyfius Areopagita hat die Bilder als Mittel angesehen, durch welche der Betrachtende zu himmlischen Gedanken und Stimmungen angeregt werde. Wenn die Gegner fordern, man solle ihnen beweisen, auf welcher aus den sechs ökumenischen Synoden der Gebrauch der Bilder sanctionixt worden sei, so find sie umgekehrt zu fragen, auf welcher dieser Synoden der Gebrauch und die Berehrung der Bilder misbilliget worden sei? Bekannt ist nur, daß Papst Sylvester und Raiser Constantin beilige Bilder verehrten, und daß von jenen Beiten an Rirchen mit schönen Gemalden geschmudt entstanden, als deren Erbauer die Papste Sylvester, Marcus, Julius, Damasus genannt werden; Papst Colestin ließ sein Cometerium mit heiligen Bildern zieren, sein Nachfolger Sixtus die der Gottesmutter Maria dedicirte Kirche Ad Praesepe in gleicher Weise ansstatten u. s. w. Man kann fast von jedem der Papste, in deren Pontificat eines der sechs allgemeinen Concilien fällt, etwas Ahnliches erzählen. fechfte Concil fprach fich ausbrudlich für Gebrauch und Berehrung der Bilder aus, wenn es anordnete, daß an die Stelle des typischen Lammesbildes Darftellungen Christi in Menfchengestalt zu treten hatten. Die carolinischen Bücher bestreiten die Auslegung, welche auf dem Concil den Aussprüchen mehrerer Bater, namentlich des Athanafius und Cyrillus gegeben wurde. Hadrian beruft fich bezüglich des Athanafius auf eine unzweideutige Stelle aus einer der (pfeudoathanafianischen) Schriften ad Antiochum; für die Ansicht Cyrill's Gegen die Bebringt er einen Beleg aus deffen Historia Abrahae. hauptung, daß Gregor d. Gr. zwar das Zerstören, aber auch das Adoriren der Bildet mißbilliget, citirt hadrian Gregor's Brief an den Bischof Januarius von Cagliari 1), in welchem gesagt wird, daß man den Juden die Berehrung des heiligen Kreuzes und des Bildes der Gottesmutter nicht aufnöthigen solle. In dieser Außerung ift doch unverkennbar die Berehrungswürdigkeit dieser Objecte aushadrian nimmt ferner mehrere Bischöfe in Schut, gesprochen. deren auf der Synode von Ricaa ausgesprochene Berficherungen der Berehrung gegen die beiligen Bilder in den carolinifchen Budern augenscheinlich migbeutet werden. Der Bischof Conftantin von

<sup>1)</sup> Epistt. IX, ep. 7.

Conftantia wollte die Biter in hinficht auf Berehrungswürdigkeit gewiß nicht der heiligen Trinität gleichstellen; wol aber war ihm als ehemaligem Bilderfeinde darum zu thun, die Anderung seiner Gefinnungen möglichft entschieden hervorzustellen '). Das Gleiche gilt von Euthemius von Sardes. Simeon Stilites, der auf dem Concil als Auctorität citirt worden war, wird von den carolinischen Büchern ale tein zuverlässiger Zeuge der kirchlichen Tradition zugelassen, weil er in der Zuschrift an Kaiser Justinian die Ohren desselben divinas aures nenne, und ihn abmahne, Barmherzigkeit zu üben. Aber der Ausbruck divinae aures ift ebenso zu verstehen, wie 3. B. die Ansprache des Ambrosius an Gratian: Sancte Imperator. Übrigens hat Simeon dem Kaiser nicht das dristliche Erbarmen abgerathen, sondern ihn jur gerechten Strenge ermuntert. carolinischen Bucher finden es unerträglich, daß die Isonoklasten auf dem Concil noch tiefer als die Samaritaner gestellt werden. Aus derlei, auf dem Concil geführten Reden spricht indeß nur der heilige Eifer, der von jeher die glaubenseifrigen Männer befeelt hat; Gregor d. Gr. spricht von den haretikern in ahnlicher Beise, Justinian zeiht den Theodor von Mopsveste einer die Juden und Beiden übertreffenden Impietät. Unwahr ift die Behauptung, daß die Bater des Concils die Bilder Christi dem Abendmahle gleich= gestellt hatten; vielmehr haben die Bilderfeinde das Abendmahl zu einem blogen Bilde Christi erniedriget. Die Malerkunst, welche sich heiligen Gegenständen widmet, eine heilige Runft nennen, ift durchaus nicht anstößig; die Synode sprach in dieser Hinsicht ganz im Beifte eines heiligen Afterius, Gregor von Nazianz, Johannes Chrysostomus, Augustinus. Dem Berfasser der carolinischen Bucher find die Beziehungen Irene's zur Synode mißfällig. Aber auch Constantin's Mutter Belena bat eine Bersammlung veranlaßt, in welcher unter des Papstes Sylvester Borfitz Christen mit Juden disputirten; Papst Leo that bei Pulcheria Augusta Schritte für das Zustandekommen ber vierten ötumenischen Synobe.

Nebenbei bemängelt Habrian auch noch verschiedene andere Außerungen, welche die falsche Ansicht der carolinischen Bücher von der Bilderverehrung kundgeben. Dieselben behaupten, es sei nicht

<sup>1)</sup> Bgl. übrigens über die falsche Leseart der carolinischen Bücher bezüglich der Worte Constantin's: Hefele a. a. D., S. 661.

nothig, die Bilder zu verehren, und es sei nicht unchristlich, densselben die Berehrung zu versagen; eine Berehrung für sie verlangen, heiße ein Wert der Menschenhande den Reliquien der Martyrer und Bekenner gleichstellen, die den Bildern erwiesene Ehre gehe nicht auf die Prototypen derselben zurück. Derlei Säte verstoßen mittelbar und unmittelbar gegen die Lehren der heiligen Bäter, so der lettere gegen die Aussprüche eines heiligen Bastlius und Severianus von Gabala.

### §. 343.

hadrian's Antwort auf die carolinischen Bücher fand in Frankreich tein Gehor; im Gegentheile bachte Ludwig ber Fromme ebenfo, wie sein Bater Karl d. Gr., und gab einer Gesandtschaft bes griedischen hofes, welche seine Bermittelung in dem zwischen Constantinopel und Rom bestehenden Zwiespalte betreffs der Bildersache nachsuchte, freundliches Gehor. Die auf sein Geheiß zu Paris (a. 825) fich versammelnden Bischöfe und Theologen arbeiteten eine Dent= schrift aus, in welcher das Berhalten des Papstes hadrian zur zweiten nicanischen Synode, sowie seine Antwort auf die carolinischen Bücher einer migbilligenden Kritik unterzogen wurde '). Sie find wol mit der Berdammung der Bilderstürmerei einverstanden, glauben aber die Adoration (d. h. Beneration) der Bilder bestimmtestens ablehnen zu muffen. Beiter, als die Mitglieder Dieser Bersammlung, gieng ber Bischof Claudius von Turin (a. 829-839), welcher fogar den Gebrauch der Bilder nicht dulden wollte. Abneigung gegen biefelben erklart fich aus bem Umftande, daß er, ein geborner Spanier, in der Kirche seines Baterlandes von früher Jugend an ein gestissentliches Meiden aller, den Spott oder Berfolgungsgeist der Saracenen herausfordernden Anndgebungen driftlicher Pietät gewöhnt worden war. Zudem war er ein Schüler des Adoptianers Fefix von Urgel, und mochte daher auch gegen eine von Rom aus empfohlene Sache immerhin große Voreingenommen-

<sup>&#</sup>x27;) Ein Auszug aus dieser Denkschrift und ben Begleitstüden berselben bei Befele Conc. Gesch. IV, S. 40 ff. Bergl. die den Acten dieser Bersamms lung beigeschloffene Beberlegung ber Denkschrift burch Bellarmin bei Labbe IX, p. 642 ff.; Mansi XIV, p. 473 ff.

heit in sich begen. In der That äußerte er sich über den Papst Paschalis, der ihm über sein Eisern gegen die Berehrung der Bilder und Reliquien, gegen die Wallsahrten zu den römischen Gräbern der Apostelsürsten eine ernste Rüge zugehen ließ, nach dem Tode dedselben nichts weniger als ehrerbietig, und gieng noch weiter, als andere fränkische Theologen, indem er, was keiner der übrigen sich zu Schulden kommen ließ, die Berehrung der heiligen selber verwarf, weil man überhaupt kein Geschöpf, weder ein lebloses noch ein lebendiges, verehren dürse. Sein Freund Theodomir, Abt von Psalmodi (in der Didcese Rismes) bekämpste ihn in einer eigenen Schrift, welche wir aber, gleichwie des Claudius Antwort darauf 1), nur aus Bruchstücken kennen, welche uns in den Schriften zweier anderer Gegner des Claudius, Dungal und Jonas von Orleans, erhalten worden sind.

Dungal, ein Monch von wahrscheinlich irlandischer Hertunft, der als Reclusus zu St. Denys lebte, widmete seine Schrift 2) dem Raiser Ludwig dem Frommen und dessen Sohne Lothar; die Abfaffung derselben fällt ungefähr in das Jahr 827. Der hauptvorzug dieser Schrift ist eine reiche Belesenheit in den Schriften der lateis nischen Bater, aus welchen benn auch viele und lange Stellen mitgetheilt werden, die fast das ganze Buch ausfüllen. Am baufigsten werden die geistlichen Gedichte des Paulinus citirt, neben Paulinus auch Sedulius, Benantius Fortunatus, Prudentius, welche den in der Kirche lebendigen Geist der driftlichen Andacht reprasentiren. Als theologische Auctoritäten werden Augustinus, hieronymus, Am= brofius am häufigsten und ausführlichsten angeführt. Paulinus feierte in seinen Gefängen das Andenken heiliger Manner, und ließ in seinen Kirchen fast die ganze Offenbarungsgeschichte des A. T. und R. T. bildlich barstellen. Fortunatus bat in tiefernster Andacht die erhabene Glorie des heiligen Kreuzes besungen. Der heilige Um= brofius feierte die Auffindung der Reliquien der heiligen Martyrer Gervasius und Protasius als ein großes, freudiges Fest; Augustinus gebenkt eines Bunders, das am Grabe bieser Martyrer an einem

<sup>1)</sup> Apologeticus et rescriptum ad Theodomirum de cultu imaginum et sanctorum.

<sup>2)</sup> Liber responsionum adversus Claudii Taurinensis sententias cultum imaginum desuadentes.

Blinden gewirft wurde; in seinem Werke de civitate Dei 1) ergählt er eine ganze Reihe wunderbarer Gebetserhörungen, durch welche das Bertrauen auf die Fürbitte der Martyrer an den Berehrern ihrer Graber und Reliquien belohnt murde. Gegen den Berachter der kirchlichen Beiligen - und Reliquienverehrung Bigilantius hat hieronymus seinen schärfsten Tadel ausgesprochen; und was Gregor b. Gr. an Serenus von Massilia schrieb, gilt gewiß auch dem Claus dius und jedem Anderen, welcher ben Serenus nachzuahmen gedachte. Der Borwurf heidnischer Superstition, welchen Claudius gegen die tirchliche Bilder - und Beiligenverehrung schleudert, ift völlig unbegründet; schon Augustinus hat hervorgehoben 2), daß es neben der Latria, welche Gott allein gebührt, auch noch eine andere Art von huldigung und Berehrung gebe, welche ber Niedere dem Soberen, also doch wol auch der Christ, der nach Heiligkeit strebt und das Beiligsein ehrt, bem Beiligen in seinem Bergen zollt. Bas Claudius gegen die Berehrung des heiligen Kreuzes und anderer gottgeweihter Gegenstände vorbringt, murde lettlich darauf hinausgehen, daß zwischen heiligen und profanen, ja gemeinen und niedrigen Dingen gar kein Unterschied sei; am Ende mochte die Afche eines Martyrers weil bloge Materie, nicht mehr werth sein, als die Knochenreste irgend eines umgestandenen Thieres. Belche Robbeit des Gefühles, welcher Mangel an Pietat! Diese groben Gebrechen in der ganzen Haltung bes Claudius deutet Dungal noch am Schlusse seiner Schrift an 3), welche zur Wahrung der den Beiligen sowol, als der kirchlichen Tradition schuldigen Ehre mit ber hinweisung auf die Worte Christi Lut. 10, 16 endet.

<sup>1)</sup> Civ. Dei XXII, 8.

<sup>2)</sup> Civ. Dei X, 1.

<sup>2)</sup> Cetera vero quam plurima, quae per alios fideles homines et veraces ab eo prolata audientes et nebis renuntiantes didicimus, tam impia et tam sacrifega habentur, ut animus christianus vel ea literis tradere, vel aliis referre recuset et expaveat. Ideireo illa scribere omittentes ad verba, tantummodo suae epistolae respondere curavimus. Propter istam autem incanissimam perversitatem renuit ad conventum occurrere episcoporum, vocans illorum synodum congregationem asinorum. Sed illi nimium patientes haec diutius dissimulare non debuerant, neque ad damna animarum cumplanda et cancrum mortiferum nutrien-

Jonas von Orleans hebt in seiner auf Wunsch Ludwig's des Frommen versasten Widerlegungsschrift ') die anstößigen Außerungen des Claudius wörtlich aus, darunter auch eine, die durch ihre Rohheit alle anderen übertrifft, und bereits von Dungal gerügt worden war '). Ferner weist er ihm ein Plagium aus Cyprian's

dum, tali erat parcendum homini, qui, ut ait Apostolus, Deo non placet, et omnibus hominibus adversatur.

<sup>1)</sup> De cultu imaginum libri tres. Jonas brach die angefangene Arbeit ab, als er von dem mittlerweile erfolgten Tode des Claudius hörte. Da er später erfuhr, daß die Ansichten des Claudius Anhänger gefunden hätten, und daß in gewissen von Claudius hinterlassenen Schriften selbst axianische Jorthilmer erneuert würden, so nahm er die abgebrochene Arbeit wieder auf, theilte sie sodann dem Abte Lupus zur Durchsicht mit, so daß sie erst um a. 840 — 842 an's Licht trat, daher sie nicht dem mittlerweile versterbenen Ludwig, sondern seinem Sohne Karl dem Kahlen gewidmet ist.

<sup>2)</sup> Diese Stelle lautet: Si omne lignum schemate crucis factum volunt adorare pro eo quod Christus in cruce pependit, et alia multa illis convenit adorare, quae Christus egit per carnem. Vix enim sex horis in cruce pependit et tamen novem mensibus lunaribus et super undecim diebus in utero Virginis fuit . . . Adorentur ergo puellac Virgines . . . adorentur et praesepia . . . et veteres panni . . . Adorentur asini, quia asellum sedendo ad Jerusalem usque pervenit. Adorentur agni, quia de illo scriptum est: Ecce agnus Dei .... Adorentur et petrae, quia in saxeo sepulchro est positus etc. Jonas widmet ber Wiberlegung biefer Stelle bas zweite Buch seines Bertes, welches mit einer begeisterten Preisung bes heiligen Krenzes aus ber homilie bes heiligen Chrysostomus de cruce et latrone eingeleitet wird. Dieser, in ihrem ganzen Umfange mitgetheilten Preisung folgen noch anbere Stellen aus Augustinus, Hieronymus, Cassioborus, Sedulius, Paulinus von ahnlichem Inhalte. Sobann wird die citirte Stelle des Claudius Sat für Sat zergliebert, und nach ihrem Gehalte gewürdiget. Endlich bie Gebete ber Kirche (beren Jonas schon im ersten Buche gebenkt): Ob recordationem salutiferae passionis dominicae annuatim in sanctissimo die Parasceves secundum traditionem ecclesiasticam crucem Christi adorat, i. e. supplicando salutat, quae etiam totum diffusa per orbem in Christi laudem prorumpens gratulabunda canit: Crucem tuam adoramus Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et gloriscamus. Et iterum: Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit, venite adoremus. Et B. Gregorius, de cujus dictis nemo nisi immemor salutis suae ambigit, in libro Sacramentorum'ila meminit: Deus qui Unigeniti tui Domini nostri Jesu Christi prettoso sanguine humanum

Schrift ad Demetrianum nach, beren gegen die heibnische Idolatrie gerichtete Außerungen Claudius sich fast wortgetren aneignete, um sie gegen die driftliche Bilderverehrung zu gebrauchen. Seine positiven Ausführungen gegen Claudius ftüst er auf die Unterscheidung einer doppelten Art von adoratio und cultus: die adoratio als latria gebührt Gott allein, nebstdem gibt es aber eine adoratio, welche der Riedere dem Soberen, somit der unvollendete Erden= menfc dem jur Beiligkeit Bollendeten zollt; neben dem cultus, der Gott allein gebührt, gibt es einen anderen, welcher vernünftigen und auch vernunftlosen und leblosen Creaturen je nach Art und Grad ihrer Achtungswürdigkeit gezollt wird. Die Leiber der Martyrer werden von Gott selbst geehrt, indem er durch sie Wunder geschehen läßt; der beilige Chrysostomus sagt, daß fie geadelt seien durch die Bunden, welche sie für Christus empfangen haben. Daß die Seelen der Beiligen Jenen, welche bei ihren Leihern und Reliquien betend weilen, nabe seien, lehrt nebst Augustinus Gregor d. Gr. in seinen Dialogen zur Genüge. Unter ben Beweisen für den in der Rirche von jeher üblichen Gebrauch und Berehrung von Rreuz und Bildern wird aus Beda's angelsächsischer Geschichte ausgehoben, wie der Apostel Englands Augustinus mit seinen Genoffen unter Bortragung des Rreuzes und eines gemalten Chriftusbildes dem König der Angelsachsen entgegengezogen sei und mit welchen Gebeten und Gefangen fie ben ihnen vorgetragenen Zeichen folgten. Das dritte Buch der Schrift des Bischofes Jonas enthält eine Bertheidigung der Wallfahrten zu den Apostelgräbern, wogegen Claudius die plattesten Einwürfe vorgebracht hatte; so z. B. fragte er, weshalb man sich um die todten Apostel fümmere; da doch, nachdem sie einmal todt find, ihre Gewalten auf ihre Aberlebenden Nachfolger übergegangen sind, und bei jedem berfelben eben nur

genus redimere dignatus es, concede propitius, ut qui ad adorandam vivisseam crucem adveniunt, a peccatorum suorum nexibus liberentur. Jonas fragt ben Claubius, was er sich bachte, so oft er biese Worte seiers lich zu singen hatte? Die Bilberseinde liebten, 2 Kor. 5 zu citiren: Si noveramus socundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus. Wenn baraus solgen sollte, daß dem Kreuze als Warterstätte Christi keine Berehrung gebühre, so dürste man ja auch auf das Leiden Christi gar keinen Werth legen, und Christus hätte, wie es sast schen möchte, ums sonst gelitten.

so lange bleiben, als er lebt? In der Antwort hierauf macht sich aber auch Jonas eines Irrthums schuldig, indem er behauptet, daß sündhafte Priester der Bindes und Lösegewalt durch ihre Sünden verlustig gehen, heilige Priester hingegen diese Gewalt als inhäristenden Charatter auch im Jenseits behalten. Die von Jonas citirten Worte Pauli: Nonne et angelos judicabimus, beziehen sich, wie Thomas Walbenste und Alphons de Castro hervorhoben, auf eine ganz andere und völlig neue Gewalt, welche einst den Erwählten zu Theil werden wird.

Wir entnehmen aus dem Angeführten, daß die Bischofe und Theologen der gallicanischen Kirche das Auftreten des Claudius und die schriftlichen Austlassungen desselben als ein großes Argernis ansahen. Sie vertheidigen alle Gegenstände der kirchlichen Andacht, Kreuze, Reliquien, Bilder, obschon sie von einer eigentlichen Adoration derselben, welche ihnen mit Anbetung identisch ist, nichts wissen wollen. Eben hieraus erhellt aber, daß sie jede andere An von Berehrung, die nicht Anbetung ist, billigen i), obschon sie bezüglich der Bilder vorherrschend nur die commemorative, erbauliche ober auch decorative Bedeutung hervorzuheben lieben 2), und einer bestimmten Erklärung über das Berhältniß der Bilder zu den Prototypen sichtlich ausweichend, sich im Allgemeinen begnügen, vor den

His ergo omnibus superius comprehensis — sagt Dungal am Schusse seiner Schrift — certissime et evidentissime patet, picturas sanctas et sanctam domini crucem et sacras electorum dei reliquias dignis et congruis honoribus a casholicis et orthodoxis in Deo et propter Deum venerari oportere, non ut sacrificando eis divinus honor et cultus soli Deo omnium creatori debitus sit a quoquam deserendus: sed ut in ejus amore, honore, laude et gloria sua sancta insignia et venerabilia vasa, prout decet, singula eorum ab omnibus sidelibus et religiosis salva side et non sicta honorentur et amplectantur. — Qui nimio et indiscreto amore — sagt Jonas von Orleans — ob honorem sanctorum eorum imaginibus supplicant, nescio an temere idololatrae sint vocandi. Videntur sane potius ab hac superstitione adhibito rationis moderamine revocandi, quam idololatrae, cum utique sanctae Trinitatis sidem veraciter credant et praesicent, nuncupandi.

<sup>5)</sup> Jonas bemerkt bezüglich des alttestamentlichen Bilderverbotes: Intuendum, ne sorte similitudinis nomine imagines sanctorum et historias rerum gestarum in ecclesiis ob pulchritudinem et recordationem depictas volueris comprehendere . . . .

beiden Extremen der Bilderanbetung und Bilderverachtung zu warnen '). Der tiesere Geist und Sinn der Entscheidungen des nicanischen Concils war von den Abendländern augenscheinlich nicht verstanden worden, da sie mit der demselben vorausgegangenen Streitliteratur der griechischen Kirche nicht vertraut waren, somit auch die von Johannes Damascenus und seinen Nachfolgern hervorgehobene Idee der Formübertragung und Bergegenwärtigung des Prototyps in dem ihm verähnlichten Abbilde nicht auffasten. In dieser Art von Respräsentation vollzieht sich die Fleischwerdung des göttlichen Wortes auf dem Gebiete der bildenden Kunst, deren hervorbringungen sodann nicht mehr blose Gebilde von Menschenhänden sind, da vielsmehr der schaffende Künster in diesem Falle bewust oder undewust das Organ und Instrument des göttlichen Geistes ist, der sein Walten in den Erwählten und Heiligen durch das Mittel menschlicher Kunstthätigseit veranschaulichen will.

stitionem et hebetudinem, qua spiritalem cultum ad corporalia traducere erronei nituntur, esse damnardam . . . Sic igitur imagines et picturae habendae sunt et amandae, ut nec despectu utilitas adnulletur, et haec irreverentia în ipsorum, quorum similitudines sunt, redundet injuriam, nec cultu immoderato fidei sanitas vulneretur, et corporalibus rebus honor nimie impensus arguat nos minus spiritualia contemplari. Liber de ecclesia sticis rebus, c. &

# Siebentes Buch.

Lehrstreitigkeiten der patristischen Spoche über Sünde und Gnade, Schuld und Berdienst, Erwählung und Borherbestimmung.

#### §. 344.

An die Streitigkeiten über die Lehren von Gott, Chriftus und Rirche reihen fich jene über die Gnadenlehre an, welche uns auf das Gebiet der anthropologischen Dogmen der Kirche führen, und vorzugsweise der abendlandischen Rirche angehören, mahrend die Ausbildung der specifisch=theologischen Lehren der griechisch=morgenländischen Kirche anheimgefallen war. In den Streitigkeiten über die Gnadenlehre errang der driftliche Geist ein reflectirtes Bewußtsein über den Supranaturalismus der driftlichen Lebensanschauung; dieses restectirte Bewußtsein zum entschiedenen Durchbruch zu bringen, war der Beruf und das hohe Berdienst des heiligen Augustinus, der in Kraft seiner hierauf verwendeten Rühen gum Schöpfer der kirchlichen Theologie im engern Sinne des Wortes geworden ift, und der abendlandischen Theologie bleibend das Siegel seines Geistes aufgedrückt hat. Seine Kämpfe gegen den Pelagianismus, in welche der Reihe nach alle anthropologischen Dogmen der Rirche gezogen wurden, bilden die lette Reihe jener großen Rämpfe, welche er, nachdem er in die Rirche eingetreten war, mit allen bedeutenosten haresien seines Zeitalters rang, und damit die

großen Fragen der kirchlichen Lehre und Wiffenschaft seines Zeitalters zur Entscheidung bringen half.

Die pelagianischen Streitigkeiten nahmen mit dem J. 411 ihren Anfang, ale Colestius, der Freund des Pelagius, in Carthago um Aufnahme in den Priesterstand fich bewarb. Colestins hatte den Belagius, einen brittischen oder bretonischen Monch, in Rom kennen gelernt, und beim Berannaben bes Gothenkonige Alarich gemeinschaftlich mit ihm Rom verlaffen. Beide hatten bereits in Rom durch Schriften sich bekannt gemacht, Pelagius durch seine Commentare zu den paulinischen Briefen 1), Colestius, der damals mit Führung von Rechtshandeln fich beschäftigte, durch eine Schrift contra traducem peccati. So konnte es nicht fehlen, daß das Begehren des Colestius um Aufnahme in den Priesterstand zu Carthago auf Biderftand fließ; der mailandische Diakon Paulinus (späterer Biograph des heiligen Ambrofius), der gleichfalls nach Africa geflüchtet war, überreichte dem Erzbischof Aurelius eine Schrift über die Irrthumer des Colestius, deren Inhalt uns in des Drosius Commonitorium super nomine Coelestii (c. 1) mitgetheilt ift. Darnach behauptete Colestius, daß der Menschentod etwas Natürliches sei, was auch ohne Adam's Sunde statt hatte, daß Adam durch seine Sunde nur fich, nicht seinen Nachkommen schabete, daß neugeborne Rinder in demselben Unschuldszustande fich befinden, wie Adam vor dem Falle, daß zwischen der Auferstehung Christi und unserer Auferstehung ebenso wenig ein Causalzusammenhang bestehe, wie zwischen Abam's Sould und unserem zeitlichen Tode, daß das Geset ebenso gut wie bas Evangelium jum himmel führe, daß es schon vor Christi Ankunft völlig sundenreine Menschen gegeben habe. Aurelius berief ein Concil und forderte auf bemfelben den Colestius auf, seine Sape zu widerrufen; da Colestius sich bessen weigerte, sprach die Synode das Anathem über ihn. Colestius begab sich nun nach Ephesus, wo er wirklich jum Presbyter geweiht wurde; Augustinus aber schidte seinen Schüler Drofius nach Palastina, wo Pelagius fich aufhielt, und ließ den heiligen hieronymus und Andere auf Die gefährlichen Irrthumer des Pelagius aufmerksam machen. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Expositionum in epistolas Pauli libri XIV in Hieronym. Opp. (ed. Martianay) Tom. V, p. 925,—1106,

Folge bessen versammelte sich eine Sprode zu Jerusalem (a. 415) unter dem Vorsite des uns bereits aus der Geschichte des Origenismus bekannten Bischofes Johannes, der augenscheinlich auf die Seite des Pelagius neigte und gegen Augustinus Poreingenommenheit zeigte; demzufolge und wegen der Schwierigkeit der sprachlichen Berständigung zwischen den lateinisch und griechisch redenden Mitgliedern der Synode schlug der auf der Synode anwesende Drofius vor, daß die Sache der Entscheidung des Papstes Innocent zugewiesen werde, womit die Anwesenden einverstanden waren. In einer bald darauf folgenden Synode aber zu Diospolis oder Lydda (a. 415), welche hieronymus in einem Briefe an Augustinus 1) ein miserabile concilium nennt, wurde Pelagius der kirchlichen Gemeinschaft für mürdig erklärt; auf einer Synode zu Carthago hingegen a. 416 die schon früher gegen Colestius erlassene Sentenz bestätiget, und dem Papfte Innocenz in einem ausführlichen Synobalichreiben hierüber Bericht erstattet 2). Das Gleiche geschah von Seite der numidischen Kirche auf der Synode von Milevi (a. 416), welcher der heilige Augustinus als Bischof von hippo anmohnte 3). Innocenz I stimmte den africanischen Bischöfen vollkommen bei; sein Nachfolger Zosimus hingegen neigte anfangs entschieden auf die Seite des Colestius, der mittlerweile wieder nach Rom gekommen war und den Papst so sehr für sich einnahm ), daß derselbe mit einer allgemein gehaltenen Erklärung bes Colestius sich zufrieden gab, und auf die von den africanischen Bischöfen im Ginzelnen bervorgehobenen Puncte gar nicht eingieng, hingegen die beiden gallischen Bischöfe Heros von Arles und Lazarus von Aix, welche auf der Synode von Diospolis als Hauptankläger gegen Pelagius unt Colestius aufgetreten maren, mit Bann und Absetung strafte. 3w gleich benachrichtigte er die africanischen Bischofe, daß Colestius, und auch Pelagius, der gleichfalls ein Glaubensbekenntniß an Bofimus

<sup>1)</sup> Ep. 79; bei Vallarsi ep. 143.

<sup>2)</sup> Bgl. Aug. ep. 175.

<sup>3)</sup> Bgl. die Schreiben beiber Synoden sammt einem weiteren Schreiben jurnumidischer Bischöfe an Papst Innocenz sammt bessen Autworten in Aug. Opp. Tom. X, Append., p. 91 — 94.

<sup>1)</sup> Bgl. über das dem Papste Zosimus überreichte Glaubensbekenntniß &: Cölestius Aug. de pecc. orig. n. 5. 6. 23.

gesendet hatte 1), sich vollkommen gerechtfertiget hätten 2). Auf dieses bin versammelten fich. eiligst die africanischen Bischofe (ungefähr gegen Ende v. a. 417) zu einer Synode, und baten ben Papft in einem Spnodalschreiben, wenigstens so lange bei der von Papft Innocent gegen Pelagius und Colestius ausgesprochenen Sentent bleiben zu wollen, bis Beide ganz beutlich bekannt haben würden, daß wir bei allen einzelnen guten handlungen von der Gnade Gottes durch Jesum Christum unterstützt werden muffen, und zwar nicht bloß, um die Gerechtigkeit zu erkennen, sondern auch, um fle auszpüben, so daß wir ohne Gnade nichts wahrhaft Beiliges und Frommes benken, reden und thun tonnen. Zosimus antwortete ben africanischen Bischofen, daß er zwar die Sache hinlanglich erwogen habe, sendete ihnen aber alle auf dieselbe bezüglichen Actenflude zum Behufe einer nochmaligen gemeinsamen Berathung. Demgemäß trat neuerdings eine Spnode in Carthago zusammen, die von 200 Bischöfen aus allen Provinzen Africa's und aus Spanien besucht war, und einigte fich über eine Reihe von Canonen, welche gegen die Belagianer und weiter auch gegen die Donatisten gerichtet waren 3). Gegen die Pelagianer wurde erklart, daß Adam's Tod nicht eine natürliche für jeden Fall eintretende Rothwendigkeit, sondern eine Strafe der Sünde gewesen, daß seine Sünde auf Alle sich vererbt habe und auch den Neugeborenen inhärire; daß die Gnade nicht bloß Bergebung begangener Sunden wirke, sondern auch vor Begehung zukunftiger schüte, und zwar nicht bloß burch Berleihung befferer Einsicht, sondern auch durch Mittheilung der Kraft, das als recht Ertannte gerne zu thun; daß die Rechtfertigungsgnade nicht bloß dazu verliehen werde, die Erfüllung der göttlichen Gebote zu erleichtern, als ob dieß ohne jene Gnade auch möglich, obschon schwerer wäre; daß die Worte des Apostels 1 Joh. 1, 8 4) nicht bloß ein Bekenntnig ber Demuth, sondern ein Eingeständniß unserer

<sup>&#</sup>x27;) Das bald barauf eingereichte Glaubensbekenntniß des Pelagius in Aug. Opp. X, Append., p. 96. 97.

<sup>2)</sup> Bgl. die beiben Schreiben des Zosimus an die africanischen Bischöse. L. c., p. 98 — 101.

<sup>3)</sup> Bgl. Hefele Canc. Gesch. II, S. 103 — 106.

<sup>4)</sup> Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est.

wirklichen Beschaffenheit seien; daß die Beiligen die fünfte Bitte bes Baterunsers nicht bloß in Anderer, sondern auch in eigenem Ramen, und nicht bloß aus Demuth, sondern in eigentlichem Berftande beten. Ehe noch die Entscheidungen bes Concils gefällt waren, hatte Augustinus durch Bermittelung des Comes Balerianus ein aus Ravenna datirtes kaiserliches Decret erwirkt 1), durch welches die Pelagianer aus Rom verbannt und proscribirt wurden. Rachdem überdieß auch noch die Bischöfe Theodotus von Antiochien und Praylius von Jerusalem, welcher Lettere in einem früheren Schreiben an den Papft die Lehre bes Pelagius ausdrücklich gebilliget hatte, sich gegen die pelagianischen Jerthumer erklärten, nahm auch Bosimus nicht länger Anstand, dem Urtheile der africanischen Bischöfe beizutreten, und erließ die sogenannte epistola tractoria?), welche an alle Bischöfe der abendlandischen Rirche zur Unterzeichnung geschickt wurde; wer nicht unterschrieb, wurde seines Amtes entsetzt und aus dem Reiche verwiesen.

## §. 345.

Der Hauptträger bes Kampfes gegen ben Pelagianismus ist der heilige Augustinus, welcher seine Polemis wider denselben bald nach dem Concil von Carthago von a. 411 begann. Augustinus war auf diesem Concil nicht anwesend, hielt es aber für seine Pflicht, seine Gläubigen vor der auf demselben verdammten Irrlehre zu warnen 3). Er trat jedoch bald auch in Schriften gegen dieselbe auf; zuerst in seinen zwei Büchern de peccatorum meritis et remissione, abgefaßt auf Andringen des Tribuns Marcellinus, der als Cognitor auf der erwähnten Synode gegenwärtig gewesen war, und sich, da er über die Streitsache fast täglich reden hörte, von Augustinus eine nähere Belehrung erbat. Augustinus beweist im ersten Buche seiner Schrift an Marcellinus die Nothwendigkeit der Kindertause aus der Erbsünde; im zweiten Buche zeigt er, daß die Nachkommen Adam's nur in Kraft der Gnade von aller Sände sreizu bleiben vermöchten, thatsächlich aber Christus der vollkommen

<sup>1)</sup> Abgebruckt in Augustini Opp. Tom. X, Append., p. 105.

<sup>2)</sup> Fragmente berselben bei Aug. ep. 190, n. 22: 23.

<sup>3)</sup> Bgl. Aug. Serm. 170. 174. 175. 176 u. s. w.

Sandelose sei. Diesen zwei Buchern fügte Augustinus nach ber Hand noch ein drittes bei, um die paulinische Lehre von der Erb= funde gegen die in den Scholien des Belagius zu den paulinischen Briefen enthaltenen Entstellungen und Berflachungen zu mahren. Der Schrift de peccatorum meritis folgte bald eine weitere nach de spiritu et litera, um ju zeigen, daß ohne den Geift der Gnade der Buchstabe des Gefețes nur todten tonne d. h. eine Erfüllung des Gesetzes ohne hilfe der Gnade nicht möglich sei. Einen ahn= lichen Zwed verfolgen zwei Schriften, welche a. 415 als Antworten auf die durch die anschwellende Macht der pelagianischen Bewegung bervorgerufenen Anfragen erfolgten: De natura et gratia ad Timasium et Jacobum und: De perfectione justitiae hominis ad Eutro-. pium et Paulum Episcopos. Diesen Schriften folgte der Liber de gestis Pelagii, um die Machinationen des Pelagius aufzudeden, welcher durch Beröffentlichung ber Acten ber Synode von Diospolis die Meinung der katholischen Welt irreleiten wollte. In der That murden auch Biele irre gemacht; wenn selbst Papst Bosimus sich zu Gunsten der Pelagianer stimmen ließ, so ist es nicht zu wundern, daß vornehme Laien fich einreden ließen, Belagius sei ein unschuldig Berfolgter, und seine Sache gerecht. Bu diesen Irregeleiteten gehörte jener vornehme Romer, deffen Anfragen Augustinus durch die Schrift de gratia Christi et de peccato originali beantwortete (a. 418), worin der wahre Geist und Inhalt der pelagianischen Lehre aus den an Papft Innocenz abgegebenen Erklarungen des Belagius ') dargelegt und namentlich gezeigt wird, wie sehr Pelagius die Schrift misseute, wenn er aus derselben zu beweisen sucht, daß der Tod nicht Wirkung und Strafe der Gunde sei. Der von den Pelagianern zu wiederholten Malen ausgesprochene Vorwurf, daß die augustinische Lehre von der Berderbtheit der gefallenen Menschennatur manichaisch klinge, wurde von Augustinus in einigen weiterhin veröffentlichten Schriften mehr oder weniger ausführlich erörtert. Dahin gehören die Libri duo de nuptiis et concupiscentia, an den Comes Balerian gerichtet (a. 419); ferner die Libri quatuor contra duas Pelagianorum epistolas 2), unter welchen Briefen zwei pelagianische Bertheidigungsschriften, die eine an den Papst, die andere an den

1

j

<sup>1)</sup> Abgebruckt in Aug. Opp. X, Append., p. 96.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. L, S. 641 f.

Bischof Aufus von Thessatonica gerichtet, gemeint sind; serner die Libri VI contra Julianum Palagianum d. i. an den Bischof Julian von Eclanum, den hervorragendsten Bertreter des Pelagianismus (a. 421), der auch im Ramen seiner Partei den Kampf gegen Augustinus führte, und gegen das zweite Buch Augustin's de nuptiis et concupiscentia ein Werk in acht Büchern schrieb. Augustinus gedachte dasselbe in edenso viel Büchern zu widerlegen, gelangte aben nur dis zum sechsten, während dessen Ausarbeitung ihn der Tod ereilte. Daher führt diese Schrift Augustin's den Titel Opus imperfectum 1).

Bon den noch weiteren antipelagianischen Streitschriften Augustin's vorläufig absehend, wollen wir vorerst die in den genannten Schriften verhandelten Streitpuncte näher in's Auge faffen. Den natürlichen Ausgangspunct bildet die Frage über die Rinder taufe, deren pelagianische Auffassung Angustin's Aufmeitsamkeit querft, schon vor Ausbruch des Streites, wenn auch nur füchtig und vorübergehend erregt hatte?). Die Belagianer - bemerkt Augustinus 3) - magen allerdings nicht, die Rothwendigkeit ber Kindertaufe in Abrede zu stellen, wol fühlend, daß sie das gesammte kirchliche Alterthum gegen sich hätten; aber sie anerkennen den Zwed der kirchlichen Kindertaufe nicht, und wollen nicht zugeben, daß die Kindertaufe einen Sundennachlaß zu wirken habe. Die Kinder, meinen sie, konnen auch ohne Taufe jum Beile und ewigen leben gelangen; aber sie konnen nicht in bas Reich Christi eingeben, wenn fie nicht getauft seien. Als ob es für die Menschen eine Seligkeit ohne Christus gabe, und das Reich Christi ein anderes als das Reich Gottes ware, in welches man nach Joh. 3, 3 ohne Taufe nicht eingehen kann! Rur die Getauften werben gum Genuffe bes Fleisches und Blutes Christi zugelassen; wer diefes Fleisch und

Diesen Streitschriften Augustin's sind noch beizusügen antipelagianische Schriften zweiten Ranges von Orosius (Apologeticus contra Pelagium, in Opp. ed. Havercamp, p. 588 ss.) und Marius Mercator: Commonitorium adversus haeresin Pelagii et Coelestii (geschrieben c. a. 431) — Commonitorium super nomine Coelestii, dem Raiser Theodosius II übergeben a. 429, in's Latein. übersetzt nach a. 431.

<sup>2)</sup> De peccat. mer. et remiss. III, 12.

<sup>3)</sup> O. c., I, n. 21 - 70.

Blut nicht genießt, wird das Leben nicht in sich haben (Joh. 6, 54). Somit können auch die ungetauft verstorbenen Rinder nicht zum Seile und ewigen Leben gelangen. Wodurch aber könnte der Mensch vom Beile und ewigen Leben geschieden fein, wenn nicht durch die Gunde? Also muß die Caufe auch für die Kinder, welchen fie gespendet wird, die Bedeutung einer Sündenvergebung haben. Nach Job 14, 4 ift kein Menfch rein, und hatte er auch nur Einen Tag gelebt. "In Ungerechtigkeit bin ich empfangen worden" — heißt es Psalm 50 — "und in Sanden hat mich meine Mutter im Schoofe genahrt." Somit ift Christus auch für die Rinder gestorben, und hat, um fie zu erlösen, sein Blut vergossen. Wozu mare sonst auch die Rindertaufe nothig! Welchen Sinn hätte es, die Kinder durch die Taufe Christo zuzuführen, der doch nur als Arzt, und um der Kranken willen, nicht aber wegen Jener, die keines Gesetzes bedürfen, gekommen ist! Die Schrift bezeichnet allenthalben die geistige Wiederge= burt als Zweck und Wirkung der Taufe; ist die Rindertaufe nothe wendig, fo muffen bie noch ungetauften der Biedergeburt bedürftig sein. Und sie find es, weil sie ohne Christus nicht zum Seile gelangen tonnen; sie konnen ohne ihn nicht zum Seile gelangen, weil fle ohne Tanfe nicht als Glaubende gelten können, die nicht Glaubenden aber nach Christi Worten (Joh. 12, 46) in den Finsternissen bleiben. Für so nothwendig erachtet die Kirche die Taufe, daß sie dieselbe den Kindern ohne deren Willen, ja gegen ihren kindisch widersträubenden Willen spendet, und ihnen, welche die Wahrheit noch nicht im Bergen fassen und noch nicht mit dem Munde aussprechen konnen, mit mutterlicher Liebe Berg und Mund leiht, um für fie ju glauben und den Glauben ju befennen. Bon einer nas turlicen Geligkeit, zu welcher die ungetauft verstorbenen Kinder sollten gelangen können, weiß die Kirche Nichts; die Lehre der Schrift von der Rothwendigkeit des Glaubens an Chriftus jum Beile und gur Geligkeit spricht unbedingt bagegen. Der Exorcismus, . melder, wie bei jeder anderen Taufe, so auch bei der Kindertaufe angewendet wird, drudt die Überzeugung der Kirche aus, daß die ungetauften Reugebornen unter der Herrschaft des Teufels stehen, und der Erlösung bedürftig seien. Ift das neugeborne Rind, indem es des Gebrauches der Bernunft völlig unfähig ist, nicht tief in die Nacht der Unwissenheit getaucht? Sollte dieser Zustand der Neugebornen ein normaler sein? Entspricht er dem Zustande des von

Gott geschaffenen Abam, der gleich anfange bes Gebrauches seiner Bernunft und Denkfähigkeit vollkommen mächtig war? Ber fühlt nicht, daß dieser Unterschied zwischen dem neugebornen Rinde und dem neugeschaffenen Adam auf einen Bustand der Berderbtheit binweist, mit welchem jedes Adamskind von Natur aus und von ber Geburt an behaftet ist? Auch die leibliche Schwäche und hilf: lofigkeit des neugebornen Kindes darf als ein Beweis hiefür gelten, gegen beffen Triftigkeit sich Niemand sträuben wird, welcher einen vergleichenden Blid auf die Thierwelt wirft; wie behende, anstellig zeigen sich bald nach dem Wurfe die neugeworfenen jungen Thiere, wie gänzlich unvermögend und ausschließlich von fremder hilfe und Sorge abhängig bleibt durch geraume Zeit das neugeborne Menschenkind! Diese anormale leibliche und geistige Beschaffenheit der neugebornen Kinder muß als vitioser Zustand mit einem Zustande der Berschuldung im Zusammenhange stehen '); denn einem völlig unschuldigen Geschöpfe einen solchen Zustand aufladen wollen, ware von Seite Gottes eine große Ungerechtigkeit. Julian von Eclanum meint, diefe Röthen und Gebrechen der Rindheit waren nur eine Mahnung an jeden Adamssohn, die Gunde Adam's nicht nachzuahmen; daraus murde folgen, daß Gott auch die Protoplasien schon vor Begehung der Sünde mit Leiden aller Art hatte beimfuchen muffen, um fie von ber Begehung ber ersten Gunde ab zumahnen 2).

## §. \*346.

Steht es sest, daß die Neugebornen mit einem Zustande der Berderbtheit und Schuldhaftigkeit behaftet in das irdische Dasein treten, so ist nun weiter zu erklären, woher dieser Zustand komme. Daß der origenistischen Borstellung von einer vorausgegangenen actuellen Bersündigung des im Fleische Gebornen nicht Raum gegeben werden könne, versteht sich von selbst 3); diese Borstellungs, weise ist schriftwidrig, und widerspricht den ausdrücklichen Worten des Apostels Köm. 9, 11: Nondum nati, nec qui aliquid egerant boni aut mali . . . Haben die Reugebornen ihren Zustand nicht

<sup>1)</sup> Op. imperf. II, capp. 82. 119. 204.

<sup>3)</sup> O. c., VI, c. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pecc. mer. et remiss. I, n. 31.

persönlich verschuldet, so müssen sie deuselben von ihren Eltern ererbt haben; dieß gilt von allen Adamskindern, weil alte mit densselben Gebrechen, Sterblichkeit, geistiger und körperlicher Hilsosigkeit behaftet geboren werden. Alle werden sonach mit jenen Gebrechen geboren, welchen die menschliche Ratur in ihrem ersten Repräsentanten Adam zusolge der Sünde Adam's unterworsen worden ist. Und diese verschlimmerte Beschaffenheit der menschlichen Ratur geht nach der Erklärung des Apostels Paulus deschalb auf alle Racksommen Adam's über, weil in Adam Alle gesündiget haben: Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors; et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes poccaverunt (Röm. 6, 12). Diese Worte des Apostels Paulus sollen nun freilich nach Behauptung der Pelagianer etwas ganz Anderes besagen, als was von Alters her die kirchliche Theologie in sie hineinlegt '); unter dem Tode, welcher nach Pauli Worten durch

<sup>1)</sup> Den Traditionsbeweis für die kirchliche Lehre von der Erbfünde führt Augustinus (Contr. Julian. 1, n. 5 — 35; 11, 4 — 37) aus Irenaus (adv. haer. IV, 5; V, 19), Epprianus (ep. 64; de orat. dominic.), Reticins von Autun, welcher zur Zeit der Entstehung bes Donatistenftreites lebte und zu Cacilian's Gunften fich aussprach, Bischof Olym= pius, Hilarius, Ambrosius, aus bessen verschiedenen Schriften Augustinus eine lange Reihe von Stellen anführt, Papst Innocenz L. Bon ben Batern der griechischen Rirche ruft Augustinus ben Gregor von Ragiang (or. in Nat. Christ.), Basilius (serm. de jejun. etc.), Chrysoftomus und die zu Diospolis versammelten Bischöfe auf, welche den Petagius erst dann als rechtgläubig gelten ließen, nachbem er betheuert hatte, er verbamme Diejenigen, welche fagen: quod peccatum Adae ipsum solum laeserit et non genus humanum; et quod infantes nuper nati in eo statu sint, in quo Adam fuit ante peccatum; et insantes, etiamsi non baptizentur, habere vitam aeternam. Augustinus faßt ben Inhalt ber Aussagen ber citirten Bater furz zusammen contr. Julian. I, n. 32. 33, und wibmet ben Bersuchen Julian's, die Auctoritäten des Bafilius und Chrhfostomus ber pelagianifden Auffassung zu vindiciren, eine ausführliche Biberlegung. Die aus Bafilius' (nicht mehr vorhandener). Schrift adversus Manichaeos citirten Stellen besagen nur so viel, daß bas Bose keine Substand, und die Materie nicht bose sei. Die Stelle aus Chrysofromus (Hom. ad Neophytos) enthalt burchaus nicht, was Julian aus ihr berauspressen will. Zudem bebient fich Julian einer ungenauen übersetung, welche ben Sinn ber Worte bes Grysoftomus einigermaaßen entstellt.

bie Sünde in die Welt gekommen, soll nicht der Leibested, sondern der Dod der Seele zu verstehen sein — das Sündigen Aller in Adam soll lediglich das Nachahmen der Sünde Adam's bedeuten. Aber — entgegnet Augustinus ') — wenn der Apostel von jener Sünde hätte sprechen wollen, welche nicht durch Fortpflanzung, sondern durch Rachahmung in die Welt gekommen, so hätte er (gemäß 1 Joh. 3, 8; Weish. 2, 24. 25) den Teufel, und nicht Adam, als ersten Sündigenden bezeichnen müssen. Die Worte: in quo omnes pescaverunt, geben, mögen sie auf pescatum, oder auf den unus homo (Adam) bezogen werden, jedenfalls der kirchlichen Lehre von der Erbsünde Zeugniß. Werden sie auf poscatum bezogen, so ist in der betreffenden Stelle ausgedrückt, daß es eine Allen gemeinsame Sände gebe, welche von den persönlichen Sünden jedes Einzelnen

Chrysostomus preist nämlich die Wirkungen ber Taufe, die keineswegs in bloger Nachlassung ber Sünden bestünden, und fügt bei: Hac de causa etiam infantes baptizamus, quamvis peccata non habeant (xcu' rou άμαρτήματα ούκ έχοντα sc. καιδία), ut eis addatur . . . . fraternitas Christi, ut ejus membra sint. Julian liest in seiner Übersehung: · Quamvis non sint coinquinati pecenta. Wer sieht nicht, daß peccata (in num. plur.) einen ganz anberen Sinn gibt, als peccato (num. sing.)? Was Chrysostomus im echten, unverfälschten Texte sagt, sautet nicht an: ders, als was auch bei Cyprian zu lesen ist: quod insans natus nibil peccaverit, et quod et remittantur non propria, sed aliena peccata. Die julianische Deutung jener Stelle ift um so weniger zuläffig, ba. in betselben Rebe ausbrücklich von einer Erbschulb ber Meuschen bie Rebe ift, beren Urheber Abam sti: Venit semel Christus, invenit nostrum chirographum paternum, quod scripsit Adam. Ille initium duxit debiti, nos foenus auximus posterioribus peccatis. Außer biefer Stelle führt Augustinus eine Reihe anberer Stellen aus anberen Schriften bes Chrifestomus an, beren Aussagen er O. c., I, 33 zusammenfaßt, um hieraus bie wahre Meinung bieses Gewährsmannes über Rom. 5, 12 zu eruiren. Im zweiten Buche seiner Schtift zeigt Augustinus, bag bie Consequenzen, welche · bie Pelagianer ans seiner Lehre von der Erbfünde ziehen, auch ben vorangegangenen Lehrern ber Rirche jur Laft fallen mußten, wenn fie überhaupt aus ber Lehre von ber Erbfünde flößen, was aber so wenig ber Fall ift, baß z. B. Ambrofius, ein entschiedener-Zeuge ber kirchlichen Lehre, alle jene, von den Pelagianern namhaft gemachten Puncte ausbrudlich bekampft, also in ihnen teine Consequenzen ber christlichen Lehre von der Erbsunde erkannte. Bgl. Contr. Julian. II, n. 19 ~ 24.

<sup>1)</sup> Pecc. mer. et remiss. I, n. 9:ff.

zu unterscheiben ift. Beziehen fich bie erwähnten Borte auf ben unus homo, so erscheint er als Gegensat Christi, in welchem wie Paulus weiter fast — alle an Christus Glaubenden gerecht= fertiget werben, und zwar zufolge einer myfteriofen Berbindung mit Chriftus gerechtfertiget werden; mithin muffen auch Alle vermöge eines geheimnisvollen, aber reellen Jusammenhanges mit Abam von Geburt aus Gunder fein. Wenn der Apostel von einer blogen Rachahmung der Gande Adam's reben wollte, wie tonnte et welterhin fagen: Ob unius delictum multi mortui sunt? nicht sagen: Propter propria delicta multi mortui sunt? Weiterhin bemerkt er: Judiciam ex uno (scil. delicto) in condemnationem, gratia autem ex multis delictis in justificationem. Der einfache natürliche Sinn dieser Worte ist, daß durch die Gnade Christi nicht blog die Eine Sande, die von Abam ererbt wird, sondern auch die vielen perfonlichen Gunden ber Einzelnen hinweggenommen werden. Gabe es teine Erbfunde, fo mare bie Gegenüberstellung des unum delictim und ber multa delicta völlig unverftanblich. Zugleich aber beweisen die angeführten Worte, daß die Eine Erbfunde ohne Hinzutritt personlicher Sünden schon hinreiche, den Menschen der ewigen Berbammung schuldig zu machen. Dieß sind bie Sauptgedanken, auf welche Augustinus auch in Bertheidigung feiner Auslegung der paulinischen Stelle gegen Julian-1) immer wieder zuructommt. Julian meint, die Worte: "in quo" (omnes peccaverant) bedeuten so viel als "eo quod" b. i. darum, weil Alle Adam's Sunde nachahmen, find Alle dem (geiftichen) Tode verfallen. Augustinus 2) erinnert, daß diese Deutung unverträglich sei mit Rom. 8, 2 ff., wo gefagt wird, daß alle Getauften auf den Tod Christi getauft seien. Eine solche Taufe ware für die unmündigen Rinder unnothig, wenn Julian's Auslegung mahr mare; denn wie sollten die Kleinen gemäß der Forderung des Apostels in der Taufe auf den Tod Christi der Sunde absterben, wenn die Gunde in ihnen gar nicht vorhanden ift? Es ift eine Inconfequenz von Seite ber Pelagianer, die Kindertaufe beizubehalten. Julian will das Wort "omnes" nicht in einem ausnahmslos die gesammte Menschheit umfassenden Sinne verstanden wissen, sondern nur als die große

<sup>1)</sup> Op. impers., Lib. IIdus; vgl. auch Nupt et concupisc. II, c. 27.

<sup>\*)</sup> Op. imperf. II, n. 173 ff.

Menge Derer, welche wirklich Abam's Ungehorfam nachahmen. Augustinus exinnert dagegen 1), dag die Herrschaft des geistigen Todes, welcher die Monschen zufolge der Sunde Abam's verfielen, fich in der ausnahmslosen Allgemeinheit der Berderbtheit der menschlichen Ratur fundenbe; alle werden mit dem Gesetze der Sunde, das in den Gliedern ist, geboren. Julian sucht die Bedeutung "omnes" in Rom. 5, 12 durch hinweisung auf das in B. 19 vorkommende "multi" abzuschwächen, und glaubt sich hiezu berechtiget, weil den multis in unius delicto mortuis gegenübergestellt seien jene plures in quos multos magis gratia Dei abundavit. Augustinus beseitiget diese Einwendung durch Berufung auf den griechtschen Text, in meldem das lateinische plures nicht durch ndesoroi, sondern durch noddod ausgedrückt sei, womit der grammatische Grund des Ein= wandes entfalle?). Julian kann die Traduction der Sünde Adam's auf die Nachkommen desselben, und das vom Willen der Abamskinder unabhängige Borhandensein der Sunde in ihnen mit der Aufforderung des Apostels Rom. 6, 12 nicht in Einklang bringen. Non regnet — mahnt der Apastel — peccatum in vestro mortali corpore ad obediendum ei. Eben der Ausbruck regnet - erwidert Augustinus 3) - bezeugt das Borhandensein einer Berderbtheit im Menschen, die nach ber Mahnung des Apostels niedergehalten werden soll, damit sie nicht über den Menschen herrsche. Der Beisag: in mortali vestro corpore zeigt an, wie lange dieses peccatum, diese Berderbtheit dem Menschen einwohnen werde, so lange nämlich, bis er den sterblichen Leib abgelegt haben wird. Denn obschon die Schuld der Sunde -- erklart Augustinus anderwarts ') -- durch die Taufe hinweggenommen wird, so bleibt dech das dem Sinnenmenschen als solchem inhärirende Gebrechen seiner verderbten Ratur zurück, obschon der sündhafte Reiz der Concupiscenz theils durch das vorrückende Alter, theifs aber, und zwar noch weit mehr, durch unermudeten Kampf des Geistes wider das Fleisch geschwächt und gemindert wird. Daraus erflart sich auch, wie von getauften Eltern

<sup>1)</sup> L. c., n. 146 ff.

<sup>3)</sup> Ahulich verhält es sich mit Eph. 2, 3, wo die Pelagianer lesen: Fuimus prorsus filii irae — während, wie Augustinus (op. impers. II, 228) barthut, zu lesen ist: Fuimus natura filii irae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Op. impers. II, n. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Nupt. et concupisc. I, n. 28.

doch wieder nur mit der Concupiscenz behaftete Rinder geboren werden. Schwieriger duntt bem beiligen Augustinus eine Antwort auf die Frage, wie es tomme, daß solche Kinder auch mit der Schuld ber angebornen Sunde behaftet feien? Er sucht dies junächst durch Raturanalogien denkbar zu machen; ja er fühlt sich geradezu versucht zu glauben, daß der Schöpfer gur Berfitmlichung jener Wahrheit analoge Borkommniffe in der Sinnenwelt veranfaltet habe 1). Riemand wurde es für glaublich halten, daß aus bem Samen eines veredelten Olbaumes wilde Olbaume erwachsen, wenn man fich nicht durch Erfahrung davon überzeugte; ber wilde Beinftod, ber aus bem Samen bes guten Beinftodes entfieht, ift diefem noch unahnlicher, als der wilde Olbaum dem veredelten. Indeg lätt fich bie Traduction der Erbfünde auf die Rinder getaufter Eltern auch aus bem Zusammenhange ber driftlichen Lehre felbft begreiflich machen. Es ift ganz begreiflich, daß das Berderbte als solches in Gottes Augen verdammungswürdig ift und insofern bem Teufel als unreinem Geiste verfallen sein tann 2). Wenn nun die Rinder die vitiirte Natur ihrer Eltern erben, so scheint es mit Rect, daß diese Natur ebenso gut in den Kindern bis zur Taufe schulbhaft und verdammungswürdig sei, wie fie es in den Eltern vor Empfang der Taufe gewesen 3).

#### §. 347.

Die Pelagianer glaubten aus diesen Erklärungen folgern zu muffen, daß Augustinus sich zum Traducianismus bekenne, und wie die Erbsünde, so auch die Seele durch die Zeugung von den Eltern auf die Kinder übertragen werden lasse, womit er sich mit Tertullian zur Körperlichkeit der Seele bekenne. Augustinus besichwert sich über diese Consequenzmacherei wurd hebt hervor, daß

<sup>&#</sup>x27;) O. c., I, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Qui ergo miratur quia creatura Dei subditur diabolo, non miretur; subditur enim creatura Dei creaturae Dei, minor majori, quia homo angelo; nec tamen propter naturam, sed propter vitium, quia immundus immundo. O, c., I, n. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) O. c., i, n. 26.

<sup>4)</sup> Contra duas epp. Pelag. III, 10.

seine, Lehre von der Erdsünde fich ebenso gut aus creationifischen, wie aus generationistischen Baraussepungen rechtsertigen lasse'); es resultirt derselbe Zustand der Berdarbenheit in dem Gezeugten, ob nun dasselbe als Ganzes aus der eiterlichen Ratur herausgeset werde, oder ob die Seele dem von den Eltern frammenden Fleische, wie einem unreinen Gefäße eingegoffen, und von der Unreinigkeit desselben durchdrungen merde. Welche aus beiden Ausichten die richtigere sei, läßt Augustinus dabin gestellt fein 3), neigt sich aber mit Borliebe dem Creatianismus zu. Er gibt dieß in verschledenen Schriften zu erkennen, so auch in seiner Schrift de anima et ejus origins, gegen Birtor Bincentius gerichtet, der zwar nicht den Creatianismus, sondern eine von demselben grundperschiedene Anschauung vertrat, aber insofern den Generationisten direct wider sprach, als er die Menschengeister aus der göttlichen Ratur emaniren ließ. Diese seine manichäische Anschaumngsweise 3) suchte er durch Beweise aus der Schrift zu stüben, welche indes, wie Augustinus zu zeigen sucht 4), teineswegs beweisen, was Bickor aus ihnen gegen den Generatianismus folgert. Wenn in Jes. 42, 5 und 57, 16 gesagt wird, daß jeder Geisteshauch von Gott sei, so ift erstent zweiselhaft, ob. damit die Menschenselen, und nicht vielmehr die

<sup>1)</sup> Contr. Julian. V, n. 17.

<sup>2)</sup> Quid horum sit verum, libentius disco quam dico, ne audeam decent quod nescio. L. c.

Bincentius Bictor unterschied zwischen Beist und Seele; lettere hielt er sür körperlich, und stieß sich an der augustinischen Lehre von der Unkhratischeit der Seele ebenso sehr, wie am Generationismus Augustin's. Aus gust inus gelangte durch einen Freund zur Kenntniß der Angrisse Victor's und beantwortete dieselben in den vier Büchern der Oben im Terte ze nannten Schrift, deren erstes an den Übersender der Schrift Victor's, einen spanischen Presbyter, das zweite an den Überbringer derselben, den Rönd Renatus, die beiden letzten unmittelbar an Victor selbst gerichtet sind. Übrigens war Victor noch ein ganz junger Mann, in dessen Kopse ein Semenge von origenistischen, manichäischen und pelagiantschen Borstellungen duncheinanderwogte, und der erst vor Aurzem von der Donatistensecte zum Katholicismus übergetreten war, daher ihn auch Augustinus mit möglich ster Schonung behandelte.

<sup>4)</sup> De an. et ejus orig. I, n. 17 ff. Bictor's ecnanationistische Erstärung bei Seelenursprunges bekämpft Augustinus zu wiederholtenmalen: I, n. 4. 21. 24; II, 4—7. 9; III, 3—7.

Aprirationen der Gnade gemeint seien; fodamn kann in demselben Sinne, wie in den erwähnten Stellen von den Geelen gesagt fein soll, auch von den Menschenkörpern gesagt werden, daß sie alle von Gott seien. Daß Geift und Seele von Gott feien, läugnet auch ber Generatianist nicht; darum können die Worte der Mutter der sieben Makkabaer (2 Matt. 7, 22) nicht als eine Bestätigung der creationistischen Anficht geltend gemacht werben. Sie gesteht ja vielmehr., daß ihr der Menschenursprung ein Gebeimnis sei; sie weiß nur so viel, daß nicht sie ihren Sohnen das Leben eingeschaffen habe. In ähnlicher Beife sucht Augustinus weiter noch die Berufung auf Zach. 12, 1; Apgsch. 17, 25. 26; 1 Dof. 2, 23 ju entfraften. Die dem Generationismus entgegengeseten Grunde Bictor's führt Augustinus auf einen las tenten Präexistentianismus jurud, welchen bie Lirche bereits an Drigenes verurtheilt habe 1). Was hat die Menschenseele, die an fich, wie fie von Gott tommt, gang rein fein foll, verbrochen, daß fie in einen sündigen Leib gebannt wird? Muß man nicht glauben, daß sie bereits vor ihrer Beteinigung mit dem Leibe sich irgend eine Schuld aufgeladen habe, um deren willen fie nunmehr in den von den Eltern erzeugten Menschenleib gebannt werde? meint, daß fich dieses Miggeschick ber Seele dadurch ausgleiche, bas ihr eben durch das Mittel des Leibes, der sie besteckte, wieder das Heil (in der Taufe) zugewendet werde. Damit ist aber die Frage nicht beseitiget, warum fie zuerft dem Strafgeschicke einer Besteckung durch den Leib sich unterziehen mußte, und zwar volkends für den Fall, daß der neugeborne Mensch vor der Taufe ftirbt, somit von der Trübung und Besteckung durch die ohne perfonliches Berschulden erlittene Verunreinigung gar nicht gereiniget werden kann? 2) Dem heiligen Augustinus seht es fest, daß die Geelen der ungetauften Ainder der ewigen Berdammniß anheimfallen 3); dieß beweist ihm

<sup>1)</sup> O. c. II, 11 ff.

<sup>2)</sup> O. c. L, n. 13 ff.

Die bawider gemachten Ginwände — bemerkt Augustinus (Op. impers. I, c. 48) — fallen lettlich auf den christlichen Gottes und Borsehungs glauben selber zurück. Indignaris homo piissimus, quod pasvuli non renati, si moriantur aute propriae voluntatis arbitrium, propter aliena dicantur peccata damnari, ab eo qui commendat caritatem suam in nodis, qui dilexit nos, et Filio suo non pepercit, sed pro podis illum

aber, daß die Seelen berselben schon als solche, und nicht bloß wegen ihrer Einsenkung in die Leiber verfculdet fein muffen — fie muffen, mit Einem Worte, schon in Abam gefündiget haben, also ganz gewiß von Abam abstammen. Augustinus fommt auf dieses, von der Erbfunde und von der Berdammniß ungetaufter Kinder hergenommene Argument für die Richtigkeit und alleinzige Zuläffigteit des Generationismus häufig zu sprechen; so auch in einem feiner Briefe an hieronymus 1), welchem er jugibt, daß sonstige Einwande gegen den Creatianismus fich ohne Bedenken beseitigen laffen würden, nur jene nicht, welche von den über Adam's Rach= tommen im Voraus und ohne Rudficht auf personliche Verschuls dung verhängten Straf= und Rothzuständen hergenommen find. Unter diese rechnet Augustinus alle Folgen der Erbfunde, geistige und leibliche; warum wird z. B. dieser ober jener Mensch mit so schwachen und bürftigen Geistesanlagen geboren, bag. er Anderen nur jum Gegenstande des Gelächtere ober geringschäpigen Ditleides zu dienen im Stande ift? Augustinus sieht im Creatianismus eine Art Katalismus, welchen er mit Gottes Gerechtigkeit und Gute, sowie mit der Würde, die der menschlichen Seele nach ereatianistischer Anficht zukommt, nicht zu vereinbaren weiß. Die Schweine ber Gerafener (Matth. 8, 22) konnte Gott ohne Unrecht und harte den Damonen preisgeben; ob er aber eine an sich reine und unbeflectte Seele durch Einfenkung in einen befleckten Leib allem Schmute und Elende des Erdenlebens und der herrschaft des Teufels preisgeben tonne, ist eine andere Frage. Gleichwol stößt Augustinus in der näheren Berdentlichung der generationistischen Ansicht auf unlösliche Schwierigkeiten. Den tertullianischen Traducianismus verwirft er entschieden 2); denn er halt die Seele für geistig, nicht aber für torperlich, wie Tertullian, ber selbft Gott einen Rorper beizulegen nicht Anstand nahm 3). Man müßte demnach annehmen,

tradidit: quasi non de illo gravius conquerantur stulti et indocti similes tui, qui dicunt: Ut quid creat, quos impios suturos et damnandos esse praescivit? Ut quid cos postremo, donec ad impietatem damnabilem perveniant, sacit vivere, quos ante quam tales serent, ex hac vita posset auserre . . .?

<sup>1)</sup> Ep. 186; vgi. ep. 180 (ad Oceanum) n. 2; ep. 190 (ad Optatum) c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 190, n. 14 ff.

<sup>3)</sup> Tertull. adv. Praxesm, c. 7. Egl. Aug. gen. ad lit. X, 15.

daß bei der Menschenzeugung Seele aus Seele sich erzeugt, wie ein Licht das andere entzündet, ohne von seiner eigenen Wesenheit Etwas zu verlieren. Wer mag sich aber das Wie dieses Borganges begreislich machen! Sollte vielleicht ein Seelensame aus dem Bater in die mitzeugende Wutter überströmen? Oder sollte ein solcher Same bereits im leiblichen Zeugungssamen enthalten sein? Strömt dieser Same auch dann aus, wenn keine Conception erfolgt, und kann er verschüttet zu Grunde gehen; und gelangt er erst, wenn er gesormt wird, zur Unsterblichkeit? Und wie hat man sich die nach Zach. 12, 1; Psalm 32, 15 unläugbar statthabende Mitwirzkung Gottes in Hervorbildung der neuentstehenden Menschenseele zu denken? Auf diese und ähnliche Fragen will Augustinus keine Antwort versuchen; unsere natürliche Einsicht vermöge in diese Mysterien nicht einzudringen, die Schrift aber gebe uns keine Ausschlüsse hierüber.

Augustinus bevorwortet die generationistische Ansicht, um den von Gottes Gerechtigkeit und Gute hergenommenen Einwendungen gegen die Erbsunde zu begegnen. Die Pelagianer meinten, daß auch die generatianistische Theorie nicht ausreiche, die an fich falsche Lehre Augustin's über die Erbsünde zu rechtfertigen; denn auch unter generatianistischen Boraussepungen bleibe es mahr, daß die Sünde Adam's nicht die Sünde seiner Nachkommen sei, und somit an diesen, wenn sie für Abam's Gunde der Strafe verfallen waren, die Sünde eines Anderen gestraft wurde. Augustinus ') verweist seine Gegner auf Bebr. 7, 10, um fie aufmerksam zu machen, wie nach biblischer Auffassung im Ahnherrn der Abkömmling enthalten fein könne, so zwar, daß Dasjenige, was dem Ahnherrn widerfährt, implicite auch seinen Sprossen angehe, und die Handlungen des Baters gewissermaaßen auch handlungen des Sohnes seien. Die Sünde Adam's ist allerdings als persönliche Sünde nicht un= sere Sunde; aber sie ist nicht bloß personliche Sunde, sondern jure seminationis et germinationis zugleich Sunde des ganzen ihm entftammenden Geschlechtes 2).

<sup>1)</sup> Op. impers. I, c. 48.

<sup>2)</sup> Si quis intemperantia sibi podagram faciat, eamque transmittat in filios, quod saepe contingit; nonne recte dicitur, in eos velut vitium de parente transiisse? Ipsos quoque hoc in parente fecisse, quoniam

#### §. 348.

Wie durch die Zeugung die menschliche Gattung fortgepflanzt wird, so geht auch, als Sünde der Gattung, Adam's Sünde auf jeden Gezeugten über. Jeber wird in der Gunde empfangen; die ungeordnete, die geistige Besonnenheit übermannende Begierlichkeit der Zeugenden ist selber die Sunde, in welcher jeder Mensch ems pfangen wird, und wodurch sein Wesen bereits in seinem Ursprunge und in seiner Wurzel beflect ift, daher jede vom Manne gezeugte Frucht des Weibesschooses mit Recht dem Teufel, dem Urheber der Sunde und ihrer Begierlichkeit verhaftet ift, so lange sie nicht durch die Taufe wieder gereiniget worden ist 1). Die Pelagianer fanden in dieser Anficht Augustin's einen manichaischen Chehaß. stinus erwidert, daß man Che und Begierlichkeit nicht in Eins zusammenwerfen dürfe, vielmehr die Ehe als etwas Gutes von der Begierlichkeit, die etwas Ubles ift, wol unterschieden werden muffe 2); die ungeordnete Begierlichkeit tadeln, heißt nicht auch schon die Che tadeln. Das erste Menschenpaar war nact, und errothete darüber nicht, weil es von bofer Begierlichkeit frei war. Die bose Begier, lichkeit ist für das eheliche Berhältniß etwas Accidentelles, was in der Che nicht vorhanden mare, wenn der erste Mensch nicht gefallen ware. Die Pelagianer hingegen behaupteten, daß Augustinus jufolge seiner Ansicht von der Erbsünde die Che nicht anders, denn als etwas Boses ansehen könne; wie könnte er die Frucht der Che für verdorben ausgeben — bemerkt Julian von Eclanum — wenn er nicht die Ehe selber für etwas Sündhaftes hielte? Die Pelagianer

quando ipse secit, in illo suerunt; ac sic ipsi atque ille adhuc unus suerunt: secerunt ergo, non actione hominum, sed ratione jam seminum. Quod ergo aliquotiens invenitur in corporis morbis, hoc in illo unius primi genitoris antiquo magnoque peccato, quo natura humana universa vitiata est, sactum esse noverat, qui lucidissima locutione, quam ves conamini tenebrare, dicebat: Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors etc. Op. impers. II, c. 77.

<sup>1)</sup> Pecc. mer. et remiss. I, n. 57; Nupt. et concupisc. I, n. 26. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bonum conjugii non est fervor concupiscentiae, sed quidam licitus et honestus in illo fervore utendi modus, propagandae proli, non explendae libidini accommodatus. Pecc. mer. et remiss. I, n. 57.

thun nicht wol — erwidert Augustinus 1) — wenn sie sich jur Betampfung der kirchlichen Lehre von der Erbsunde auf Matth. 7, 18 berufen. Soll dieser Spruch beweisen, daß aus der Ehe als dem guten Baume nur gute Früchte d. i. Kinder ohne Sunde entsprossen, so muffen umgekehrt aus dem Chebruche, der gewiß etwas Boses und eine bose Burzel des Menschenursprunges ift, nothwenig bose Früchte entspringen, und die Kinder ehebrecherischer Personen ihrer Substanz nach bose, sündhaft und verdorben sein, weil der bose Baum nur bofe Früchte bringen tann. Wenn die Pelagianer einwenden, daß die Menschenerzeugung etwas von der Sittlichkeit ober Unsittlichkeit, Legitimität oder Illegitimität der Berbindung der Zeugenden Unabhängiges sei, so geben sie hiemit zu, daß die Güte der Che in einem accidentellen Berhaltnisse zur Beschaffenheit der Gezeugten fiehe, und keinen Grund darbiete, die Lehre von der Erbsünde zu bestreiten. Der Grundsat: Malum non ex bono venire potest, würde den Teufel, an dessen Borhandensein doch auch Julian glaubt, zu etwas Unmöglichem machen; wofern nicht Julian mit den Manichaern behaupten will, der Teufel habe von Ewigkeit her als Urboses neben Gott existirt. Dieß will nun Julian augenscheinlich nicht; er behauptet vielmehr fort und fort, daß das Bose nichts Substanzielles, ober wie er sich ausbrückt, nichts Natürliches fein könne, und folgert hieraus, daß eine dem Menschen angeborne Sünde (naturale peccatum) behaupten, so viel heiße, als den Ur= sprung bes Menschen vom Teufel ableiten. Darin liegt nun erwidert Augustinus 2) — eine arge Berwechslung des "Natürlichen" mit der "Natur", der Qualität mit der Substanz. Julian wird gewiß nicht läugnen, daß es Menschen gebe, welchen ber Blödfinn angeboren, somit "natürlich" ist. Zufolge seiner Identification des "Natürlichen" mit "Natur" muß er weiterhin sagen, daß Gott diese blode Natur nicht könne geschaffen haben, gleichwie er behauptet, eine erbsündliche Menschennatur ober ein erbsündliches Menschenwesen könne nicht von Gott geschaffen werden. Also ist der Teufel der Schöpfer des blödfinnigen Menschen! Ist dieß nicht baarer Manicaismus?

<sup>&#</sup>x27;) Contr. Julian. I, n. 39 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Op. imperf. III, n. 160.

## §. 349.

Indem die Belagianer die Bitiofitat der libidinosen Zeugungslust in Abrede stellten, stellten sie fich auf den Boden eines optimistischen Naturalismus, welcher nothwendig Argerniß geben und jum Conflicte mit dem driftlichen Bekenntniß führen mußte, da er der ausdrücklichen Lehre der Schrift widersprach. Dieß Lettere wurde nun freilich von den Pelagianern geradezu geläugnet; wenn der Apostel Rom. 7, 18. 20. 23 von einem ihm einwohnenden Bofen und von der Sündlichkeit des Fleisches spricht, so glaubt Julian von Eclanum darin die Schilderung der Klagen eines unter dem Joche des alttestamentlichen Gesetzes seufzenden Juden zu vernehmen. Könnte aber — fragt Augustinus ') — ein Jude die Frage: Quis me liberabit de corpore mortis hujus? so beantworten, wie es an dem fraglichen Orte geschieht: Gratia Dei per Jesum Christum? Freilich könnte etwa noch gesagt werben, dieß sei die Sprache eines driftlichen Ratechumenen, der, an das driftliche Beil glaubend, die Taufe noch nicht empfangen bat. Gegen eine folche Auffassung streiten aber viele andere unzweideutige Aussprüche des Apostels. Die Galater, an welche Paulus schreibt, waren gewiß Getaufte; er ermahnt sie aber: Spiritu ambulate, et concupiscentias carnis ne perfeceritis (Gal. 5, 16). Zu beachten ist der Ausdruck perfece ritis; der Apostel sagt nicht feceritis, weil die Concupiscenz bereits ohne Willen und Zuthun des Menschen vorhanden ift. Darum die wehmüthige Klage im Römerbriefe: Non enim quod volo facio bonum, sed quod nolo malum hoc ago (Rom. 7, 20. 22). Rut durch den Widerstand des geistigen Willens können die Gelüfte des Fleisches gezähmt werden; wo dieser Widerstand fehlt, tritt die Sunde hervor, und werden offenbar die opera carnis, quae sunt fornicationes, immunditise, luxurise, idolorum servitus etc. (Gal. 5, 19.) Das Übel der Concupiscenz wird nicht bloß vom Apostel beklagt, sondern auch heibnische Philosophen erkannten in ihm ein drudendes hinderniß des freien Aufschwunges des Geistes zur Betrachtung ber göttlichen Dinge 2). Cicero fragt in seinem Gespräche Hortenfius, wo irgend ein ebelgesinnter Mensch ware, ber nicht wunschte, über

<sup>1)</sup> Contra Julian. III, n. 61 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) O. c. IV, n. 72 ff.

alle Belästigung und Beschwerung durch sinnliche Luftregungen erhaben zu sein! Er führt bei bieser Gelegenheit Plato's Worte an, ber die Lufte des Körpers Reig und Nährmittel des Bosen nennt. Es ift daher ganz verfehlt, wenn Julian fich wenigstens auf die heidnischen Philosophen zu Gunsten seines Naturalismus berufen zu dürfen glaubt. Freilich nennt er vornehmlich nur die sogenannten Naturphilosophen; es ist jedoch interessant zu beobachten, daß er, wenn er den Anazimenes sammt dessen Schüler Diogenes nennt, den anderen Schüler, den Cynifer Diogenes, schweigend übergeht. Schämte er sich der Mitgenoffenschaft des hundischen Libertinisten? Selbst die Stoiter, auf welche Julian fich gerne stüten mochte, fleben nach Cicero's Auffassung auf ber entgegengesetten Seite '). Ift es nicht eine beschämende Rüge, daß Julian gerade die vornehmsten und besten Manner unter den Beiden, Jene, welche Cicero philosophos consulares nennt, gegen sich hat? Man würde ihm allerdings Unrecht thun, wenn man ihn zu einem Genoffen Epikur's machen wollte; nicht Epikur, sondern Dinomachus spricht die wahre Meinung Julian's aus, der eben der Luft ihr besonderes Recht neben der Ehrbarkeit gewahrt wissen will. Dieses Recht soll ein Recht ohne Scham sein; Julian folgert dieß aus 1 Kor. 12, 22 ff., wobei er nur übersieht, daß die verecundiora corporis, von welchen er gemäß seiner Bibelübersetzung spricht, im griechischen Texte ασχήμονα genannt werden, welcher Ausbruck so unzweideutig ist, baß sich durch eine, das euphemistische verecundiora umdeutende Auslegung Richts hinwegklügeln läßt. Das Gleiche gilt von der Stelle 1 Mos. 3, 8, aus welcher Julian beweisen will, daß die ersten Eltern nach dem Kalle bloß aus Furcht, nicht aber auch aus Scham fich verborgen hatten. Als ob die Furcht nicht eben aus ber Scham entsprungen wäre! 2)

Julian will indeß die specifische Eigenschaft des geschlechtlichen

Denique elegerunt in pecoribus potius, quam in hominibus, quod tu facis, laudare libidines. Eorum quippe opinioni convenienter ait quodam loco Tullius, se non putare idem esse arietis et Publii Africani bonum. Qua magis sententia te oportuit admoneri, quid de humana libidine sentire debeas. Contr. Julian. IV, n. 59.

<sup>2)</sup> Über Julian's Migbeutung bes Ansbruckes perizoma O. c. V, n. 5-9.

Schamgefühles durchaus nicht zugeben, und glaubt, die Geschlechtslust mit den Affectionen der übrigen Sinne auf Eine Stufe stellen zu dürfen. Dieß heißt geflissentlich die libido sentiendi von der vivacitas sentiendi, utilitas sentiendi, necessitas sentiendi nicht unterscheiden wollen 1). Die necessitas sentiendi wird Riemand verdammen wollen; man kann z. B. nicht machen, daß das Gerucheorgan durch angenehme Dufte nicht angenehm afficirt werde. Das Sehnen des Hungernden nach Speise und Sättigung nennt man nicht libido. Unter dieser letteren versteht man vielmehr das uns willkürliche ober freiwillig unterhaltene, gegen die Herrschaft des sittlichen Willens sich auflehnende Gelüsten, dessen Gefahr besonders in geschlechtlichen Dingen febr groß ift. Wenn irgend ein anderer Sinn der geschlechtlichen Lufternheit dient, so wird auch durch diesen anderen Sinn gefehlt; wer ein Weib mit Lusternheit anfieht, hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Matth. 8, 25. Uberhaupt ist es falsch, die Begierlichkeit einen Sinn zu nennen 2); sie ist vielmehr ein Object des sensus oder der Wahrnehmung; gleichwie die körperliche Krankheit und der Schmerz der Krankheit ein Object des Sinnes und der Wahrnehmung sind. Es ift also auch falsch, zu sagen, daß mit Abnahme oder Erlöschen der Begierlichkeit die Empfindungsfähigkeit im Menschen abnehmen und erlöschen mußte, wie Julian meint. Augustinus will durchaus nicht für gewiß behaupten, daß die Geschlechtsvermischung bei fortdauerndem Unw stande der Menschen von keinem Lustgefühle begleitet gewesen sein würde 3); aber so viel steht ihm außer Zweifel, daß der Mensch von keinem Lustbegehren beherrscht gewesen sein, und die Geschlechtsvermischung nie aus einem anderen, als einem sittlichen Zwede stattgehabt haben wurde. Und ebenso ist ihm gewiß, daß, wenn bie Geschlechtsvermischung von einem Luftgefühle begleitet gewesen sein würde, dieses niemals seinen Geift und Willen hatte feffeln und gefangen nehmen ober ihn von der Hohe seines geistigen Lebens hätte herabziehen können.

<sup>&#</sup>x27;) O. c. IV, n. 65.

<sup>3)</sup> O. c. IV, n. 69. <sup>2</sup>) O. c. VI, n. 56.

### §. 350.

Dem heiligen Augustinus galt die jedem Abamstinde einwohnende Concupiscenz als Zeugniß von einer allgemeinen Verderbtheit der menschlichen Ratur, welche nicht schon ursprünglich vorhanden gewesen sein konnte, weil Gott nur Gutes schaffen kann. Das nas türliche Begehren des Fleisches gegen den Geist ist eine erst später eingetretene Zuständlichkeit, die, weil in Allen von Natur aus vorhanden, aus dem gemeinsamen Ursprung aller Menschen abgeleitet werden muß. Sie ist eine aus der verderbten Natur Adam's ererbte Beschaffenheit, in welcher sich die Sunde Abam's mit ihren Folgen auf alle seine Nachkommen fortpflanzt. Wenn die Belagianer dieß nicht zugeben wollen — argumentirt Augustinus gegen Julian 1) so muffen fie die gegenwärtigen Bustande und Nöthen der Menschen für ursprüngliche und normale halten, welche auch vor und ohne Abam's Sunde hatten eintreten muffen 2). Demgemaß hatte man sich das Paradies, welches Gott dem Menschen als Wohnplat zuwies, nach pelagianischer Vorstellung bevölkert zu denken von Männern und Frauen, welche, um ihre Reuschheit zu bewahren, fortwährend gegen die Luste des Fleisches tampfen muffen, von Schwangeren, die mit allen phyfischen Beschwerden ihres Zustandes zu ringen haben und in Schmerzen gebären, auch Fehlgeburten zu Tage bringen; von Kindern, welche die Welt mit Thränen begrüßen, erst lallen und stammeln, bevor sie allmählig sprechen lernen, unter strenger Soulzucht zum Lernen angehalten werden müßten; allerlei Arankheiten preisgegeben, ein Gegenstand bekümmerter Gorgen für ihre Eltern wären u. s. w. Pelagius pflanzt den Tod mitten in's Paradies, er glaubt, daß die Menschen daselbst gleich den Thieren hingestorben sein würden 3). Darin hatten also die Seligkeiten des Paradieses bestanden, in allen denkbaren Muhsalen des Lebens und einem schmerzlichen Tode! Dieß ist geradezu widerfinnig. Richt einmal die Thiere würden im Paradiese dem Tode unterworfen gewesen

<sup>1)</sup> Op. imperf. III, c. 154.

<sup>2)</sup> Bgl. Augustin's Schilberung bes Urzustandes der Protoplasten in Bb. I, S. 513 ff.

<sup>3)</sup> O. c. III, c. 146.

sein, sondern durch dieselbe Rahrung, die der Mensch genoß, für ein unsterbliches Sein erhalten worden sein. Dber wenn fie der Auflösung nicht hätten entgehen können, so würden sie bei Berannahen derfelben das Paradies freiwillig, oder auf andere Beise dazu vermocht, verlaffen haben, um dem Orte der Seligkeit das Bild des Todes zu entrücken. So wenig verträgt sich der Tod mit dem Aufenthalte im Paradiese, daß die Menschen, selbst nachdem sie gefallen, erft zufolge ihrer Bertreibung aus dem Paradiese dem Tode anheimfallen konnten. Daß Abam auch bann, wenn er nicht gefündiget hatte, gestorben wäre, ist eine manichäische Behauptung 1), was um so mehr hervorgehoben werden muß, als die Pelagianer gerade der tatholischen Lehre den Vorwurf des Manichaismus aufburden wollen. Der Apostel sagt ausdrücklich, daß der Tod eine Wirtung der Sunde sei (Rom. 8, 10); die Auferstehung der Leiber wird 1 Kor. 15, 55 als eine Folge und Wirkung unserer Erlösung durch Christus hingestellt. Julian meint freilich, der in 1 Kor. 15, 55 ausgesprochene Jubel über Besiegung des Todes gelte dem ewigen Tode d. i. der ewigen Berwerfung, welcher die Erlöften und Beiligen durch die Auferstehung murden entruckt werden. Ist aber dieser ewige Tod durch die Auferstehung der Leiber bereits beseitiget? Und find die Heiligen des ewigen Todes schuldig, so daß sie erst durch ihre Auferstehung der Macht besselben entrudt maren?

# §. 351.

Unter der Boraussehung, daß das natürliche Begehren des jetigen Menschen an sich ein ganz gesundes und normales sei, wagte sich Julian zu Augustin's heiligem Entsehen dis zu der vermessenen Behauptung vor, daß auch Christus den sensus carnis genitalis der Möglichkeit nach d. i. schlummerartig in sich trug. Daraus würde solgen — bemerkt Augustinus?) — daß Christus mit seiner sinnslichen Natur hätte ringen müssen, daß diese somit nicht eine heilige, reine Natur gewesen wäre. Da aber Christus vom heiligen Geiste erzeugt und von einer unversehrten, im Empfangen durch kein geschlechtliches Begehren berührten Jungfrau geboren worden ist, so ist es undenkbar, daß dem Fleische Christi irgend eine Begierlichkeit

<sup>1)</sup> Op. imperf. VI, c. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Op. imperf. IV, c. 58.

einwohnte; er konnte nichts Anderes, als nur Erlaubtes und Reines begehren, von einem Zwiefpalt zwischen Geist und Fleisch kann bei ihm keine Rede sein. Dieß zur Antwort auf Julian's Borwurf, daß Augustin's Anschauung von der Person Christi nicht de rationabili ') Scripturae vena, sondern aus der faulen Pfüße des dotes tischen Manichaismus geschöpft sei. Mit diesem Borwurf — erwidert Augustinus anderwärts 2) — war seiner Zeit auch Jovinian zur Sand, welcher fich, um bem vermeintlichen Manichaismus ber rechtgläubigen Lehrer entgegenzutreten, für berechtiget hielt, zu läugnen, daß Maria ohne Berfehrung ihrer Jungfrauschaft geboren habe. Bu einer solchen Behauptung ließen sich indeß die Pelagianer nicht fortreißen; und ebenso wenig stellten sie sich auf jene niedere Stufe eines durchaus profanen Naturalismus, den Jovinian vertrat, wenn sie dem heiligen Augustinus eine manicaische Entwerthung der Che zur Last legten. Denn sie erkannten noch immerhin der Birginität eine bobere Burde und Berdienstlichkeit über ber Ehe zu, mahrend Jovinian den Unterschied zwischen Birginität und Che für völlig indifferent erklärte. Julian wollte nur nicht zugeben, daß die Concupiscenz des Fleisches etwas übles sei; Jovinian hingegen läugnete, daß Enthaltsamkeit nicht bloß etwas Gutes, sondern im Bergleiche mit der Che sogar das Bessere sei. Jovinian's Naturalismus war rober, aber consequenter als jener Julian's. Wer das Maag ber natürlichen Lust halt — behauptet Julian 3) — gebraucht das Gute auf eine gute Beise; wer das Maaß nicht halt, gebraucht das Gute auf eine schlechte Weise; wer aber selbst das Maaß aus Liebe zur heiligen Jungfrauschaft verachtet hat, bedient sich des Guten noch besser, die Mittel der Schwäche verschmähend, um desto glorreichere Rampfe zu bestehen. Augustinus hebt scharfsichtig hervor, wie Julian,

Dier verschwistert sich ber Naturalismus mit einem rationalistischen Princip ber Schristauslegung, wie sich dieß in Julian's Außerungen öster kundzibt. Sanetas esse Apostoli paginas consitemur — sagt Julian bei Augusstinus Op. impers. II, c. 144 — non ob aliud, nisi quia rationi, pietati, sidei congruentes erudiunt nos et Deum credere inviolabilis aequitatis, et opera ejus dona honestaque desendere, et pracceptis ejus moderationem, prudentiam, justitiam vindicare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Contr. Julian. I, n. 4.

<sup>3)</sup> Siehe Contr. Julian. III, n. 42.

wenn er die Che als hilfsmittel zur leichteren Beherrschung der natürlichen Lust bezeichne, in dieser letzteren etwas Übles sehe, und sie für etwas halte, was seiner Natur nach der rechten Ordnung sich zu entziehen geneigt sei. Das Gewicht dieser Bemerkung hätte Julian freilich nur dann fühlen können, wenn er erkannt hätte, daß der sensus concupiscentiae selber schon eine ungeordnete Trübung des menschlichen Sinnenlebens sei. Dieser Gedanke war ihm jedoch fremd (vgl. §. 349).

## §. 352.

Die pelagianische Anschauung der Birginität nimmt sich noch immerhin edel aus neben jener Jovinian's, deren Bekampfung ber heilige Hieronymus 1) auf sich nahm 2). Jovinian's Indifferentismus in hinsicht auf den Unterschied zwischen Birginität und Che stütt sich lettlich auf einen Sat von allgemeinerem Inhalte, daß nämlich alle Christen im himmel gleichen Lohn erhalten, weil es unter den Gerechten keinen Unterschied der Berdienste gebe; gerecht sei aber und bleibe Jeder, der mit vollem Glauben in der Taufe wiedergeboren ift. Aus dem Sate von der Gleichheit aller Arten sittlicher Berdienstlichkeit folgerte er auch, daß der mit Dank gegen Gott verbundene Genuß der Speisen ebenso verdienstlich sei als das Fasten. Hieronymus widmet seine meiste Aufmerksamkeit der ersterwähnten Behauptung Jovinian's, welche gegen ben Borrang ber Birginitat gerichtet ift. Er befämpft seinen Gegner burchgangig vom Standpuncte der Schrifttheologie. 1 Kor. 7, 1 ff. sagt Paulus unter Anderem: Bonum est homini mulierem non tangere. Daraus folgt, daß die Berührung eines Weibes etwas Übles sei, was nur deß halb gestattet wird, damit Schlimmeres verhütet werde. Propter fornicationem unusquisque uxorem suam habeat; bamit ber Hungernde nicht versucht werde, Roth zu verschlingen, gestatte man haferbrot - aber nicht immer und jederzeit, auf daß dem Begehrer nach Söherem und Besserem Raum verbleibe: Nolite fraudare in-

<sup>1)</sup> Adversus Jovianum Libri II.

<sup>2)</sup> Ambrosius verurtheilte den Jovinian auf einer Spnode zu Mailand a. 389. Bgl. Ambros. ep. 42, deren auch bei Aug. Nupt. et concupisc. U, n. 15 gebacht ist.

vicem, nisi ad tempus, ut vacetis orationi. Auch die Gatten follen zu bestimmten Zeiten beten; so lange sie sich nur an ihren wechsel= seitigen Gattenrechten erfreuen, hindern sie sich, das Wort des Apostels zu erfüllen, welches auf immermahrendes Gebet dringt. meinsame Beten ift nach 1 Petr. 3, 7 die wahre und höchste Ehre, welche der Mann feiner Chehalfte und Bettgenossin erweist. Pflege der ehelichen Geschlechtsgemeinschaft erlaubt der Apostel Petrus: Ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram. In 1 Kor. 7, 8 wird den Unverehelichten und Berwittweten gerathen, unverehelichet zu bleiben; 1 Kor. 7, 25. 26 wird dieser Rath bezüglich des jungfräulichen Standes wiederholt, und weiterhin hervorgehoben, daß der Beweibte zwischen Gott und seinem Beibe getheilt hieronymus enthebt fich einer eingehenden Schilderung aller Unvollkommenheiten des ehelichen Standes und Lebens, und verweist in dieser Beziehung auf seine Schrift gegen Helvidius und auf einen seiner Briefe an Eustochium 1); Tertullian und Gregor von Nazianz hätten diese Beschwerden und Unvollkommenheiten der Ehe zu einem Gegenstande ihrer dichterischen Muse gewählt. Jovinian durchgeht zwar die ganze Offenbarungsgeschichte von Abam und Eva angefangen bis auf die Apostel herab, um zu erweisen, daß die Ehe an Rang der Birginität ebenbürtig sei. Allein die Schrift lehrt, daß Adam und Eva vor dem Falle jungfräulich lebten, und erft nach dem Falle als Gatten zusammenlebten. Gott sprach allerdings: Replete terram (1 Mos. 1, 28); dieß beweist aber nicht, was Jovinian daraus folgern will. Denn: Nuptine terram replent, virginitas Paradisum 2). Die Hindeutung auf die Patris

<sup>1)</sup> Ep. 18 in Opp. (ed. Martianay) Tom. IV, P. II, p. 27-49.

<sup>2)</sup> Augustinus vertheibiget sich (contr. Julian. V, n. 46—48) gegen Julian's Borwurf, als ob er die She ber ersten Eltern im Paradiese für keine wahre She ausgegeben hätte; er habe sie bloß eine She ohne Begierlichkeit genannt. Julian hingegen misverstehe die Schrift, wenn er die She Joseph's und Maria's für keine wahre She halte, indem sein naturalistisches Denken ein Requisit vermisse, das er fälschlich für ein integrirendes Woment der She halte. Sei doch in der Berbindung Joseph's mit Maria Alles, was zum christlichen Begriffe der She wesentlich gehöre, ohnedies vorhanden, nämlich: sides, quia nullum adulterium; proles, ipse Dominus Christus; sacramentum, quia nullum divortium. Helvidius wollte die She Joseph's und Waria's daburch zu einer wahren machen, daß er unter Bezugnahme

archen Abraham und Jakob ift darum verfehlt, weil der altteftament. liche Standpunct nicht jener des neuen Testamentes ift. Wenn ber von Jovinian als Trigamus bezeichnete Abraham in Hinficht auf seine Ehen den Christen als Normaltypus des gottwohlgefälligen Lebens gelten soll, so muß man auch der Beschneidung Abraham's fich unterwerfen. Die Doppelehe Jakob's mit Lia und Rachel hat eine mysteriose Bedeutung; die fruchtbare, unschöne Lia bedeutet die Synagoge, die schöne aber durch lange Zeit unfruchtbare Rachel die Kirche des N. B. Jovinian geht so weit, auf Judas und Thamar hinzuweisen; dieß heißt den Geist des A. T. vollig verkennen, welches doch gewiß allenthalben, sowol in der Geschichte der Patriarchen, als in den später folgenden mosaischen Institutionen seine Heilighaltung ber Birginität und Enthaltsamkeit unzweideutig zu erkennen gibt. Wenn Jungfrau und Wittme gleichen Rang vor Gott haben, warum durfte der judische Hohepriester nur eine Jungfrau zur Gattin nehmen? Wenn die Ehe ebenso heilig ift als die Enthaltsamkeit, warum mußte das Bolk Jerael durch dreitägige Enthaltsamkeit auf den Empfang des Gesetzes auf Sinai sich vorbereiten, und selbst Moses seine Schuhe am geweihten Orte ausziehen? Warum fragte der Priester Abimelech den fliehenden David, ob seine Gefährten, welche die Schaubrote verzehrten, fich nicht vorausgehend durch ehelichen Beischlaf befieckt hatten? Jovinian betont die Berehlichung Mosis; er beachtet aber nicht, daß Moses das Werk der Befreiung nicht vollenden durfte, sondern es an den helbenmüthigen unbeweibten Nauses abtreten mußte. Moses ftarb vor dem Einzug in das gelobte Land und wurde im Gebiete Moab einem Priapustempel (domus Phogor) gegenüber beigesett. Das Elias und Elisaus beweibt gewesen waren, ift absurd und schon deßhalb unrichtig, weil Johannes der Täufer 1), der strenge Ascet,

auf Matth. 1, 24. 25 nach ber Geburt Christi einen geschlechtlichen Berketz zwischen beiben Gatten eintreten ließ. Für biese petulante und blaspher mische Mißbeutung ber Schrift wurde er, ein "homo rusticanus et turbulentus", von hieronymus ernstlich in die Schule genommen in dessen Liber adversus Helvidium.

<sup>1)</sup> Über Jeremias, der gleich dem Täuser im Mutterschoofe geheiliget wurde, bemerkt Hieronymus: Jeremias qui in utero sanctificatus est, et cognitus in vulva matris, ideo hoc privilegio fruitur, quia virginitatis erat beati-

mit Elias in Eine Linie gestellt wird; über Daniel sollte Jovinian wenigstens so viel wiffen, daß derselbe ein Berschnittener am hofe des babylonischen Königs war. Petrus lebte mit seiner Ehegattin nur bis zu seiner Berufung zum Apostelamte 1); die sichtliche persönliche Bevorzugung des jungfräulichen Johannes von Seite Christi darf als unzweideutiger Beweis gelten, daß der Apostel Johannes von Christus noch inniger geliebt worden als Petrus, der bloß wegen seines reiferen Alters statt Johannes zum haupte der Kirche bestellt wurde. Das Hohelied besingt nicht die irdische und fleischliche Liebe. Wollte man die Bevorzugung der Birginität als eine Befeindung der Che ausgeben, und fragen, mas denn geschähe, wenn Alle die Che meiden wollten, so ist die Antwort ganz leicht, oder vielmehr überflussig. Denn mit gleichem Rechte konnte gefragt werden, wer Feld und Ader bestellen wurde, wenn alle Bauern plöglich Philosophen werden wollten? 2) Möchte Jovinian, der driftliche Monch auf Freiersfüßen 3), fich doch wenigstens durch die vielen aus der Beidenzeit aufbewahrten Beispiele zarter Beilighaltung der jungfräulichen Ehre sowie der unverletten Wittwenschaft beschämen laffen! Bu diesem Ende gibt hieronymus eine reiche Blumenlese seiner klassischen Belesenheit; namentlich theilt er auch ein längeres Bruchstück aus der verlornen Schrift Theophrast's de nuptiis mit, in welcher gezeigt wird, daß ber philosophische Beruf mit dem ehelichen Leben sich nicht vertrage.

tudini destinatus. Et quum omnes capti sint, vasa quoque templi babylonio rege vastante direpta, iste solus liber ab hostibus est, et captivitatis nescit injurias, et a victoribus accepit stipendia, et Nabuzardan, cui de Sanctis sanctorum Nabuchodonosor non praeceperat, praecepit de Jeremia. A d v. Jovinian. n. 33.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Hieron. ep. 92 (ed. Martianay) ad Julianum, n. 4.

<sup>2)</sup> Auf ahnliche Bebenken des Bigilantius gibt hieronymus die ironische Antwort: Si enim omnes virgines suerint, nuptiae non erunt, interibit humanum genus, insantes in cunis non vagient, obstetrices absque mercedibus mendicabunt, et gravissimo srigore solus atque contractus Dormitantius vigilabit in lectulo. Contra Vigilantium, n. 16.

<sup>3)</sup> Zwei entsprungene Monche, Sarmation und Barbatianus, machten sich burch Berbreitung ähnlicher Grundsätze anrüchig. Ambrosius nimmt auf sie aussührlich Rücksicht in seinem Schreiben an die Kirche von Bercelli (ep. 63).

Wie Euphorbus in Pythagoras wieder erschien — bemerkt Hieronymus!) — so stand Jovinian, nachdem er seine Seele unter Beschwerung seines Magens durch Fasanen und Schweinsteisch nicht so sehr ausgehaucht als vielmehr herausgebrochen, wieder auf in Bigilantius, richtiger Dormitantius geheißen, einem cynischen Hasser der Birginität der Heiligen, welcher den Bischosen räth, nur verheirathete Kleriker zum Kirchendienste zuzulassen, und an ehrbare Sitten derselben nur dann zu glauben, wenn man ihre Weiber geschwängert und mit Kindern gesegnet sieht. Auf ihn passen wol die Worte des Propheten: Equi insanientes in keminas kacti sunt mihi (Jerem. 5, 8) — ihm gilt die Mahnung: Nolite sieri sieut equus et mulus quibus non est intellectus (Psalm 31, 9) — mit Beziehung auf ihn steht geschrieben: In camo et fraeno maxillas eorum constringe qui non approximant ad to!

# §. 353.

In solcher Beise bekämpften die großen Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts den in mannigfaltigen Formen innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft auftauchenden Naturalismus. Es handelte fic nun weiter auch um die Entwickelung des diesem Naturalismus gegenüberzustellenden driftlichen Supranaturalismus. Bur Begründung desselben geht Augustinus zunächst von der Undenkbarkeit einer rein natürlichen Gerechtigkeit aus. So wenig als es für die Seelen der ungetauft verstorbenen Kinder einen mittleren Ort zwischen Himmel und Holle gibt, ebenso wenig gibt es eine natürliche Gerechtigkeit, welche zwischen chtistlicher Tugend und heidnischer Berderbtheit eine neutrale Mitte hielte 2). Die von Gott abgefallene Menschennatur trägt einen erblichen Gundenreiz in fich, und unterliegt ohne Schut und hilfe der göttlichen Gnaden den Gefahren damonischer Berückung, weil sie durch Adam's Sünde an den Teufel verkauft ift; das Beidenthum zeigte fich thatsächlich aller mahrhaften Tugend baar, sein Denken und Trachten war augenscheinlich nur weltlichen und irdischen, selbstischen und finnlichen 3weden juge wendet. Oder soll man die Großthaten, die aus Ruhmsucht oder fleischlicher Liebe zum irdischen Vaterlande (terrenae patriae babylo-

<sup>1)</sup> Contra Vigilantium, c. 1 ff.

<sup>5)</sup> Contr. Julian. IV, n. 26 ff.

nica dilectione) geschahen, für Außerungen wahrhafter Tugend und Gerechtigkeit nehmen? Soll man den Ramen Keuschheit an die leibliche Enthaltsamkeit Solcher verschwenden, deren Seelen, dem wahren Gotte entfremdet, mit falschen Göttern Unzucht trieben? Die Pelagianer berufen sich auf Rom. 2, 14, um zu beweisen, daß auch die Beiden Werke der Gerechtigkeit vollbringen können. aber wird in Rom. 14, 23; Bebr. 11, 6 so entschieden betont, daß alle wahre Gerechtigkeit aus dem Glauben komme, daß die Pelagianer nicht umbin konnen, entweder auch die von ihnen behauptete echte Güte heidnischer Tugend aus dem Glauben abzuleiten '), oder umgekehrt den vermeintlichen Seidentugenden den wahren Werth abzusprechen. Der von Julian versuchte Ausweg, zwischen einer bonitas fructuosa und bonitas sterilis menschlicher Tugenden zu scheiden, ist unhaltbar; die heilige Schrift kennt keine bonitas sterilis, sondern nur eine fruchttragende Güte und eine fruchttragende Berdorbenheit (Matth. 7, 18), und demnach muß auch die Bertheidigung, welche das Gewissen der nach pelagianischer Ansicht gerecht lebenden Seiden am Tage des Gerichtes zu Gunsten der heidnischen Gerech. tigkeit führen wird (Rom. 2, 15), entweder eine zulängliche sein, welche den Anspruch auf ewigen Lohn erwirbt, oder eine unzulängliche, welche die Bitiosität der vertheidigten handlungen und Tugenden wegzuwaschen nicht im Stande ift, und daher dem Berdammungespruche des ewigen Richters die Wege vorbereitet?). Die

<sup>1)</sup> So bei bem Hauptmann Cornelius: Solet dici, ideo credere meruit, quia vir bonus erat et antequam crederet. Quod de Cornelio dici potest, cujus acceptae sunt eleemosynae et exauditae orationes ante quam credidissent in Christum: nec tamen sine aliqua fide donabat et orabat. Nam quomodo invocabat, in quem non crediderat? Sed si posset sine fide Christi esse salvus, non ad eum aedificandum mitteretur architectus apostolus Petrus. De praedestinatione Sanctorum, n. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ad hoc eos in die judicii cogitationes suae desendent, ut tolerabilius puniantur, quia naturaliter quae legis sunt, utcunque secerunt, scriptum habentes in cordibus opus legis hactenus, ut aliis non sacerent quod perpeti nollent: hoc tamen peccantes, quod homines sine side, non ad eum sinem ista opera retulerunt, ad quem referre debuerunt. Minus enim Fabricius quam Catilina punietur, non quia iste bonus, sed quia ille magis malus: et minus impius quam Catilina, Fabricius, non

Schuld der unzulänglichen Gerechtigkeit der Heiden besteht aber darin, daß ihre Handlungen nicht Gott zum Zwecke haben; und diese ihre Schuld muß ihnen zugerechnet werden, weil der Mensch schuldig ift, Gott zu lieben und Gottes Absichten und Zwede zu Ameden und Absichten seines eigenen handelns und Begehrens ju machen. Dieser Wille und dieses Handeln kommt aber zusammt dem rechten Glauben einzig aus der Gnade, welche durch Christus, den Einen Mittler zwischen Gott und Menschen, erwirkt worden Also ift die Gnade Christi die unerläßliche Bedingung unseres Beiles und unserer Errettung vom ewigen Tode, die unmißbare Urfache bes menfchlichen Denkens, Wollens und Bollbringens beffen, was gerecht und wohlgefällig ist vor Gott dem Herrn. Dieß nicht erkennen wollen, heißt undankbar sein gegen die unaussprechlichen Erbarmungen des Herrn '), der den Beiland Jesus Chriftus gefendet hat, um und Gündern das Beil zu bringen; die Bertheidiger der vermeintlichen natürlichen Gerechtigkeit sind mit den Worten des Apostels zu fragen: Wozu ist denn Christus gestorben? Doch gewiß dazu und deghalb, auf daß wir, in Kraft der durch ihn verdienten und erworbenen Gnade mit ihm innigst geeiniget, an seiner Gerechtigkeit Theil haben, zu welcher wir dadurch erneuert werden, daß sich an uns in Abthuung des alten sündigen Menschen und in Erneuerung desselben zum gottwohlgefälligen Leben die Mysterien seines Todes und seiner Auferstehung abbilden (Rom. 6, 3 ff.) 2). Dem. zufolge lebt und webt das Sein und Thun des Gerechten ganz in Glaube und Gnade. Wer nicht glaubt, verzichtet auf das Seil in Christo, der gekommen ist, nicht den Gerechten, sondern den Sundern fich anzubieten, weil nur die Kranken, nicht die Gesunden des Arztes bedürfen 3). Die Pelagianer wollen, so scheint es fast 4), in Christus nur den Lehrer, nicht den Arzt erkennen; als ob mit dem Erkennen auch schon das Wollen und Bollbringen des Guten gegeben ware! Es ist allerdings richtig, daß der Mensch nicht recht

veras virtutes habendo, sed a veris virtutibus non plurimum deviando. Contr. Julian. IV, n. 25.

<sup>1)</sup> De natura et gratia, n. 2 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De spiritu et litera, n. 10.

<sup>3)</sup> Nat. et grat., n. 1.

<sup>4)</sup> O. c., n. 47.

und gerecht handeln konne, wenn ihm die rechte Erkenntniß fehlt; er wird aber trop seiner rechten Erkenntniß den Weg der Wahrheit nicht wandeln, wenn in ihm nicht Liebe und Freude am Guten geweckt wird '). Run ift aber das ewige, unwandelbare Gut, das er lieben und begehren soll, für ihn im Leben dieser Zeit kein Gegenstand der Anschauung, wie es die Güter dieser Welt sind, die durch ihren unmittelbaren Eindruck auf ihn wirken, und das Begehren seiner an sich schon vitiirten Natur übermächtig stacheln; um so mehr ift eine innere Gegenwirkung geistiger Art nothwendig, um das gestörte Gleichgewicht des seelischen Lebens und damit die rechte Gesundheit 2) der Seele herzustellen, welche darin besteht, daß fie Jegliches nach Maaggabe seines hoheren ober niederen Werthes schätt und begehrt. Diese geistige Wirkung auf ben inneren Menschen geht aber von der Gnade des heiligen Geistes aus; also ift Die Gnade zur Erfüllung der Gebote der Gerechtigkeit nothwendig, und die durch fie im Herzen geweckte Freudigkeit zum Guten ift der schlechterdings unentbehrliche Sporn und Antrieb zum Erstreben Deffen, mas für uns Zeitmenschen kein Gegenstand ber Anschauung, fondern blog bes Glaubens ift.

# §. 354.

In diesen letten Sähen ist nun bereits auch Augustin's Theorie vom freien Willen des Menschen enthalten, welche an den Pelagiasnern als Läugnung des Wahlvermögens ausgegeben wurde, in Wahrheit aber einen weiteren Schritt in der Entwickelung der Lehre vom freien Willen bezeichnet. Es ist hier am Orte, die Resultate nachzuholen, welche sich in der Entwickelung dieses Problems aus dem Kampse gegen die Inostifer und Manichäer abgesetzt hatten, und die Voraussetzungen enthalten, auf deren Grund die polemischen Verhandlungen zwischen Augustinus und den Pelagianern erst volls

1

ŀ

1

Ţ

<sup>1)</sup> Spir. et lit., n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quis enim nesciat, non esse in hominis potestate quid sciat, nec esse consequens, ut quod appetendum cognitum fuerit, appetatur, nisi tantum delectat, quantum diligendum est? Hoc autem sanitatis est animae. Spir. et lit., n. 64.

tommen verständlich werden. Irenaus 1) bestreitet die gnostische Lehre von den Pneumatikern und Hylikern, deren erstere nothwendig gut, die letteren naturnothwendig bose waren. Konnten die Bosen nur bose sein, so würde Christus es Jenen, die ihn nicht hören wollten, nicht zum Vorwurfe machen, daß er sie vergeblich gerufen habe (Matth. 23, 37) — und der Apostel nicht Jenen mit dem ewigen Gerichte drohen (Rom. 2,- 4 ff.), welche, die ihnen gebotenen Schäpe der göttlichen Gnade misachtend, in der Berblendung ihres Bergens sündigen Leidenschaften zu fröhnen fortfahren. Gott hat dem Menschen Bernunft und freien Willen verlieben; er zwingt ihn zu Nichts, ist ihm aber mit heilsamen Eingebungen zur Seite. Wären die Menschen genöthiget, gut ober bose zu sein, so gabe es kein Berdienst der Tugend und kein Migverdienst des Lasters, alle Mabnungen und Warnungen waren überflüssig und unnug, und wurden auf Gott den begründeten Schein der Schwäche oder Unkenntnig der Wesensbeschaffenheit der Menschen fallen laffen. Wie konnte der Glaube zum Berdienste gereichen, wenn er nicht etwas Freies, etwas dem Menschen Selbsteigenes ware, wie auch der Beiland bestätiget, wenn er sagt: Secundum fidem tuam fiat tibi (Matth. 9, 29). Die Meinung, welche die vermeintlichen Pneumatiker von fich begen, bekundet den unsäglichen hochmuth eines verblendeten Sinnes, der nicht weiß, was Gott und was der Mensch ist; im wahnsinnigen Begehren, Gott gleich zu sein, schämen sie sich ihres Menschseine, und wollen alle Stufen der zeitlichen Entwickelung des Menschen überspringen, und geben sich für Dasjenige aus, mas zur Beiligkeit vollendete Menschen erst dann werden, wenn sie vollkommen bewährt Nur Gott allein, der Ungeschaffene und Ungewordene ist vom Anfange her vollendet und indefectibel; der Mensch hingegen muß als Geschöpf tief unter Gott stehen, und einen Anfang seiner Entwickelung haben; und da die Bollendung erst am Ende seiner Entwickelung eintritt, so ift er bis dahin selbstverständlich unvollkommen und defectibel. Incorruptibilität und Indefectibilität gewinnt ber Mensch erst in Kraft der Anschauung Gottes; diese schließliche Erhebung des Menschen ift aber bedingt durch eine vorausgehende Herablassung Gottes zu den kindlichen Anfangszuständen des Menschen; Gott mußte die Menschheit annehmen, damit der Mensch

<sup>1)</sup> Adv. haer. IV, 37 ff.; vgl. IV, 4.

nach dem Faffungevermögen seiner begränzten, geschaffenen Natur Göttliches an sich zu nehmen, und zur Rähe des Ungeschaffenen zu gelangen vermöchte. Non ab initio. Dii facti sumus, sed primo quidem homines, tunc demum Dii. Diese gnadenvolle Deification des Menschen bedeutet für die sittliche Ordnung Dasjenige, was die continuirliche Erhaltung für die natürliche Ordnung bedeutet; wie das Sein des Menschen nur dadurch währt, daß es fortwährend durch Gott getragen ist, wie im Besonderen die Seele nur in Gottes Rraft lebt 1), so vollendet sich der Mensch auch nur in Gottes heiligender und flärender Kraft und Gnade, welche gleichsam das Lebenselement ift, in welchem Seele und Körper eine unzerstörbare Gesundheit erlangen 2), welche Ungerstörbarkeit und Unvergänglichkeit eben das Göttliche im deificirten Menschen ift. In welches Berhaltniß Irenaus den wahlfreien Willen zur Gnade sete, kann dem Gesagten zufolge keinem Zweifel unterliegen; ber Mensch ist, wie im Sein, so im Gutsein durch Gott getragen, Gott beseelt, führt, fordert und vollendet den zur Bollendung strebenden Willen des Menschen — von einer Güte des Willens ohne Gott und außer Gott weiß Frenaus Nichts. — Auch nach Tertullian 3) ist der selbstmächtige Wille (autegovow) der Gnade unterthan, und zwar zu seinem Beile, weil er, bevor der Mensch in Christus wiedergeboren ist, jufolge der erbsundlichen Bestedung und Fleischlichkeit der Seele dem Bosen verhaftet ift . Daraus geht nun auch hervor, daß die Selbst= mächtigkeit des Menschen eine beschränkte ist, und daß die Wandelbarteit des Willens, die aus dem menschlichen Wahlvermögen resultirt, das Unvollkommene am selbstmächtigen Willen des Menschen ist 5). Damit will nun freilich nicht gesagt werden, daß das Wahl= vermögen an sich (d. h. so weit es als Fähigkeit felbsteigener Ent= scheidung genommen wird) etwas Unvollkommenes sei; es ist vielmehr ein auszeichnender Borzug des Menschen, und sein rechter gottwohlgefälliger Gebrauch ift actuelle Bethätigung der anerschaffenen Gottahnlichkeit des Menschen, die indeß freilich nicht als Gottgleichheit zu verstehen ist 6). Denn Gott ist seiner Natur nach gut, der Mensch nur zufolge des rechten Gebrauches seines Selbstbestimmungs.

ļ

Ì

ļ

<sup>1)</sup> O. c. II, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) O. c. III, 17.

<sup>3)</sup> De anima, c. 21.

<sup>4)</sup> O. c., c. 38-40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Adv. Marcion. II, c. 9.

<sup>6)</sup> O. c. II, c. 6.

vermögens, durch deffen Berleihung es ihm möglich gemacht wurde, sich selbst in seiner Gewalt zu haben — ein Besit, ber bober zu veranschlagen ift, als der Besit aller Außendinge und ber ganzen Erde, zu beren König der Mensch von Natur aus eingeset ift. Da nun der Mensch durch den rechten Gebrauch seines Willens das Gute fich zu eigen machen und zur selbsteigenen Gute machen sollte, so mußte ihm die Möglichkeit des Fehlens offen ftehen; denn sonft ware er gleich Gott der schon seiner Natur nach Gute 1). Mithin schließt sein Wahlvermogen, obgleich es ein auszeichnender Borgug ist, doch auch nothwendig die Möglichkeit des Fehlens in sich; an dieser Fehlbarkeit des Willens wird offenbar, daß der Mensch, wie hoch er auch in der Schöpfung gestellt sei, dennoch nur Geschöpf sei, und zur vollendeten Gute sich erst durch constante Abweisung des ihm möglichen Bosen entwickeln könne. Eine solche constante Abweisung ist aber — lehren Clemens Alexandrinus und Drigenes — nur unter Boraussetzung eines ununterbrochenen göttlichen Beistandes denkbar. Die guten und heilsamen Gedanken und Gefinnungen tugendhafter Menschen stammen von Gott und find göttliche Eingebungen durch Bermittelung der Engel, welche über Lander und Stadte gesett find; vielleicht ift jedem einzelnen Menschen ein besonderer Engel beigegeben 2). Nach Origenes ift jedes Geschöpf getragen durch die Macht des gottlichen Baters, jedes vernünftige Geschöpf in sittlichen Dingen urtheilsfähig zufolge seines Theilhabens am Lichte des göttlichen Logos, heilig aber in Kraft des ihm ein: wohnenden heiligen Geistes 3). Der Geist bes Glaubens muß bewirken, daß die natürliche Bermöglichkeit des Menschen zum Guten gefestet und erschöpfend entwidelt werde; ja ohne Gnade ift überhaupt gar kein fruchtbringender Gebrauch der natürlichen Bermögen denkbar, sondern nur ein fehlerhafter und unnüger Gebrauch 4).

Daher ist Tertullian weit bavon entsernt, in der Wahlfreiheit des Menschen die Gottähnlichkeit des Menschen zu suchen: Itaque non per illud jam videri potest anima deliquisse, quod illi cum Deo assine est i. e. per asslatum, ved per illud, quod substantiae accessit, i. e. per liberum arbitrium, a Deo quidem rationaliter attributum, ab homine vero, qua voluit, agitatum. Adv. Marcion. II, c. 9.

<sup>2)</sup> Clem. Alex. Strom. (ed. Potter) VI, p. 692. 693.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) De princip. I, c. 3, n. 5 ff.

<sup>4)</sup> Comm. in evang. Matth., in ber Erklärung zu Matth. 25, 24 ff.

#### §. 355.

Die bisherigen Ausführungen enthalten neben der Anerkennung der Wahlfreiheit des menschlichen Willens auch den hinweis auf die unerläßlichen Bedingungen und Ursachen einer mahren und echten Selbstmächtigkeit des Willens. Die Wahlfreiheit als hörten wir — constituirt für sich nicht die anerschaffene Ahnlichkeit des Menschen mit Gott; und dieß erklart fich vollkommen, wenn man erwägt, daß die Wahlfreiheit an einem nicht schon durch seine Natur guten Wesen die Möglichkeit des Guten und Bosen in sich schließt, und an sich genommen, so weit sie die bloße Willfur bes Handelns bedeutet, eine Art Indifferenz gegen den Unterschied von Gut und Bose ausdrückt. Demzufolge läßt Augustinus in seinen gegen die Manichäer gerichteten Dialogen de libero arbitrio 1) den Evodius die Frage aufwerfen, ob denn das liberum arbitrium als solches für etwas Gutes und Gottverliehenes erachtet werden könne 2). Augustinus beantwortet diese Frage dadurch, daß er zwischen großen, geringen, mittleren Gütern unterscheibet; er macht diesen Unterschied von der Beziehung der Güter zum recte vivere abhängig, und bezeichnet als große Güter diejenigen, quibus recte vivitur, als ge= ringe jene, sine quibus recte vivitur, als mittlere, sine quibus recte vivi non potest. Große Güter find die Tugenden, geringe Güter die leiblichen Gaben und Borzüge; das liberum arbitrium ift gleich allen anderen Seelenvermogen ein Gut mittleter Ordnung. Die großen Guter find über jeden Digbrauch erhaben; die mittleren und geringen Guter konnen migbraucht werden. Alle Arten der Güter find von Gott, und für jede Art berselben gebührt ihm das Lob der Creatur, jedoch ein größeres Lob für die mittleren als für die geringen Güter, und mehr Lob für die großen Güter als für die mittleren. Der Wille gebraucht nicht nur andere Guter außer sich, sondern ist auch fich selbst ein Gegenstand bes Gebrauches; gleicher Weise erkennt die Vernunft nicht bloß Anderes außer sich, sondern ift fich selber auch ein Object der Erkenntniß. Dasselbe ift von der menschlichen Erinnerungsfraft zu sagen. Der Wille soll dem unwandelbaren Gute ober Gott anhängen; er fehlt, wenn er,

Ī

I

1

1

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 642 f.

<sup>\*)</sup> De lib. arb. II, n. 49 ff.

von Gott abfallend, sich selbst oder die Dinge außer ihm oder die Dinge unter ihm zu letten Zielen seines Begehrens macht d. h. wenn er entweder eine autonome Unabhängigkeit, oder bloß weltsliches Erkennen oder sinnliche Lüste als Höchstes und Lettes anstredt. Die Abkehr des Willens von Gott ist ein motus desectivus, dessen Natur sich nicht enträthseln läßt; nur so viel ist gewiß, daß derselbe nicht von Gott herrührt, weil von Gott nur Gutes, und zwar alles Gute kommt, somit auch die rechten und Gott wohlgefälligen Bewegungen des Willens; alle Desecte aber sind aus dem Richts. Die factischen Versehlungen der Menschen beweisen, daß solche Desecte, solche aus der Tendenz zum Richts entspringende Willensäußerungen in die Macht des menschlichen Willens gegeben seien.

## §. 356.

Während Augustinus die Erregungen des guten Willens aus einer geheimnisvollen Quelle ableitet, und in den Berfehlungen des Willens ein unerforschliches Rathsel erblickt, finden die Pelagianer in beiden Arten der Willenskundgebungen etwas ganz Ratürlichet, und verwerfen die von Augustinus im Geiste der kirchlichen Lehn angegebenen Erklärungsgründe der guten und bosen Willensdispositionen des Menschen. Julian meint, daß bereits der Begriff des Willens als eines motus animi cogente nullo jede Frage nach solchen Erklärungsgründen ausschließe und überflüssig mache. Ben das Wollen — erwidert Augustinus') — darum, weil es nicht erzwungen werden kann, a se ware, so mußte auch der Mensch ase und ohne Ursprung sein, da er, als er noch nicht war, als ein Nichtseiender kein Subject eines ihn in's Sein übersetenden Zwanges sein konnte. Ist dieß absurd, so ist es gleicher Weise absurd, aus der Zwanglofigkeit des Willens auf sein Nichtverursachtsein p schließen und ihn für etwas Grundloses auszugeben. Man wird also nicht umbin können, nach dem Grunde sowol des guten Willens, als auch des bosen Willens zu fragen, und vor Allem einmal die Frage nicht umgehen konnen, weßhalb ein boser Wille im Menschen möglich sei. Es reicht nicht aus, mit den Pelagianern zu sagen, der Wilk könne deßhalb ein böser Wille sein, weil er eben Wille oder Ber

<sup>1)</sup> Op. imperf., Lib. quintus (ganz).

mögen willfürlicher Selbstbestimmung sei. Wer diese Erklarung für zureichend halt, muß sich dazu verstehen, Gott und den Seligen den freien Willen abzusprechen. Wenn Julian sich dazu nicht verstehen will, so gebe er zu, daß die Fehlbarkeit des geschaffenen Wil= lens ihren besonderen Grund habe, der nicht bereits im Begriffe des Willens als solchen liegt. Nicht zufolge seines Freiseins, sondern zufolge seines Geschaffenseins aus Nichts ift der Wille fehlbar, weil er zufolge dieses Ursprunges wandelbar ift, während der ungeschaffene und unwandelbare Wille Gottes nothwendig unfehlbar Julian bezeichnet den angegebenen Grund der Fehlbarkeit als manichäisch; mit welchem Rechte? Heißt denn aus Nichts geschaffen sein, so viel, als: aus dem Bosen geschaffen sein? Und mit welchem Rechte darf sich Julian erlauben, den angegebenen Möglichkeitsgrund bes Bosen mit einem Nothwendigkeitsgrunde bes Bosen zu identificiren? Dieses grobe Versehen kommt doch einzig daher, daß Julian trop seines forcirten Giferns gegen den Manichais. mus theilweise selber auf manichäischem Boden steht, indem er mit ben Anhängern dieser Secte das Richts für etwas Reales halt ') und das christliche Dogma von der Erschaffung der Dinge aus Nichts nicht faßt. Wenn bas Richts eine bose Ratur ware, bann mußte freilich der aus Nichts geschaffene Wille seiner Natur nach bose sein. Julian nähert sich den Manichaern wenigstens so weit, daß er den ursprünglich von Gott geschaffenen Willen nicht für einen positiv guten Willen halten will — aus lauter Besorgniß, durch ein solches Zugeständniß die Freiheit des Willens preiszugeben. Sagt denn aber nicht die Schrift 2), daß Gott am Anfange den Menschen als einen rectus d. h. als einen solchen, wie der Mensch sein soll, also boch gewiß als einen mit einem positiv guten Willen Ausgerüfteten geschaffen habe? Jene äquilibriftische Willens-

<sup>1)</sup> Nemo superatur a nihilo; sed tu superaris nihil dicendo: nec ego in nihilo collocavi spem meam; sed tu ad nihilum perduxisti loquacitatem meam. Sane, si recte intelligas, quod perverse loqueris, isto modo Deus a nihilo superatur, quoniam Deum nulla res superat: nihil enim quid est, nisi res nulla? Isto modo etiam Deus non potest superare nihil; quia nullam rem non superat, qui superat omnia; est enim super omnia. Op. imperf. V, c. 54.

<sup>2)</sup> Preb. 7, 30.

indifferenz, welche von ben Pelagianern für das Wesen ber Billensfreiheit ausgegeben wird, war weder vor, noch nach Abam's Sünde vorhanden; vor Adam's Sünde nicht, weil damals Abam's Wille dem Guten zugewendet war — nach Adam's Sunde nicht, weil seit derselben der menschliche Wille, soweit er sich felbst anbeimgegeben ift, von der vitiirten Beschaffenheit der in Adam gefallenen Menschennatur beherrscht ift. Dieß will nun Julian nicht einleuchten; ben Willen von der Wesensbeschaffenheit des Menschen abhangig machen, heiße den Willen des Menschen aufheben: Naturalia cuncta cogunt esse quod sequitur. Julian macht sich hiemit einer Berwechslung des Natürlichen mit dem Nothwendigen schuldig; Dieß ist gerade so, als wenn Jemand behaupten wollte, daß z. B. die Geschlechtsvermischung als etwas Natürliches für die Concumbenten auch nothwendig, die aus der Bermischung resultirende Conception aber, als etwas bloß Mögliches und nicht schlechthin Nothwendiges nichts Natürliches ware. Julian stößt sich an der Natürlichkeit des guten und bofen Willens; wie stimmt dieß mit seiner anderweitigen Außerung, daß die motus animae, zu welchen doch auch die Willensbewegungen gehören, als besondere Species unter ben allgemeinen Gattungsbegriff: "menschliche Ratur" zu subsumiren seien? Wie will er das permanente Sündigen des Teufels vom Anfang ber, mit dem liberum arbitrium des Teufels vereinbaren, wenn ihm Natürlichkeit und Nothwendigkeit als identische Begriffe gelten? Wenn der Wille nichts Natürliches ift, wie kann der menschlichen Natur d. i. dem Menschen selber die Schuld eines bosen Willens imputirt werden? Und was soll mit der Trennung des Willens von der Natur gewonnen werden? So viel, meint Julian, daß das Böse des Menschen ex possibili, nicht aber ex necessario etklärt werde. Als ob die possibilitas nicht auch in der Ratur gelegen, und diese nicht von Gott abzuleiten wäre — so daß demnach auf Julian selber zurückfällt, was er als Gebrechen an der katholischen Theorie hervorhebt, die er in folgendem Schlusse formulirt: Si malum ex homine, homo autem per Deum, malum igitur per Run verwahrt fich Julian freilich am allermeisten dagegen, das Böfe von Gott herleiten zu wollen; er entehrt jedoch Gott auf andere Beise, wenn er einerseits die Gottahnlichkeit des Menschen im liberum arbitrium sucht, daneben aber die ursprüngliche, positive Güte des menschlichen Willens hartnäckig läugnet. Soll der ur-

sprüngliche Wille des Menschen schon wegen der blogen possibilitas boni, die in ihm lag, ein guter Wille genannt werden, so mußte er wegen der simultan damit bestehenden possibilitas mali auch ein böser Wille genannt werden. Und Julian nimmt in der That nicht Anstand, die jezigen verderbten Bustande der Menschennatur auf den ursprünglichen Zustand des Menschen vor der ersten Sunde zu übertragen; er schreibt dem ursprünglichen Menschen dasselbe concupiscible Wesen zu, welches den gefallenen Menschen belaftet, weil er die Concupiscenz für etwas zur Ordnung der Ratur Gehöriges ansieht. Er ahnt also nicht einmal, daß die concupisciblen Reis zungen des Fleisches ein Strafgeschick der gefallenen Menschennatur seien; er faßt das Wort des Apostels nicht, welcher in der Concupiscenz die dem Fleische einwohnende Sünde erkennt, und deßhalb in die Klage ausbricht: Non quod volo, facio bonum, sed quod nolo malum, hoc ago — nicht als ob er der Concupiscenz zustimmte, sondern weil er außer Stande ift, zu machen, daß sein Fleisch kein concupiscibles Fleisch sei. Daber auch sein sehnfüchtiger Ausruf: Wer wird mich vom Leibe dieses Todes (d. i. von diesem Fleische der Sünde) befreien! Damit ist aber zugleich erklärt, daß es in dem gefallenen Menschen eine Sunde gebe, welcher er fich durch sich selbst gar nicht entäußern kann, obschon in der Taufe die Schuld derselben hinweggenommen, und durch die Gnade die Kraft gewonnen wird, ihr die Zustimmung bes Willens zu versagen. Wenn aber der Mensch nur in Kraft der Gnade der Gunde zu widerstehen vermag, so ist es falsch, das liberum arbitrium des Menschen als die gleichmäßige Fähigkeit zum Guten und Bosen zu bezeichnen; der gefallene Mensch. behält die bloße Möglichkeit der Wiederkehr zum Guten, mahrend die Fähigkeit und Disposition zum Guten ihm thatsächlich abgeht, und nur durch die Gnade wiedergegeben werden kann 1). Dieses Unvermögen des Menschen zur Wiedererhebung seiner selbst aus eigener Kraft wird durch die Pelagianer nicht ausreichend erklärt, wenn sie es aus der Macht der

<sup>1)</sup> Vides possibilitatem standi et cadendi sic habuisse hominem, ut si cecidisset, non eadem possibilitate qua ceciderat, surgeret, culpam scil. sequente supplicio. Propter quod Christi gratia, cui miserabiliter estis ingrati, quae jacentem relevaret, advenit. Contr. Julian. VI, c. 11.

bosen Gewohnheit ableiten; keine Gewohnheit ift schlechthin unüberwindlich, jenes Unvermögen ist aber ohne Gnade schlechterdings nicht zu heben; und die Frage kann nur diese sein, ob es durch die Gnade gänzlich gehoben werden könne, so daß der Mensch bereits im Leben dieser Zeit von jedem sittlichen Gebrechen sich rein zu erhalten vermöge? Die Möglichkeit dessen will Augustinus nicht bestreiten, da man nicht annehmen könne, daß Gott etwas Unmögliches fordere, oder bei Gott und mit Gottes Hilfe irgend etwas unmöglich sei 1); zudem ist Freisein von sittlichen Gebrechen nicht ber höchste Grad der Bollendung, welcher allerdings erft in's jenfeitige Leben fällt 2). Die Schrift spricht aber daneben ganz unzweideutig aus, daß es keinen fehlerlos Gerechten auf Erden gebe (Pfalm 142, 2; 31, 5; 1 Joh. 1, 8), und ber Apostel spricht von der Rothwendigkeit einer das ganze Leben hindurch fortgesetzten Selbsterneuerung, welche gewiß nicht nothwendig ware, wenn der Mensch in irgend einem Momente ber irdischen Zeit schon vollkommen erneuert ware 3); daher denn auch die Ertheilung der Beiligungs gnade vom volltommenen Durchgreifen derselben im Menschen wol unterschieden werden muß 4). Pelagius führt wol eine Reihe heiliger Namen aus den Schriften des A. T. und R. T. an, um zu beweisen, daß es nach dem Zeugnisse der Schrift wirklich sündelose Gerechte gegeben habe. Aber die Schrift bemerkt von keiner der in ihr erwähnten heiligen Personen, daß fie ohne jede Sünde gewesen wären 5); und man darf wol annehmen, daß diese heiligen Menschen, wenn fie hierüber befragt worden waren, alle einmuthig mit den Worten des Apostels 1 Joh. 1, 8 geantwortet haben würden. Wozu hatte Christus die Seinen das Gebet des Herrn gelehrt, unter bessen sieben Bitten die Gerechten täglich auch jene Gott vortragen:

<sup>1)</sup> Pecc. mer. et remiss. II, n. 7.

<sup>\*)</sup> Spir. et lit., n. 64 ff.

<sup>\*)</sup> Pecc. mer. et remiss. II, n. 8 ff.

<sup>4)</sup> Non enim ex qua hora quisque baptizatur, omnis vetus infirmitas ejus absumitur: sed renovatio incipit a remissione omnium peccatorum, et in quantum quisque spiritalia sapit, qui jam sapit. Cetera vero in spe facta sunt, donec etiam in re fiant, usque ad ipsius corporis renovationem in meliorem statum immortalitatis et incorruptionis, qua induemur in resurrectione mortuorum. O. c. II; n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nat. et grat., n. 42 ff.

Bergib und unsere Schuld? Daß die Schrift nicht alle kleinen und kleinsten Bersehlungen der Gerechten erwähnt, berechtiget noch keines wegs zu der Annahme, daß solche Bersehlungen gar nicht vorgestommen wären '). Einzig Maria, die jungfräuliche Mutter des herrn, soll hievon ausgenommen werden, weil mit Recht angenommen wird, daß Gott Jene, welche den sündelosen Besieger und Tilger der Sünde zu empfangen gewürdiget wurde, vor aller Sünde, auch vor der kleinsten, werde bewahrt haben.

## §. 357.

Die Pelagianer sahen in den von Augustinus aufgedeckten Erstlärungsgründen des guten und bösen Willens eine Erneuerung der manichäischen Lehre vom guten und bösen Urprincipe, und in seiner Lehre von der sittlichen Unvermöglichkeit der gefallenen Menschensnatur eine Läugnung des liberum arbitrium. Augustinus verwahrt sich gegen beide Borwürse?). Den ersteren erklärt er für widerssinnig 3); bezüglich des letzteren macht er auf den mehrsachen Sinn,

Nec commemorandum suit, si Abel, quamvis merito justus appellatus est, paulo immoderatius aliquando risit, vel animi remissione jocatus est, vel vidit aliquid ad concupiscendum, vel aliquanto immoderantius poma decerpsit, vel plusculo cibo crudior suit, vel cum oraret, cogitavit aliquid, unde ejus in aliud avocaretur intentio, et quotiens illi ista ac similia multa subrepserint. Nat. et grat., n. 45.

<sup>2)</sup> Op. imperf. I, c. 94 ff.

Ditinam Manichaeum fortiter destrueres, non turpiter adjuvares. Ille namque nimia perversus insania non dicit naturam mali cogi bene facere ab alia natura boni, quae malum non potest velle; sed naturam boni cogi male facere ab ea natura mali, quae bonum non potest velle: ac per hoc mirabiliter demens naturam mali valt esse immutabilem, mutabilem vero naturam boni. Proinde voluntatem malam ab ea inspirari natura, quae bonum velle non potest, certum est dicere Manichaeum: voluntatem vero bonam ab ea infundi natura, quae malum velle non potest, non dicit Manichaeus, sicut tu de illo mitius suspicaris: quoniam boni naturam nullo modo immutabilem credit, quae malum velle non possit, cui credit inspirari voluntatem malam ab ea natura, quae bonum non petest velle; itaque fieri per mali naturam, ut malum velit boni natura, quam nihil vult esse aliud quam naturam

in welchem die Willensfreiheit verstanden werden tonne, aufmertsam. Daß das liberum arbitrium durch Adam's Sünde schlechthin aufgehoben worden sei, habe er niemals behauptet; daß es ohne Gnade nichts Gutes vermöge, ist evangelische Lehre (Joh. 8, 36). Freiheit, die dem Menschen im Paradiese zukam, ift allerdings jest nicht mehr vorhanden; das liberum arbitrium hat jedoch nicht aufgehört, sondern ist unter die Herrschaft der Sünde gerathen, der Wille ift bose geworden, ohne aufzuhören, Wille zu sein. Das Berlangen, glückfelig zu sein, ist eine unverlierbare Qualität des Billens, mit welcher sich im Urzustande auch das Bermögen der Erringung eines gludfeligen, unsterblichen Seins verband. Bermögen recht und gut zu handeln, ist eine verlierbare Qualität des Willens, und ist durch Adam's Sünde thatsächlich verloren gegangen; nicht bloß wegen der durch sie herbeigeführten Berschlims merung der Menschennatur, sondern auch wegen eines, zufolge jener Sunde der verboferten Menschennatur aufgeladenen Strafgeschicket. Aus der Berböserung der menschlichen Natur erklärt sich der Hang jum Bosen, der ohne Gegenwirkung der Gnade den Menschen unausweichlich dem Bösen entgegenführt, und auch das an sich erlaubte und dem Gesete gemäße Sandeln durch sündhafte und selbstische Motive trubt und entwerthet. Das Strafgeschick der Sunde Abam's wird in den Sünden offenbar, welche aus Unwissenheit und unter dem Drucke unwillfürlicher Affecte begangen werden. Bei folchen Bustanden des gefallenen Menschen barf man selbst bavor nicht zurudschreden, von einer necessitas peccandi zu sprechen; nicht etwa, um gegen die Gunde gleichgiltig zu machen oder bas liberum arbitrium zu läugnen, sondern auf daß der zu Gott Bekehrte wisse, wie sehr er des Heiles bedürftig sei, wie viel ihm, ohne daß er es zu erfassen vermöchte, von Gott zu vergeben sei (Pfalm 18, 13-15), und wie wenig er aus sich gut zu sein vermöge und irgend welchen sittlichen Gefahren gewachsen sei. Darum lehrte uns Christus beten: Bater, führe uns nicht in Verfuchung; und der Psalmist betet: De necessitatibus meis erue me (Psalm 24, 17). Es ist demnach

Dei. Tu ergo hunc adjuvas, negando humanam peccato primi parentis vitiatam esse naturam, ut naturae mali quam fingit; attribuat quidquid malorum in manifestissima invenit miseria parvulorum. O. c. I, c. 97.

eine Flachheit, welche gegen den Geist der driftlichen Lehre verstößt, wenn die Pelagianer bloß eine Gnade der Berzeihung für nothewendig erachten '); so wie es eine Flachheit ist, wenn sie in Christo bloß den Lehrer der Wahrheit erkennen, ohne Bedürfniß nach der, in der Lebensgemeinschaft mit Christus zu erlangenden Heiligung des Willens und Lebens.

# **§.** 358.

Un dieser Stelle fügen fich sachgemäß die antipelagianischen Schriften des Paulus Drofius und des heiligen hieronymus ein, welche, obwol an Umfang und Einläßlichkeit der Erörterung den augustinischen weit nachstehend, doch aus dem Grunde vorzügliche Beachtung verdienen, weil sie die kirchliche Gnadenlehre mit Abseben von der augustinischen Anthropologie auf rein biblischer Grundlage erörtern, und bezüglich des Berhältnisses von Gnade und Freiheit ganz zu denselben antipelagianischen Resultaten gelangen, welche Augustinus aus seiner Theorie der Erbsunde ableitete. Drofius war, wie er selbst erzählt, vom Bischof Johannes zur Synode von Jerusalem (a. 415) gerufen worden, um die Synode über die Irrlehre des Pelagius und deren Schickfale in Africa zu informiren. Johannes neigte aber selber auf die Seite des Pelagius hin, und so tam es, daß er sich bereden ließ, den Drofius für einen parteisüchtigen Berfolger der Pelagianer zu halten, und ihm nache träglich den Borwurf machte, er habe gegen Pelagius die Be-

<sup>1)</sup> Ex isto haeretico sensu, quo dicitis non fieri per gratiam liberationem a peccato, nisi cum de praeterito accipitur venia, non autem etiam ne dominetur peccatum, cum quisque a concupiscentia sua trahitur ad ejus assensum, etiam sanctorum orationibus contradicitis. Ut quid enim Deo dicitur: Ne nos inferas in tentationem, si ut hoc non fiat, in liberi arbitrii nostri est potestate, quod nobis naturaliter insitum est? Ut quid dicit Apostolus: Oramus autem aut Deum, ne quid faciatis mali (2 Cor. 13, 7), si Deus non liberat a peccatis, nisi veniam dando praeteritis? Contr. Julian. I, c. 108. — Das Concil von Carthago (a. 418) spricht bas Anathem über Jenen, ber sich vermist, zu sagen: Gratiam Dei, qua justificamur per Jesum Christum Dominum nostrum, ad solam remissionem peccatorum valere, quae jam commissa sunt, non etiam ad adjutorium, ut non committantur.

hauptung geltend machen wollen, der Mensch tonne selbst mit Gottes Gnade das gottliche Geset nicht erfüllen. Dadurch fühlte sich Orosius angetrieben, seinen Apologeticus de arbitrii libertate abzufassen, um sowol fich selber gegen die ihm zur Last gelegte Behauptung zu rechtfertigen, als auch die Widerchristlichkeit der pelagianischen Lehre vom freien Willen barguthun. Dag es mit Gottes bilfe nicht möglich mare, gerecht zu leben, ift eine blasphemische Berlafterung der göttlichen Allmacht; aber ebenso gewiß ist, daß es ohne Gottes hilfe nicht möglich sei. Von jeher waren die Gerechten nur in Rraft ber Gnade gerecht; eine natürliche Gerechtigkeit d. i. eine Gerechtigkeit ohne göttlichen Beistand ist ein Unding. Es gibt gar keine natürliche Ordnung ohne Gott; der Meinung Jener, welche glauben, daß die physische Ordnung fich selber regiere, und die Spendung und Bertheilung von Sonnenschein und Regen ohne Gottes Buthun ftatthabe, widerspricht die Schrift, welche lehrt, daß Gott über Gute und Bose seine Sonne scheinen und seine Regenwolken sich ergießen laffe. Auch die Heiden handeln, wenn sie recht thun, mit Gottes hilfe gerecht, wie an Job's Beispiele sich zeigt; keinem Menschen ift Gottes hilfe versagt. Um aber zum ewigen Beile zu gelangen, ift es nothwendig, Christo anzugehören; außer Christo gibt es kein Heil. Wenn Pelagius glaubt, daß ber Mensch durch die Werke des Gesetzes gerecht werden konne vor Gott, so widerspricht er dem Apostel Paulus; nach der Lehre des Apostels Petrus (Apgsch. 15, 10. 11) haben die Gerechten des A. T. nicht durch ihre Berke, sondern durch ihren Glauben an den Messias, auf dessen Kommen sie hofften, das heil erlangt. Möge Pelagius, der an die Möglichkeit einer wahren und vollkommenen Gerechtigkeit. die nicht aus der Gnade sein soll, glaubt, sich selber fragen, ob er Gott aus ganzem Berzen, und den Rächsten so sehr, wie er foll, liebe, so daß er fich in seinem Gewissen von jedem Borwurfe frei weiß! Schon dieß ist eine Sünde, die menschliche Schwäche und Silfsbedürftigkeit nicht einsehen wollen; und eine ebenso große Sunde ware es, mit Gott zu rechten, daß wir so schwach find. Die Heiligkeit als vollendete Sündelosigkeit findet sich nur im status incorruptionis, welcher nach der Lehre des Apostels Paulus der zufünftigen Welt angehört; in diesem Leben können wir uns nur in Rraft der Gnade von Sünden frei erhalten.

Orofius verweist im Berlaufe seiner Schrift auf den Brief des hieronymus an Ctefiphon 1), auf welchen wir Unten 2) zurudtommen hieronymus ließ demfelben eine größere Schrift in brei werden. Büchern nachfolgen 3), welche die von Orofius berührten Puncte umständlicher erörtert, und auf Grund der Aussagen der heiligen Schrift erlediget. Hieronymus geht in dieser Schrift von dem Sape aus, daß wir alles Gute mit Gott thun (Pfalm 126, 1. 2); ohne Gott Etwas zu Stande bringen zu wollen, ist eitle und thörichte Mühe (Rom. 9, 16). Ty durcher (quoad potentiam) hat allerdings der Mensch die Fähigkeit zum' Guten in sich selber, zn everyeic (virtute) aber nur in Rraft der Gnade. Daraus geht hervor, daß der Mensch das Bose nur in Kraft der Gnade vermeiden konne, und auch da nicht unbedingt und ausnahmslos, so lange er nicht unwandelbar in Gott befestiget ist, was nicht eher statthaben wird, als bis Gott durch Christus Alles in Allem geworden sein wird. Man kann und muß zugeben, daß ber Mensch in Kraft der Gnade hier auf Erden ein Gerechter sein konne; die Anamartefie aber gebührt allein dem wandellosen Ewigen, die menschliche Gerechtigkeit ift ein höchst relativer Begriff. Alle Heiligen beten um Bergebung ihrer Schuld (Pfalm 31, 6), der Gerechte beginnt seine Rede mit dem Bekenntniß seiner Schuld (Sprichw. 18, 3). Die Schwäche des Fleisches und die Angriffe des bofen Feindes tonnen ben Besten überwältigen; das herz bes Menschen ift nach ben Worten ber Schrift von Jugend an zum Bofen geneigt, und so ware es wahrhaft ein Wunder, wenn irgend ein Mensch sich wandellos, allent= halben und jederzeit im Guten behauptete. Der Mensch kann auch aus Irrthum und Unwissenheit fehlen; und wo ware der Mensch, der Alles wüßte und nirgends irrte! Der von den Pelagianern behaupteten Leichtigkeit ber Erfüllung ber göttlichen Gebote stellt bie Schrift den hinweis auf ben schmalen und engen Weg entgegen, der jum Leben führt, und von so Benigen gefunden, geschweige denn beschritten werde. Mit der Behauptung des Pelagius, daß Gott nichts Unmögliches gebieten tonne, somit die Ersüllung aller seiner Gebote möglich sein muffe, hat es allerdings seine volle

<sup>1)</sup> Hieron. ep. 43 (ed. Martianay), in ber vallarsi'schen Ausgabe ep. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe J. 363.

<sup>3)</sup> Dialogus contra Pelagianos.

Richtigkeit, aber nicht in jenem Sinne, wie Pelagius es meint. So hat der Mensch z. B. auch die angeborne Fähigkeit, alle Wissenschaften, die es nur gibt, zu erlernen, und in jeder es zu höchsten Bollkommenheit zu bringen. Wo fände sich aber Derjenige, der thatsächlich alle Wissenschaften erlernen, und in jeder derselben sich auszeichnen würde! Non omnia possumus omnes; dieß gilt, wie in allen menschlichen Dingen, so auch in sittlicher Hinsicht für alle Zeit. Damit fällt kein Tadel auf Gott zurück. Wer darf mit seinem Schöpfer rechten? Niemand, als sich selbst und seinen Wangel an gutem Willen hat der Mensch anzuklagen, der sich bewußt ist, nicht alle Tugenden zu besitzen; und umgekehrt hat er anzuerkennen, daß es einzig in Gottes Gnade möglich ist, die Sünde zu meiden, und daß wir nur durch Gottes Barmherzigkeit zum Heile gelangen können.

Schließlich verweist Hieronymus auf die ihm bei Abfassung seines Dialoges (a. 415) bereits bekannten Schriften Augustin's, nämlich auf dessen Bücher de poccatorum meritis et remissione und auf den Brief an Hilarius 2). Augustin nahm seinerseits später die Schrift des Hieronymus in Schut 3) gegen die Mistoeutungen und Entstellungen, die sich Julian bezüglich zweier Stellen des Dialogs 4) hatte zu Schulden kommen lassen, indem er dem heiligen Hieronymus aufbürdete, derselbe hätte unter Berufung auf ein fünftes Evangelium, jenes der Hebräer, Christo die Impeccabilität abgesprochen und ihn der Tause durch Johannes bedürftig erklänt. Im Übrigen gesteht Julian zu, daß der Dialog mira venustate abgesast sei — ein Lob, welches der zierlichen Anmuth und Eleganz

<sup>1)</sup> Quum autem mortale hoc indutum suerit immortalitate, et corruptivum hoc incorruptione vestitum, et absorpta mors suerit in Christi victoria, tunc Deus erit omnia in omnibus: ut non sit tantum in Salomone sapientia, in David animi mansuetudo, in Elia et Phinees zelus, in Abraham sides, in Petro, cui dictum est: Simon Joannis, amas me (Joan. 12, 15) persecta dilectio, in electionis vase studium praedicandi, et in ceteris vel bina vel trina; sed totus in cunctis sit, et in omni virtutum choro Sanctorum numerus glorietur, et sit Deus omnis in omnibus. O. c. I, n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aug. ep. 157.

<sup>3)</sup> Op. imperf. IV, c. 88.

<sup>4)</sup> Lib. II, n. 17; III, n. 2.

pointen und überraschenden Bergleichungen reichen Gespräches gilt. Daneben ist aber auch noch der reiche Schap biblischer Erubition zu rühmen, ein Borzug, welcher an hieronymus freilich nicht übersraschen kann, in Bezug auf die verhandelte Streitsache aber darum von Bedeutung ist, weil die biblischeheologische Beweisführung das beste Mittel war, die Pelagianer des Widerstreites ihrer Meinungen mit der cristlichen Anschauungsweise zu überführen:

# §. 359.

Die augustinische Lehre über das Berhaltniß des menschlichen Willens zur göttlichen Gnade wurde in manchen Kreisen migverstanden, und rief überhaupt lebhafte Discussionen hervor; so unter Anderem im Rloster zu Abrumetum (im byzazenischen Africa), beffen Monche mit der Abschrift eines Briefes Augustin's an den romischen Presbyter Sixtus ') bekannt geworden waren. Einige unter ihnen lasen aus der darin vorgetragenen Gnadenlehre eine völlige Anni= hilirung des freien Billens durch die Gnade heraus, und glaubten diese irrthümliche Meinung als Augustin's wahre Meinung gegen ihre Mitbrüder vertheidigen zu muffen. Augustinus fand sich veranlagt, an den Abt und die Monche bes Klosters zwei Briefe 2) zu senden, in deren letterem auch von einer mundlichen Belehrung die Rede ist, welche er in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Briefe einigen Monchen des Klosters über die pelagianische Streitsache hatte angebeihen lassen. Er hatte mit ihnen-nebstbei Cpprian's Schrift de oratione dominica gelesen 3), und eine eigene Schrift de gratia et libero arbitrio (ad Valentinum et cum illo monachos) aufgesett, die er als Beigabe zu dem zweiten Briefe ')

<sup>1)</sup> Siehe Aug. ep. 194 (ed. Maur.).

<sup>2)</sup> Siehe Aug. epp. 214. 215.

Legimus eis etiam librum beatissimi martyris Cypriani de oratione dominica, et ostendimus quemadmodum docuerit, omnia quae ad mores nostros pertinent, quibus recte vivimus, a Patre nostro, qui in coelis est, esse poscenda, ne de libero arbitrio praesumentes a divina gratia decidamus. Ep. 215, n. 3.

Dieser Brief enthält- eine bunbige Erklärung über bie katholische Ansicht vom Berhältniß zwischen Gnabe und Freiheit: Quantum ergo potuimus,

Richtigkeit, aber nicht in senem Sinne, wie Pelagius es meint. So bat der Wensch z. B. auch die angeborne Fähigkeit, alle Bifferschaften, die es nur gibt, zu erlernen, und in jeder es zu bochke Bollommenheit zu bringen. Wo fände sich aber Dersenige, der thatsächlich alle Wissenschaften erlernen, und in jeder derselben sich auszeichnen würde! Non omnis possumus omnes; dieß gilt, we in allen menschlichen Dingen, so auch in sittlicher hinsicht für alle Zeit. Damit fällt kein Tadel auf Gott zurück. Wer darf mu seinem Schöpfer rechten? Riemand, als sich selbst und seine Rangel an gutem Willen hat der Wensch anzuklagen, der sich wußt ist, nicht alle Tugenden zu besitzen; und umgekehrt hat er auzuerkennen, daß es einzig in Gottes Gnade möglich ist, die Sückt zu meiden, und daß wir nur durch Gottes Barmherzigkeit zur heile gelangen können.

Schließlich verweist hieronymus auf die ihm bei Abfassus seines Dialoges (a. 415) bereits bekannten Schriften Augustust nämlich auf dessen Bücher de peccatorum meritis et remissione und auf den Brief an hilarius?). Augustin nahm seinerseits spin die Schrift des hieronymus in Schuß?) gegen die Mistentungs und Entstellungen, die sich Julian bezüglich zweier Stellen bed Dialogs ') hatte zu Schulden kommen lassen, indem er dem heiligs hieronymus aufwirdete, derselbe hätte unter Berufung auf mfünstes Evangelium, jenes der hebraer, Christo die Impeccabilus abgesprochen und ihn der Taufe durch Johannes bedürftig erkin Im übrigen gesteht Julian zu, daß der Dialog mira venuster abgesatt sei — ein Lob, welches der zierlichen Anmuth und Elegan

Puum autem mortale hoc indutum suerit immortalitate, et corruptuur hoc incorruptione vestitum, et absorpta mors suerit in Christi vicara tune Deus erit omnia in omnibus: ut non sit tantum in Salem sapientia, in David animi mansuetudo, in Elia et Phinees relus. Abraham Ades, in Petro, cui dictum est: Simon Joannia, se a (Joan. 12, 15) perfecta dictio, in electionis vase studium pradet in ceteris vel bina vel trana; sed totus in cuneta sit, et virtutum choro Sanctorum numerus giorietur, et sit Deus or omnibus. O. c. I, n. 18

b) Aug. ep. 157.

<sup>4)</sup> Op. imperf. IV, e. 88.

<sup>1)</sup> Lib. II, a. 47; III, a. 2.

teg in bien Conten mit Laneben - : ill tubmen raiden tom von det befte De mit ber # T. I E Diene an fanten, L Anderem 🖘 Monde z Predbrem & lafen : = bilirung to a Diefe trime ibre I anlas: fenten. Hebe :

Gott angehört (Gph. 2, theit Gnade für Gnabe, em Dei vita aeterna ratione et misericordia mern feinerlei Ausflucht mudlich hervorzuheben, b ber gute Wille, ber nade fei (1 Ror. 7, 25; 2Bare es anders. gen? 3ft ber Glaube .bigen ? (2 Kor. 3, 2.) Die Gefinnungen ber araus folgt, bag mir beten haben. Gewiß o gewiß ift, bag wir, 1. Aber bie Rraft und con Gott, und ohne allbringen bes Guten. beun Bollbringen ift bas Dlitwirfen Gottes unterschieden und ber . 1 il. 2, 13; Mom. 8, 28. . Charitas, welche bas ete ift. 218 Gebotenes t aber begungeachtet ein Zelbfitbatigfeit Erzeugtes. : ift es einzig Gott, ber Jagend verleiht: Rom. 5, 3;

Im Puncte angelangt, von bung zu bem geheimnisvollen

Telagianer, die bas Geletz
il und die Enade hielten:
i. sine adjutorio graciae,
tue, non sunt film Dei.

durch die von ihm mündlich belehrten Monche den Genoffen des Rlofters übersendete. Diese Schrift (a. 426-o. 427 abgefaßt) enthält nun neben unzweideutiger Anerkennung des menschlichen Billensvermögens auch nähere Bestimmungen über die Arten ber Gnadenwirksamkeit auf streng biblischer Grundlage und mit durchgangiger Beziehung auf die pelagianischen Irrthumer. So wird erftlich einmal bestimmtest hervorgehoben, daß die Gnade nicht als Lohn des Berdienstes gespendet werde, sondern jedem Berdienste zuvorkomme, ja häufig trop vorausgehender Migverdienste gespendet werde, also jedenfalls und allezeit, wie in den paulinischen Briefen unzählige Male gesagt werde, ein unverdientes Geschenk sei, dessen Berleihung bem Menschen erft bas Berbienen möglich mache (Joh. 15, 5). Belagianer glauben fich auf Bach. 1, 3 berufen ju konnen: Convertimini ad me, et convertar ad vos. Aber dos Converti ad Deum ist ja selbst schon eine Wirkung der Gnade: Deus virtutum converte nos (Psalm 79, 8) — Deus tu convertens vivificabis nos (Pfalm 84, 7; vgl. Joh. 6, 66). Aber auch die nachfolgenden Berdienste find lauter Wirkungen der Gnade; denn was nicht in Rraft der Gnade gewirkt wird, ist nicht gut und daher auch nicht ver dienstlich. Demnach krönt Gott in unseren Berdiensten eigentlichk nur seine eigenen Gaben und Geschenke. Allerdings sagt der Apokel daß er starkmuthig gerungen und gekämpft habe; er sagt aber aud, daß er nur in Gottes Kraft durch Christum den Herrn gestegt babe. Er sagt von sich, daß er seinen Lauf vollendet habe; aber er vollendete ihn nur in Kraft der Gnade: Igitur non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei. Er sagt, daß er den Glauber bewahrt habe; aber er hat den Glauben und das Beharren in Glauben sich nicht selber gegeben: Misericordism consecutus sus ut fidelis essem (1 Kor. 7, 25; vgl. Eph. 2, 8). Die guten Werk sind nothwendig zur Erlangung bes ewigen Lebens; aber Riemant möge sich berselben überheben, weil sie einzig in Kraft der Gnan

egimus cum istis et vestris et nostris fratribus, ut in fide sana cathelica perseverent: quae neque liberum arbitrium negat, sive in vun malam sive in bonam; neque tantum ei tribuit, ut sine gratia Dei veleat aliquid, sive ut ex malo convertatar in bonum, sive ut in bonum perseveranter proficiat, sive ut ad bonum sempiternum perveniat, chi jam non timeat, no deficiat. L. c., n. 4.

zu Stande kommen und das Gute an ihnen Gott angehört (Eph. 2, 8. 103. So ift also der ewige Lohn in Wahrheit Gnade für Gnade, gratia pro gratia (30h. 1, 16): Gratia autem Dei vita aeterna (Rom. 6, 23) . . . . qui coronat te in miseratione et misericordia (Pfalm 102, 4) 1). Und damit den Belagianern keinerlei Ausflucht bleibe, so ift nach paulinischer Lehre noch ausdrücklich hervorzuheben, daß nicht bloß-die guten Werke, fondern auch der gute Wille, der in der gläubigen Gesinnung besteht, aus der Gnade sei (1 Kor. 7, 25; Rom. 12, 3; Eph. 2, 8; 6, 23; Phil. 1, 29). Ware es anders, wozu die Gebete um Bekehrung der Ungläubigen? Ift der Glaube nicht eine Schrift Gottes in den Herzen der Gläubigen? (2 Kor. 3, 2.) Oder sollte-Gott nicht mächtig genug sein, die Gesinnungen der Herzen umzuwandeln? (Ezech. 11, 19 ff.) Darque folgt, daß wir auch um die Gnade bes guten Willens zu beten haben. Gewiß gehört unser Wollen uns selbst an; und ebenso gewiß ist, daß wir, wenn wir Gutes thun, auch das Gute wollen. Aber die Kraft und die Gute unseres selbsteigenen Wollens ist von Gott, und ohne Gnade gibt es weder ein Wollen, noch ein Bollbringen des Guten. Das rechte Bollen wirkt einzig Gott in und, beim Bollbringen ift Gott Mitwirkender; Beides, das Wirken und das Mitwirken Gottes ist in der apostolischen Lehrweisheit genau unterschieden und der Unterschied im sprachlichen Ausbrucke fizirt: Phil. 2, 13; Rom. 8, 28. Der gute Wille ist nichts Anderes, als die Charitas, welche das bochste Gebot und die Summe aller Gebote ist. Als Gebotenes set sie einen wahlfreien Willen votaus, ift aber deßungeachtet ein Geschenk Gottes, nicht etwas durch unsere Selbstthätigkeit Erzeugtes. Nach evangelischer und apostolischer Lehre ift es einzig Gott, der und den Geift der Liebe und jeder anderen Tugend verleiht: Rom. 5, 3; Eph. 6, 23; 2 Tim. 1, 7 vgl. Jesai. 11, 2.

Damit ist nun Augustinus auf dem Puncte angelangt, von welchem aus sich ihm in geistiger Erhebung zu dem geheimnisvollen

<sup>1)</sup> Anknüpsend an Rom. 8, 14: Quotquot enim spiritu Dei aguntur, hi filii sunt Dei — bemerkt Augustinus gegen die Pelagianer, die das Gesch (die Lehre vom gerechten Leben) für das Heil und die Enade hielten: Quotquot ergo adjuncto solo adjutorio legis, sine adjutorio gratiae, considentes in virtute sua, suo spiritu aguntur, non sunt silii Dei. Grat. et lib. arb., n. 24.

Walten Gottes der höchfte Überblick über das Reich der fittlichen Ordnung darbietet. Wir sehen von den hierauf bezüglichen Schluf. ausführungen, welche in das Gebiet der Lehre von der gottlichen Borberbestimmung hinüberleiten, vorläufig ab, und bleiben bei jener Bemertung steben, welche er ber Entwidelung der biblischen Lehre von der Charitas anschließt. Er hebt nämlich den Wiberspruch hervor, welcher darin liegt, daß die Pelagianer wol die rechte Erkenntniß aus göttlicher Offenbarung ableiten, das rechte Wollen aber den Menschen aus sich selber schöpfen lassen 3). Die Charitae steht im Range hoher als die Scienz; die lettere muß in erstern sich vollenden. Rach der Lehre der Schrift find beide aus Gott, es gibt keine erleuchtete Wissenschaft in der Abwendung von Gott, so wenig als ein guter Wille ohne gnadenvolle Berührung und Bewegung burch Gott bentbar ift. Indem Augustinus bieg ber vorhebt, stellt er den Parallelismus zwischen den beiben Ordnungen des Erkenntniß= und Willensgebietes hervor, und zeigt, wie in beiden Gebieten das geistige-Leben durch ein gottliches Element getragen ift und durch innerliche Aneignung besfelben fich flart unt vollendet. Diese Tiefe und Innerlichkeit war der pelagianischen Auf-

<sup>1)</sup> Das Concil von Carthago (a. 418) entschieb:

Quisquis dixerit, gratiam Dei per Jesum Christum propter ha tantum nos adjuvare ad non peccandum, quia per ipsum nobis reve latur et aperitur intelligentia mandatorum Dei, ut sciamus quid appe tere et quid vitare debeamus, non autem per illam nobis praestari, s' quod saciendum cognovimus, etiam sacere diligamus atque valeames. anathema sit. Cum enim dicat Apostolus: Scientia inflat, charitas ver aedificat, valde impium est, ut credamus ad eam quae inflat nos be bere gratiam Christi, et ad eam quae aedificat, non habere; cum s utrumque donum Dei, et scire quid facere debeamus, et diligere s saciamus, ut aedisicante charitate scientia non possit inslare. Sice autem de Deo scriptum est: Qui docet homines scientism' (psalm. 93, 10ita etiam scriptum est: Charitas ex Deo est (1 Jo. 4, 7). Can. 4. -Quisquis dixerit, ideo nobis gratiam justificationis dari, ut quod facer per liberum arbitrium jubemur, facilius possimus implere per gratian. tanquam etsi gratia non daretur, non quidem facile, sed tamen por semus etiam sine illa implere divina mandata, anathema sit. ctibus enim mandatorum Dei loquebatur, ubi non sit: Sine me d. 15cilius potestis facere, sed: Sine me nihil potestis facere. Can. 5.

faffung völlig fremd; fie wußte nur von einer äußerlich dargebotenen Lehre und von einem außerlich dargebotenen Gesetze 1), sie wußte von keiner inneren Offenbarung des Geistes, sondern nur von einem in der geschichtlichen Personlichkeit Christi fich darstellenden Lehrer und Gesetzeber. Wenn aber Augustinus das innere Leben in Glaube und Liebe aus einer gottlichen Quelle ableitet, so folgt er nur bem Grundzuge seines Denkens, ber ihn auf bem Gebiete bes natürlichen Erkennens auf ähnliche Beise verfahren läßt, indem ihm dast ideale Erkennen gleichfalls aus einem Theilhaben am Lichte der gottlichen Bahrheit quillt. Ebenso weiß er von einem angebornen Grundzuge des Willens nach dem Urguten; obwol Beides, das Urwahre und das Urgute, erft im driftlichen Denken auf die rechte und truglose Beise erfaßt und verstanden wird. Diese Ordnung im subjectiven menschlichen Geistleben ift aber nur das Abbild der objectiven gottlichen Ordnung des Universums, deffen Rrafte und Wesen ja gleichfalls, wie Augustinus ausbrudlich lehrt2), durch Gott getragen find, so daß fie, sobald Gott seinen tragenden und erhaltenden Willen von ihnen zurückziehen murde, in ihr ursprüngliches Nichts zurückinken müßten. Was vom Sein der Dinge gilt, gilt folgerichtig auch vom Wirken derselben. In diefer Beziehung machte Papst Innocenz I aufmerksam, wie die pelagianische Läugnung der Rothwendigkeit der Gnade folgerichtig auf einen die Lehre von der gottlichen Beltregierung läugnenden Deismus sich stüten müßte; während umgekehrt die Lehre von der ununterbrochenen Belebung des geistig-sittlichen Lebens burch Gott nur die consequente Weiterführung der allgemeinen kosmologischen Lehre von der beständigen Erhaltung durch Gott und göttlichen Seinsspendung an die geschaffenen Dinge ift 3).

Diese äußerliche Auffassung bekämpft Augustinus in einem Briefe an Bitalis von Carthago (ep. 217), der gemeint hatte, daß Gott unser rechtes Wollen durch sein Geset und durch die heilige Schrift wirke. Augustin's Antwort enthält Richts, was nicht bereits disher schon beigebracht worden wäre.

<sup>3)</sup> Bergl. Aug. Gen. ad lit. IV, c. 12; VIII, c. 12; Gregor. M. Moral. XVI, c. 16; Thomas Aq. 1 qu. 104, art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Quid nos de his posthac rectum mentibus aestimemus, qui sibi se putant debere quod boni sunt, nec illum considerant, cujus quotidie gratiam consequentur? . . . . . quid enim tam iniquum esse potest tam barbarum, tam totius religionis ignarum, tam christianis mentibus

#### **§.** 360.

Das Berftandniß ber augustinischen Gnabenlehre griff unmittelbar nicht so rasch und allgemein durch, daß nicht auch mancherlei Bebenken dagegen laut geworden wären. Bitalis von Carthage meinte, ber Glaube an Gott und die Bustimmung zur evangelischen Wahrheit gehe der Ertheilung der heiligenden Gnade voraus, und mache derfelben erst würdig. Augustinus erwiderte, daß es unter solchen Boraussehungen überflussig mare, für die Erleuchtung ober Betehrung Jener zu beten, welchen das Evangelium geprediget wird. Rann ber Mensch den Willen zu glauben und die Beharrlichkeit im Glauben fich selber geben, so hat der Apostel Unrecht zu fagen, daß Gott in und bas Wollen und Bollbringen wirke. Wozu aber - fragten einige Mönche von Adrumetum — dienen sodann die Mahnungen jur Meidung des Bosen und zur Ubung des Guten? Mit welchem Rechte tadelt man die Fehlenden, beren Fehler eben nur den Mangel der ihnen fehlenden Gnade bekunden? Man hatte unter folden Boraussetzungen sich einzig auf Gebete für die Schwachen und Reb lenden zu beschränken, Mahnung, Warnung, Tadel und Zurechtweisung müßten unterbleiben. Dieß ift unrichtig gesprochen entgegnet Augustinus in seiner Schrift de correptione et gratia und widerspricht dem Beispiele der Apostel, welche das Gine thaten. und das Andere nicht unterließen, weil das Eine wie das Andere seinen guten Grund und heilsamen Zweck hat '). Ber Barnung,

iniquum, quam huic te negare debere quidquid in quotidiana grata consequeris, cui te ipse confiteris debere quod natus es? Ergo era tibi in providendo praestantior, quam potest in eo esse, qui te a esset effecit? Et cui putas debere quod vivis, quomodo non putas illi debere quod quotidianum ejus consequendo gratiam taliter vivis et qui nos adjutorio negas indigere divino, quasi ex nostra simus is totum possibilitate perfecti, quomodo non adjutoriam ejus in nos, cun tales a nobis etiam esse possumus, provocamus? Innec. ep. 29, a 3

<sup>1)</sup> Apostolus praecipit, ut habeatur caritas; corripit, quia non habetur caritas; orat, ut abundet caritas. O homo, in praeceptione cognosce quid debeas habere, in correptione cognosce tuo te vitió non habere, in oratione cognosce unde accipias quod vis habere. Corrept. et grat., n. 5.

Tadel und Zurechtweisung ablehnt, zeigt fich als einen verdorbenen und schuldhaften Menschen. Würde er verlangen, daß man, statt ihn zu tadeln, lieber für ihn beten möge, so ware eine Zurecht= weisung nothig, um ihn zu erinnern, daß er auch selber für fich zu beten habe. Aber freilich kann die reuevolle Stimmung, durch welche bas Gebet des Zurechtweisungsbedürftigen Gott angenehm wird, nur von Gott selbst burch die Gnabe geschenkt werden. Denn es ift nur Gott, ber die Bergen ber Menschen lenkt; die menschliche Einwirkung ift nur Mittel und Werkzeug, welches bann und inso= weit wirksam ift, wann und wie weit es Gott gefällt. Dies überhebt indeß den Fehlenden in keinerlei Weise der schuldigen Reue und Selbstanklage. Er ist abgesehen bavon, ob Gott ihm die Gnade der Umtehr und Besserung schenkt, oder nicht, verpflichtet, ein Mißfallen an sich zu haben, indem er nicht Das ist, als was der Mensch ursprünglich von Gott geschaffen wurde; die Ursache deffen hat er in sich zu suchen, weil Abam's Gunde, durch welche die Menschen zum Bösen geweigt worden find, die Sünde Aller ift, die in Adam gefündiget haben. Benn er nach Empfang der Taufe zu sündigen fortfährt, oder in die überwundene Gündhaftigkeit wieber zurückfällt, so beweist er, daß er durch die Schuld seines eigenen Willens fich ber helfenden und rettenden Gnade begeben hat, und kann bemnach nicht sagen, Gott habe ihm seine hilfe versagt. Reiner darf sich darüber beklagen, daß ihm die Gabe der Beharrlichkeit versagt worden; denn es war bereits unverdiente Gnade und Auszeichnung, wenn ber Mensch trop seines ererbien und perssönlichen Mißverdienstes jum Empfange der Beilsgnade gelangte, während so Bielen dieß versagt ist, ohne daß Gott deßhalb der Ungerechtigkeit geziehen werben konnte. Wollte man es widerfinnig finden; daß Gott dem Einen die Gnade der Beharrlichkeit verleihe, bem Anderen nicht, so wurde man die durch unzählige Aussprüche der Schrift bestätigte Selbstherrlichkeit des gottlichen Gnadenwillens antaften, deffen Entschließungen übrigens ein unerforschliches Gebeimniß find (Rom. 11, 33). Die Gegner konnen nicht laugnen, daß Gott öfter einen Bekehrten vor Eintritt des sonft nicht aus, bleibenden Rückfalles aus diesem Leben abruft (Beish. 4, 11), mahrend er Andere den Rückfall in die Sünde erleben läßt. Er thut dieß ohne Ansehen der Person, folgt also bloß seinem souverainen Ermeffen, handelt aber hiebei nicht anders, als er im Bereiche

hauptung, geltend machen wollen, der Mensch konne selbst mit Gottes Gnade das göttliche Geset nicht erfüllen. Dadurch fühlte fich Drofius angetrieben, seinen Apologeticus de arbitrii libertate abzufassen, um sowol fich selber gegen die ihm zur Last gelegte Behauptung zu rechtfertigen, als auch die Widerchristlichkeit der pelagianischen Lehre vom freien Willen darzuthun. Daß es mit Gottes hilfe nicht möglich mare, gerecht zu leben, ift eine blasphemische Berlafterung der göttlichen Allmacht; aber ebenso gewiß ift, daß es ohne Gottes hilfe nicht möglich sei. Bon jeher waren die Gerechten nur in Rraft der Gnade gerecht; eine natürliche Gerechtigkeit d. i. eine Gerechtigkeit ohne gottlichen Beistand ist ein Unding. Es gibt gar feine natürliche Ordnung ohne Gott; der Meinung Jener, welche glauben, daß die physische Ordnung sich selber regiere, und die Spendung und Bertheilung von Sonnenschein und Regen ohne Gottes Buthun flatthabe, widerspricht die Schrift, welche lehrt, daß Gott über Gute und Bose seine Sonne scheinen und seine Regen= wolken fich ergießen laffe. Auch die heiden handeln, wenn fie recht thun, mit Gottes hilfe gerecht, wie an Job's Beispiele fich zeigt; keinem Menschen ift Gottes Hilfe versagt. Um aber zum ewigen Beile zu gelangen, ift es nothwendig, Christo anzugehören; außer Christo gibt es kein Seil. Wenn Pelagius glaubt, daß ber Mensch durch die Werke bes Gesetzes gerecht werden tonne vor Gott, so widerspricht er dem Apostel Paulus; nach der Lehre des Apostels Petrus (Apgich. 15, 10. 11) haben die Gerechten des A. T. nicht burch ihre Berte, sondern durch ihren Glauben an den Messias, auf dessen Kommen sie hofften, das Beil erlangt. Moge Pelagius, ber an die Möglichkeit einer mahren und vollkommenen Gerechtigkeit, die nicht aus der Gnade sein soll, glaubt, sich selber fragen, ob er Gott aus ganzem Herzen, und den Nächsten so sehr, wie er soll, liebe, so daß er sich in seinem Gewissen von jedem Vorwurfe frei weiß! Schon dieß ist eine Gunde, die -menschliche Schwäche und hilfsbedürftigkeit nicht einsehen wollen; und eine ebenso große Sunde ware es, mit Gott zu rechten, daß wir so schwach find. Die Heiligkeit als vollendete Sündelofigkeit findet sich nur im status incorruptionis, welcher nach der Lehre des Apostels Paulus der zukunftigen Welt angehört; in diesem Leben können wir uns nur in Rraft der Gnade von Sünden frei erhalten.

Drofius verweist im Berlaufe seiner Schrift auf den Brief des Hieronymus an Ctefiphon 1), auf welchen wir Unten 2) zurücksommen werden. hieronymus ließ demfelben eine größere Schrift in drei Büchern nachfolgen 3), welche die von Orofius berührten Puncte umständlicher erörtert, und auf Grund der Aussagen der heiligen Schrift erlediget. Hieronymus geht in dieser Schrift von dem Sate aus, daß wir alles Gute mit Gott thun (Pfalm 126, 1. 2); ohne Gott Etwas zu Stande bringen zu wollen, ist eitle und thörichte Mühe (Rom. 9, 16). Tỹ δυνάμει (quoad potentiam) hat allerdings der Mensch die Fähigkeit zum' Guten in sich selber, zn evegyeich (virtute) aber nur in Rraft der Gnade. Daraus geht hervor, daß der Mensch das Bose nur in Kraft der Gnade vermeiden konne, und auch da nicht unbedingt und ausnahmslos; so lange er nicht unwandelbar in Gott befestiget ift, mas nicht eher statthaben wird, als bis Gott durch Christus Alles in Allem geworden sein wird. Man kann und muß zugeben, daß der Mensch in Kraft der Gnabe hier auf Erden ein Gerechter sein konne; die Anamartefie aber gebührt allein bem wandellosen Ewigen, die menschliche Gerechtigkeit ift ein höchst relativer Begriff. Alle Beiligen beten um Bergebung ihrer Schuld (Pfalm 31, 6), der Gerechte beginnt seine Rede mit bem Bekenntniß seiner Schuld (Sprichw. 18, 3). Die Schwäche des Fleisches und die Angriffe des bosen Feindes konnen den Besten überwältigen; das herz des Menschen ist nach den Worten der Schrift von Jugend an zum Bosen geneigt, und so mare es wahrhaft ein Wunder, wenn irgend ein Mensch sich wandellos, allent= halben und jederzeit im Guten behauptete. Der Mensch kann auch aus Irrthum und Unwissenheit fehlen; und wo ware der Mensch, der Alles wüßte und nirgends irrte! Der von den Pelagianern behaupteten Leichtigkeit der Erfüllung der göttlichen Gebote stellt die Schrift ben hinweis auf ben schmalen und engen Weg entgegen, der zum Leben führt, und von so Wenigen gefunden, geschweige denn beschritten werde. Mit der Behauptung des Pelagius, daß Gott nichts Unmögliches gebieten konne, somit die Erfüllung aller seiner Gebote möglich sein muffe, hat es allerdings seine volle

<sup>1)</sup> Hieron. ep. 43 (ed. Martianay), in der vallarfi'schen Ausgabe ep. 133.

<sup>3)</sup> Siehe J. 363.

<sup>3)</sup> Dialogus contra Pelagianos.

hauptung geltend machen wollen, der Mensch tonne selbst mit Gottes Gnade das göttliche Geset nicht erfüllen. Dadurch fühlte fich Orofius angetrieben, seinen Apologeticus de arbitrii libertate abzufassen, um sowol sich selber gegen die ihm zur Last gelegte Behauptung zu rechtfertigen, als auch die Widerchristlichkeit der pelagianischen Lehre vom freien Willen darzuthun. Daß es mit Gottes hilfe nicht möglich ware, gerecht zu leben, ift eine blasphemische Berlästerung der göttlichen Allmacht; aber ebenso gewiß ist, daß es ohne Gottes hilfe nicht möglich sei. Bon jeher waren die Gerechten nur in Rraft der Gnade gerecht; eine natürliche Gerechtigkeit d. i. eine Gerechtigkeit ohne göttlichen Beistand ift ein Unding. Es gibt gar keine natürliche Ordnung ohne Gott; ber Meinung Jener, welche glauben, daß die physische Ordnung fich selber regiere, und die Spendung und Bertheilung von Sonnenschein und Regen ohne Gottes Buthun flatthabe, widerspricht die Schrift, welche lehrt, daß Gott über Gute und Bose seine Sonne scheinen und seine Regenwolken fich ergießen laffe. Auch die heiden handeln, wenn fie recht thun, mit Gottes hilfe gerecht, wie an Job's Beispiele fich zeigt; keinem Menschen ift Gottes Hilfe versagt. Um aber zum ewigen Beile zu gelangen, ift es nothwendig, Christo anzugehören; außer Christo gibt es kein Beil. Wenn Pelagius glaubt, daß ber Mensch durch die Werke des Gesetzes gerecht werden konne vor Gott, so widerspricht er dem Apostel Paulus; nach der Lehre des Apostels Petrus (Apgich. 15, 10. 11) haben die Gerechten des A. T. nicht durch ihre Werke, sondern durch ihren Glauben an den Messias, auf dessen Kommen sie hofften, das Seil erlangt. Moge Pelagius, der an die Möglichkeit einer wahren und vollkommenen Gerechtigkeit, die nicht aus der Gnade sein soll, glaubt, sich selber fragen, ob er Gott aus ganzem Herzen, und den Nächsten so sehr, wie er foll, liebe, so daß er fich in seinem Gewissen von jedem Borwurfe frei Schon dieß ist eine Sunde, die menschliche Schwäche und hilfsbedürftigkeit nicht einsehen wollen; und eine ebenso große Sunde ware es, mit Gott zu rechten, daß wir so schwach find. Die Heiligkeit als vollendete Sündelofigkeit findet sich nur im status incorruptionis, welcher nach ber Lehre des Apostels Paulus der zufünftigen Welt angehört; in diesem Leben können wir uns nur in Rraft der Gnade von Gunden frei erhalten.

Droftus verweist im Berlaufe seiner Schrift auf den Brief des Hieronymus an Ctefiphon 1), auf welchen wir Unten 2) zurudtommen hieronymus ließ demselben eine größere Schrift in drei Büchern nachfolgen 3), welche bie von Orofius berührten Puncte umständlicher erörtert, und auf Grund der Aussagen der heiligen Schrift erlediget. Hieronymus geht in dieser Schrift von dem Sape aus, daß wir alles Gute mit Gott thun (Psalm 126, 1. 2); ohne Gott Etwas zu Stande bringen zu wollen, ist eitle und thörichte Mühe (Rom. 9, 16). Th δυνάμει (quoad potentiam) hat allerdings der Mensch die Fähigkeit zum' Guten in sich selber, zn evepyeich (virtute) aber nur in Kraft der Gnade. Daraus geht hervor, daß der Mensch das Bose nur in Kraft der Gnade vermeiden konne, und auch da nicht unbedingt und ausnahmslos, so lange er nicht unwandelbar in Gott befestiget ist, was nicht eher statthaben wird, als bis Gott durch Christus Alles in Allem geworden sein wird. Man kann und muß zugeben, daß der Mensch in Kraft der Gnade hier auf Erden ein Gerechter sein könne; die Anamartesie aber gebührt allein dem wandellosen Ewigen, die menschliche Gerechtigkeit ift ein höchst relativer Begriff. Alle Beiligen beten um Bergebung ihrer Schuld (Pfalm 31, 6), der Gerechte beginnt seine Rede mit dem Bekenntniß seiner Schuld (Sprichw. 18, 3). Die Schwäche des Fleisches und die Angriffe des bosen Feindes konnen ben Beften überwältigen; das Gerz- des Menschen ift nach den Worten der Schrift von Jugend an zum Bofen geneigt, und so ware es wahrhaft ein Wunder, wenn irgend ein Mensch sich wandellos, allent= halben und jederzeit im Guten behauptete. Der Mensch kann auch aus Irrthum und Unwissenheit fehlen; und wo ware der Mensch, der Alles wüßte und nirgends irrte! Der von den Pelagianern behaupteten Leichtigkeit der Erfüllung der göttlichen Gebote stellt die Schrift ben hinweis auf ben schmalen und engen Weg entgegen, der zum Leben führt, und von so Wenigen gefunden, geschweige denn beschritten werde. Mit der Behauptung des Pelagius, daß Gott nichts Unmögliches gebieten könne, somit die Erfüllung aller seiner Gebote möglich sein muffe, hat es allerdings seine volle

<sup>1)</sup> Hieron. ep. 43 (ed. Martianay), in der vallarsi'schen Ausgabe ep. 133.

<sup>\*)</sup> Siehe J. 363.

<sup>3)</sup> Dialogus contra Pelagianos.

Richtigkeit, aber nicht in jenem Sinne, wie Pelagius es meint. So hat der Mensch z. B. auch die angeborne Fähigkeit, alle Wissenschaften, die es nur gibt, zu erlernen, und in jeder es zu höchster Bollkommenheit zu bringen. Bo fände sich aber Derjenige, der thatsächlich alle Wissenschaften erlernen, und in jeder derselben sich auszeichnen würde! Non omnis possumus omnes; dieß gilt, wie in allen menschlichen Dingen, so auch in sittlicher Hinsicht für alle Zeit '). Damit fällt kein Tadel auf Gott zurück. Wer darf mit seinem Schöpfer rechten? Riemand, als sich selbst und seinen Mangel an gutem Willen hat der Mensch anzuklagen, der sich bewußt ist, nicht alle Tugenden zu besißen; und umgekehrt hat er anzuerkennen, daß es einzig in Gottes Gnade möglich ist, die Sünde zu meiden, und daß wir nur durch Gottes Barmherzigkeit zum Heile gelangen können.

Schließlich verweist hieronymus auf die ihm bei Abfassung seines Dialoges (a. 415) bereits bekannten Schriften Augustin's, nämlich auf dessen Bücher de peccatorum meritis et remissione und auf den Brief an hilarius 2). Augustin nahm seinerseits später die Schrift des hieronymus in Schut 3) gegen die Misteutungen und Entstellungen, die sich Julian bezüglich zweier Stellen des Dialogs 4) hatte zu Schulden kommen lassen, indem er dem heiligen hieronymus aufbürdete, derselbe hätte unter Berufung auf ein fünstes Evangelium, jenes der hebräer, Christo die Impeccabilität abgesprochen und ihn der Tause durch Johannes bedürftig erklärt. Im Übrigen gesteht Julian zu, daß der Dialog mira venustate abgesaßt sei — ein Lob, welches der zierlichen Anmuth und Eleganz

<sup>1)</sup> Quum autem mortale hoc indutum fuerit immortalitate, et corruptivum hoc incorruptione vestitum, et absorpta mors fuerit in Christi victoria, tunc Deus erit omnia in omnibus: ut non sit tantum in Salomone sapientia, in David animi mansuetudo, in Elia et Phinees zelus, in Abraham fides, in Petro, cui dictum est: Simon Joannis, amas me (Joan. 12, 15) perfecta dilectio, in electionis vase studium praedicandi, et in ceteris vel bina vel trina; sed totus in cunctis sit, et in omni virtutum choro Sanctorum numerus glorietur, et sit Deus omnia in omnibus. O. c. I, n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aug. ep. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Op. imperf. 1V, c. 88.

<sup>4)</sup> Lib. II, n. 17; III, n. 2.

Daneben ist aber auch noch der reiche Schap biblischer Erudition zu rühmen, ein Borzug, welcher an Hieronymus freilich nicht übersraschen fann, in Bezug auf die verhandelte Streitsache aber darum von Bedeutung ist, weil die biblischetheologische Beweisführung das beste Mittel war, die Pelagianer des Widerstreites ihrer Meinungen mit der christlichen Anschauungsweise zu überführen:

## §. 359.

Die augustinische Lehre über das Berhältniß des menschlichen Willens zur göttlichen Gnade wurde in manchen Kreisen migverstanden, und rief überhaupt lebhafte Discussionen hervor; so unter Anderem im Rlofter zu Abrumetum (im byzazenischen Africa), deffen Monche mit ber Abschrift eines Briefes Augustin's an den romischen Presbyter Sixtus ') bekannt geworden waren. Einige unter ihnen lasen aus der darin vorgetragenen Gnadenlehre eine völlige Anni= hilirung des freien Billens durch die Gnade heraus, und glaubten diese irrthumliche Meinung als Augustin's wahre Meinung gegen ihre Mitbrüder vertheidigen zu muffen. Augustinus fand fich veranlaßt, an den Abt und die Monche des Klosters zwei Briefe 2) zu senden, in deren letterem auch von einer mundlichen Belehrung die Rede ift, welche er in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Briefe einigen Monchen des Klosters über die pelagianische Streitsache hatte angedeihen lassen. Er hatte mit ihnen nebstbei Cyprian's Schrift de oratione dominica gelesen 3), und eine eigene Schrift de gratia et libero arbitrio (ad Valentinum et cum illo monachos) aufgesett, die er als Beigabe zu dem zweiten Briefe ')

<sup>1)</sup> Sieke Aug. ep. 194 (ed. Maur.).

<sup>2)</sup> Siehe Aug. epp. 214. 215.

<sup>2)</sup> Legimus eis etiam librum beatissimi martyris Cypriani de oratione dominica, et ostendimus quemadmodum docuerit, omnia quae ad mores nostros pertinent, quibus recte vivimus, a Patre nostro, qui in coelis est, esse poscenda, ne de libero arbitrio praesumentes a divina gratia decidamus. Ep. 215, n. 3.

<sup>4)</sup> Dieser Brief enthält eine bündige Erklärung über die katholische Ansicht vom Berhältniß zwischen Snade und Freiheit: Quantum ergo potuimus,

zurückgesunken sein, also einem besto schwereren Gerichte anheim gefallen sein wurden. Berben die gallifchen Gemipelagianer angefichts dieses Argumentes noch auf jenem Erklarungsgrunde bestehen, durch welchen sie Gottes Güte wider die Anschuldigung der harte gegen die ungetauft verstorbenen Kinder vertheidigen wollten? Man sage nicht, daß die absolute Prädestination die kirchliche Predigt überflüffig mache. Die Bradestination besteht im Borauswiffen und Borbereiten der göttlichen Bohlthaten, durch welche Diejenigen, welchen Gott es zugedacht hat, unfehlbar gerettet werden. Mahnung, Zurechtweisung gehören mit Rucksicht auf die Borausbestimmten gleichfalls unter jene vorbereitenden Mittel des pradestinirenden göttlichen Willens, der einzig und allein herrscht und erfüllt wird. Selbst die Bosen thun nur, was Gott will, daß geschehen solle, und können nichts anderes Boses thun, ale jeues, was Gott will, daß es gefchehe, weil es seinen Vorherbestimmungsbeschlüssen, die sich auf das Reich der Erwählten beziehen, gemäß ift (Apgic. 4, 24 ff.). Die fittengefährlichen Consequenzen, welche aus der Prädestinationslehre gezogen werden können, ergeben fich ebenso gut aus der Berabsplutirung des göttlichen Borberwissens; Augustinus erlebte es felber, dag in seinem Rioster ein Monch die Mahnungen und Zurechtweisungen seiner Mitbrüder beständig mit der Antwort abwies, er sei und werde Dasjenige sein, als was ihn Gott vorausgesehen, man möge ihn deshalb mit weiteren Mahnungen nicht belästigen. Die Semipelagianer haben überdieß zu erwägen, daß sie, wenn sie den Glauben durch den Willen des Menschen entstehen laffen, doch alle anderen Tugenden des driftlichen Lebens als Wirkung und Frucht der Gnade erkennen. Sollen nun diese Tugenden auch tein Gegenstand der kirchlichen Predigt sein, soll zur Erringung derselben nicht ermuntert werden, weil ihr Borhandensein nicht durch Menschenkräfte, sondern durch Gott bewirkt wird? Dies werden die Semipekagianer gewiß nicht zugeben; sie mögen demnach auch abstehen von derlei Argumentationen gegen eine Lehre, welcher Die Schrift und die Gebete der Kirche in der unzweideutigsten Beise Zeugniß geben. In der Schrift ist selbst da, wo fie den Ausbruck Borberwiffen gebraucht, eigentlich nur die Prabestination gemeint; so z. B. in Rom. 11, 2, wie aus Bergleichung dieser Stelle mit Rom. 11, 7 und 3 Kon. 19, 18 hervorgeht.

#### §. 362.

Quid ingratius, quam negare ipsam gratiam Dei! rief Augustinus in seiner letterwähnten Schrift de dono perseverantiae feinen gallischen Gegnern zu. Prosper Aquitanus lieferte eine poetische Umschreibung und Aussührung dieses Ausspruches in seinem Carmen de ingratis, welches in sliebenden Hexametern eine succincte Widerlegung der Hauptpuncte der pelagianischen Hareste enthält 1), und die bisher entwickelten Ideen Augustin's wiederholt, dessen Ruhm in dankbarer Berehrung geseiert wird 2).

<sup>&#</sup>x27;) Eine solche succincte Wiberlegung findet sich auch in dem sogenannten Hypomnesticon contra Pelagianos et Coelestianos, vulgo Libri Txoyvworwwv (Libri VI), auf welche Schrift Unten bei Darlegung des Gottschalt's schen Streites die Rede kommen wird.

An alium in finem posset procedere sanctum 2) Concilium, cui dux Aurelius ingeniumque Augustinus erat, quem Christi gratia cornu Uberiore rigans, nostro lumen dedit aevo, Accensum vero de lumine? Nam cibus illi Et vita et requies Deus est, omnisque voluptas Unus amor Christi est, unus Christi est honor illi: Et dum nulla sibi tribuit bona, fit Deus illi Omnia, et in sancto regnat sapientia templo. Istius ergo inter cunctos, qui de grege sancto Insanas pepulere feras, industria major, Majus opus, totum praestantius imbuit orbem. 'Nam quocunque gradum convertit callidus hostis, Quaque per ambages anceps iter egit opertas, Hujus ab occursu est praeventus, mille viarum Insidhs aditum non reperientibus ullum. Cumque foris rabies avidorum exclusa luporum Frenderet, inque omnes mendacia verteret artes, Ne mentes ullarum ovium corrumpere posset, Neu dubia obliquis turbaret corda querelis, Istius ore viri fecit Deus: istius ore Flumina librorum effluxere per omnem, · Quae mites humilesque bibunt, eampisque animorum Certant vitalis doctrinae immittere rivos.

Auch der Semipelagianer wird in dem Gedichte gedacht '), und ihr Jrrthum auf den Grundirrthum des ganzen und vollen Semipelagianismus zurückgeführt 2).

Prosper septe seinen Kampf gegen Augustin's Gegner auch nach bessen Tode (a. 430) fort. Einige Gallier hatten ihre Einwendungen gegen die augustinische Gnadenlehre in einer Reihe turzer Säpe zusammengefaßt. Prosper beantwortete dieselben in

1) Jamque procellosae disjecto turbine noctis Heu nova bella, novi partus oriuntur in ipso. Securae matris gremio: quae crescere natis Visa sibi, discors horret consurgere germen, Degeneres pavitans inimico ex semine foetus; In quibus ante diu, specie fallente, benignus Errarat genitricis amor, cum obducta decoris Moribus, externae stirpis tegeretur origo. Sic veris subcunt falsa, et discrimine coeco Fronte placent, quae fine latent: sic laudis amore Virtutum studium corrumpitur, atque ab honesto Principio in vitium exitur plerumque tumoris: Quo quidam inflantur nunc turpiter, atque perémti Dogmatis exstinctas fentant animare favillas: Dum libertatem arbitrii, affectumque volendo In naturalis motus virtute locantes Tam bona quemque docent sectari posse suopte Ingenio, quam posse subest cuique in mala ferri.

2)

Quod qui confirmas, quinam distabis in illis,
Qui dicunt nullo peccati vulnere laesum
Naturale bonum, cumque illo lumine nasci
Nunc omnes homines, quod primis ingeneratum est?
An vero excerpis quaedam, quae parte recisa
Suscipias, cordisque sinu purgata recondas?
Dic igitur, quidnam inde probes, quid vero refutes,
Et de damnatis quid sit, quod crimine solvas
An dextram pacis palam dare te pudet hosti?
Nec tutum est ulla pulsos ex parte tueri
Simpliciter? Quos non dubitas excludere templo,
Pelle animo, nova te discordia dividit abs te..
Corde foves, quod in ora premis, conjungere amicis
Mentibus, et tecum cupidis componere foedus,
Lege tua jam parce minis, et congrue paetis.

einer kurzen Schrift '), um zu zeigen, daß die Einwendungen der Gegner nur aus Unkenntniß und Misverstand der wahren Meinung Augustin's sloßen. Es fällt übrigens auf, daß Prosper in seinen Erwiderungen auf jene Einwürfe, welche die Prädestinationslehre betressen, das göttliche Vorherwissen betont '), was im augustinischen Systeme keinesfalls begründet ist '). In echt augustinischem

<sup>1)</sup> Pro Augustino responsiones ad capitula calumniantium Gallorum. Bgl. Unten §. 377.

<sup>2)</sup> Qui recedit a Christo et alienus a gratia finit hanc vitam, quid nisi in perditionem cadit? . . . . Quod quia Dei praescientiam nec latuit nec sessellit, sine dubio talem nunquam elegit, nunquam praedestinavit et periturum nunquam ab aeterna perditione discrevit. Respons. ad 2 obj. — Quod (regenerati per Christum) in mala prolapsi sine correctione poenitentiae desecerunt, non ex eo necessitatem pereundi habuerunt, quia praedestinati non sunt: sed ideo praedestinati non sunt, quia tales suturi ex voluntaria praevaricatione praesciti sunt. Resp. ad 3 obj. — Auch die Zesuiten betonten in ihrem, die Gnasbensehre betreffenden Streite mit den Dominicanern das göttliche Borsberwissen. Bgl. Gesch. b. Thom. S. 423 sf.

<sup>3)</sup> Man vergleiche in bieser hinsicht Augustin's Außerungen in einem seiner letten Werke: Item, quod dixi: "Salutem religionis hujus nulli unquam defuisse qui dignus sit, et dignum non suisse cui desuit. — si discutiatur et quaeratur unde quisque sit dignus, non desunt, qui dicunt, voluntate humana: nos autem dicimus, gratia vel praedestinatione divina. Inter gratiam porto et praedestinationem hoc tantum interest, quod praedestinatio est gratiae praeparatio, gratia vero jam ipsa donatio. Quod itaque ait Apostolus: Non ex operibus, ne sorte quis extollatur, ipsius enim figmentum sumus, creati in Christo Jesu in operibus bonis (Eph. 2, 9) gratia est; quod autem sequitur: "quae praeparavit Deus, ut in illis ambulemus" praedestinatio est, quae sine praescientia non potest esse, potest autem esse sine praedestinatione praescientia. Praedestinatione quippe Deus ea praescivit, quae fuerat ipse facturus; unde dictum est: secit qui sutura sunt (Jesai. 45, nach oi o). Praescire autem potens est etiam, quae ipse non facit, sicut quaecunque peccata; quia etsi sunt quaedam, quae ita peccata sunt, ut poenae sint etiam peccatorum . . . non ibi peccatum Dei est, sed judicium. Quocirca praedestinatio Dei quae in bono est, gratiae est, ut dixi, praeparatio; gratia vero est ipsius praedestinationis effectus. Praedest. Sanct., n. 19. Diese Stelle sagt nicht bas Minbeste von einer Bebingtheit bes göttlichen Wollens burch bas göttliche Vorhersehen, läßt überhaupt bas Berhältniß von Wiffen und Wollen zu einander

Sinne ist hingegen die Zurucweisung des Borwurfes des Fatalismus formulirt; Gott zwingt Niemanden zur Gunde, die Gunden find nicht Gotteswerke, sondern Werke des Teufels, Pradestination und Fatum sind von einander so verschieden, wie Christenthum und heidenthum. Daß Gott nach Augustin's Lehre Einige deshalb berufen hatte, damit sie nicht glauben, ist eine Absurdität; Augustinus lehrt nur, daß die äußere Bocation ohne eine ihr zur Seite gehende innere des heilswirkenden Erfolges entbehren muffe. Augustinus läugnet nicht das Wort der Schrift 1 Tim. 2, 4: Deus vult omnes homines salvos sieri; aber er zeigt durch hindeutung auf andere unzweideutige Aussprüche der Schrift (Psalm 134, 4; 147, 20; 1 Petr. 2, 10; Oseas 2, 24 u. s. m.), wie es verstanden werden muffe; aus allen Bolkern, aus allen Theilen der Erde wahlt fich Gott Sohne der Berheißung, und von den Erwählten geht Reiner verloren (Joh. 6, 37; 10, 26). Die Gegner fagen, daß nach Augustin's Ansicht Christus nicht für alle Menschen gestorben sei. Bierin muß man richtig unterscheiden: Es steht ihm fest, daß es keinen Menschen gebe, deffen Natur in der Menschheit Christi nicht angenommen worden ware. Allein die Annahme der Menschennatur von Seite Christi ist erst das Eine, dem noch das Andere, nämlich die Complantation der Heilsbedürftigen mit dem leidenden und sterbenden Christus nachzufolgen hat, weil erst in Kraft Dieser Lebensgemeinschaft mit Christus auch ein Theilhaben an den Segnungen des Todes Christi erlangt werden tann. Dag Biele an Christus nicht glauben und demnach auch nicht zum Theilhaben an der, dem ewigen Tode entreißenden Lebensgemeinschaft mit Christus gelangen, ist nicht etwa ein von Gott festgestelltes Weltgeset; sondern weil Gott untrüglich voraussieht, daß Biele nicht glauben werden, unterläßt er die Gnade zu spenden, ohne welche der Glaube nicht möglich ist. — In ähnlichem Sinne sind Pros-

unerörtert. Im gottschaft'schen Streite wurde auf biesen Punct näher eingegangen, nach bessen verschiedener Aufsassung sich auch die Parteien in
dem genannten Streite gruppirten. Es wurde hiebei fühlbar, daß die
augustinische Lehre nach gewissen Seiten und Richtungen weiter gebildet
und mit anderweitigen Problemen näher vermittelt werden müsse, um nicht
durch, am Buchstaden hängende Interpreten misdeutet und von ihrem
wahren Beiste abgesenkt zu werden.

per's Responsiones ad capitula objectionum Vincentianarum gehalten; der Grundgebanke derselben ist, daß Dasjenige, was der Berfasser der Objectionen im augustinischen Systeme als sinsterbose Härte des göttlichen Willens charakteristren will, selbstverschuldetes Strafgeschick des in Adam gefallenen Menschen, und Gericht der göttlichen Gerechtigkeit über den gefallenen sündhaften Menschen sei.). — Die Responsiones pro Augustino ad excerpta quae de Genuensi civitate missa sunt, enthalten Erläuterungen zu neun Säpen, welche von zwei genuesischen Priestern aus Augustin's Werken de praedestinatione Sanctorum und de dono perseverantiae gezogen und mit dem Begehren um nähere Aufklärungen an Prosper geschickt worden waren.

### **§**. 363.

Man lernt aus ben in diesen Streitschriften Prosper's ausgehobenen Saßen der Gegner Augustin's die Streitsragen kennen, welche das kirchliche Gallien damals bewegten, und auf Anregung Prosper's und seines Freundes hilarius eine Mahnung des Papstes Colestin an die gallischen Bischöfe zur Überwachung ihrer streitzlustigen Kleriker hervorriesen 2). Die streitigen Puncte lassen sich indeh, wie Prosper in seinem Briese an Rusinus bemerkt 3), auf zwei hauptfragen reduciren, deren eine das menschliche liberum arbitrium, die andere die göttliche Gnadenwahl d. i. das arbitrium voluntatis divinae betrifft. Das Widerstreben gegen letzteres sei aber der eigentliche und letzte Grund der Opposition gegen die augustinische Gnadenlehre und die damit zusammenhängende Lehre vom sittlichen Unverwögen des sich selbst überlassenen Menschenswillens. Es handelte sich also um das doppelte Berhältnis der menschlichen Freiheit zur göttlichen Gnade sowie zum göttlichen

<sup>1)</sup> Räheres über ben Inhalt bieser Responsiones Unten J. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Coelestini Papae pro Prospero et Hilario seu pro ipso Augustino de gratia Dei epistola ad Galliarum episcopos. August. Opp. Tom. X, Append., p. 131—134. Bgl. Unter §. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prosperi Aquitani ad Rufinum epistola de gratia et libero arbitrio, p. a. 429.

Borberbestimmungswillen; und um dieses doppelte Berhältnis bewegen sich denn auch die noch folgenden Lehrstreitigkeiten auf dem Gebiete der kirchlich = dogmatischen Anthropologie. Daß diesen Streitigkeiten auch philosophische Meinungsgegenfäße, und zwar junächst auf dem Gebiete der Anthropologie ju Grunde lagen, läßt sich nicht verkennen, und trat gleich am Anfange der pelagianischen Streitigkeiten in den Erörterungen über das Rönnen des menschlichen Willens hervor. Hieronymus leitet die pelagianischen Lehren über das Können des menschlichen Willens aus der Stoa ab, und bezeichnet sie als Ausgeburten eines ascetischen Hochmuthes, dem die heidnische philosophische anadeua, welche die Menschen entweder zu Stein oder zu Gott machen mußte, vorschwebt '). Wenn auch Pelagius nicht gerade die and Jeia des stoischen Weisen als Ziel der driftlichen Bollkommenheit hinstelle, so sei doch die von ihm behauptete natürliche Möglichkeit der Anamarteste nicht viel davon verschieden; und unter diesem Gefichtspuncte reihe sich der Pelagianismus verschiedenen anderen Secten an, welche, aus berselben falschen Philosophie ichopfend, die Möglichkeit eines Gleichseins mit Gott behaupten 2). hätten also einen falschen moralphilosophischen Spiritualismus vor uns, welcher sich, wie Hieronymus weiter noch zeigt, und Augustinus in seiner Polemik gegen Julian vielfältig darzulegen Gelegenheit

<sup>1)</sup> Epistola ad Ctesiphontem adv. Pelagianos. Bgl. Dben f. 358.

Pollicitus sum — bemerit Hieronymus im Prologus dialogi advers. Pelagg. — me ad cunctas eorum, qui ἀπάθειων praedicant, quaestiunculas responsurum. Nulli enim est dubium, quin Stoicorum et Peripateticorum, hoc est, veteris Academiae ista contentio sit, quod alii eorum asserant πάθη eradicari et exstirpari posse de mentibus hominum: alii frangi eas, regi atque moderari, et quasi infrenes equos quibusdam lupatis coerceri. Quorum sententias et Tullius in Tusculanis disputationibus explicat, et Origenes ecclesiasticae veritati in Stromatibus suis miscere conatur, ut praeteream Manichaeum, Priscillianum, Evagrium Iberitam, Jovinianum et totius paene Syriae haereticos, quos sermone gentili διεστραμμένως Massalianos, Graece είχασς vocant, quorum omnium ista sententia est, posse ad perfectionem, et non dicam ad similitudinem, sed aequalitatem Dei humanam virtutem et scientiam pervenire: ita ut asserant se ne cogitatione quidem et ignorantia, quum ad consummationis culmen ascenderint, posse peccare.

findet, mit den Mitteln einer abstract rasonnirenden Dialektik zu fügen und zu begründen sucht. Daß ein derartiger Spiritualismus mit der driftlichen Gläubigkeit und Frommigkeit sich schlechterdings nicht vertrage, war in den durch Augustinus geführten Kämpfen gegen die pelagianische Baresie klar genug an den Tag getreten. Wohl aber mochte es noch als möglich scheinen, denselben unter anderen Formen zu halten; und so verschwisterte er sich in des berühmten Mönches Cassianus Denken unwillfürlich mit den Anschauungen einer platonisch gefaßten Anthropologie, bei möglichstem Streben, den kirchlichen Lehrbestimmungen gegen den Pelagianismus gerecht zu werden. Während Augustinus die ganze Natur des Menschen, also auch die geistige, durch die Erbsünde verderbt werben läßt, neigt sich Cassian sichtlich zu der Meinung, daß das Berberben ber Erbsunde zuvorderft im finnlichen Theile bes Menschenwesens seinen Sit habe. Während Augustinus von einer Berfleischlichung ber Seele zufolge der Urfunde spricht, redet Cafsianus von einer Bedrängung der Seele durch das Fleisch (zu welchem er ben finnlichen Theil ber Seele rechnet). Er neigt unvertennbar zu einer Anschauungsweise, welcher die Seele als etwas durch ihren natürlichen Zug dem Leibe Abgewendetes erscheint, daher er auch mit Begeisterung von der Freiheit der ihres Leibes ledig gewordenen Seele spricht, und die Birginität als englische Tugend in der Reihe der menschlichen Tugenden zu oberst ansett. So edel dieser Spiritualismus einerseits ist, so wenig darf er sich an die Stelle des kirchlichen Bekenntnisses setzen, da er in der That nur ben Standpunct einer Borftufe ber driftlichen und driftlich glaubigen Erkenntniß bezeichnet. Rach Augustinus ift die Birginität nicht die höchste aller driftlichen Tugenden, wol aber die Unreinig-. teit die tiefste Schmach; die Scheidung der Seele vom Leibe kann im Sinne ber augustinischen und überhaupt ber echtdriftlichen Anficht nur insofern, als sie unerläßliche Borbedingung einer wahrsten und innigsten Einigung beider ift, als ein Glud und eine Bohl= that für die Seele gepriesen werden. Die zu einem ethischen Platonismus hinneigende Anthropologie Cassian's ist Ursache, daß er die Substanzeinheit der Menschennatur nicht vollkommen und demzufolge trop seines Creatianismus vom Geiste der kirch. lichen Lehransicht abkommt, während Augustinus, nur in Besorgniß, diese zu gefährden, den Generatianismus nicht ohne weiters preiss

geben will. Cassian lehrt im 13. Buche seiner Collationen 1), daß dem Menschen nach dem Falle die Erkenntniß des Guten übrig geblieben, wenn schon die Erkenntnig bes Bofen hinzugetreten; auch in der nachfolgend steigenden Berderbtheit der Menschen sei bas Gute der Natur nicht so völlig untergegangen, daß nicht wenigftens Anfage und Anfange bes Guten unter ber Form bes guten Willens von menschlicher Seite möglich waren, die aber freilich ohne Leitung Gottes zu mahrer und vollkommener Tugend fic nicht entwickeln können. Cassian glaubt also an eine actuelle natürliche Gute bes Menschen, nur muffe fie, um vollkommen sein zu können, durch die Gnade in's Übernatürliche transformirt werden; als ob nicht alles Gute, auch bei Jenen, die nicht Chriften oder doch nicht lebendige Glieder des Leibes Christi sind, in Kraft der Gnade geschähe! Dieg eben ift der beseelende Grundgedante der gesammten augustinischen Polemit, daß gemäß einer wahrhaft driftlichen Auffassung die Freiheit nur in der Gnade sei; Cassian aber kennt gewissermaaßen nur eine Freiheit neben ber Gnabe. Daher auch sein Unvermögen, sich in den wahren und eigentlichen Sinn der von ihm formell anerkannten antipelagianischen Lehr= entscheidungen der Kirche hineinzubenken. Da er aber burch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit hervorragte, so hielt es Prosper für so nöthiger, dem Verfasser der Collationen entgegenzutreten 2), und widmete dem dreizehnten Buche der Collationen eine besondere Widerlegung 3). Er hebt lobend hervor, daß Cassian in Gott den letten Grund, nicht bloß der guten Handlungen, sondern auch der guten Gedanken erkennt. Wie soll man aber damit die weitere Behauptung Casffan's vereinbaren, daß Gott einerseits von Jenen, die ihn suchen, gefunden werde, andererseits aber Manche, weil

<sup>1)</sup> Collationum Libri XXIV. — Collatio XIII: de protectione Dei.

<sup>3)</sup> Bereits in seinem noch zu Ledzeiten Augustin's abgesasten Briese an Russinus nimmt er auf Cassian's gesährliche Einstässe Bezug: Quis nescit, cur ista privatim de stomacho garriant, et publice de consilio conticescant? Volentes enim in sua justitia magis, quam in Dei gratia gloriari, moleste serunt, quod his, quae adversum excellentissimae auctoritatis virum inter multas "collationes" assuere, resistimus. Ep. cit., c. 4.

<sup>\*)</sup> Prosperi Aquitani pro Augustino Liber contra Collatorem, abgefaßt a. 432.

jeder Einsprache und Zusprache unzugänglich, nur nothgedrungen und gegen ihren Willen zu ihm zurückgeführt ober vielmehr zurückgetrieben werden! Das Erstere besagt so viel, daß man sine gratia ad gratiam gelangen könne; bas Lettere verkennt, daß es die eigenkliche Wirkung der Gnade sei, die nolentes in volentes umzuschaffen. Die Röthigung zur Umkehr glaubt er darin zu finden, daß Gott Demjenigen, der zu sündigen begehrt, die Gelegenheit hiezu entzieht. Daß diese höchst äußerliche Auffaffung der Gnade reiner Pelagianismus sei, liegt offen da. Cassian ver= sucht das Unmögliche, wenn er beiben, der Kirchenlehre und den Pelagianern beipflichten will; jener, wenn fie den guten Willen als Folge der göttlichen Erbarmung ansieht, diesen, wenn sie die göttliche Erbarmung als Folge des guten Willens eintreten laffen. Dieselbe unberathene Haltlosigkeit sett sich fort, wenn er zwei Reihen von Schriftstellen einander gegenüberstellt, von welchen bie einen ausfagen, daß Gott das Beil der Menschen wirke, die anderen aber, wie es scheint, nach Cassian's Meinung sagen sollen, daß der Mensch durch das Gesetz und feine natürlichen Rrafte gerechtfertiget werde. Das Lettere will er nun freilich wieder nicht geradezu behaupten; aber er macht einen Unterschied zwischen Jenen, welche durch Gott bloß gefördert und unterstütt, und Anderen, welche durch Gott geradezu bewahrt und gerettet werden. Job hat nach Caffian's Ansicht durch eigene Kraft den Teufel besiegt, und Gott stand ihm nur insofern bei, als er dem Teufel nicht stärkere Kräfte eingeschaffen, als Job zu bewältigen vermochte. Wenn aber Job bieg ohne Gnade vermochte, wozu hatte er noch irgendwie der Gnade bedurft? Wir sollen uns huten meint Cassian — alle Berdienste der Heiligen auf Gott derart zu übertragen, daß wir der menschlichen Natur nur bas Schlechte und Berkehrte zuschreiben. In diesen Satz find die zwei gotteslästerlichen Behauptungen der Pelagianer zusammengedrängt: Gratiam Dei secundum merita nostra dari — Gratiam Dei non ad singulos actus dari. Prosper meint, daß jeder Seele von Ratur ber Same der Tugend eingepflanzt sei. Dieß heißt einfach laugnen, daß wir von Natur aus Söhne des Zornes und in Sünden empfangen seien. Die menschliche Natur ist durch Adam's Fall gang in Sünde getaucht, aller Tugend und Weisheit beraubt, der

Wille ganz und gar verdorben worden '). Die Worte des Apostels: Velle adjacet mihi, find nicht Worte des natürlichen, sondern des von Gott berufenen und von der Gnade beeinflußten Menschen. Daher ist es auch falsch, den Anfang jum Guten, oder das ans fängliche Wollen besselben bem menschlichen Berbienfte guguschreiben. Dem gnabelosen menschlichen Willen ein gewiffes Wollen ober gar ein aliquales Können bes Guten zuschreiben, ift schlechthin unzuläßig; benn wenn irgend Etwas in ber menschlichen Natur durch die Sünde beschädiget worden ift, was sollte eher und mehr beschädiget worden sein, als Dasjenige, wodurch die Sünde gewirkt worden ist, nämlich der Wille? Der natürliche Ordner - und Gerechtigkeitsfinn, der den Menschen zur Regelung ihrer zeitlich irdischen Angelegenheiten und Berhaltniffe übrig geblieben, ist ohne Inspiration der Gnade nur fleischliche Klugheit, welche im Menschen nach der Sünde nothwendig übrig bleiben mußte, wenn man anders nicht absurder Beise sagen will, daß die Bernunftanlage im Menschen durch die Sunde nicht bloß vitiirt, sondern ganglich vertilgt worden sei. Daß bei solcher Defectibilität des vernünftigen Erkennens der Mensch nicht aus sich selbst zu glauben beginnen könne, ist durch sich selbst klar.

Perdidit primitus fidem, perdidit continentiam, perdidit caritatem, spoliatus est sapientia et intellectu, caruit consilio et fortitudine, et impie altiora sectando, a veritatis scientia et ab obedientiae pietate dejectus est: nec ipso saltem timore sibi reliquo, ut ab interdictis vel metu caveret poenae, qui non abstineret amore justitiae. Liberum ergo arbitrium i. e. rei sibi placitae spontaneus appetitus, ubi usum bonorum quae acceperat, fastidivit, et vilescentibus sibi felicitatis suae praesidis insanam cupiditatem ad experientiam praevaricationis intendit, bibit omnium vitiorum venenum, et totam naturam hominis intemperantize suae ebrietate madefecit. Inde, priusquam edendo carnem filii hominis et bibendo sanguinem ejus lethalem digerat cruditatem, labat memoria, errat judicio, nutat incessu; neque ullo modo idoneus est ad illud bonum eligendum et concupiscendum, quo se sponte privavit: quia non sicut potuit Deo non impellente corruere, ita potest Deo non erigente consurgere. O. c., n. 25.

#### §. 364.

Der ungenannte Berfasser der Schrift de vocatione omnium gentium ') stütt seine antipelagianische Freiheits - und Gnadenlahre durch eine anthropologische Begründung, durch welche der Semipelagianismus Caffian's bereits im Boraus ausgeschloffen ift. Babrend Cassian einer Art von Platonismus sich nähert, in welchem die Seele als ein Fremdling im Leibe erscheint, halt unser Autor strengstens an ber Zusammengehörigkeit bes Leiblichen und Seelischen im Menschen fest, welches zusammen die mit einem doppelten Willen, voluntas sensualis und voluntas animalis ausgerüftete Natürlichkeit des Menschen constituirt. Dieses natürliche Wesen des Menschen folgt, wofern es nicht durch eine übernatürliche Formirung eine beharrliche-Richtung auf das Spirituelle erhält, in seinen Strebungen durchaus nur irdischen und finnlichen 3weden; wo nicht neben ber voluntas animalis eine voluntas spiritualis erwedt und eingeflößt worden ift, wird selbst das Höhere, was der Mensch im Erkennen gefaßt hat, der irdisch gefinnten Eigensucht des natürlichen Menschen dienstbar gemacht, weil der natürliche Mensch nicht die Ehre Gottes, sondern nur sein eigenes Selbst sucht. Dieser Zustand ist Folge der Zerrüttung der Menschennatur durch Abam's Sunde, durch welche bem Menschen nebst dem Glauben und ber hoffnung auch die Liebe zu den himmlischen Dingen abhanden gekommen ift, und seine Reigungen sich den zeitlich irdischen und weltlichen Dingen zugewendet haben. Der Mensch bedarf demnach einer Umschaffung, Erneuerung und Wiederherstellung seines zerrütteten Wesens. Das Behikel dieser Umftimmung und Wiederherstellung ift die Gnade, durch welche der wahlfreie Wille nicht vernichtet, sondern geheilt werden soll. Aus der Gnade stammt jede Tugend, ohne Gnade ist im Menschen nichts Gutes, ohne das Licht derselben im Menschen keine Helle, ohne die Weisheit und Gerechtigkeit, die aus der Gnade ift, im Menschen nichts Gesundes und Gerechtes, ohne die Gnade nicht einmal ein Berlangen nach dem Guten, keine Empfänglichkeit für den Glauben. Der Zustand der gnadelosen Natur wird im Briefe

Ļ

<sup>&#</sup>x27;) Libri duo de vocatione omnium gentium. Abgebruck in Leon. Opp. (ed. Quesnell) I, p. 1-35.

Juda geschildert: Hi quaecunque quidem ignorant, blasphemant, quaecunque autem naturaliter velut muta animalia norunt, in his corrumpuntur. Wessen solche Menschen bedürsen, um diesem trostlosen Zustande entrissen zu werden, ist Lut. 1, 76 ff. gesagt; in ihrer glaubenslosen Unwissenheit siten sie in den Finsternissen und in den Schatten des Todes, und müssen durch ein Licht von Oben erweckt und erleuchtet, und zum Fassen dieses Lichtes durch einen demselben vorausgehenden Herold des Lichtes vorbereitet werden.

#### §. 365.

Der Berfasser der Schrift de vocatione gentium hielt sich, obwol in den Bahnen eines ftrengen Augustinismus fich bewegend, von den Übertreibungen frei, in welche der gallische Presbyter Lucidus verfiel, deffen spater bei den prabestinatianischen Streitigkeiten umftändlicher gedacht werden wird. Die Ubertreibungen des Lucidus, ber auf einem Concil der Semipelagianer zu Arles a. 475 widerrufen mußte, boten ben Semipelagianern eine scheinbare Berechtis gung zu Ausschreitungen entgegengesetzter Art, die denn auch in der, durch das genannte Concil veranlagten Schrift des Fauftus de libero arbitrio ') zu treffen sind. Faustus eifert gegen Diejenigen, nach deren Meinung der Mensch völlig um das liberum arbitrium gekommen wäre, versteht aber unter liberum arbitrium nicht die Bahlfreiheit, sondern die Tugend selber 2); da er nun in der Schrift Beweise findet, daß es auch nach Abam's Falle und vor Christi Rommen tugendhafte Menschen gegeben habe, und da die Schrift des A. T. nicht zwecklos zur Tugend und Gerechtigkeit bes Lebens auffordern könne, so begreift er nicht, wie man dafür halten könne, daß dem Menschen nicht auch nach Berlust der ursprünglichen Unschuld Gutes möglich sei, und zwar Gutes von echtem Gehalte,

<sup>1)</sup> De lib. arb. libri II, Bibl. Max. Lugdun. Tom. VIII, p. 525-544.

s) Si liberum arbitrium ex toto periit, quod utique in amore innocentiae, vel operatione justitiae, vel in corporis sanctificatione consistit, si hoc ex toto in primi hominis praevaricatione sublatum est, quomodo legimus: Justitiam discite, qui habitatis terram (Isai. 26). Et iterum: Justus autem ex fide mea vivit (Hebr. 10). Et: Oculi Domini super justos, et aures ejus in preces corum? O. c. I, c. 8.

obicon nicht von bem Berthe ber ursprünglichen Gute'). Als ob nicht auch dieses minder vollkommene Gute, wie alles Gute überhaupt, mit Gott gethan worden ware! Er überfieht ferner, daß er seine Beispiele und Belege aus dem Kreise der alttestamentlichen Offenbarungsgeschichte mählt, beren Träger im gnadenvollen Glauben an den kommenden Erlöser ja das driftliche Beil bereits anticipirten! Aber freilich erkannte er in dem Glauben so wenig das Werk der Gnade, daß er diejenigen Gerechten des A. T., die vor Moses nach dem Gesetze der Natur lebten, die Nachkommen Abel's, Job u. f. w. für folche betrachtet, welche gleich ben abgöttischen Beiden (gentes) außerhalb bes Rreises der göttlichen Offenbarungsthätigkeit standen. Ihr monotheistischer Glaube ist ihm etwas Natürliches, weil mit dem Gefete der Natur Berbundenes; die außerhalb des Gefetes ftebenden Seiden find nach ihm deßhalb als Ungläubige anzuklagen, weil fie das Gesetz der Natur, mit welchem der Glaube verbunden ift, nicht haben beobachten wollen. Wie die Freiheit in der Gnade sei, begriff er schlechterdings nicht; er stellte beibe immer nur neben einander, und faßte lettere als Forberungsmittel ber ersteren. Den guten Willen muffe der Mensch felber haben; weil aber dieser schwach und frank ift, muß ihm die Gnade wie eine aufhelfende hand dar= gereicht werden. Also erhebt, vervollkommnet, heiliget fich der Mensch nicht eigentlichst in Gottes Kraft, sondern in eigener, durch Gottes gutige hilfe unterftutter Rraft. Die Gnade ift ihm im dristlichen Seilsprocesse nicht bas Absolute und Primare, sondern das Secundare und Nachfolgende, obschon wefentlich Erganzende und zur Vollendung Nothwendige, welches von Augen an den Menschen herankommt 2); für ein innerliches Erfaßtsein, eine in den innersten Ort der Seele fallende Wirksamkeit der göttlichen Gnade hat er so wenig Berständniß, daß ihm dieß einer physischen oder mechanischen Nöthigung gleichkommt, worauf er nur die Antwort

<sup>1)</sup> Ita hoc genere bonorum illorum quae male secutus paradisi incola a benigno authore susceperat, non perilt actio, etsi est amissa perfectio. O.c. I, c. 8.

<sup>2)</sup> Quid est autem attrahere, nisì praedicare, nisi scripturarum consolationibus excitare, increpationibus deterrere, desideranda proponere, intentare metuenda, judicium comminari, praemium polliceri. O. c. I, c. 17.

hat, daß Gott den Menschen nicht mit starren Seilen ziehe. Dieses Unvermögen, die Innerlichkeit der geistigen Gnadenwirkung zu erfaffen, burfte wol mit seinem Unvermögen, die Geistigkeit der Seele zu erfassen, zusammenhängen; benn wie schon an einem früheren Orte erinnert wurde 1), haben in der That gerade mehrere hervorragende Semipelagianer, unter ihnen Fauftus, die Körperlichkeit der Menschenseele behauptet. Um die Secundarietat der Gnade zu wahren, hebt er hervor, daß sie zum natürlichen Menschen als etwas Accidentelles hinzutrete, und von ihm abtrennbar sei, ohne daß damit die Wesensintegrität des Menschen aufgehoben werde; er legt der entgegengesetten Ansicht zur Last, daß sie gewissermaaßen eine substanzielle Ergänzung und Deckung des durch Abam's Sunde caufirten Ausfalles involvire — ein Einwand, welchem der Berfaffer der Schrift de vocatione gentium begegnet, wenn er bemerklich macht, daß es sich nicht um eine substanzielle Integration, sondern um eine qualitative Umänderung des zu regenerirenden Menschen bandle 2).

Daraus ergibt sich zugleich der Ungrund eines anderen Einswandes, welchen Faustus gegen die augustinische Ansicht vorbringt, welcher zusolge durch Adam's Sünde das göttliche Ebenbild im Menschen völlig verloren gegangen wäre, während doch Bahlsreiheit und Unsterblichkeit, in welchen das göttliche Ebenbild bestehe, unverlierbare Qualitäten der menschlichen Seele seien. Dieß ist ganzrichtig; ebenso gewiß ist es jedoch, daß in diesen Qualitäten, und überhaupt im Charakter der Ebenbildlichkeit nur eine potenzielle, nicht aber bereits eine actuelle Gottähnlichkeit enthalten sei, wie Faussus annimmt 3), der, obwol zwischen imago und similitudo untersscheidend, den Besitz der imago sich ohne die Beigabe gewisser Erstenntnisse von Gott, in welchen nach ihm Glaube und Fähigkeit

<sup>1) 38</sup>b. I, S. 484.

<sup>\*)</sup> Eine genaue und umftänbliche Darstellung ber Lehre bes Faustus sindet sich bei Wiggers: Pragmat. Darstell. des Augustinism. und Pelagianism. (Hamburg, 1833.) Bb. II, S. 224 — 328.

<sup>3)</sup> Imago Dei dicitur, quia ei indulgenter ac dignanter insernit veritas justitiam, ratio sapientiam, perennitas acternitatem. De imagine Dei est, quod intelligit, quod rectum sapit, quod inter malum et bonum judicio examinante discriminat. Lib. arb. II. c. 7.

zum Guten enthalten ift, gar nicht denken kann 1). Gennadius läßt diese Beigabe fallen, und begnügt sich mit der ewigen Dauer der Seele 2), welche Dauer allein den Charafter der göttlichen Ebenbildlickleit constituire, nicht aber die vermeintliche Unkörperlickleit der Seele, welcher die novelli legislatores das Wort reden. Dems gemäß tonnte von einer Erneuerung des gottlichen Ebenbildes, beren Idee auch Faustus auf's Gröbste migversteht 3), gar teine Rede sein, das Christenthum tritt bloß äußerlich als ein Erganzendes und Berbesferndes an den Menschen hetan, ift aber keine innerlich umwandelnde Macht. Man sieht, daß hier der Grundcharafter des Belagianismus, ein mit äußerlich angeeigneten Lehren des Christenthums umkleideter Stoicismus, völlig beibehalten ift, und die rein stoffliche und außerliche Auffassung der Dinge, die bis zur Annahme einer körperlichen Seele sich verirrt, einer innerlichen Befreundung mit dem Geifte der driftlichen Wahrheit, bei allen Concessionen an die gegen den eigentlichen Pelagianismus aufgestellten kirchlichen Lehrformeln, nicht fähig ift. Daß durch Adam's Sunde und deren successiv sich auswickelnde Folgen die menschliche Lebens - und Strebethätigkeit in eine völlig gottwidrige Richtung gezogen worden sei, and nur die siegreiche Mächtigkeit eines höheren göttlichen Principes wieder in eine entgegengesette Richtung zurückgelenkt werden konne, und daß allüberall, wo fich eine Rücklehr und Umkehr, oder auch nur Spuren und Anfänge einer folden Rudtehr fich zeigen, Die Macht und Wirksamkeit bes Principes ber göttlichen Erneuerung erkannt werden muffe, ift eine dem Semipelagianismus schlechthin nicht verständliche Thatsache. Demnach sehen wir denn auch einen

Vides bonum credulitatis non novellum esse privilegium, sed vetustum, et inter ipsa mundi adolescentis exordia mentem hominis sicut intellectu atque ratione, ita etiam fide a summo auctore ditatam? Itaque jam tum dedit animae notitiam suam, quando ei committere dignatus est imaginem suam. O. c. II, 6.

<sup>5)</sup> De ecclesiasticis dogmatibus, c. ult.

Sed dicis, quid mihi ad libertatem arbitrii jungis imaginem Dei, cum ille eximius conditor futurus secuturis saeculis, et redemtor, ad illam magis imaginem fecerit hominem, quam per virginem erat adsumpturus ex homine? Persuasio haec a plerisque profertur, sed omni ratione nudatur, quia prioris initia, imaginem multo posterioris induere nullo modo possunt. O. c. II, 7.

anderen Anhänger dieser Richtung, den Ennodius von Ticinum'), eifrig gegen die Meinung Jener polemisiren, welche meinen, daß der gefallene Mensch nur zum Bösen Freiheit habe — eine Behauptung, welche gegen die göttliche Gerechtigkeit, und gegen die Lehren und Mahnungen der Schrift verstoße, die allüberall einen freien Willen des Menschen voraussetze: 1 Mos. 4, 7; Psalm 36, 1; 145, 3; 31, 9; 39, 9; 34, 9; Sirach 15, 17 u. s. w.

#### §. 366.

Faustus war der angesehenste unter den Bertretern des Semis pelagianismus in der zweiten Balfte des Sten Jahrhunderts; daher kehrte sich vornehmlich gegen ihn die Polemik der rechtglau bigen Lehrer. Avitus von Bienne 2), Cafarius von Arles 3), Fulgentins von Ruspe bekampften seine Schrift de gratia et libero arbitrio in gleichnamigen Werken, von welchen uns jedoch keines erhalten blieb. Avitus bekämpfte nebstdem in einem seiner Briefe an König Gundobald 4) ein paar einzelne Behauptungen, die Fauftus in einem Schreiben an Paullinus von Borbeaux 5) aufgestellt hatte, daß nämlich die Reue in den letzten Augenblicken des Lebens keinen Werth habe 6), und der Glaube für sich allein dem Menschen nicht nute?). Wie Fulgentius über die Lehren der Semipelagianer dachte, ist aus zahlreichen Stellen seiner verschiedenen Schriften hinlänglich zu entnehmen, in welchen er allenthalben auf dem Boden des reinen Augustinismus steht. Es steht ihm fest, daß die Freiheit der in Christo nicht wiedergebornen Adamskinder eine Freiheit schlechter Art sei, durch welche der Sünde gedient wird ); alles

<sup>1)</sup> Epistt. Lib. II, ep. 19 in Sirmond. Opp. var. I, p. 835.

<sup>2)</sup> Rach einer Angabe in ber Chronit bes Abo von Bienne.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De eccl. scriptt., c. 86.

<sup>9</sup> Ep. 4, fiehe Gallandi X, p. 710-712.

<sup>\*)</sup> Über die Personlichkeit dieses Paullinus vergl. Gallandi X, p. 710, Anm. 1.

<sup>6)</sup> Diese Behauptung des Faustus wurde, auch von Gennabins bekämpst: Eccl. dogm., c. 48.

<sup>&#</sup>x27;) Hierin misverstand Avitus ben Faustus, der nur vom todten Glauben ber Erwachsenen sprach; vgl. Gallandi X, p. 711, Anm. 3.

<sup>\*)</sup> Ep. 3 (ad Probam), n. 1.

Denken, Wollen und Wirken des Guten ift von Gott und durch die Gnade, und wird uns ohne unser vorausgehendes Berdienst gu Theil 1); daher wir auch fortwährend um das Geschent der Gnade zu beten haben, obschon diefes Gebet selber ein Geschent der Gnade ift 2). Die Gnade kommt unseren guten Werken zuvor, und wirkt den Anfang unserer Bekehrung; fie führt uns als begleitende auf dem Wege der Gerechtigkeit vorwärts, sie front als nachfolgende bas Werk des gerechten Lebens und vollendet es jum ewigen Leben 3). Der Mensch hat durch die Sünde das liberum arbitrium nicht verloren; dasselbe ift aber, so lange ber Mensch nicht wiedergeboren ift, dem Bosen zugewendet, und muß durch die Gnade aus dieser Wefangenschaft befreit werden 4); darum sagt der heilige Augustinus 5): Gratia: Dei praevenit nolentem ut velit, subsequitur volentem ut velit. Ohne Gnade vermag der Mensch von seinem Willen nicht den rechten gottwohlgefälligen Gebrauch zu machen 6), weil er entweder Gottes Gebote nicht gehörig erkennt und darum auch nicht erfüllt, ober wenn er fie erfüllt, das Berbienst der Pflichterfüllung nicht Gott, sondern fich felbft zuschreibt, und seine fittlichen Werte durch sündigen hochmuth beflectt. Die Schrift erkennt allerdings dem Menschen ein liberum arbitrium zu (Jesai. 1, 19); aber sie lehrt zugleich auch, daß die rechte, gottwohlgefällige Thätigkeit des Willens, das Wollen und Bollbringen des Guten einzig von Gott komme (Phil. 2, 13). Die Schrift forbert zur Bekehrung auf (Pfalm 7, 13); sie lehrt aber zugleich, daß die Gnade der Bekehrung von Gott fei (Pfalm 84, 7; 145, 8; Rlagel. 5, 21). Die Bekehrung jum mahren Glauben, aus dem unsere Gerechtigkeit ift, ift ein Berk Gottes; Gott öffnete das Herz ber Lydia, um den Borten des Apostels Paulus Eingang zu verschaffen, Apstgich. 16, 14 7).

1

<sup>1)</sup> O. c., n. 5.

<sup>2)</sup> Ep. 6 (ad Theodorum), n. 10.

<sup>3)</sup> O. c., n. 12.

<sup>4)</sup> De Trinitate, c. 10.

<sup>4)</sup> Enchirid., c. 32.

De praedestinatione et gratia II, n. 4 ff.

<sup>7)</sup> Über bas Berhältniß ber im Bernehmen ber Predigt und in der Glaubens, erleuchtung concurrirenden äußeren und inneren Gnade zur Heilsgeburt in uns äußert sich Fulgentius in Sermo I (de dispensatoribus): Arbores

Gott bewirft, daß ber Ungläubige zu glauben anfange, und ber Glaubende seinem Glauben durch das Wort Zeugniß gebe (1 Ror. 4, 13). Der Wille bedarf, um nicht irre zu gehen, der Berathung und Führung durch die rechte Einficht; diese Einficht ift von Gott: Da mihi intellectum ut discam mandata tua (Pfalm 118, 73) — Dominus dat sapientiam, a facie ejus scientia et intellectus (Sprichm. 2, 6; vgl. Jat. 1, 5 u. s. w.) Zu meinen, daß man durch sich selbst weise sei, ift Thorheit (1 Kor. 8, 2). Wir find schuldig, Gott über Alles, den Rächsten wie das eigene Selbst zu lieben; die Rraft dieser Liebe aber ift aus Gott, und nur, wer aus Gott geboren ist, vermag in solcher Beise zu lieben (1 Joh. 4, 7. 8). Der Mensch soll allzeit das Schlimme meiden und das Rechte erwählen; dieß vermag er nur, so weit Gott ihn unter seine Obhut nimmt, die rechten Wege führt und die Werke seiner Bande leitet (Pfalm 72, 24; 89, 17; 120, 5). Gott muß und mit seiner Gnade zuvorkommen, auf daß wir das Rechte ermählen; er muß den für das Rechte entschiedenen Willen durch seine Gnade unterstützen und ftarten, auf daß der gute und gottwohlgefällige Entschluß zur That, das gewollte Gute zur Wirklichkeit werde. Die Rothwendigkeit einer folchen Gnadenführung hort nie auf; denn: Cogitationes mortalium timidae, et incertae providentiae nostrae (Beish. 9, 14). Allerdings muffen wir durch unseren eigenen Willen das Gute wollen und anstreben; daß wir es aber thun, und daß wir darin nicht ermüden, ift ein Wert ber Gnade: Gratia Dei sum quod sum (1 Ror. 15, 10). Sind wir gut geworden, so können wir es nur in Gottes Kraft und Gnade dauernd bleiben: Conserva me Domine, quoniam in te speravi (Bfalm 15, 1); Nisi Dominus custodierit civitatem, in vanum vigilant, qui custodiunt eam (Pfalm 126, 1). Allerdings fordert Gott uns auf: Custodite animas vestras (Jer. 17, 21);

sumus, fratres, in agro dominico constitutae. Deus est autem noster agricola: ille nos compluit, ille colit, ipse foecunditatem donat, ipse fructificandi gratiam subministrat. Pluvia Dei est sermo sanctae praedicationis, cultura Dei est infusio gratiae spiritalis. Deus igitur praecepto nos compluit, adjutorio colit. Dum compluit, aufert a nobis ignorantiae siccitatem; dum colit, bene vivendi condonat ubertatem; dum pluit, terram nostri cordis irrigat, dum vero colit, de ipsa terra spinas et tribulos mundanae cupiditatis exstirpat. O. c., n. 4.

aber der Gerechte betet: Tu Domine servabis nos et custodies nos a generatione ista in aeternum (Pfalm 20, 5).

# §. 367.

Die Lehren des Pelagianismus fteben in einem inneren Busammenbange mit jenen des Restorianismus; daber auf der Spnode von Ephesus a. 431 neben der Irrlehre des Restorius auch jene der Pelagianer und Colestianer verurtheilt wurde 1). Auch die seythischen Monche, welche zu Constantinopel gegen die Wiedererneuerung nestorianischer Irrthumer aufgetreten, und unter Führung des Magentius nach Rom zu Papst Hormisdas gekommen waren 2), schloßen ihrer Glaubenserklarung, welche junachft und vornehmlich auf die driftologischen Wirren des Drients Bezug nahm, eine Erflarung gegen pelagianifche und semipelagianische Irribumer bei. Sie erklaren fich gegen die Schuler bes Pelagius, Colestius und Theodor von Mopsveste, welche zu behaupten wagen, daß die naturliche (perfonliche) und die Erbfunde eine und dasselbe seien. Diefe Beschuldigung hatte bereits Marius Mercator 3) gegen Theodor von Mopsvefte ausgesprochen, und zugleich berichtet, daß Julian von Eclanum fich zu bemfelben in eine nabere Beziehung gesett, und nachdem er sich bei ihm näher Rathe erholt, seine acht Bücher gegen Augustin geschrieben habe '). Auch über die Beschaffenheit des freien Willens des gefallenen Menschen sprechen fich die scythischen Monche gang in Augustin's Ginne aus: "Wir glauben" - erklären fie - "daß der freie natürliche Wille zu nichts anderem diene, als nur zu unterscheiden, und zu begehren das Fleischliche ober Weltliche, welches nicht bei Gott, sondern bei den Menschen

<sup>1)</sup> Bgl. die Aussprüche der ephesinischen Synode in Aug. Opp. X, Append., p. 155. — Ebendaselbst auch die hierauf bezüglichen Außerungen des Papstes Collest in in seinen Schreiben an die Synode und an Bischof und Boll von Constantinopel.

<sup>2)</sup> Bgl Oben S. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Symbolum Theodori Mopsvesteni et ejus confutatio. Mercatoris Opp. (ed. Garnier) P. I, p. 95-106.

<sup>4)</sup> Ein Auszug aus einer gegen Augustin's Lehre gerichteten Schrift Theobor's findet sich bei Photlus cod. 177.

ruhmwürdig zu sein etwa scheinen kann; daß er aber Dasjenige, was das ewige Leben-betrifft, nicht zu denken, wollen, verlangen und zu vollbringen vermöge, als nur durch die Eingießung und innerliche Einwirkung des heiligen Geistes, welcher auch ist der Geist Christi. Spiritum enim Christi qui non habet, hic non est ejus (Röm. 8, 9)." Sosort noch eine speciell gegen die Sewipelagianer gerichtete Bemerkung: "Wir verabschenen Diesenigen, welche gegen den Ausspruch des Apostels zu sagen sich erkühnen, unser sei das Wollen, Gottes aber das Bollbringen, da eben derselbe Lehrer bezeugt, daß sowol das Wollen, als auch das Bollbringen ein göttliches Geschent sei, da er sagt (Phil. 2, 13): Deus qui operatur in nobis et velle et persicere pro bona voluntate."

Es ist schon gesagt worden, daß die Monche, nachdem sie bei Hormisdas kein Gehör gefunden, sich an die exilirten africanischen Bischöse in Sardinien wendeten. Das an dieselben gerichtete Schreiben enthält in seiner zweiten Sälfte ') eine mit Auctoritäten Der Schrift und der Bater belegte Entwidelung der firchlichen Lehren über den Urzustand, über den Fall Adam's und beffen Folgen, über das Berhältniß von Gnade und Freiheit, und über die gottliche Bor= herbestimmung mit Rücksicht auf die Lehren der Pelagianer und Semipelagianer; aus Letteren wird speciell Faustus genannt, und . von ihm erwähnt, daß er in seinen gegen die kirchliche Prabestinationslehre gerichteten Schriften nicht blog ben Batern, sondern dem Apostel Paulus selber widersprochen habe, daß er die Gnade der · Freiheit untergeordnet, und die Heiligen der alten Zeit nicht mit Petrus (Apgich. 15, 11) in Kraft jener Gnade, durch welche wir zum Beile gelangen, sondern naturae possibilitate habe jur Seligkeit gelangen laffen. Dagegen erklaren bie Monche, daß die Beiligen ber alten Zeit ebenso, wie jene der driftlichen, nur in Kraft ihres Glaubens an den gefreuzigten herrn der herrlichkeit selig werden konnten, welcher Glaube der erste und vorzüglichste Grund, und gleichsam der Grundpfeiler alles Guten ist. Der Glaube an ihn ist aber eine Wirkung der Gnade, und diese Gnade fammt von eben jenem Erlöser, dessen die, nach Adam's Falle in eine rein weltliche und irdische Richtung gezogene Freiheit bedarf, um die verkorne Richtung

<sup>1)</sup> Petri Diaconi Liber ad Fulgentium etc. de Incarnatione et Gratia (vgl. Oben S. 305), n. 14-28.

nach Oben zu gewinnen, auf daß ber Mensch Dasjenige benten und begehren konne, was zum ewigen Leben gehört. Speciellen Bezug nehmen die Monche ferner auch noch auf die semipelagianische An= ficht, daß das Glauben Sache des Menschen sei, das Helfen aber eben in Rraft bes Glaubens von Gott erwartet werden muffe. Dieß widerspreche der Lehre des Apostels, welcher neben der Unterstützung oder vielmehr Beseelung des sittlichen Wirkens auch das Mauben als ein Werk ber Gnade erklart: Vobis enim datum est a Christo, non solum ut in eum credatis, verum etiam ut pro illo patiamini (Phil. 1, 29). Dieses ihr Bekenntnig belegen die Monche, neben Berufung auf die bekannten antipelagianischen Auctoritaten ber abendlandifchen Rirche, mit einer Stelle aus der Liturgie des heiligen Bafilius: Dona, Domine, virtutem ac tutamentum, malos quaesumus bonos facito, bonos in bonitate conserva, omnia enim potes, et non est qui contradicat tibi, cum enim volueris salvas, et nullus resistit voluntati tuae.

## §. 368.

Wie schon erwähnt, wurde sowol dieses, als auch ein später von Constantinopel nach Sardinien geschicktes Schreiben der schthischen Monche von den exilirten africanischen Bischöfen beantwortet, das erstere von Fulgentius Ruspenfis im Ramen der übrigen, das lettere von den nach der heimkehr des Fulgentius noch zuruckgebliebenen Bischöfen. Das Schreiben der letteren ist kürzer, als die von Fulgentius verfaßte Antwort, und findet sich unter dem Titel epistola synodica sowol im Anhange zu der Mauriner Aus= gabe der antipelagianischen Streitschriften Augustin's ') als auch in bekannten großen Conciliensammlungen. Die africanischen Bater billigen die Ansicht ber Monche über bas Berhältniß ber Gnade zur menschlichen Willensfreiheit, glauben indeß den Erörterungen der Mönche noch beifügen zu sollen, daß auch die richtige Erkenntniß ber Gnabe ein Werk der Gnade sei. Auge des Lichtes bedarf, um das Licht wahrzunehmen, so bedarf der Mensch der Gnade, wenn ihm die Erkenntniß der Gnade (d. i. ihre Wirksamkeit und Nothwendigkeit) irgendwie frommen soll.

1

<sup>1)</sup> Aug. Opp. X, Append., p. 152 ff.

Das driftliche Bekenntniß ber Monche, daß ber Mensch einzig burch die Barmherzigkeit Gottes selig werde, lasse sich vereinbaren mit der Behauptung der Gegner, daß Derjenige, der fich nicht selber angestrengt habe und mit seinem eigenen Billen gelaufen sei (1 Ror. 9, 24; Phil. 3, 14), nicht jum Ziele gelangen tonne. Man muffe namlich die rechte Ordnung der gottlichen Barmbergigkeit und des menschlichen Willens in's Auge fassen. Die Barmberzigkeit Gottes kommt zuvor und verleiht den Anfang der Seligkeit, der menschliche Wille folgt nach und wirkt mit ber Gnade des barmherzigen Gottes, die den Lauf des sich anstrengenden Willens lenkt, auf daß er an's Ziel gelange. In Bezug auf den Ursprung ber Seelen beobachten die africanischen Bater eine reservirte Saltung 1); die heilige Schrift deute nichts Räheres hierüber an, daher man diese Frage entweder übergehen, oder wenigstens nicht apodiktisch behandeln soll. Bezüglich der Schrift des Faustus de gratia et libero arbitrio wird auf beren Widerlegung in fieben Buchern durch Fulgentius hingewiesen; als maaßgebende Orientirung über das Berhaltniß von Gnade und Freiheit werden Augustin's Schriften, namentlich jene an Prosper und hilarius empfohlen, welche auch der Papst Hormisdas in seinem Briefe an den Bischof Poffessor (vgl. Db. S. 304) gang besonders hervorgehoben habe.

## **§**. 369.

Das von Fulgentius verfaßte Antwortschreiben an die scythischen Mönche enthält in seinem, der pelagianischen Streitsache gewidmeten Theile eine zusammenhängende Darlegung des kirchlich-anthropologischen Lehrspstems 2), deren Inhalt wir, soweit es die Rücksicht auf den Semipelagianismus fordert, hier kurz vorführen wollen. Vom Urzustande des Menschen ausgehend, lehrt Fulgentius mit dem heiligen Augustinus, daß der Mensch durch Gottes freie Güte aus Nichts nach Gottes Vilde geschaffen worden sei; daß ihm die Fähigkeit Gott zu erkennen und zu lieben verliehen worden; daß

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Fulgentius de veritate praedestinationis et gratiae Dei III, n. 28 — 39.

<sup>\*)</sup> Fulgentii Liber ad Petrum Diaconum de Incarnatione et Gratia, n. 23 - 54.

j

ı

1

1

•

1

ļ

1

•

ber Wille des Menfchen burch Gottes Gnade ursprünglich gut war und bas Sundigen meiden konnte, ohne daß ihm jedoch das Sundigen unmöglich gewesen wäre; denn das non posse peccare sollte eben erst das Ergebniß des guten Gebrauches des zum Meiden ber Sünde fähigen Willens sein. Statt bessen versetzte er sich durch seinen Ungehorsam und Fall in den Zustand moralischer Knechtschaft; ber seelischen Gesundheit verlustig gehend, verlor er bas Bermögen, geiftliche Dinge zu benten; bes Gewandes bes Glaubens beraubt, und mit ben Bunden fleischlicher Begierlichkeit geschlagen, ist er unter die Herrschaft der Sünde gerathen, so daß er ohne Gnade nicht einmal einen Anfang jum Wollen des Guten machen tann. Die in diesem Zuftande fich selbst überlaffene Ratur (natura coeca i. e. sine lumine gratiae) kann nur fündigen, und hat ohne Gnabenerleuchtung gar nicht einmal ein Bewußtsein vom Zustand ihrer Bersundigung; das Gesetz ohne Gnade kann den Zustand der Berschuldung nur erhöhen, weil da die Gunde zur bewußten Gunde wird, ohne daß das Bermögen, die Gunde zu überwinden, vor= handen ware. Für diesen Zustand gibt es kein Heil außer ber Gnade Chrifti, welche im Glauben erlangt wird, der aber felbst ein Geschenk der Gnade ift. Denn wie der Apostel fagt: Deus dat poenitentiam ad cognoscendam veritatem, ut resipiscant a diaboli laqueis, a quo captivi tenentur ad ipsius voluntatem. Denn obmol das Bereuen und Glauben Acte des Menschen find (Mark. 1, 15), so find es boch teine selbstgewirkten, sondern gotigewirkte Acte (Apstgich. 15, 9; 11, 8). Selbst das Glaubenwollen ist eine Wirkung der Gnade; wo nicht, so ware die Gnade des wirklichen Glaubens kein donum gratuitum, sonbern bie Belohnung eines vorausgegangenen Berdienstes; Gott fande in uns Etwas, was er nicht gegeben, im Gegentheile hatten wir ihm ben Willen, uns Gnade zu verleihen, gegeben. Aber: Quis prior dedit illi et retribuetur ei? (Rom. 11, 35.) Non potest homo accipere quidquam, nisi ei datum fuerit de coelo (1 Ror. 4, 7). Der Glaube ift der Anfang eines neuen Lebens in der Gerechtigkeit; benn ber Gerechte lebt aus dem Glauben (Rom. 1, 17). Die Ausgeburt bes Glaubens in unserem Bergen d. i. die völlige Umwandlung desselben hat ihr Vorbild in ber Geburt des Sohnes Gottes aus dem Schoose der Jungfrau; die Jungfrau hatte ohne die vorausgegangene Beschattung durch den beiligen Beift nicht empfangen, somit auch nicht gebären können.

Maria wurde vom Engel gratia plena genannt, ehe fie empfangen hatte, ja ehe sie noch wußte und glauben konnte, daß sie empfangen werde; so geht auch in jedem zu Christus zu bekehrenden Menschen die Gnade dem Glauben und Glaubenwollen, und der gangen Ausgestaltung Christi im inneren Menschen voraus. Christus selber ift der Gestalter in une, vom Anfange bis zum Ende seiner Ausgestaltung in und; darum wird er hebr. 12, 23 auctor et consummator fidei nostrae genannt. Was unter der consummatio fidei zu verstehen sei, erhellt aus Jak. 2, 12, mo die fides Abrahae als eine ex operibus consummata bezeichnet wird. Wenn die Schrift sagt, daß Gott in uns das Wollen und Bollbringen wirke, so muß dieß, wie in allen anderen Dingen, so auch insbesondere vom Glauben gelten. Die possibilitas credendi liegt allerdings in der menschlichen Natur; das actuelle posse aber ist ein Geschenk Gottes, die virtus credendi stammt aus der Gnade, die der Mensch anfangs hatte, ehe er sie durch die Sunde verlor, und durch deren Biederverleihung der Mensch geheilt und wieder erneuert werden foll '). Der Mensch verhält fich zur Gnade, wie im Menschen der Leib zur Seele, die den Leib belebt; nur mit dem Unterschiede, daß die Rrafte des Leibes von der Seele ju guten und schlimmen Dingen gebraucht werden können, der belebende Einfluß der Gnade aber nur gum Guten anleitet und im Guten unterstütt. Bon dieser nachfolgenben Unterstüßung der bereits in Kraft der Gnade Glaubenden find die Worte Pauli Rom. 2, 14 zu verstehen, welche von den Belagianern und Semipelagianern völlig migverstanden werden, wenn fie auf eine natürliche Gerechtigkeit und ein natürliches Berdienst der Beiden bezogen werden, da es doch nach der oft eingeschärften Lehre des Apostels außerhalb des Glaubens feine Gerechtigkeit gibt. Gefest

<sup>1)</sup> Quamvis igitur homini primo diabolus abstulerit fidem, Deo tamen reddendi quod dederat non abstulit potestatem, nec humanam naturam diabolus potuit usque adeo vitiare, ut deinceps non posset quod amiserat, Deo rursus largiente recipere. Omnipotens enim qui potuit humanam formare, potest etiam infirmam sanando per gratiam reformare et custodire naturam. A quo ipsa natura sicut in primo homine fidem ad salutem acceperat, ita nunc in singulis munere divinae bonitatis accipit, quod idem Deus praedestinatos et per fidem salvandos ex parentibus creat. O. c., n. 45.

auch, daß es Heiben gab, welche den wahren Gott erkannten, so konnte ihnen doch die Erkenntniß ohne Liebe nicht nüßen (Röm. 1, 21—23; 1 Kor. 13, 2, 3); die Liebe aber ist aus der Gnade. Die gentes quae legem non habent, sind die geistliche Nachkommenschaft Abraham's, des Pater multarum gentium, welcher Röm. 3, 30 genannt wird pater omnium credentium per praeputium, ut reputetur et illis ad justitiam. Das opus legis, welches diesen Nachkommen in's Herz geschrieben ist (Röm. 2, 14), ist nicht Naturanlage und natürliche Beschassenheit oder natürliche Gerechtigkeit, sondern Wirtung der Gnade: Epistola estis Christi ministrata a nobis, et scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi (2 Kor. 3, 3).

#### §. 370.

Ţ

Aus biefen Saten ber augustinischen Gnadenlehre ergab sich unmittelbar die Folgerung, daß Diejenigen, welchen die göttliche Gnade nicht zu Theil wird, nicht zum Beile gelangen konnen. Wird fle aber Allen zu Theil? Und wie ist es mit der göttlichen Gerechtigfett und Gute zu vereinbaren, wenn fie nicht Allen zu Theil wird? Wir haben schon Oben gesehen (§. 362), wie Prosper bie augustinische Lehre von ber gottlichen Gnadenwahl gegen bie Ginwendungen der Semipeligianer zu vertheidigen bemüht war. Berfasser der Schrift de vocatione omnium gentium bemerkt, daß man in diefer Begiehung brei Puncte festhalten muffe, erstlich bag Gott das Beif Aller wolle; zweitens, daß die Erkenntniß der Wahr= heit und das heil nur aus der Gnade sein könne; drittens, daß die Gerichte Gottes unerforschlich seien. Es ift allerdings für uns Menschen nicht begreiflich, warum den Einen die Gnade zu Theil werbe, Anderen nicht; warum einige Bolker gleich anfangs jum Beile berufen murben, die Berufung anderer verschoben worden ift. Aber man kann nicht sagen, daß irgend einem Bolke, auch in der pordriftlichen Zeit, die Möglichkeit bes Beiles geradewegs entzogen gewesen wäre; ift nicht alles Sichtbare, was den Menschen umgibt, himmel und Erde, und alle Geschöpfe der Erde, eine nicht mißzuverstehende Mahnung an den unsichtbaren Schöpfer derselben? läßt fich das Walten Gottes in der Ordnung der sichtbaren Natur verkennen? Wenn nicht, wie kann man sagen, daß Diejenigen, welche nicht zu bem von Gott erwählten Bolke gehören, von Gott völlig

verlassen und aufgegeben worden seien! Und ist es Gottes Schuld, daß sich die allgemeinen und mittelbaren hilfen der Providenz für die Nichterwählten als unzureichend erweisen? hat er bas menschliche Geschlecht in jenen Zustand versett, deffen Folge jene Unzufriedenheit ist? Auch kann man nicht sagen, daß Gott die heidenwölker vor ihrer Berufung gang und gar fich felbft und ihrem Berderben überlaffen habe; es hat zu allen Zeiten und unter allen Rationen immer auch welche gegeben, benen ein gewisses Maag von Gnade jugetheilt murde, welches hinreichte, fie zu gottwohlgefälligen Menfchen ju machen. Daß dieses Maaß geringer ift, als jenes ber ben Christen jugemeffenen Onade, tann fo wenig befremden, als die Berichiedenheit des Maages, welche in Austheilung der Gnade an Christen statt hat. Die Gnade ist eben nicht uniformis, sondern multisormis, entsprechend ber gottlichen Belt = und Beileokonomie, in welcher alle Arten und Grade gottlicher Mittheilsamkeit vertreten sein sollen, und entsprechend der Beschaffenheit des Reiches Gottes als einer organisch gegliederten Ordnung, welche den Unterschied von Soberem und Niederem, Größerem und Geringerem nothwendig mit fich bringt. Dag Gott dem Einen mehr Gnade spendet, als dem Anderen, ift keine Berletung der Gerechtigkeit, sondern nur ein boberer Grad der Erweisung von Barmherzigkeit; jede Gnade, wie groß oder gering fie sein mag, ift eine Gabe unverdienten Erbarmens, durch beren Spendung Gott von dem Rechte verdienter Strenge abgeht. Barum er jedoch des Einen schont, während er den Anderen dem Gerichte ber ftrengen Gerechtigkeit anheim fallen läßt, ift ein unerforschliches Geheimniß des göttlichen Rathschluffes, von welchem wir nur so viel wissen, daß er bochft gerecht und weise, und darum anbetungsmürdig sei.

Die Semipelagianer waren mit dieser Apologie nicht einverstanden. Bincentius von Lerins gibt in seinem Commonitorium an ein paar Stellen nicht undeutlich seine Unzufriedenheit mit den Bertheidigern des strengen Augustinismus zu erkennen. Die Unterscheidung zwischen der providentia Dei generalis und specialis dünkt ihm versehlt, da die erstere, wie sie von gewissen manichäisch Gesinnten ausgefaßt werde, nicht ausreiche, den Menschen vor der ihm nach seiner sesigen Beschaffenheit unentrinnbaren Rothwendigkeit

zu fündigen, zu bewahren 1); die Lehre von der providentia Dei specialis hingegen, wie sie von einigen Repern dargestellt werde, sei ganz darnach angethan, beschränkte und unerleuchtete Menschen in die gefährlichste Läßigkeit einzuwiegen 2). Bincentius sagt zwar mit keinem Worte, daß er hiemit tadelhaste Ansichten der Augustinianer rügen wolle; aber seine Bemerkungen drücken ganz Daszienige aus, was die Semipelagianer gegen die augustinische Lehre von der Gnadenwahl vorzubringen pslegten. Der Berkasser der Schrift de vocatione omnium gentium bemerkt hierauf, daß die gerügte Ansicht keinerlei Art von Determinismus in sich schließe. Im Gegentheile ist ja die dermalige verdorbene Beschassenheit der Adamskinder lediglich aus einer freien Willensbethätigung des Wenschen entsprungen; und demzusolge hat es der Mensch einzig sich, nicht Gott zuzuschreiben, wenn er den göttlichen Geboten zu entsprechen unvermögend ist, oder vielmehr gar nicht den Willen

<sup>&#</sup>x27;) Common., c. 24. In biefem Capitel ift allerbings nicht von ben Augus stinern, sondern vielmehr von ben Gnoftitern, Manichaern und Priscillianisten die Rebe; die ihnen zur Last gelegten Irrungen sind aber fast wörts lich gleichlautend mit jenen Beschuldigungen, welche in ber fünften und sechsten Objectio Vincentiana gegen Prosper vorgebracht werben. Man lese folgende Worte bei Bincentius: Quis ante magum Simonem . . . . auctorem malorum i. e. scelerum, impietatum, flagitiorumque nostrorum ausus est dicere creatorem Deum? Quippe quem asserit talem hominum manibus ipsam suis creare naturam, quae proprio quodam motu et necessariae sujusdam voluntatis impulsu nihil aliud possit, nihil aliud velit, nisi peccare. Damit vergleiche man ben Wortlaut ber genannten Objectiones Vincentianae: Obj. V: Quia peccatorum nostrorum auctor sit Deus, eo quod malam faciat voluntatem hominum, plasmet substantiam quae naturali motu nihil possit nisi peccare. — Obj. VI: Quia Deus tale in hominibus plasmet arbitrium, quale est daemonum, quod proprio motu nihil aliud possit velle, nisi malum.

<sup>3)</sup> Jam vero illis, quae sequentur, promissionibus mire modo incautos homines haeretici decipere consueverunt. Audent enim polliceri et docere, quod in ecclesia sua i. e. in communionis suae conventiculo magna et specialis ac plane personalis quaedam sit Dei gratia; adeo ut sine ullo labore, sine ullo studio, sine ulla industria, etiam si nec petant, nec quaerant, nec pulsent, quicunque illi ad numerum suum pertinent, tamen ita divinitus dispensentur ut angelicis evecti manibus i. e. angelica protectione servati nunquam possint offendere ad lapidem pedem suum i. e. nunquam scandalizari. Common., c. 26.

hat, ihnen zu entsprechen und Gott zu gefallen. Berleiht ihm aber Gott den Willen hiezu, so wird er nicht läßig und unthätig die Bande in den Schoof legen, sondern jufolge des ihm verliebenen Willens nach Rraften gegen alle Feinde und Gefahren des Beiles ringen, so daß man nicht sagen kann, die praktische Frucht der Lehre von der göttlichen Gnadenwahl sei ein unbedingtes Sichverlassen auf die Gnade ohne eigene Anstrengung. Gerade die Anstrengung foll ja die Frucht und Wirkung der geschenkten Gnade sein; Gott will Denjenigen, welche er erwählt, teineswegs Rampfe und Anstrengungen ersparen, er schenkt ihnen aber den Willen und die Rraft des beharrlichen Ringens. Die göttliche Boraussicht ber guten und schlimmen Sandlungen der Menfchen schließt teine nothigende Berurfachung in fich, da ein göttliches Barhersehen in dem Sinne, als ob es für Gott eine Vergangenheit und Zukunft gabe, gar nicht existirt. Gibt es für Gott keine Zukunft, so kann es auch keine nothigende gottliche Boraussicht bes Zukunftigen geben — mithin auch keine, aus dieser vermeintlichen Boraussicht resultirende Röthigung guter ober bofer Sandlungen. Allerdings gibt es eine gottliche Borberbestimmung, aber teine Borherbestimmung zu bosen Sandlungen, da Gott das Bose nicht will, sondern nur eine Borberbestimmung zum Guten, in welcher aber zugleich auch ichon bie Borberbestimmung zu ben nothigen Anstrengungen des in Gottes Gnade wiedergebornen freien Willens enthalten ist. Gebet und Arbeit werden durch die Borherbestimmung der Erwählten keineswegs überflussig gemacht, sondern sind zusammt der Seligfeit der Erwählten in den göttlichen Borberbestimmungs. beschluß mit aufgenommen 1).

# §. 371.

Die von dem Perfasser der voc. omn. gentt. abgewiesenen Irrthümer, daß es eine Prädestination zum Berderben gebe, und in den Erwählten Alles einzig die Gnade ohne Mitwirkung des menschlichen Willens wirke, wurden von dem Presbyter Lucidus wirklich behauptet, und boten dem Voruttheile der Semipelagianer gegen den Augustinismus neue Nahrung. Faustus stellt in seinem

<sup>1)</sup> In Bezug auf das Gebet wird dieß an einem speciellen, der heiligen Schrift entlehnten Beispiele Tob. 6, 16 ff. ersichtlich gemacht: Voc. gent. II, c. 36.

Briefe an Lucidus ') diese Behauptungen des Pucidus dem Polegianismus als das andere Extrem gegenüber, und stellt eine Reihe von Anathematismen auf, welche gegen den Zatalismus des göttlichen Borherwissens, sowie gegen die Behauptung gesehrt sind, daß Derjenige, welcher verloren gehe, zusolge des Mangels der nöthigen Inade verloren gehe, und aus einem Sefäß der Unehre nimmer ein Sefäß der Ehre werden könne. Gegen diese Meinungen erklärt er sich auch in seiner Schrift do gratia et libero arbitrio '), und urgirt namentlich die Abhängigseit des göttlichen Borherwissens von der freien Willensbethätigung des Menschen 3), sowie den Unterschied zwischen Borherwissen und Dorherbestimmen '), Zulassung und positiver Wollang b). Einzig auf diese Art sei

<sup>1)</sup> Bibl. Patrum Lugdun. VIII, p. 524.

<sup>\*)</sup> I, 4. 12. 16; II, 2. 3.

Sicut materia existentis efficit, ut eam oculi acies contempletur, non autem oculus facit, ut res videnda nascatur: ita etiam praescientia Dei ea quae de hominum meritis secutura sunt, non ut eveniant exigit, sed eventura praecurrit. . . . . Quodsi praescire compellere est, qui praevidet peceatorem, ergo ipse causa peccati est? praescit adulterium Deus, ergo ipse ossa et medultas ignibus obscoeni furoris inflammat? Praescit Deus homicidam, nunquid ipse bestiales motus perturbatis sensibus suggerit? ipse ad peragendum facinus gladium cruentae mentis exacuit? Praescit impium, ergo ipse ad profana secrificia spiritum dementis instigat? Itane, quarum rerum ultor est, — earatn et auctor credendus est? et inter haec ad malum perurgere judicandus est captivae voluntatis adsensum, qui nec diabolo compellere permisit invitum? De lib. arb. II, c. 3.

Aliud est praescire, aliud praedestinare. Praescientia itaque gerenda praenoscit, postmodum praedestinatio retribuenda describit. Illa praevidet merita, hace praeordinat praemia. Praescientia ad potentiam, praedestinatio ad justitiam pertinet. Praescientia de alieuo subsistit actu, praedestinatio autem de judicio suo. Illa facinus manifestat, ista condemnat; illa testis, hace judex est. Cum illa pronunciaverit causam, tune pronunciat ista sententiam. A praescientia quae sunt nostra produntur, a praedestinatione quae sunt praeparantur. Ibid.

b) Dicis: Invenio ubi sola gratia sine societate humanae voluntatis operetur. Nam in Bethleem omnis innocentium populus tam beatam mortem ex sola Dei praedestinatione consequitur. Non ita est. Nam tum forsitan solius gratiae vereretur operatio, si innocentis sanguinis

von Gott die Urheberschaft des Bosen und die Ungerechtigkeit eines willfürlichen Berdammens abzuwenden.

In abnlicher Beise polemisirt der unbekannte Berfaffer einer zuerst von Sirmond hervorgezogenen Schrift, Praedestinatus betitelt 1), gegen einen karrikirten Augustinismus, welchem eine durch den Fatalismus des göttlichen Borherwiffens begründete Pradestination zu Gunde und Berberben zur Last gelegt wird. Der 3med diefer aus drei Buchern bestehenden Schrift ift eine Apologie der semipelagianischen Lehren, beren Recht an den Ausschreitungen des Augustinismus erprobt wird. Das erste Buch enthält eine Darftellung aller barefien von den frühesten Zeiten angefangen, unter merklicher Benützung ber Schrift Augustin's de haeresibus, von welchem nur im Artitel über die Pelagianer bedeutend abge= wichen wird. Der Berfaffer zählt 90 harefien auf; als lette berselben wird die Barefie der Pradestinatianer bezeichnet, beren Biderlegung fich der Berfaffer als Aufgabe gesetzt hat. Unter den ihnen beigelegten Behauptungen fällt der Sat auf, daß Chriftus dem Menschengeschlechte nicht so viel genütt, als demselben Abam geschabet habe; die erbfundliche Berberbtheit des gefallenen Den= schen könne weder durch das Leiden Christi hinweggenommen, noch durch die Wellen des Taufbades hinweggespult werden, daber die Mysterien des Heiles bloß die Hoffnung einer zukunftigen Erneuerung in sich enthalten, dieselbe aber nicht in ber Zeit wirken. Dieser Einleitung folgt nun als zweites Buch die Abschrift einer angeblichen Geheimschrift der incriminirten Gecte, d. i. eine Darstellung der Prädestinationstheorie in ihrer schroffsten Gestalt, wie wir sie bereits bei Lucidus kennen gelernt haben. Das dritte Buch

non intercessisset effusio . . . . . Mors pueris pro diaboli infertur surore, mors vero beatissima pro Dei honore confertur. Non ergo eos praedestinatio morti addixit, sed causae occasio consecravit. Hanc itaque parvulorum interfectionem non dispositio Dei, sed impietas ordinavit inimici. Deus autem qui etiam malis hominum bene utitur, perempti gloriam, de scelere perimentis operatur. Contraria quidem malitiae disponit inventor, sed bonitatis auctor in melius consilia adversa componit. Ibid.

<sup>1)</sup> Praedestinatus, sive Praedestinatorum haeresis et libri S. Augustino temere adscripti refutatio. Paris, 1643. — Abgebruck in Sirmond. Opp. Var., Tom. I, p. 270 — 343.

gibt eine in semipelagianischem Sinne gehaltene Widerlegung der Der ungenannte Kritiker will nicht als mitgetheilten Lebren. Gegner Augustin's gelten, und hebt ausbrücklich hervor, daß die Pradestinatianer den Namen Augustin's migbrauchen, um gewissen Meinungen, die Augustin nie gelehrt, Geltung und Anseben zu verschaffen. Am meisten tadelt er die Behauptung, daß die Wiederherstellung der menschlichen Natur in der Zeit nicht in der Birklichkeit, sondern der Hoffnung nach geschehe; der hiemit behaupteten Unausrottbarkeit der Begierlichkeit stellt er die Behauptung gegenüber, daß die Concupiscenz etwas Gutes, dem Menschen behufd ber Fortpfianzung des Menschengeschlechtes Mitgetheiltes sei; die paulinischen Worte: Non quod volo bonum, hoc ago etc. soll ber Apostel nicht von sich, sondern in der Person eines noch nicht Getauften gesprochen haben. Übrigens hebe auch ber Zustand des noch nicht Wiedergebornen die Wahlfreiheit nicht auf; und eben darin grunde die Möglichkeit, sich dem Guten zuzuwenden, in welcher Beziehung der Wille der Gnade zuvorkomme. Pelagius irrte nur darin, daß der Mensch ohne Gnade vollkommen gut werden könne, während es doch nach ber Lehre der Schrift feststehe, daß jede gute Gabe von Oben komme. Wie indeg diese, im Allgemeinen aufgestellte Behauptung mit der natürlichen Bermöglich. keit bes Willens zum Guten näher zu vereinbaren sei, hat ber Berfaffer anzudeuten unterlaffen, dem überhaupt nur darum zu thun ift, gewisse Übertreibungen eines falschen Augustinismus zu premiren, um an ihnen das Recht seiner eigenen Meinungen, die er gerne als im Kerne augustinisch hinstellen möchte, zu beweisen.

## §. 372.

ŗ

Auf den echt augustinischen Standpunct stellt sich Fulgentius!), welcher von der Idee der massa damnata ausgeht, unter deren Voraussehung die Beseligung einzig nur Folge des erbarmenden Willens Gottes sein kann, während die Verdammung der Richterwählten eine natürliche Folge des durch Adam's Sünde ver-

De veritate Praedestinationis et Gratiae Dei, Libb. I et III. — Verswandten Inhaltes ist das erste Buch der Schrift ad Monimum: De duplici praedestinatione (Opp. p. 1—12).

schuldeten Menschheitszustandes ift, welche Folge weber im Borherwiffen, noch in einer positiven Borausbestimmung Gottes causal begründet ift. Die causa efficiens des unseligen Endes und Ausganges der Nichterwählten ift einzig die Gunde; die Bollziehung des Gerichtes an den Bersundeten aber ein Act der gottlichen Gerechtigkeit, welcher den im Bofen Berharrenden nicht erspart werden tann. Daß diese im Bosen verharren wurden, weiß Gott freilich von Emigfeit ber, daber auch ihre Strafe von Ewigfeit ber festgesetzt ist; aber er hat sie nicht geschaffen, auf daß sie sundigten und ewig ungludlich murben, sondern einzig unterlaffen, die Besiegung des Bosen in ihnen burch seine übermächtige Gnade zu beschließen, was nun freilich mit einer Prabestination gur Strafe ber von ihm nicht gewollten, sondern gehaften Gunde unmittelbar zusammenfällt. Das Nichtspenden der wirksamen Gnabe ift ber Anfang im Bollzuge des über die Gunde beschloffenen Gerichtes, die ewigen Peinen der Berdammten find die Bollendung dieses Gerichtes. Die bosen Sandlungen ber Gottverlaffenen find nichts weniger als gottgewirkte Handlungen; gleichwol wird burch dieselben nur Dasjenige bewirkt, was Gott gefällt, welcher das bose Thun der Menschen für feine guten Zwede dienstbar macht, nach= dem vorausgehend die Bosen die guten Werke Gottes für ihre bofen 3mede migbrauchen wollten.

Das göttliche Borberfeben mit ber Frage von ber Erwählung oder Prädestination zur Strafe in Berbindung segen wollen, ist durchaus unzuläßig. Die allerdings unträgliche Borausficht Gottes ist weder die Ursache der Beseligung oder Berwerfung, noch auch die Ursache des Beschlusses der Beseligung oder Berwerfung. ift weber das Endschickfal des Menschen, noch auch die gottliche Vorherbestimmung besselben vom gottlichen Wiffen abhängig zu machen, sondern einzig vom souverainen Billen Gottes, ber als solder jederzeit gut ist, mag er die strenge Gerechtigkeit gegen das Bose, oder die barmberzige Rettung der sonft dem Berderben ihrer Sünde Anheimfallenden beschließen. Durch das gottliche Borberwissen werden weder die menschlichen handlungen, noch die gottlichen Entschließungen beterminirt; Borauswissen und Borausbestimmen find zwei begrifflich verschiedene Thatigkeiten von gleichem Umfange, indem das Vorausbestimmen Gottes lediglich auf gute 3wede geht, während das Vorauswissen nebst dem Guten

auch solche Dinge in fich faßt, die Gott unmöglich um ihrer selbst willen wollen tann, nämlich die Sanden und fündigen Billen ber Menschen. Wollte Jemand das gottliche Borauswissen um das Bose für ein Wollen und Vorausbestimmen des Bosen nehmen, so ware ihm mit ben Worten ber Schrift zu antworten, daß Gott nur die Wege der Guten kenne d. h. kennen mag (novit viam justorum), mährend er die Wege der Bosen nicht kennen mag: Iter impiorum peribit (Pfalm 1, 6). Dieses Nichtkennenwollen ift aber teinesmegs gleichbedeutend mit Richtwissen: Vultus Domini super facientes mala (Pfalm 31, 17); es zielt vielmehr auf Bertilgung aller von Gott erkannten Gottlosigkeit ab: Ut perdat de terra memoriam ipsorum. Chenso wenig ift die Erwählung oder Beseligung der Guten vom göttlichen Wissen abhängig; dieses ift weder Urface der Erwählung, da Gott die Menschen ohne ihr Berdienst, rein aus Barmherzigkeit beruft, noch Ursache der Beseligung, da die Erlangung derselben einzig nur der Kraft und Wirksamkeit der aus barmherzigem Willen gespendeten Gnade zu danken ist. Mit Einem Worte: Gott beruft Diejenigen, welche er zur Seligkeit bestimmt bat, ohne Rudficht auf vorausgegangene ober nachfolgende Berdienste. Das Nichtberufen zur Seligkeit ist ein einfaches Fallenlaffen und Anheimgeben an die Wege der Berderbtheit, welches nach dem Zeugniffe der Schrift unbestreitbar statt hat, obschon die Urfachen Diefes Berhaltens für und unerforschlich find. In Diefem Sinne ift es zu wurdigen, wenn Gott durch den Mund des Propheten sagt: Jacob dilexi, Esau autem odio habui (Malach. 1, 2). Wir wiffen nur, daß Gott allezeit gerecht und weife handelt, und daß durch seine Gerechtigkeit weder seine Barmherzigkeit, noch durch seine Barmberzigkeit irgendwie die Gerechtigkeit verlett wird. Auch die Berdammung der ungetauft verftorbenen Kinder verstößt nicht gegen die gottliche Barmbergigkeit und Gerechtigkeit. Dieß gestehen auch theilweise die Gegner zu, motiviren aber die Richtbeseligung derselben ganz falsch, wenn sie annehmen, wegen Boraussicht der Sünden, welche sie begangen haben würden, wenn Gott sie zu reiferem Alter hatte gelangen lassen, habe sie Gott vor der Taufe sterben lassen. Daraus wurde folgen, daß Gott solche Dinge voraussieht, die nie eintreten d. h. daß seine Voraussicht trüglich und unwahr sei. Und abgesehen hievon ware es durchaus tein Beweis von Gute, dem Kinde durch hinwegnahme vor der Taufe die Möglichkeit des Seligwerdens zu entreißen, die ihm nach Annahme der Gegner durch die Erlangung der Taufe jedenfalls gesichert wäre.

### §. 373.

Diese lette schlagende Bemerkung des Fulgentius gegen ben Semipelagianismus führt uns schließlich auf die von beiden ftreitenden Theilen ventilirte Frage vom Umfange der Erlösung. Semipelagianer glaubten fich berufen, bem Augustinismus gegenüber die Universalität der Erlösung zu vertreten; gleichwol gaben sie zu, daß die ungetauft verstorbenen Kinder nicht unter diejenigen zu rechnen seien, welche an der Bohlthat der Erlösung durch Christus Theil haben konnten '); ja Faustus bekampst eifrigst den Belagius, ber die Rindertaufe nicht für nothwendig hielt 2). Indes ereifert er sich nur deshalb so sehr gegen Pelagius, um seiner eigenen Anficht über die Macht und Bedeutung der natürlichen Willensfreiheit geebnete Wege zu bereiten; von einer Beilefähigkeit ungetaufter Rinder konne deshalb teine Rede sein, weil in ihnen noch keine Spur eines freien Willens hervortrete 3). Anders verhalte es fich da, wo das freie Wahlvermögen in entwickelter Selbsmächtigkeit vorhanden sei; denn da sei auch allüberall die Erkenntniß, und Beilefähigkeit vorhanden. Dieser Betonung einer ab. stracten heilsfähigkeit hielten die Bertreter des Augustinismus die thatsächlichen Zustände der corrupten Menschennatur und der beidnischen Berberbtheit entgegen; Fulgentius weist auf die beidnische ignorantia und superbia hin, welche als schweres Geschick auf dem fündigen Beidenleben lagere, und ohne die erleuchtende Bnade Christi nicht gebrochen werden könne. In diesem Sinne konnte nun Fulgentius wol fagen, daß Christus nur für die Gläubigen gestorben sei d. i. daß nur den Glaubenden die Wohlthat

<sup>1)</sup> Bincentius Bictor, welchen Augustinus bekämpfte (vgl. Oben §. 347), wollte, daß auch für die ungetauft verstorbenen Kinder die Opfer der Kirche sollten dargebracht werden. Bgl. die dawider gerichteten Außerungen Ausgustin's de anima et ejus origine I, n. 10—14; II, 14—18; III, 12—19.

<sup>2)</sup> Grat. et lib. arb. I, c. 2.

<sup>\*)</sup> O. c. I, 14.

Erlösung Christi zu Gute tommen tonne '). Unter die Glaubenden rechnete er ohne Zweisel doch auch Diejenigen, welche vor Christi Antunft auf den tommenden Messias gehofft hatten; und so wurde der Streit zwischen Semipelagianern und Augustinern allenfatte nur darauf fich beziehen haben können, wie weit man den Areis der implicite an Christum Glaubenden zu ziehen habe. Denn wollten die Semipelagianer weiter gehen, und eine dieses Glaubens ledige natürliche Gerechtigkeit und deren Sufficienz zur Erlangung der Seligkeit behaupten 2), so stellten fie fich ja gang und gar auf den Boben bes reinen Pelagianismus, gegen welchen fie fich doch auf das Entschiedenste verwahrten. Sie beriefen sich, um die Universalität der Ersösung zu beweisen, auf 1 Tim. 2, 4: Deus vult omnes homines salvos sieri. Da sie indeß zugeben mußten, daß thatsächlich nicht alle Menschen der Erköfung theilhaft würden, so ftritten fie auch bier nur um eine abstracte Möglichkeit, um die Möglichkeit nämlich, daß selbst Diejenigen, welche nicht zur Seligkeit gelangen, selig werden konnten, was ihrerseits die Augustiner ganz wol zugeben konnten, sofern ja die allmächtige Gnade Jeden retten kann, welchen Gott retten will. Gott will aber nicht Alle retten — fügt Fulgentius bei 3); Christus selber sagt, daß er zur Menge nur in Gleichnissen rebe, ut videntes videant et non videant, et audientes audiant et non intelligant, ne quando convertantur et dimittantur eis peccata (Mart. 4, 11. 12). Mithin tonne auch die, von den Semipelagianern der Stelle 1 Tim. 2, 4 gegebene Auslegung nicht die richtige sein. Paulus gebraucht öfter den Ausdruck "omnes" an Stellen, wo der Context augenscheinlich eine Restriction bes Ausbruckes forbert. Der Wille Gottes, baß Aue selig werden, kann indeß kein leerer, des Erfolges entbehrender

t) Ep. 8 (ad Theodorum), c. 2.

Daß sie dies nicht wollten, geht aus einem der Sähe hervor, zu deren Unterschreibung Lucidus durch die Synode von Arles verpslichtet wurde: Assero etiam pro ratione et ordine saeculorum alios lege naturae, quam Deus in omnium cordidus scripsit, in spe adventus Christi suisse salvatos; nullos tamen ex initio mundi ab originali nexu, nisi intercessione sacri sanguinis absolutos. Siehe Bibl. PP. Lugdun. Tom. VIII, p. 525.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ver. praedest. et grat. Christi III, n. 14-22.

Wille sein, sondern muß fixeng und genau in Exfulung geben. Wie er in Erfallung geben foll, ift in Offenb. 5, 9. 10; 7, 19 binlänglich angedeutet, wo die Rede ift von Erwählten und Seiligen ex omni tribu et lingus et gente et populo. Wenn Faustus!) die allgemeine Auferstehung für einen Beweis der Allgemeinheit der Erlösung nimmt, so stütt sich Fulgentius 2) auf 1 Kor. 16, 51, um ju zeigen, daß die Berklarung der Leiber, die Frucht der Er: lösung, nur an den zur emigen Seligkeit Auferstehenden statt haben werde, die Gottlosen aber nur darum ihre Leiber wiedererlangen, um in denselben ewig zu leiden. Wenn die Semipelagianer behaupteten, Christus sei für alle Menschen ohne Ausnahme geftorben, so wiesen die Augustinianer darauf bin, daß nur in der tatholischen Kirche Beil sei, und nur in ihr Bergebung der Sünden erlangt werden könne. Fulgentius ergeht fich über diesen letteren Punct ausführlich in einer besonderen Schrift 3), welche jum Zwede hat, zu zeigen, daß nur im Leben dieser Zeit, in Umfaffung des mahren Glaubens, und in Bethätigung des Glaubens durch die Werte beil und Bergebung der Gunden erlangt werden konne. Der wahre Glaube ift aber nur in der katholischen Kirche, und darum tann auch nur in der Rirche der Troft der Gundenvergebung erlangt werden '). Rur in der Kirche besteht der Besitz jener Gnaden, in deren Kraft der Sünder wiedergeboren, erneuert, und der seligen Bollendung entgegengeführt wird; die Rirche ift die rettende Arche in der Fluth des allgemeinen Berderbens (1 Betr. 3, 20. 21), Reger und Ungläubige können nicht selig werben.

Damit ist nun freilich nur so viel bewiesen, daß die Frucht des Erlösungstodes bloß Denjenigen zugewendet werde, welche durch den wahren Glauben Christo in der Kirche einverleibt sind; keines wegs ist aber damit gezeigt, daß Christi Bersöhnungstod nicht dem gesammten menschlichen Geschlechte galt. Letteres wollten nun auch die Augustinianer nicht läugnen; sie hohen ja vielmehr, wie turz zuvor angedentet wurde, hervor, daß nach göttlichem Präsbestinationsbeschlusse die menschliche Gettung vollständig und ers

<sup>1)</sup> Grat. et lib. arb. l, 16.

<sup>2)</sup> Remiss. pecc. II, c. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De remissione peccatorum ad Euthymium, Libri II. Opp. p. 163-183.

<sup>4)</sup> O. c. I, c. 18-26.

schöpfend im Reiche ber Erlösten reptafentirt fein folle, bestanden aber darauf, daß diese Reprasentanten als multi nicht die omnes, nicht die Bollzahl der Glieder des menschlichen Geschlechtes seien. Dawider war vernünftiger Beise nichts einzuwenden; gleichwol fühlten sich die Semipelagianer durch die particularistische Beschränkung bes Umfanges der Erlösung abgestoßen, und zwar mit gutem Grunde, welchen fie fich aber nicht hinreichend klar zu machen vermochten. Sie wurden sonst begriffen haben, daß die augustinische Gnaben - und Vorherbestimmungslehre, die eben nur der Ausdruck der unbefangenen und burch keine pseudo-philosophische Resterion geschwächten religiösen Denkart ift, fich ganz wol mit der objectiven Universalität der Erlöfung vertrage, während die subjective Aneignung und Berwirklichung berselben von der in den einzelnen Gliedern der Menschengattung durchgreifenden Macht und Birksamkeit ber Beilsgnade abhänge. Den Gemipelagianern fällt also nebftbem, daß in ihrer Denfart noch ein Reft des pelagianischen Raturalismus durchblickt, der einer Berschmelzung mit dem echtdriftlichen Supranaturalismus widerstrebt, eine ungehörige Busammenwerfung des objectiven und subjectiven Momentes in der Frage von der Allgemeinheit der Erlösung zur Last. Die Bertheidiger der Pradestination aber fehlten darin, daß fle nicht bervorhoben, daß die Erlösung wenigstens potenziell dem gesammten menschlichen Geschlechte gelte, und alle Glieder desselben wenig-Rend potenziell Christo angehören, obschon die actuelle Einverleibung erft in Kraft der göttlichen Gnade sich vollzieht, um in der heiligen Bollendung des Lebens zu einer unlöslichen Ginigung mit Chriffus fich zu entwickeln. 1) Diefer Gedante einer potenziellen

1

Die spätere christiche Wissenschaft hat dieß auf augustinischer Grundlage Mar und verständlich entwickelt: Dicendum — sagt Thomas Aquinas — quod Christus est caput omnium hominum, sed secundum diversos gradus. Primo enim et principaliter est caput eorum, qui actu uniuntur ei per gloriam; secundo eorum, qui actu uniuntur ei per charitatem; tertio eorum, qui actu unsuntur ei per sidem; quarto eorum, qui ei uniuntur solum in potentia nondem reducts ad actum, quae tamen est ad actum reducenda secundum divinam praedestinationem; quinto vero eorum, qui in potentia sunt ei uniti, quae nunquam reducetur ad actum; sicut homines in hoc mundo viventes, qui non sunt praedestinati: qui tamen ex hoc saeculo recedentes totaliter desinunt

Bezogenheit ber gesammten Menschheit, ober vielmehr aller noch nicht zum unseligen Sein vollendeten Glieder der Menschheit zu Chriftus war im augustinischen System, welches alle noch nicht Erlösten in eine indiffincte massa damnata gusammenwarf, nicht hervorgebildet, und tonnte erft mit entschiedener Festhaltung des Creatianismus zur bestimmten Geltung tommen. Bei Festhaltung Dieser wesentlichen Beziehung jeder gottgeschaffenen Menschenseele auf den Erloser Christus fällt das Bedenken hinweg, welches Augustinus gegen den Creatianismus hegte, als ob zufolge desfelben ben an fich reinen und unbeflecten Seelen durch ihre Einsentung in die von Abam's Rachkommen erzeugten Menschenleiber eine verdammungswürdige Schuld und Befledung aufgenothiget wurde, an welcher sie an fich gar nicht Theil hätten. Steht ja doch jedes Adamskind vom Anbeginn seines Daseins in einer eben so wesentlichen Beziehung zum zweiten, wie zum ersten Abam, obwol die Beziehung zum ersten Abam eine natürliche, die zweite eine in Kraft ber gottlichen Gnade und Erbarmung zu verwirklichende ift. Ob und in wie weit dieselbe zu verwirklichen, und in Kraft dieser Berwirklichung die im beseelten Menschengebilde latente geistige Personlichkeit bervorzubilden ift, hängt primär von Gott, in zweiter Ordnung, jedoch wefentlich, vom Menschen selbst ab, welchem unter allen Umftanden die Möglichkeit geboten ift, sein ewiges Sein zu retten, obschon die Fülle der Mittel zur Rettung und normalen Bollendung seiner selbst nur in der kirchlichen Gemeinschaft sich findet, weil da neben der absolut nothwendigen gratia interna auch der reichste Schat von außeren Gnaden und Anregungen, neben den normalen und gottverordneten Mitteln der übernatürlichen Beiligung auch der reichste Fond von Gutern humaner Sittigung und menschlich ebler Bildung zu finden ift, indem ja die gesammte Cultur und Gefittung der civilifirten Welt unmittelbar oder mittelbar auf drifts lichen Grundlagen ruht.

esse membra Christi, quia jam nec sunt in potentia, ut Christo uniantur. 3 qu. 8, art. 3.

#### §. 374.

Es erübriget uns noch, ehe wir mit der definitiven Berurtheis lung des Semipelagianismus abschließen, das Berhalten der Bapfte ju den semipelagianischen Bewegungen hervorzuheben. Es ift schon erwähnt worden 1), daß Papst Colestin zufolge der durch Prosper und hilarius ihm gemachten Mittheilungen ein Mahnschreiben an die gallischen Bischöfe erließ, um diefelben aufzuforbern, fie möchten nicht weiterhin dulben, daß Priester, welchen in der Rirche nicht der oberfte, sondern der dritte Rang nach Papft und Bischöfen zugewiesen ift, gewiffermaaßen das Lehramt der Rirche an sich reißen, und durch allerlei Neuerungen und ungeregelte, wider die altehrwürdigen Lehrbestimmungen der Rirche verstoßende Dispute (indisciplinatae quaestiones) den Frieden der Kirche stören. Sie eifern zwar heftig gegen die pelagianischen Irrihumer, machen sich jedoch selbst ärgerlicher Behauptungen schuldig, und tragen tein Bedenken, gegen das Ansehen des heiligen Augustinus sich aufzulehnen, welches von Colestin's papstlichen Vorfahren in auszeichnender Weife anerkannt worden ist 2). Papst Colestin halt es demnach für angemeffen, ihnen eine Reihe von Lehrentscheidungen in Erinnerung zu bringen, welche durch die Papste Innocenz und Zosimus, und durch das Concil von Carthago (a. 418) festgestellt und sanctionirt worden find. Papst Innoceng 3) lehrt in seiner Zuschrift an bas Concil von Carthago, daß in der Sunde Adam's alle Menschen um ihre natürliche Bermöglichkeit zum Guten und um ben Stand der Unschuld gekommen seien, und Reiner durch seinen freien Willen von diesem Falle fich aufrichten könne, wenn ihn nicht die Gnade

<sup>1)</sup> Bgl. Oben J. 363.

Augustinum sanctae recordationis virum pro vita sua atque meritis in nostra communione semper habuimus, nec unquam hunc sinistrae suspicionis saltem rumor adspersit: quem tantae scientiae olim fuisse meminimus, ut inter magistros optimos etiam a meis semper decessoribus haberetur. Bene ergo de eo omnes in commune senserunt, utpote qui ubique cunctis et amori fuerit et honori. Coelestin. ep. ad. Gall. episc., c. 2.

<sup>\*)</sup> Siehe unter Augustin's Briefen ep. 181 (ep. Innocentii I), n. 4 et 7. Bgl. Oben §. 344.

des erbarmenden Gottes aufrichtet; daß Riemand durch fich selbst, sondern nur in Kraft der Mittheilsamkeit der göttlichen Urgute an ihn gut zu sein vermöge; daß auch die Getauften nur in Rraft der fortdauernden Hilfe Gottes dem Rampfe gegen die Lufte des Fleisches und Nachstellungen des Teufels gewachsen feien. In seiner Zuschrift an das Concil von Mileve hebt Innocenz hervor '), wie nur in Rraft der Gnade Christi ein Gebrauch der Freiheit zum Guten möglich sei. Papft Zosimus lehrt in seinem Rundschreiben an die gesammten Bischofe des Erdfreises, daß alle Bestrebungen, Leistungen und Berdienste der Heiligen das Lob und die Chre des Höchsten verkünden, in beffen Kraft sie gewirkt worben sind; daß jeder gute und löbliche Gedanke und Borfat, jede heilige Regung des Willens von Gott komme; daß wir nur durch Denjenigen Etwas vermögen, ohne welchen wir Richts vermögen. Das Concil von Carthago spricht den Bann über Jene, welche sagen, daß die rechtfertigende Gnade Christi bloß Bergebung unserer Sunden wirke und nicht zur Berhütung nachfolgenber ertheilt werde; ober bie jur Berhütung nachfolgender Günden uns gespendete hilfe bloß in Aufflärung unseres Berstandes und Förderung unserer Ertenninis des Guten, nicht aber zugleich auch in Ginflögung von Liebe und Rraft zum Guten bestehe; oder daß uns durch die Gnabe das Wollen und Thun des Guten bloß erleichtert, nicht aber primitin verlieben Nebstdem beruft fich Papft Colestin auf die alten Gebete der Rirche 2) und auf die Exorcismen und Anhauchungen, welche bei der Spendung der Taufe in der ganzen Kirche üblich find, und

<sup>1)</sup> Unter Aug. Epp., ep. 182, n. 3.

Apostolis tradita in toto mundo atque in omni catholica ecclesia uniformiter celebrantur; ut legem credendi lex statuat supplicandi. Cum enim sanctarum plebium praesules mandata sibimet legatione fungantur apud divinam clementiam, humani generis agunt causam, et tota secum ecclesia congemiscente postulant et precantur, ut infidelibus donetur fides, ut idololatrae ab impietatis suae liberentur erroribus, ut Judaeis ablato cordis velamine lux veritatis appareat, ut haeretici catholicae fidei perceptione resipiscant, ut schismatici spiritum redivivae caritatis accipiant, ut lapsis poenitentiae remedia conferantur, ut denique catechumenis ad regenerationis sacramenta perductis coelestis misericordiae aula reseretur. O. c., c. 11.

der aus apostolischen Zeiten ererbten Lehre der Kirche beredtes Zeugniß geben.

Diesen Erklärungen des Papstes Colestin reiht sich ergänzend jene Leo's des Großen an, welcher in feinem Briese an den Bischof von Aquileja ') der semipelagianischen Meinung entgegentritt, als ob die Inade nach Berdienst gespendet würde, und die absolute Prädestination vertritt. Zugleich warnt Leo in diesem, wie auch in einem anderen Schreiben an den Bischof Septimius ') vor einer überellten Wiederausnahme gewesener Anhänger des Pelagius und Cölestius ohne vorausgehende Abnahme eines gehörig sormulirten Glausensbesenntnisses.

#### **§.** 375.

Bon Bapft Gelaftus existiren brei, c. a. 496 abgefaßte Briefe wider den Pelagianismus ), deren zwei an Honorius, Bischof von Dalmatien, der drifte, der längste derselben, an die Bischöfe von Picenum gerichtet ift. Dieses lettere Schreiben geht auf einzelne pelagianische Behauptungen näher ein, in welche fich ein alter Mann, Namens Seneca, von den Häretikern trregeleitet, so fehr verrannt hatte, daß er von denselben gar nicht lodzubringen war Gelafius verargt es den Bischöfen von Picenum, daß fie diesen geistelschwachen Menschen ungescheut gewähren ließen, ja wie es scheint, durch ihre Zustimmung sogar in feinem beschränkten Gigen= finne bestärkten. Gelasius bebt drei pelagianische Behauptungen desselben hervor, datunter die auf eine creatianistische Ansicht von der Entstehung der Seele gestütte Läugnung der Erbfünde. laffus widerlegt den Jrrthum Seneca's auf eine Art, welche dahin gestellt läßt, ob Gelafius der generatianistischen oder ereatianistischen Anficht buldige; seine Argumentation ift so gehalten, daß fie für jeden der beiden möglichen Fälle ihre Wahrheit behauptet. Der Alte meint, das im Mutterschooße gebildete Menschenkind sei ein Werk Gottes.

<sup>&#</sup>x27;} Leonis Opp. (ed. Quesnell) ep. 6, p. 614; Aug. Opp. X, Append., p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 7, ad Septimium episcopum Altinum. Siehe Leon. Opp., p. 215; Aug. Opp. X, Append., p. 137.

<sup>4)</sup> Epp. 5. 6. 7; siehe Aug. Opp. X, Append., p. 139-145.

Allerdings, erwidert Gelasius: opus quidem Dei secundum institutionem naturae, sed non absque contagio illius mali, quod parentes sua praevaricatione traxerunt. Die erbsundliche Beschaffenbeit und Berschuldung ist eiwas zur gotigeschaffenen Substanz bes Rindes Hinzutretendes, was nicht der göttlichen Schöpferthatigkeit zur Last fällt. Go gut das Werk Gottes an den ersten Eltern beflect und depravirt werden konnte, ift dasselbe auch an den Rachtommen derselben möglich. Erkennt man z. B. doch auch nach menschlichen Gesetzen die Geburt im Sclavenstande als eine zu Recht bestehende Bindung an den Sclavenstand an, obwol Gott die menschliche Wesenheit als eine freie geschaffen hat. Und boch tann man nicht sagen, daß die Personen der zeugenden Sclaveneltern in allgemein menschlicher Beziehung von schlechterer Qualität waren, als freie Eltern. Die Protoplasten haben aber durch die erste Sünde ihre Wesensbeschaffenheit wesentlich beteriorirt; umsoweniger tann es befremden, dag das von ihnen Gezeugte gleichfalls eine deteriorirte Beschaffenheit an sich trägt, und diese auf die nachfolgenden Generationen fortpflanzt. Bur analogischen Erläuterung der Möglichkeit, wie selbst die durch die Taufe regenerirte Menschennatur in deteriorirter Qualität sich fortpflanzen tonne, allegirt Gelafius die biblische Erzählung von dem Einfluffe der gesprenkelten Weidenruthen auf die Mutterschafe Jakob's 1 Mos. 30, 38. 39. findet darin etwas Typisches, wodurch die dogmatische Babrbeit, daß auch die Kinder christlicher Eltern mit der Erbsunde behaftet seien, vorgebildet werden sollte.

Wir übergehen die biblische Widerlegung zweier anderer pelasgianischer Sätze des Greises Seneca, die Seligkeit der ungetauft verstorbenen Kinder, und die Zureichendheit des natürlichen Willens betreffend, und gehen auf eine andere antipelagianische Schrift des Papstes Gelasius über i), welche vornehmlich gegen die von den Pelasgianern behanptete Möglichkeit des Gelangens zu einer völligen Sündelosigkeit und Freiheit von allen Versuchungen in diesem zeitzlichen Leben gerichtet ist. Wenn der Mensch selbst im Urzustande ohne unabläsige Übung des Gebetes sich nicht im Unschuldsstande zu erhalten vermochte, um wie viel weniger wird es dem gefallenen

<sup>1)</sup> Dicta adversus pelagianam haeresim. Siehe Labbe V, p. 365-382; Mansi VIII, p. 401 ff.

Menschen möglich fein, ohne hilfe ber Gnade fich von Gunden frei erhalten zu können. Bei Gott ift wol Alles, somit auch volltommene Sündelosigkeit in diesem Leben möglich; faktisch aber ift kein Mensch von Sunde frei, und selbst die Propheten und Apostel haben direct und indirect sich als sündige Menschen bekannt. nach dem Raturgefete lebenden Gerechten der alten Zeit haben, von Abel angefangen, Sühn. und Reinigungsopfer dargebracht, welche in Kraft des durch die Che vorgebildeten Mysteriums (in Christo et in ecclesia: Eph. 5) wirksam waren. Unter der Herrschaft des Gesetze waren die sacrificia pro peccato an der Ordnung; der hobepriester mußte zuerft für fich felbst ein folches Opfer darbringen, ehe er für die Sünden des Boltes opfern durfte. Rach Job ist kein neugebornes Kind, ja nicht einmal der Sternenhimmel vor Gott rein; David betet, daß der Herr mit ihm nicht in's Gericht gehen möge (Psalm 142, 2) und bekennt ihm seine Schuld (Pfalm 31, 5). Der weise Salomo fagt, es gebe keinen Menschen, der nicht gefündiget hatte. Daniel betet für seine und seines Boltes Sünden. Der Apostel Jakobus fagt, daß in vielen Dingen wir Alle fehlen; bei Johannes, bei Petrus und Paulus finden sich wie= derholte hindeutungen auf den in der Zeit nimmer aufhörenden Rampf des Fleisches wider den Geist u. s. w. Das Gebet, das Christus alle Seinen lehrte, enthält die Bitte um Bergebung unserer Schuld; die Anerkenntniß unserer Schuldhaftigkeit ift eine Forderung der pflichigemäßen Demuth, durch deren Ubung wir das aus der Hoffart des Berlangens, wie Gott zu sein, entsprungene Sündenverderben zu überwinden haben. Jeder Chrift foll eine nova creatura in Christus werden; dieses Reue geben wir uns nicht selbst, es wird ausschließlich burch die Gnade uns eingepflanzt, und greift im Leben dieser Zeit nicht so vollkommen , durch, daß wir schon auf Erden zur vollkommenen Freiheit der Kinder Gottes ju gelangen vermöchten. Wir bleiben vielmehr lebenslang versuch= liche Menschen, auf daß, wie der heilige Augustinus lehrt, das heitige Tugendstreben sich nicht überhebe, und fortwährend an die Möglichkeit bes Falles gemahnt, immer und jederzeit sich die Nothwendigkeit der göttlichen Gnade und Erbarmung gegenwärtig halte. Gelasius bekämpft insbesondere noch Jene, welche auf 1 Kor. 7 sich berufen, wo gesagt wird, daß durch eine gläubige Gattin ein un= gläubiger Gatte geheiliget werde, und auch die Kinder eines solchen

ungleichen Bundes heilig seien. Dieß gilt nicht vom thatsachlichen Zustande des Gatten und der Kinder, sondern von dem Erfolge der Einwirfung der Gattin auf den ungläubigen Rann und auf die Kinder einer solchen Ehe. Denn der Apostel sagt ausdrücklich, daß, wenn ein solcher Erfolg nicht zu hoffen ist, die Berbindung der gläubigen Gattin mit dem ungläubigen Ranne gelöst werden möge. Schließlich kommt Gelasius auch noch auf die christliche Auferstehungslehre zu sprechen, und zeigt, daß erst mit der Auserstehung die Erneuerung des Menschen vollsommen vollendet sei. In welchem Zusammenhange diese letzte Frage mit der pelagianischen Streitzsache stehe, ist, wosern überhaupt ein solcher Zusammenhang im Sinne des Bersassers lag, aus Demjenigen, was Oben (§. 373) über Faustus bemerkt wurde, zu entnehmen.

Unter Papst Gelasius wurde zu Rom eine Synode gehalten (a. 496), welche über die vorhandene firchliche Literatur überschau hielt, und unter dem Namen apotrypher Bücher eine Reihe von Schriften namhaft machte, welche förmlich verworsen wurden; darzunter die opuscula apocrypha des Cassianus und Faustus von Riez. Ihren Namen schließt sich ein Berzeichnis aller bis in's 5te Jahrhundert aufgetretenen häretiler an, über deren Lehren und Schriften das Anathem gesprochen wird '); dieses gilt selbstwerständlich auch den drei, ausdrücklich erwähnten Führern der Beslagianer: Pelagius, Cölestius, Julian von Eclanum.

Auf dieses Decret verwies der Papst Hormisdas, als der africanische Bischof Possessor, der als Exulant in Constantinopel lebte,
aus Anlaß eines daselbst über die Schriften des Faustus ausgebrochenen Streites sich bei Hormisdas nähere Belehrung erbat,
a. 520°). Er erzählt, daß er von den streitenden Parteien um sein
Urtheil angegangen worden sei, und im Allgemeinen geantwortet
habe, daß die Welnungen eines Einzelnen, so lange sie nicht förmlich

Der Wortlaut bes Decretes bei Labbe V, 385 ff.; Mansi VIII, 151 ff Bezüglich der über den eigentlichen Urheber des Decretes (ob Gelasius, ob Damasus ober Hormisdas) entstandenen Bedenken und Streitigkeiten vgl. Hefele Conc. Gesch. 11, S. 597—604.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Relatio Possessoris episcopi Afri per Justinum diaconum ejus. Eiche Labbe V, p. 661; Mansi VIII, p. 497; Aug. Opp. X, Append.. p. 149.

von der Kirche approbirt würden, kein maakgebendes Anschen batten. Diese Antwort habe den Fragenden nicht genügt; und so habe er denn auf die Bitten derselben es unternommen, den Papft um eine apostolische Belehrung anzugeben, und nehme zugleich auch hievon Anlaß, dem apostolischen Stuhle seine Berehrung und seinen Gehorfam zu bezeugen. Die beiden streitenden Parteien, deren Poffeffor gedenkt, maren die Anhänger und Gegner des Maxentius, lestere für Faustus, erstere gegen Faustus Partei nehmend. pormisdas war mit bem Benehmen der Anhänger des Magentius aus bereits erwähnten Ursachen (vgl. Oben S. 304) durchaus nicht zufrieden, und hob dieß auch in seiner Antwort an Possessor hervor 1); den Faustus anbelangend bemerkt Hormisdas, daß bereits die Rirche gegen ihn entschieden habe, und somit eine weitere Discussion über Zuläßigkeit oder Unzuläßigkeit seiner Meinungen gar nicht mehr Plat greifen könne, ausgenommen zur Abung des Urtheiles 2) unter Boraussehung des unverbrüchlichen Festhaltens an ben von der Rirche gehüteten Lehrtraditionen der heiligen Bater. Schließlich verweist Hormisdas den Poffessor bezüglich der kirch. lichen Lehren über Freiheit und Gnade an die Schriften Angustin's, namentlich derjenigen, die an Prosper und hilarius gerichtet sind; nebenbei erwähnt er gewisser, in den Archiven der römischen Kirche aufbewahrter capitula d. i. kirchlicher Lehrentscheidungen und Lehrexpositionen, welche er, falls Possessor dieselben nicht tennen sollte, demselben bereitwilligst jur Berfügung ftellt.

## §. 376.

Diese Capitula werden wol dieselben sein, welche Papst Felix IV dem Erzbischof Casarius von Arles übersendete, als dieser über die immer andauernden Unruhen der semipelagianischen Bewegung nach Rom berichtete, und den Papst um hilse angieng. Der Semi-

Mansi VIII, p. 498; Aug. Opp. X, Append., p. 150.

<sup>\*)</sup> Fertur quidam nobilis arte pingendi — bemerkt hormisbas — cum equum penicillo vellet explicare persectum, asellum sibi proposuisse pingenti, asserens, non ut jumentum imitaretur insorme, sed ne in alicujus insormis lineamenti similitudinem lapsus incideret.

pelagianismus war nämlich mit dem Tode des Faustus († 493) keineswegs erstorben, sondern drohte noch mehr überhand zu nehmen. Cafarius, gleich Faustus und Anderen aus dem Kloster Lerins hervorgegangen, hielt es für seine Pflicht, dem Umsichgreifen der Irrlehre ju wehren, und verfaßte ein berühmtes Bert de gratia et libero arbitrio als Gegenstück zur gleichnamigen Schrift bes Faustus. Felix belobte das Buch des Casarius; dasselbe ift aber gegenwärtig nicht mehr vorhanden. Die von Felix an Cafarius gesendeten Capitula find größtentheils aus Augustin's, theilweife auch Prosper's Schriften, in der Regel fast wortgetreu, entlehnt 1), und wurden sämmtlich von der durch Casarius veranlagten Synode zu Orange, wo mehrere Bischöfe fich zur Einweihung einer vom Patricier Liberius neuerbauten Rirche zusammengefunden hatten, zu Beschlussen der gallischen Kirche erhoben. Die Bestätigung der Beschlusse wurde bei Papst Bonifaz II., dem Nachfolger des mittlerweile verstorbenen Felix nachgesucht, und erfolgte in einem an Casarius gerichteten Schreiben des Papstes 2), welches die vom Concil beschlossenen Sațe nochmals turz zusammenfaßt, und mit turzen schlagenden Aussprüchen der Schrift belegt. Das Concil declarirte auf Grund und unter theilweiser Wiederholung der bereits gegen die Pelagianer gefällten Lehrentscheidungen, daß der Mensch durch Adam's Sunde nicht bloß bem Leibe, sondern auch ber Seele nach verdorben worden sei, und somit, wenn er bereits im Urzustande ohne Gnade nicht gerecht zu leben vermochte, dieß umsoweniger in seiner jesigen verschlimmerten Beschaffenheit im Stande sein werde. Die Gnade ist also unbedingt nothwendig, und hat allen guten Bestrebungen zuvorzukommen, die ohnedem gar nicht möglich wären; auch den Bätern, die vor Moses nach dem Gesetze der Ratur lebten, und allen folgenden Gerechten ift jener herrliche Glaube, um deffenwillen sie vom Apostel gerühmt werden, nicht per bonum naturae, wie Faustus annahm, sonbern durch die erlösende Gnade Gottes zu Theil geworden. Die Getauften konnen unter Mitwirkung der Gnade Das vollziehen, mas ihnen zum Heile gereicht. Der Anfang des Glaubens, Liebens und jedes guten Werkes wird in uns ohne unser vorausgehendes Berdienst von Gott gewirkt; demnach ver-

<sup>1)</sup> Bgl. die Rachweisungen bei Hefele Conc. Gefc. II, S. 705 - 714.

<sup>3)</sup> Labbe V, p. 830—832; Mansi VIII, p. 785.

danken wir alles Gute in unserem Wollen und Wirken, Denken und Leben einzig Gott, während unsere Schuld einzig nur uns felbst angehört. Der Glaube an eine Borherbestimmung zum Bösen ist ein blasphemischer Irrthum, über welchen die Synode voll Abscheu den Bann spricht.

### §. 377.

Dieser von der Synode verurtheilte Irrthum des sogenannten Pradestinatianismus wurde im Iten Jahrhundert durch den sachsischen Monch Gottschalt erneuert, der als Rind von seinen Eltern dem Kloster Fulda geopfert und als Monch erzogen und verpflichtet worden war. In das Alter der Mündigkeit eintretend empfand er den Beruf, für welchen er erzogen worden war, als eine Laft, und betrieb bei der Mainzer Synode a. 829 seine Entlassung aus dem nicht freiwillig gewählten Monchsftande. Die Synode entschied zu Gunsten Gottschalt's; sein neuer Abt hrabanus Maurus aber appellirte an eine in Gegenwart des Kaisers zu haltende Synode und bewies in einer besonderen Schrift '), daß Gottschalk als Oblatus den Monchestand nicht verlaffen durfe. Demgemäß mußte Gottschalt Mond bleiben, durfte aber Fulda mit dem Kloster Orbais in der Rirchenprovinz Rheims vertauschen. hier widmete er sich fleißigen Studien, namentlich jenem der Werte des Augustinus und Fulgentius, und vertiefte fich mit besonderer Borliebe in die von der Prabestination handelnden Stellen derfelben. Rach hincmar's Angabe empfieng Gottschalt ohne Borwissen seines Diöcesanbischofes (des Bischofes von Soiffons) die priesterlichen Weihen, und unternahm ebenso ohne Borwissen seines Abtes eine Ballfahrt nach Rom. seiner Rudlehr von Rom sprach er bei dem Grafen Cberhard von Friaul, Schwager bes Königs Ludwig des Deutschen ein, und traf mit dem neuernannten Bischof Roting von Berona zusammen, dem er eifrigst seine Ansichten über eine doppelte Prabestination ausein-Noting tam bald darauf an das hoflager des Königs andersette. Ludwig, und veranlaßte bei biefer Gelegenheit den Grabanus, der

<sup>1)</sup> De oblatione puerorum secundum regulam 8. Benedicti. Zuerst besannt gemacht von Mabillon Annal. O. 8. B., Tom. II, Append., n. 51, p. 726 sf.; wieder abgebruckt in Hraban. Opp. (ed. Migne) I, p. 419 sf.

mittlerweile Erzbischof von Mainz geworden, die Inthumer neuerstandener Prädestinatianer in einer besonderen Schrift zu bekämpfen. hrabanus tam diesem Bunsche nach, und saste eine Schrift abwelcher ein Brief an Noting als Borrede vorgesetzt ist.). Gleichzeitig sendete Hraban ein Schreiben an den Grafen Eberhard.) von ähnlichem Inhalte, wie die an Noting gerichtete Abhandlung, unter ausdrücklicher hindeutung auf Gottschalt, dessen Name in der Schrift an Noting nicht genannt wird.

Der Zweck beiber Schriften ift bie Bekampfung ber Lehre von einer doppelten Pradestinution. Prabanus stütt fich hiebei vorzüglich auf das früher für ein Wert Augustin's gehaltene Hypomnesticon 3), sowie auf Prosper's Responsiones ad objectiones Vincentianas und Responsiones ad capitula calumniantium Gallorum \*). Auch die früher für augustinisch gehaltene Schrift des Gennadins de ecclesiasticis dogmatibus (c. 21) wirb einmal angezogen. aus läßt fich icon einigermaaßen vermuthen, in welchem Beifte gegen die doppelte Prädestination gekampft wurde. Prabanus geht hiebei von dem Unterschiede zwischen Borherwiffen und Borherbestimmen aud. Gott weiß wol Alles vorher, was er vorausbestimmt; aber nicht alles Borbergewußte ist auch Gegenstand der göttlichen Borherbestimmung. Gine Borberbestimmung zur Gunde oder zum Untergange in der Sünde anzunehmen, beißt gegen Gott freveln, und ihm die königliche Dignität und göttliche Majestät absprechen, indem er Diejenigen, die er zum Berderben pradestinirt und hiedurch jur Gunde genothiget hat, nicht gerechter Beife verurtheilen konnte. Die Schrift weiß nur von einer Pradestination zum ewigen Leben Rom. 8, 29. Man fann aber weiter nicht annehmen, daß Gott bei diefer Art von Prädestinirung willkürlich verfahre, und aus der durch Adam's Schuld dem Tode und ber Berdammung verfallenen massa generis kumani nach bloßem Ansehen ber Berson Einzelne

<sup>1)</sup> Abgebruck in Sirmond's Opp. Vac. 11, p. 1000 - 1018; in Hraban. Opp. (ed. Migne) Tom. VI (tom. 112), p. 1530 - 1553.

<sup>3)</sup> Sirmond L. c., p. 1019-1026; Hraban. Opp., L. c., p. 1553-1562. Hraban erwähnt in biesem Schreiben, baß er ein Jahr früher sein Gebicht in laudem sanotae crucis bem Graftn Cberharb gesenbet habe.

<sup>\*)</sup> Lib. VI, c. 2 ff. Bgl. Oben 4. 862, Ann. 1.

<sup>1)</sup> Bgl Dben J. 362.

erwähle und berufe, Andere nicht erwähle und nicht berufe; er wird bierin vielmehr die untadelhafteste Billigkeit zum genauesten Richtmaaß nehmen, und eben nur Solche nicht berufen oder erwählen, von welchen er voraussieht, daß Gnade und Erbarmen an sie um. fouk verschwendet ware. Man könnte nur fragen, warum es Gott darauf antommen laffe, neben feiner gnadenreichen Barmherzigkeit auch seine strafende Gerechtigkeit offenbaren zu muffen. Diese Frage wird unter Berufung auf Röm. 9, 20 mit bein Berfaffer des Hippomnesticon als unstatthaft abgewiesen. Unsere Aufgabe ist viels mehr, daß wir durch Erfüllung der göttlichen Gebote zur Bereinigung mit Gott, unserem Schöpfer gelangen; was aber nur möglich ift in Kraft des wahren Glaubens und durch übung guter Berte, wozu wir in der Schrift allenthalben aufgefordert werden: 5 Mos. 6, 16; Psalm 33, 12; Jesai. 56, 1; Jerem. 11, 3; Ezech. 33, 10 ff. u. s. w.; Matth. 7, 13; Luk. 13, 24 u. s. w. Aus eben diesen Mahnungen geht nun aber auch hervor, wie falsch und widerfinnig Jene reden, die da meinen, daß Demjenigen, ber nicht zum Leben pradestinirt sei, Glaube und gute Werke nichts nüten; da doch ber Glaube, der durch die Liebe thätig ift, selbst das Seil ist. Christus hatte sein Blut umsonst vergossen, wenn er Solchen, die an ihn glauben und auf ihn hoffen, nicht helfen könnte, und zwar deßhalb nicht helfen könnte, weil sie im Boraus bereits jum Tode pradestinirt seien. Dieser lette Gedanke schließt aber ein Unmögliches in sich; Gott hat den Tod nicht geschaffen, und bat teine Freude am Untergange der Lebendigen (Beish. 2, 18; Ezech. 33, 11). Also ift eine Prädestination zum ewigen Tobe gar nicht denkbar. schalk's Lehre führt auf alle jene irrigen und anstößigen Gape, welche Prosper in seinen Antworten auf die Objectiones Vincentianas ale falsche Folgerungen aus der migverftandenen augustini= schen Gnadenlehre befämpft '). Prosper tadelt Jene, welche aus Augmitin's Lehre folgern, daß Gott nicht Alle selig machen wolle, wenn schon Alle selig werden möchten. Er verweist auf Matth. 7, 11 umd fragt, wie man nur glauben könne, daß Gott, der selbst Solche, von welchen man gewiß nicht sagen kann, daß fie Beil erlangen wollten, rettete und selig machte, Diejenigen nicht felig machen

<sup>1)</sup> Respons. ad object. Vincent. 2. 8. 5. 10-15. Dazu kommen im Briefe an Cherhart noch Respons. 4. 6. 7. 8. 9.

wollte, die es ernftlich wünschen und begehren! Andere ebenso falsche und von Gottschaft nicht abzuweisende Folgerungen aus Augustin's Lehre find, daß Gott den größeren Theil der Menschen darum schaffe, um sie in ein ewiges Berderben zu fturzen; daß Gott der Urheber unserer Sünden sei, indem er unsere Billen bose mache; daß die Begehung von Chebrüchen, Mordthaten u. f. w. für die von Gott zur Berdammung Pradestinirten ein unvermeidliches Berhängniß sei u. s. w. Prosper bemerkt bagegen gang gut, daß unmöglich Gott, der die Urgute ift, Boses wollen ober schaffen tonne; daß seine Borberbestimmungen und Beranstaltungen nicht darauf abzweden können, aus Kindern Gottes Sohne des Teufels, aus Gliedern Christi Glieder einer hurendirne gu machen, sondern vielmehr die Umschaffung der Bosen in Gute, die Erneuerung ber Sündhaften und Berdorbenen jum 3mede haben; daß der gegenwärtige fündliche Buftand ber Menschen in der entscheidenden Urthat bes ersten Menschen gegründet und ein widernatürlicher Bustand ift, welcher ber von Gott gewollten Ordnung widerstreitet, und auf dessen Aufhebung eben Gottes gnadenreiche Borkehrungen abzweden. Wenn Solche, welche in Rraft der Gnade wiedergeboren worden find, wieder in ihr früheres Gundenleben gurud. finken, so ist dieß ein freiwilliges Berlassen Gottes, deffen Schuld einzig dem Berlaffenden zur Laft fällt. Es ift allerdings mabr, daß Gott von Ewigkeit den Fall und Untergang Derjenigen vorausgesehen hat, welche der ewigen Berdammung anheimfallen; ebenso gewiß aber ist es, daß nicht er Ursache ihres Falles ift. Multis est causa standi, nemini est causa labendi. Den Bosen if allerdings, wie das Sppomnesticon ausführt, die verdiente Strafe im Boraus zugedacht; aber sie sind nicht zur Strafe prädestinirt d. h. nicht deßhalb geschaffen, auf daß sie bestraft würden.

Diesen Aussührungen schließen sich in Hraban's Briefe an Eberhard die fünszehn Sätze an, in welchen Prosper seine Antwort auf die fünszehn capitula calumniantium Galdorum zusammensast: Es gibt keine Prädestination zur Sünde; die nicht zum Leben Prädestinirten erlangen in der Tause wahrhafte Rachlassung der Erbsünde; es ist irrig, zu meinen, daß die denselben ertheilten Gnaden völlig unnütz seien, indem ihre Evacuation durch einen nachfolgenden Rückfall in die Sünde vorausbestimmt sei; daß nicht Alle zur Gnade berusen werden, als ob das Evangelium nicht

aller Orten verkundet wurde; daß es neben der Berufung jum Glauben auch eine Berufung jum Unglauben gebe, als ob ber Unglaube nicht einzig aus dem Willen des Menschen ftammte; daß die Pradestination den freien Willen aufhebe, als ob die Prades stination zur Geligkeit nicht die Spendung der dem Willen zu seiner mahren Freiheit verhelfenden Gnade jur Folge hatte; daß die Richtertheilung der Gnade der Beharrung eine Pradestination der Bekehrten zu einem nachfolgenden Falle wäre, als ob Gott nicht eben in Voraussicht der Richtbewahrung die Gnade der Beharrung entjoge; daß Gott nicht wolle, daß alle Menschen selig werden, und daß Christus nicht für alle Menschen gestorben, daß Einigen die Runde des Evangeliums entzogen werde, auf daß fie nicht selig werben - Gape, die theils vorgreifend, theils ohne gehörige Unterscheidung abgefaßt, theils geradezu unwahr sind; daß Gott einige Menschen durch seine Macht zur Sunde treibe, mas gegen die Gerechtigkeit und Gute Gottes verftogt; daß einige Menschen nicht um ber ewigen Geligkeit willen, sondern rein nur, um für dieses zeitliche Leben irgend eine Bestimmung zu erfüllen, geschaffen worben seien, wofür richtiger gesagt wurde, daß auch Jene, deren unseliges Ende Gott vorhersieht, den Absichten Gottes zu dienen haben; daß Prascienz und Prabestination dasselbe seien, was offenbar falsch ift.

## **§.** 378.

Sottschaft hielt sich noch bei Eberhard auf, als Hraban's Schreiben anlangte; in Folge besselben wurde er auf schmachvolle Art genöthiget, Italien zu verlassen, und fand sich bei der im Herbste des Jahres 848 eröffneten Synode in Mainz ein. Er überreichte derselben ein Glaubensbekenntniß '), in welchem er behauptete, daß es eine doppelte Borherbestimmung gebe, eine Borherbestimmung der Erwählten zum Leben, eine Borherbestimmung der Berrworfenen zum Tode; beide Beschlüsse stehen seit ewig unwandelbar sest. In einer diesem Bekenntniß beigelegten Denkschrift, die an Hraban, oder eigentlich gegen Hraban gerichtet war '), spricht Gott-

Ĺ

ſ

J

j

1

1

ţ

<sup>1)</sup> Fragment besselben bei hincmar de praedestinatione, c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fragmente berselben bei hincmar O. c., capp. 5. 21. 24. 27. 29. Zu= sammengestellt bei Mauguin: Veterum auctorum, qui saec. 9, de prae-

schalt sein Befremben aus, daß nach Graban's Anficht die Gottlosen nicht zur Berdammung prädestinirt sein sollen, da doch Gott in Voraussicht des schlechten Anfanges und noch schlechteren Ausganges ihrer Wege unmöglich von einem folden Beschluffe Abgang nehmen tonnte. In Betreff ber Lehre vom freien Billen folge Hraban nicht dem heiligen Augustinus, sondern den irrigen Meis nungen des Gennadius, aus deffen Schrift de eccl. dogm. Hraban nämlich in seinem Briefe an Roting eine Stelle (c. 21) citirt hatte. Unter Jenen allen, deren Seligkeit Gott will (1 Tim. 2, 4), find eben nur die von Gott Gewollten d. h. alle jum Leben Pradeftinirten verstanden; einzig für diese ift Gottes Sohn Mensch gewor. den und am Rreuze gestorben. Dieses Bekenntnig Gottschalf's wurde von der Synode verworfen, und unter Zustimmung des Ronigs Ludwig beschloffen, Gottschaft seinem Metropoliten hinemar jur Einschließung und Überwachung zu überweisen. Graban gab diesen Beschluß hincmar in einem besonderen Schreiben kund!), in welchem unter Anderem erzählt wird, wie Gottschalt bereits Biele irregeleitet habe, aus deren Munde man hören konne, es fei unnüt, sich im Dienste Gottes abzumühen, indem der zum Leben Prädestinirte sicher selig werden, der zum Tode Prädestinirte aber trop alles Mühens der Berdammung anheimfallen werde. Rach Rheims gebracht, wurde Gottschalk abermals vor eine Synode (ju Quiercy, a. 849) gestellt, und in Folge seines Benehmens als unverbesserlicher Renitent behandelt; die Bischöfe verurtheilten ihn gur Einsperrung (im Rloster Hautvilliers), die anwesenden Rlosterobern nach ber Regel bes beiligen Benedict zu Beißelstreichen.

In seinem Gefängnisse satte Gottschalt, nachdem er die Ersaubniß zu schreiben bekommen hatte, zwei Glaubensbekenntnisse ab, ein kürzeres?) und ein ausführlicheres?). Im ersteren stellt er den Sat auf, daß Gott die heiligen Engel und auserwählten Menschen als Selige vorausgesehen und vorherbestimmt habe, ebenso aber den Teufel und seine Genossen sammt den verworfenen Menschen

destinatione et gratia scripserunt, opera et fragmenta (Paris, 1650). Tom. II, p. 3 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. Hrabani ep. ad Hincmarum in Sirmond Opp. Var. II, p. 989-939.

<sup>2)</sup> Bgl. Mauguin O. c., Tom. I, p. 7.

<sup>3)</sup> Mauguin L. c., p. 9-17.

schen, welche Satans Glieder sind, wegen ihrer vorausgesehenen Übelthaten durch sein gerechtes Gericht zum ewigen Tode prädestis nirt habe. Dieser Sat wird mit Aussprüchen der Schrift (Joh. 16, 11; 3, 18. 37; 10, 26. 27; 1 Ror. 2, 32), des heiligen Augustinus, Fulgentius und Ifidor belegt. Isidorus sage ausdrucklich: Gemina est praedestinatio, sive electorum ad requiem, sive reproborum ad mortem 1). In bem ausführlicheren Befenntniffe erklart er mit Beziehung auf Hraban, daß Gott nicht bloß für die Sünder den Tod, sondern auch die Gunder für den Tod pradestinirt habe. In Betreff ber göttlichen Sandlungen fällt praescire, velle und facere zusammen; Augustinus lehrt 2), daß Gott durch seinen Willen, der mit seiner ewigen Boraussicht zusammen ist, Alles im himmel und auf Erden, nicht bloß bas Bergangene und Gegenwärtige, sondern auch das Zufünftige bereits gewirkt habe. Daraus folgt, daß die Prädestination zur ewigen Strafe bem gott= lichen Borherwiffen der Sünden nicht nachfolgt, obschon die Prädestination zur Strafe nicht zugleich auch eine Prädestination zur Sünde ift. Gottschaft will fich von seinen Gegnern vornehmlich durch den Sat unterscheiden, daß Gott die Berdammung der Gun= der nicht bloß voraussieht, sondern auch voraus will, und daß die= fer Wille nicht ein anderer neben ber Pradestination zum Leben sei, und demzufolge die gemina praedestinatio nicht als zwei Prädestinationen, sondern als una praedestinatio bipartita zu verstehen sei. Diese ganze Erklärung ist in die Form einer Ansprache an Gott und Christus gekleidet, an welche unter Anderem die Bitte gerichtet wird, sein Bekenntniß oder vielmehr die katholische Lehre in Gegenwart von Geiftlichen und Weltlichen durch Bestehung mehrerer Baffer - und Feuerproben erharten zu durfen.

In einem gleichzeitigen Büchlein an einen Mönch, welches seiner Kürze wegen pitacium (Zettelchen) heißt, erklärt er sich auf das Bestimmteste gegen die universale Bedeutung des Erlösungs, todes Christi, der bloß für die zum Leben Prädestinirten erlitten worden sei, obschon Christus durch das Tauffacrament auch die übrigen Menschen erkauft habe. Daraus folgert er zwei Arten der Erlösung, eine allgemeine, die alle Menschen umfaßt, und eine specielle, die sich auf jene beschränkt, für welche Christus gestorben ist.

ļ

J

ļ

<sup>1)</sup> Sententt. Lib. II, c. 6.

<sup>\*)</sup> Comm. in psalm. 135, 6.

#### §. 379.

Daß Hraban und hincmar nicht ben ächten Augustinismus gegen Gottschalf vertraten, ist aus dem bisher Gesagten unschwer zu entnehmen. Demnach darf es nicht befremden, daß Gottschalf Anhänger und Bertheidiger fand. Ein Schreiben hincmar's, welches gegen mehrere, den Meinungen Gottschalt's zugethane Mönche der Rheimser Diöcese gerichtet war 1), kam in die hände des gelehrten Mönches Natramnus zu Corbie, welcher nicht Anstand nahm, hincmar der Abschwächung des wahren Sinnes einer Stelle dei Fulgentius zu zeihen: Praeparavit Deus malos ad luenda supplicia. hincmar irrt, wenn ihm praeparavit so viel gilt als permisit praeparari; er that nicht wol, durch eine Stelle in einer angeblichen Schrift des hieronymus de induratione cordis Pharaonis sich zu der Meinung verleiten zu lassen, Gott habe das herz Pharao's nicht selber verhärtet, sondern nur verhärten lassen.

hincmar und sein Suffraganbischof Pardulus von Lyon wendeten sich an verschiedene Bischofe und Theologen, um deren Meinung in der Gottschalt'schen Sache zu erfahren. Der Abt Servatus Lupus von Ferrières antwortete 2), daß man nach seinem Dasüthalten bei Augustinus in der That von einer doppelten Prädestination reden könne und müsse; die Prädestination zum Leben bestehe in der praeparatio gratiae, die Prädestination zum Tode in der subtractio gratiae, zusolge welcher Berhärtung der Sünder der propria duritia überlassen werde. Dieses Überlassen ist ein Act der Vorherbestimmung, der zwar nicht zur Sünde zwingt, aber dieselbe unausweichlich zur Folge hat. Der Vischof Prudentius von Tropes bittet Hincmar und Pardulus 3), doch nicht die Lehre des heiligen Augustinus anzugreisen, welche von so vielen Räpsten approbirt, von Fulgentius,

<sup>1)</sup> Opusculum ad reclusos et simplices, erwähnt in Hrabani ep. 4 ad Hinemarum.

<sup>3)</sup> Ep. ad Hincmarum, bei Mauguin Tom. I, p. 18.

<sup>\*)</sup> Bei Mauguin I, P. II, p. 6 nur ber Anfang bes Briefes bes Prubentius; ber vollständige Text besselben in bes Jesuiten Cellot Appendix miscell. ad historiam Gotteschalci, Opusc. III, p. 420—448; bei Migne tom. 115, p. 971—1010.

Prosper u. A. vertheidiget worden sei. Die Prädestination zur Geligkeit und jur Berdammniß ftebe im Sinne bes augustinischen Spsteme fest; ber Unterschied zwischen ben jezigen Kampfen und jenen des augustinischen Zeitalters sei nur der, daß damals vorzugsweise um die Prädestination zur Seligkeit gestritten wurde, heute aber die Pradestination jur Berdammniß bestritten werde. Bon der Idee der massa damnata ausgehend, tann man ju feinem anderen Ergebniffe gelangen, als daß Diejenigen, welche nicht durch die Gnade und das Blut Christi aus jener massa miserabilis ausgeschieden werden, ber ewigen Berdamniß anheimgegeben seien. Das Blut Christi ift nach Christi ausdrücklichen Worten nicht für Alle, sondern für Biele vergoffen worden '); wie 1 Tim. 2, 4 zu erklaren sei, hat bereits Augustinus angegeben. Sollte ber Ausbrud omnes in der Stelle: Deus vult omnes homines salvos fieri, in strenger, ausnahmslofer Allgemeinheit verstanden werben muffen, so murbe unausweichlich folgen, daß Gott aus Mangel an Macht seinem Willen nicht Folge zu geben vermöge. Bon der augustinischen Idee der massa damnata ausgehend, kommt Prudentius schließlich auf Die augustinische Lehre vom liberum arbitrium: dem Menschen ist nach der Sünde die libertas arbitrii ad quaerendam salutem geblieben; damit aber der Wille actuell Gutes wolle, muß er durch Die göttliche Gnade erweckt werden.

Die Frage von der Prädestination zur ewigen Berdammnis hängt, wie aus dem Gesagten ersichtlich, mit zwei anderen Fragen zusammen, nämlich mit jener über den Umfang der Erlösung, und über die Willensfreiheit des gefallenen Menschen. Diese drei Puncte wurden denn von den Bertheidigern Gottschalt's zu wiederholten Malen in augustinischem Sinne discutirt, so namentlich von Lupus in einem Briese an König Karl den Kahlen 2) und in seinem Liber de tribus quaestionibus 3). Ratramnus beschränkt sich auf die Präs

<sup>1)</sup> Matth. 26, 28; Mark. 14, 24; mit noch engerer Begränzung Luk. 22, 20.

<sup>2)</sup> Mauguin Tom. I, P. II, p. 37 - 41; Migne tom. 119, p. 601 ff.

<sup>3)</sup> Migne, tom. 119, p. 619 ff.; Sirmond II, p. 945 — 985. Dazu tritt noch eine britte Schrift bes Lupus: Collectorium de tribus quaestionibus, eine Sammlung patristischer Aellen; siehe Migne, p. 647 ff. — Näheres über ben Inhalt bieser Schriften bei Hefele Conc. Gesch., Bb. IV, S. 149 ff.

bestinationsfrage, welche er in einem umfangsreichen, an Rarl ben Rahlen gerichteten Berke in zwei Büchern 1) zu erledigen fuchte. Ratramnus tadelt es, wenn Einige zwar zugeben wollen, daß den Bofen die Strafe pradestinirt sei, nicht aber, daß die Bosen zur Strafe pradestinirt seien; der Apostel Paulus nennt die Bosen vasa irae aptata in interitum (Rom. 9, 22). Die Pradestination gur Berdammniß hebt die Freiheit nicht auf; denn der Berdammungebeschluß ift in Folge der Borausficht des Migbrauches der Billensfreiheit von Gott gefaßt worden, das Boraussehen schließt aber teine Röthigung zur Gunde in fich, das Object desselben find ja eben freie Willenshandlungen, die weil fie als freie vorausgesehen worden find, auch als freie eintreten muffen. Wol aber macht Gott die fündigen Thaten der Bosen seinen 3weden dienstbar; er lenkt die Menschen nicht bloß zum Guten, sondern auch zum Bosen bin, letteres jedoch nur als Strafe für eine bereits vorhandene Bosheit. Gott verhärtet auch die Bergen, aber nur Derjenigen, die seiner Gnaden durch ihre Schuld ledig geworden find.

Hraban war mit diesen Bertheidigungen der doppelten Präsbestination nicht einverstanden. Er erhielt die Schriften des Prudentius und Ratramnus von Hincmar zugesendet, der ihn aufforderte, ihm in dem noch weiter zu führenden Kampse zur Seite zu stehen. Hraban 2) macht dem Prudentius zum Borwurse, daß nach der Weinung desselben Gott, obwol er nicht zur Sünde zwinge, doch den Sünder zwinge, in's Berderben zu gehen, ganz so, wie er die Auserwählten zum ewigen Leben führe. Diese Rebeneinanderstellung der Führung zum Leben und zum Berderben sei anstößig und schriftwidrig. Ebenso mißbilliget er die Art und Beise, wie Rastramnus die Berhärtung der Herzen durch Gott erklärt; es ist ganz richtig, in den Worten: Deus induravit cor Pharaonis, das induravit zu erklären als indurari permisit.

<sup>1)</sup> De Praedestinatione libri duo ad Regem Karolum Calvum, bei Mauguin I, p. 29-102; Migne tom. 121, p. 14 ff.

<sup>2)</sup> Ep. ad Hinem. bet Sirmond II, p. 990-999.

### **§.** 380.

Reben Gottschall's Gegnern und Bertheidigern traten andere Männer hervor, welche fich vermittelnd zwischen beide stellten, und, mahrend sie die Richtigkeit einer doppelten Brabestination anerkannten, bennoch Gottschalk irriger Behauptungen ziehen. Dabin gehören der Magister Florus von Lyon, der Erzbischof Amolo von Lyon und beffen Nachfolger, der heilige Remigius. Florus ') tadelt an Gottschaft, daß nach bessen Lehren Diejenigen, welche verloren geben, nicht bloß zur Strafe, sondern zum Berderben vorausbestimmt seien; woraus sich eine unausweichliche Rothwendigkeit zu sundigen ergebe, und das meritum damnationis aufgehoben werde. Im Übrigen bekennt Florus, keine genauen und ausführlichen Rach= richten über die eigentliche Meinung Gottschalt's zu haben. Amolo macht in einem von sichtlicher Theilnahme zeugenden Schreiben an Gottschalk?) seche Puncte namhaft, welche er in der Lehre desselben besonders rügenswerth findet. Gottschalt lehre, daß ein durch Christi Blut Erlöster nicht verloren gehen konne; daß Taufe und Abendmal Jenen, die bennoch verloren gehen, mirkungslos gespendet werden; daß die aus der Zahl der Gläubigen verloren Gehenden Chrifto und der Rirche niemals einverleibt maren; daß die zur Berdam= mung Prabestinirten unmöglich selig werden können, weil Gott fie unfelig haben will; daß fie, indem fie der Berdammung nun einmal nicht entgehen können, wenigstens um Milberung ihrer kunftigen Berbammniß beten sollten ); daß Gott und die Seligen am Untergange der zum Berderben Prabestinirten Freude haben werden. Die erfte Behauptung, daß ein durch Christi-Blut Erlöfter nicht mehr verloren geben konne, widerfpricht der evangelischen Parabel von den thörichten Jungfrauen; oder sollten die zu Grunde gehenden Getauften nicht durch Christi Blut Erlöste sein, so wurde dem Apostel Paulus Rom. 6, 3 widersprochen. Gegen die zweite Behauptung Gottschalks werden Hebr. 6, 4; 10, 29; 1 Kor. 8, 11

<sup>&#</sup>x27;) Sermo de praedestinat., bei Mauguin, p. 21-29; Migne, tom. 119, p. 95 ff.

<sup>2)</sup> Sirmond II, p. 893 - 903; Mauguin Tom. II, p. 195 ff.

<sup>3)</sup> Ahnliches sagte Lupus de 3 quaesti., pars 2.

Gegen den dritten Sat zeugen 1 Kor. 6, 15; 3, 16. angeführt. Die vierte Behauptung lautet, daß die zur Berdammung Bradestinirten unmöglich selig werden können oder durfen; dagegen spricht Sirach 15, 21; Pfalm 61, 13 u. f. w. Der Berdammungebeschluß ift mit der ewigen Boraussicht der nicht von Gott causirten Sundhaftigkeit bes zu Berdammenden verbunden: Dan. 13, 42; Sir. 23, 29. Daß die zur Berdammung Pradestinirten nuglos um das Beil beten, widerspricht der kirchlichen Lehre, nach welcher nur die gefallenen Engel unbekehrbar sind, während die ungerechten Menschen in der beiligen Schrift unablässig jur Bekehrung aufgefordert werden. Der heilige Augustinus erklärt, daß das Nichtglaubenkönnen der Juden Joh. 12, 39 aus ihrem Nichtglaubenwollen zu erklären sei. lette Behauptung Gottschalt's widerspricht direct dem Sinne und Wortlaute der Stelle: Weish. 1, 13. Durch diese Schriften des Florus und Amolo über Gottschall wurden hincmar und Pardulus veranlaßt, eine nähere Berbindung mit der Rirche zu Lyon zu suchen, und sandten a. 852 zwei Schreiben dahin, welchen ber Brief Hraban's an Noting beigelegt war. Amolo farb um die Zeit, als die drei Briefe ankamen; demgemäß übernahm sein Rachfolger Remigius das Geschäft der Beantwortung derfelben '). Remigius schickt gewisse allgemeine Grundsätze voraus, welche er zum Richtmaaß für die von hincmar angeschuldigten Gate Gottschalt's nimmt. Es steht ihm im Boraus fest, daß Prascienz und Pradestination in Gott von Ewigkeit her statthaben, und in Bezug auf Dasjenige, was durch Gott gewirkt wird, also auch in Bezug auf die guten Handlungen der Menschen zusammenfallen; die bosen Handlungen find zwar von Gott vorausgewußt, Gegenstand der Pradestination ift jedoch nur die denselben bestimmte Strafe. Weder Prafcienz noch Pradestination üben einen necessitirenden Ginfluß auf das menschliche Handeln; die Reprobi gehen zu Grunde, nicht weil sie sich nicht bessern könnten, sondern weil sie nicht gebessert sein wollen. Die ohne Taufe verstorbenen Kinder sind wegen der ihnen anhaftenden Erbfunde verdammt; wir durfen die unerforschliche Gerechtigkeit dieser Berdammung nicht in Zweifel ziehen. destination macht das Gebet nicht überflüssig, da auch dieses in den

<sup>1)</sup> Liber de tribus epistolis, bei Mauguin I, P. II, p. 67-118; Migne tom. 121, p. 985-1068.

göttlichen Borberbestimmungsbeschluß mit aufgenommen ist '). Dem Gesagten zufolge könne man — fährt Remigius fort — bem Mönche Gottschalt nicht Unrecht geben, wenn er sagt, daß Gott von Ewigkeit ber Diejenigen, die ihm gestelen, jum ewigen Leben, und Andere nach seinem souverainen Willen zur Berdammniß prädestinirte; und daß die Ersteren nicht zu Grunde gehen, Lettere nicht selig werden Auch darin tann man ihm in gewisser Beziehung bei= stimmen, wenn er behauptet, daß Gott nicht die Seligkeit Aller wolle, sondern nur Derjenigen, welche wirklich selig werden. folgt weiter auch, daß es erlaubt sei zu sagen, Christus sei nicht für Alle gestorben. Wer wird behaupten, daß Christus sein Blut auch für Jene vergoffen, welche bereits vor seiner Ankunft verstorben und der Berdammung anheim gefallen find? Nur für die Gläubigen ist Christus gekommen und gekreuziget worden; und auch unter ihnen nur für Jene gestorben, welche beharren bis an's Ende. Tas delnswerth findet aber Remigius die Behauptung Gottschalt's, daß der Mensch nach dem Falle seinen freien Willen nur jum Bosen gebrauchen könne. Daraus wurde folgen, daß das Gute ausschließlich durch die Gnade ohne Mitwirkung des menschlichen Willens geleistet werde. Bielleicht aber habe Gottschalt sagen wollen, ohne die göttliche Gnade könne Riemand den freien Willen zum Guten gebrauchen; diese Behauptung sei katholisch. Hincmar falle seiner= seits in den entgegengesetten Irrthum, wenn er das Gute zwischen Gottes Gnade und den menschlichen Willen theilen wolle, während es both totum Dei donando, und totum nostrum accipiendo ist. Das liberum arbitrium ift nach bem Falle nicht bloß, wie hincmar

<sup>1)</sup> Hincmar urtheist siber biese sieben Regesn nicht sehr freundlich: Per septem illas, non veras regulas, sed sictas reculas, sicut solent sortiariae sacere, ad ora vasculi mella, et in inserioribus partibus venena supponere, orthodoxorum verba detruncata praeponens, ad hanc summam intellectus sui deducit sententiam, ut sicut electi ad vitam, ita reprobi a Deo praedestinentur ad mortem: et secundum praescientiam suam Deus damnaverit, quos in iniquitate et impietate perseveraturos praesciverit, eosdemque perituros praedestinaverit. Quae imitari volens Isidorum, de Ticonio et aliis septem sapientibus septem in sacris scripturis regulas excerpentem, satis insulse et non verissime nausiavit, quaerendo quid diceret, qui loqui nesciens tacere non potuit etc. De Praedestinatione, c. 31.

will, vitiatum, sondern mortuum d. h. seines wahren Lebens (der actuellen Fähigkeit und Richtung auf das Gute) beraubt. Ebenso tadelt Remigius, daß Hincmar das Hypomnesticon für eine Schrift Augustin's hält, und demzusolge die Behauptung ausstellt, Augustin hätte seine frühere Lehre von der Prädestination der Reprodi zum Untergange später zurückgenommen. Überhaupt ist Remigius mit Hincmar nicht einverstanden, wenn dieser die gemina praedestinatio nicht zugeben will oder bloß eine Prädestination der Seligen annimmt. Auch sindet er es unpassend, daß Hincmar und Pardulus einen Phantasten, wie den Amalarius von Metz), und den in der Theologie völlig unbewanderten Scotus Erigena zu Rathe gezogen, ja Lesteren genöthiget hätten, ihm zu antworten.

### §. 381.

Die von Remigius getadelte Schrift bes Scotus Erigena 2) stütt sich in ihren Ausführungen auf neuplatonische Philosophie, und bringt dieselbe in einen ziemlich gezwungenen Zusammenhang mit der kirchlichen Lehre von der Sunde und Verdammniß. kann von der neuplatonischen Philosophie keinen so unbefangenen Gebrauch machen, wie Drigenes, da der kirchliche Lehrbegriff seit= bem viel bestimmter ausgebildet und verschiedene origenistische Sate förmlich verurtheilt worden waren. Er behauptet demnach die Ewig= keit der Strafen, sucht aber diese-möglichst spiritualistisch zu fassen; sie bestehen ihm kaum in etwas Anderem, als in einem, allerdings qualvollen, Zustande der Nichtbefriedigung und in der Privation der Anschauung Gottes. Die Naturen der Dinge können durch das Bose nicht afficirt werden; demnach kann auch von einer erbsund= lichen vitiositas humanae naturae in augustinischem Sinne bei Eris gena keine Rede sein; dafür aber läßt er bie Willen Aller in Abam sundigen, womit sich eine abgeschwächte und ber kirchlichen Lehr-

<sup>1)</sup> Dieses Urtheil gilt ber Schrift bes Amalarius de officies ecclesiasticis, welche neben großer Gelehrsamkeit allerlei ungesunde Deutungen liturgisscher Gegenstände und Bräuche enthält. (Bergl. Hefele Conc. Gesch. IV, S. 83.) Eine Schrift Amalar's de praedestinatione ist nicht auf uns gekommen.

<sup>\*)</sup> De Praedestinatione, bei Mauguin I, p. 109 - 190.

formel angepaßte Wiederholung der origenistischen Auffassung des Sundenfalles nahelegt. Er eifert in idealistischer Beise gegen die Auseinanderhaltung der Begriffe Gunde und Strafe; die Gunde ist sich selbst Strafe, daher Gott ebensowenig irgend einen Menschen zur Strafe pradestinirt haben kann, als er irgend einen zur Sünde prädestinirt hat. Letteres ist schon aus dem Grunde un= denkbar, weil das Bose das Nichtige, oder vielmehr Nichtseiende ist, und als solches auch kein Gegenstand des göttlichen Denkens und Wiffens, somit auch nicht bes göttlichen Vorausbestimmens fein kann. Es gibt also nur ein Borherwiffen und Borausbestimmen des Guten. Übrigens ift Borberwiffen und Borberbestimmen ganz dasselbe, indem das biblische ogéw, neoogéw (in Rom. 1, 4; Eph. 1, 5. 11) ebenso gut praevideo als praedefinio übersett wer-Auch kann man nur uneigentlich von einem Borber= wissen und Vorherbestimmen Gottes reden, da alles Gewußte und Gewirkte in ihm ewig vorhanden ift, mithin in ihm keine Pracedenz des Wissens und Bestimmens statthaben kann. Die zeitliche Bermittelung und Berwirklichung bessen, was Gott ewig in seinen weltordnenden Gedanken trägt, vollzieht fich durch die Wirksamkeit der beiden Zactoren: Freiheit und Gnade, aus deren ersterer sich die Möglichkeit der Sünde, aus der Gnade die Wirklichkeit des Guten sich erklärt. Gottschalt's Prädestinatianismus ift Determinismus, welcher Freiheit und Gnade zumal aufhebt, und somit die einander entgegengesetten Barefien des Manichaismus und Pelagia: nismus in fich vereiniget.

## §. 382.

Erigena's Schrift machte sogleich bei ihrem Erscheinen einen sehr üblen Eindruck. Der Erzbischof Wenilo von Sens zog aus derselben neunzehn Capitula, und übersendete sie seinem Suffragan Prudentius von Tropes, auf daß dieser sie ausführlich widerlegte. Demzufolge faste Prudentius sein großes, gegen Scotus Erigena gerichtetes Wert de Praedestinatione ab 1), welches der aus neun-

<sup>1)</sup> De Praedestinatione contra Joannem Scotum cognomine Erigenam, seu liber Joannis Scoti correctus a Prudentio sive a ceteris Patribus, vide-

zehn Capiteln bestehenden Schrift des Erigena Schritt für Schritt folgt, um ihr eine aus ebenso vielen Abschnitten bestehende, aber ungleich ausführlichere Widerlegung entgegenzustellen. Dem Schluffe des Buches ist eine recapitulatio totius operis angehängt, welche die an Erigena bemängelten Gape sammt den Bemerkungen wider dieselben furz zusammenstellt. Der Inhalt dieser Bemangelungen enthält eine vollständige Kritik ber speculativen Theologie Erigena's, und nimmt insofern ein über die Bedeutung der speciellen Controveröfrage hinausgreifendes Interesse in Anspruch. Der Tabel des Prudentius trifft erstlich einmal den allgemeinen Denkhabitus Eri= gena's, welcher wol eine religiös gesinnte Wissenschaft anstrebt, aber den specifischen Charakter des theologischen Denkens gar nicht erfaßt hat, und die gesammte Theologie, die doch auf dem Grunde des Glaubens ruht und aus den Lehren der heiligen Schrift sich aufbaut, in eine philosophische Speculation verwandeln will. Zudem unterschiebt er der driftlichen Religion gleich von vorneherein einen falschen Gottesbegriff; er behauptet nämlich, daß Gott in demselben Sinne, in welchem er Wahrheit, Beisheit, Wille ift, auch Prafcienz und Pradestination sei. Prudentius hebt ganz richtig hervor, daß unter solchen Voraussehungen das Schaffen als ein nothwendiges, und somit von Ewigkeit her statthabendes Thun Gottes genommen werden musse; Erigena confundire die relativen Aussagen über Gott mit jenen, welche das Sein Gottes an sich betreffen '). Die Bereinerleiung des Seins und der Thatigkeit, welche Prudentius am Gottesbegriffe Erigena's rügt, wiederkehrt in den weiters von Prudentius hervorgehobenen Angaben Erigena's über die constitutiven Factoren des Menschenwesens. Das

licet a Gregorie, Hieronymo, Fulgentio et Augustino. Bei Mauguin I, p. 193-574.

<sup>1)</sup> Apparet, accidentaliter, non essentialiter praedestinationem dici, cum non de subjecto, sed in subjecto praedicetur.... Quapropter cum ipse essentialiter semper suerit, tamen nunquam antea Dominus appellatus est, quam ipse saceret, cujus Dominus diceretur; similiter cum semper habuerit in aeterno voluntatis suae consilio, quid, quando et quomodo vel ubi saceret, destinaret, disponeret, non prius sactor, destinator atque dispositor dictus est, quam saceret, destinaret atque disponeret. O. c., c. 2.

menschliche Wesen, behauptet Erigena, werde durch die Dreiheit: esse, velle, scire constituirt. Hieraus ergeben sich aber für die Lehren über Sünde und Gnade Folgerungen, die nicht minder bedenklich sind, als jene, welche aus Erigena's Gottesbegriffe fließen. Wenn nämlich dem Menschen bas Wollen und Wiffen ebensowenig, als das esse abhanden kommen kann, so mußte ihm, wie Prudentius hervorhebt, nach Adam's Falle das bonum velle und bonum seire bleiben; damit ist aber die gratia praeveniens als überfluffig erklart. Demgemaß kann bann allerdings Erigena fagen, Gott treibe die Menschen ebensowenig zum Guten an, als er fie zum Bosen antreibt, während es doch in der Schrift ausbrücklich heißt: Faciam ut in praeceptis meis ambuletis 1) — Compelle intrare 2). Erigena sucht den Grund der Fehlbarkeit des mensch= lichen Willens darin, daß derselbe im gegenwärtigen Leben noch nicht rein geistig, sondern seelenhaft (animalis) ist; daraus würde folgern — erwidert Prudentius — daß kein Engel je hatte fündigen können. Erigena verkennt, daß der metaphysische Mögliche keitsgrund der Sünde in der Geschöpflichkeit der vernünftigen Creaturen liegt. Mit dem von Erigena angegebenen Möglichkeitsgrunde der menschlichen Fehlbarkeit hängt weiter eine der origenistischen Auferstehungslehre ähnliche Behauptung über die Leiber der Seligen zusammen; die Leiber der Heiligen werden in eine atherhafte Qualität umgewandelt werden, jene der Gottlosen aber in eine luftartige Beschaffenheit übergehen, und somit, wenn auch nicht ohne Glanz und Glorie, boch nicht ben himmlischen Glanz und die himmlische Glorie der Seligen an sich haben. Das Feuer ober allgemeine Lebenselement der Körper wird Jenen, die nicht zur Anschauung Gottes gelangen, keine Qualen bereiten; es wird über= haupt gar kein sinnlich fühlbares Strafleiden geben. Das Leiden der Unseligen wird nur in der Abwesenheit von Freude bestehen, als in einem reinen Nichts, deffen Gebanke in Gott nicht vorhan= den ift, daher auch von einer gottlichen Pradestination zu einem solchen Strafzustande keine Rede sein kann. Die grundhafte Ent= scheidung über endliches Seligsein oder Unseligsein liegt lediglich im creatürlichen Willen selber, ber jedoch dort überall, wo er gegen

<sup>1)</sup> Ezech. 39, 37.

<sup>\*)</sup> Lut. 14, 23.

Gott handelt, nur lauter Nichts wirkt, und demgemäß nirgends Gottes Ordnung stören kann.

Dieß ist der ungefähre Inhalt und Geist der Lehre Erigena's in den von Prudentius aus Erigena's Werke gezogenen Stellen. Prudentius stellt ihm in den Aussprüchen des Augustinus, Fulgentius, Ambrosius, Hieronymus, Gregor d. Gr., Beda Benerabilis die Aussagen und Auffassungen der kirchlichen Lehrtradition entzgenen, und sieht in Erigena einen wiedererstandenen Origenes und Julian von Eclanum, dessen Ausschreitungen nicht scharf genug gerügt werden könnten.

Von geringerem Umfange als die Schrift des Prudentius ist jene des Magisters Florus'), welcher die pelagianisirenden Tensbenzen des Erigena in ähnlicher Weise, wie Prudentius bekämpft, und nicht Erigena's Schrift, sondern nur die von Wenilo daraus gezogenen Capitula vor sich gehabt zu haben scheint.

#### §. 383.

Karl ber Kahle, an bessen Hofe Johannes Erigena sich aufhielt, war der Sache Hincmar's zugethan, und bekräftigte mit seiner Unterschrift vier Artikel, welche von einigen zu Quierch a. 853 zusammengekommenen Bischösen und Abten abgesaßt worden waren. Diese vier Artikel heißen die vier Hincmarischen Capitel, und vertreten die vier Säße, daß es bloß Eine Prädestination gebe, daß der freie Wille durch die Gnade geheilt werde, daß Gott die Seligkeit aller Menschen wolle und Christus für Alle gestorben sei?). Diesen Säßen wurden alsbald von den Bertheidigern der doppelten Prädestination vier andere entgegengestellt 3), auf welche sich auf Weniso's Begehren der eben zum Bischof zu ordinirende Äneas von Paris verpstichten mußte. Remigius von Lyon unterzog die hincmarischen Capitel in einer besonderen Schrift einer scharfen Kritik 4),

<sup>&#</sup>x27;) Adversus Joannis Scoti Erigenae erroneas definitiones, bei Mauguin I, p. 585-738.

<sup>3)</sup> Der Wortlaut bieser 4 Capitel bei Hefele Conc. Gesch. IV, S. 178, und in den Conciliensammlungen.

<sup>\*)</sup> Tert berselben bei Defele Conc. Gesch. IV, S. 180.

<sup>4)</sup> S. Remigii et Ecclesiae Lugdunensis Liber de tenenda immobiliter

welcher eine in ahnlichem Sinne formulirte Erklarung des Concils von Balence (a. 855) nachfolgte 1). Über Aufforderung des Königs Karl von Frankreich beantwortete Hincmar die Canones dieser Spnode sowie die Schriften des Remigius und die Kritiken über die neunzehn Sate des Scotus, und faßte zu dem Ende sein erftes de praedestinatione ab, von welchem aber nur mehr der die Einleis tung bildende Brief an König Karl übrig ift. In diesem Briefe beklagt sich hincmar, daß die Synode von Balence seine vier Ca= pitel nicht vollständig und unentstellt wiedergegeben habe, und den Schein erweden wollte, ale ob er gegen die Lehren der Bater und gegen die Entscheidungen der Synoden von Drange und Africa verstoße. Die ihm indirect zur Last gelegten neunzehn Gäpe des Erigena habe er erft spat kennen gelernt und trop seiner Rachforschungen den Ramen des Berfassers nicht in Erfahrung bringen können; er gibt ju verfteben, daß er fie für einen entstellten Ausdrud der wahren Meinung des Erigena halt.

Im Jahre 859 kam, von Karl, König der Provence berufen, eine Synode zu Savonieres bei Toul zu Stande, welcher eine Borberathung der auf Seite des Remigius stehenden Bischöfe zu Langres vorausgieng. Man ließ aus den Beschlüssen von Balence einige Stellen ausfallen, um wo möglich den König Karl den Kahlen zu gewinnen, welcher auf hincmar's Seite neigte; brachte es aber deßungeachtet zu keiner Einigung mit hincmar. Dieser gieng bald

Scripturae Sanctae veritate, bei Mauguin I, P. II, p. 178-230; vgl. Hefele, Conc. Gesch. IV, S. 181-184.

<sup>1)</sup> Bgl. Hefele Conc. Gesch. IV, S. 185. — Über Erigena bemerkt bas Concil im Besonderen: Ineptas autem quaestiunculas et aniles pene sabulas, Scotorumque pultes puritati sidei nauseam inserentes, quae . . . . ad cumulum laborum nostrorum usque ad scissionem caritatis miserabiliter et lacrimabiliter succreverunt, ne mentes christianae inde corrempantur et excidant a simplicitate et castitate sidei, quae est in Christo Jesu penitus rejicimus. Can. 6. — In ähnlicher Beise erklärt sich vier Jahre später das Concil von Langres: Capitula numero 19 syllogismis ineptissime et mendacissime a quodam Scoto conclusa, ubi non argumentum sidei, sed potius commentum persidiae patet, nulla omnino philosophiae arte, ut arroganter a quibusdam jactatur, constructum, sed inani sallacia et deceptione imperitissime consusum, a pio auditu sidelium penitus explodimus . . . Can. 4.

darnach auf Anregung seines Konigs an die Abfaffung eines größeren Werkes über bie Pradestination 1) unter Berücksichtigung ber durch die letten Ereigniffe hervorgerufenen Erklarungen seiner Gegner, welchen er stellenweise in ziemlich gereizter Stimmung begegnet 2). Im Ganzen genommen ist seine Schrift eine Apologie seiner vier zu Quiercy aufgestellten Capitel; so zuerst seines Sapes, daß es nur eine Prädestination zum ewigen Leben gebe, nicht aber auch zum ewigen Tode. Man berufe fich für das Gegentheil falschlich auf Augustinus und Fulgentius; indeß dürfe, abgesehen davon, daß das Ansehen des Fulgentius nicht so hoch gestellt werden könne, nicht übersehen werden, daß Beide die ihnen beigelegte Ansicht nicht constant festhalten, und namentlich Augustinus in seinen spateren und besseren Schriften nur von einer praedestinatio poenae, nicht aber von einer praedestinatio ad poenam spreche. Bu diesen Schriften Augustin's rechnet hincmar vornehmlich bas hppomnesticon, bann die Bücher de libero arbitrio und de dono perseverantiae. Isidor, Gregor d. Gr. und andere Bater haben niemals eine doppelte Prädestination in der Beise gelehrt, daß, wie die Electi zum Leben, so die Reprobi jum Tode vorausbestimmt maren. Das, was man Reprobation nennt, ift nichts Anderes, als ein Überlassenbleiben des in der Erbsunde Gebornen an die massa damnata; Gott unterläßt jene Actionen, durch welche die Berlorengebenden den Endfolgen ihres Schuldgeschickes entriffen werden konnten. In diesem Sinne sagt auch Augustinus: Deus obdurat, non impertiendo malitiam, sed non impertiendo misericordiam. keinen seit ewig feststehenden Berdammungsbeschluß Gottes; Gott verdammt Riemand, ebe er sündiget, Gott bestimmt nur die Strafe, welche den Sünder treffen soll.

Bezüglich seines zweiten Capitels 3) beklagt sich hincmar, daß

<sup>1)</sup> De Praedestinatione Opp. (ed. Sirmond), Tom. I, p. 3-410.

<sup>2)</sup> Bgl. Oben S. 681, Anm. 1.

Diese Capitel lautet: Quod liberum hominis arbitrium per gratiam sanetur. Libertatem arbitrii in primo homine perdidimus, quam per Christum Dominum nostrum recepimus. Et habemus liberum arbitrium ad bonum, praeventum et adjutum gratia. Et habemus liberum arbitrium ad malum, desertum gratia. Liberum autem habemus arbitrium, quia gratia liberatum, et gratia de corrupto sanatum. O. c., c. 21.

man, indem ihm die Synode von Toul ein anderes Capitel 1) entgegenstellte, den Sinn und die Meinung seines Sapes gestissentlich
verdreht habe. Denn nur unter dieser Boraussepung lasse es sich
erklären, weshalb man ihm eine, dem Sinne nach gleichlautende
These mit veränderten Worten entgegengestellt habe. Er behaupte
ja ausdrücklich, daß durch Adam's Sünde die menschliche Freiheit
zum Guten verloren gegangen sei, und dieser Verlust nur durch die
Gnade wiederersest werden könne. Etwas Anderes wollen auch
die Gegner nicht, oder können es vernünftiger Weise nicht wollen.

Der Widerspruch gegen das dritte Capitel, daß Gott die Seligkeit Aller wolle, verstößt gegen die Lehre der Schrift und der Bäter. Der heilige Augustinus sagt, daß Gott die Seligkeit Aller wolle, Keinen jedoch dazu zwingen wolle. Nach Prosper's Lehre ist kein Bolk der Obsorge Gottes entrückt. Papst Cölestin lehrt, daß die katholische Kirche für alle Menschen betet, weil Gott das Heil Aller will. Nach Papst Leo ist Christus um Aller willen Mittler zwischen Gott und Menschen geworden. Ähnliche Ausssprüche sind bei den Päpsten Felix und Gregor d. Gr. zu sinden.

Die Milderung, welche in der dem vierten Capitel entgegengestellten Sentenz der Synode von Toul an der entsprechenden
Sentenz des Balencer Concils vorgenommen, dünkt hincmar verwunderlich, da doch ein und derselbe Compilator die eine, wie
die andere Gegenerklärung abgefaßt zu haben scheint. Daß Christus
generaliter für alle Menschen gestorben sei, ist gemeine Lehre der Bäter, deren eine lange Reihe aus der griechischen und abendländischen Kirche von hincmar vorgeführt wird. Aus der universalen
Bedeutung des Todes Christi solgt jedoch noch keineswegs, daß
auch Alle durch sein Blut erlöst worden seien; Diejenigen, welche

<sup>1)</sup> Item de gratia per quam salvantur credentes, et sine qua rationalis creatura nunquam beate vixit, et de libero arbitrio, per peccatum in primo homine infirmato, sed per gratiam Domini Jesu fidelibus ejus redintegrato et sanato, id ipsum constantissime et fide plena fatemur, quod sanctissimi Patres auctoritate sacrarum scripturarum nobis tenendum reliquerunt, quod Africana, quod Arausicana Synodus professa est, quod beatissimi Pontifices Apostolicae sedis catholica fide tenuerunt; sed et de natura et gratia in aliam partem nullomodo declinare praesumentes. O. c., c. 21.

nicht erlöst sein wollen, und sich demnach entweder gar nicht bestehren, oder nach ihrer Bekehrung freiwillig in die Gefangenschaft der Sünde zurückehren, haben nicht als Erlöste Christi zu gelten. Wäre Christus bloß für die Erlösten gestorben, so könnten die Nichterlösten nicht wegen Verachtung und Zurückweisung der Erslösungsgnade Christi verdammt werden.

#### §. 384.

Die Schrift Hincmar's über die Prädestination blieb uner= widert, und war somit das lette Wort, welches in dieser Frage vor der Hand gesprochen wurde '). Dag er in den Geist der augustinischen Lehre nicht eingebrungen, bedarf taum eines Beweises; und es ist auffallend, daß er, an der augustinischen Idee der massa damnata festhaltend, sich gegen die Folgerungen sperrte, welche sich unter solchen Voraussehungen für die Lehre von der göttlichen Vorherbestimmung und von der driftlichen Erlösung ergaben. Christus für Alle gestorben ist, so steht jedes Abamskind als solches wenigstens in einer potenziellen Beziehung zu Chriftus, und ift so= dann die Lehre von einer unterschiedlosen massa damnata in ihrer rigorosen harte unwahr. Oder sie ist mahr, und dann schließt die generelle Bedeutung bes Todes Christi bloß die abstracte Möglich. keit der Beseligung Aller in sich, welche jedoch, wo das driftliche Beil nicht angeboten und nicht burch Gottes gnadenvolles Birken actualisirt wird, schlechterbings nicht in die Wirklichkeit übergeben tann. Die religiöse Geschichte des Beidenthums, die Geschichte der noch nicht zum Christenthum bekehrten Naturvölker lag außerhalb des Gesichtstreises dieses Zeitalters; und so fand sich auch nicht der vermittelnde Gedanke zwischen der in ihrer ftrengen Objectivität vollkommen wahren Lehre des heiligen Augustinus und zwischen dem vom Standpuncte des allgemeinen religiösen Bewußtseins der Menschheit geltenden Glauben, daß von Natur aus Jeder für das Gute empfänglich sei, und wofern er es aufrichtig will, auch

<sup>&#</sup>x27;) Über die weitere Entwicklung dieser Lehre in der Scholastik vgl. meine Schrift über Thomas Aq. Bd. I, S. 844; Bd. II, S. 399 — 402; Bd. III, S. 218; 326 — 330; 430 — 435; 453. 454 — serner meine Schrift über Fr. Suarez Bd. I, S. 463 — 474.

dann von Gott nicht aufgegeben sein könne, wenn er die driftliche Heilspredigt nicht in menschlichen Worten vernehmen sollte. In ben Religionen aller heidnischen Naturvölker finden sich Nachklänge der Urreligion und Uroffenbarung und demzufolge auch Anklänge an die Lehre vom Beile, das in Christus offenbar geworden. Sollten diese, wenn auch noch so schwachen Lichtschimmer göttlicher Wahr= heit nicht ausgereicht haben, manche für das Gute aufrichtig empfäng= liche Seelen für eine bessere jenseitige Zukunft zu retten? dennoch bleibt alles Dasjenige mahr, was die Bater und Lehrer der Rirche über die Gottverlassenheit und Versunkenheit des finsteren Beidenthums lehrten, und die Charafteristit, die Augustinus vom Geiste und von den Motiven der heidnischen Moral und Tugend gibt, ist die Eingebung eines gotterleuchteten Beistes, welcher in seinen Gedanken die Gerichte Gottes über eine im Wahne sündiger Bethörtheit versunkene Welt nachspricht. Man wird demnach zwischen der objectiven Bedeutung des Heidenthums und der subjectiven Beschaffenheit der den heidnischen Lebenskreisen ohne ihr Zuthun Angehörigen, zwischen ber geschichtlichen Entwidelung bes Beibenthums und des sündigen Weltgeistes im Allgemeinen, welche ein Fortschreiten auf dem Wege zum Tode ift, und in der Person bes Antichrift gipfelt 1) — und zwischen ber inneren Seelengeschichte

<sup>4)</sup> Auch in Beziehung auf biesen "Mann ber Sunbe" treten bie Anschauungen hincmar's und seiner Gegner unvermittelt auseinanber. Bahrenb Lettere in ihm bas incarnirte Berberben sehen, begreift hincmar nicht, warum Christus nicht auch für ihn gestorben sein, und er sonach nicht erlösungs= fähig sein sollte. Scripsit quidam delirus, quem supra memoravimus, contra nos dicens: "De secunda diffinitione, qua in illis capitulis (vergl. vor. §.) diffinitum est, quod nullus homo est, fuit vel erit, pro quo Christus passus non fuerit; quid aliud respondere possumus, nisi ut primum ipsos qui hoc diffinierunt sedulo interrogemus, et admoneamus, ut vigilanter et fideliter pensare studeant, ne forte minus considerando quod dicendum erat, contra fidem et conscientiam suam talia dixerint vel scripserint. Nam ut taceamus de his qui nunc sunt, vel adhuc 'usque in ad finem saeculi futuri sunt, in quibus utique Antichristus erit, certe de illa innumerabili multitudine impiorum, qui fuerunt ab initio mundi usque ad adventum Domini, et in sua impietate mortui et aeternis poenis sunt condemnati, nec ipsos qui hoc dixerunt, credere putamus, quod pro his in sua impietate mortuis et aeterno jam judicio condemnatis Dominus passus cre-

der Einzelnen, deren außeres Leben in diese Strömung gezogen ift, unterscheiden muffen. Die Seelen werden nur von Gott vollkommen erkannt; er durchschaut sie, wägt ihren Werth oder Unwerth, und richtet sie barnach in unbestechlicher Gerechtigkeit; ob und in welchem Maaße er statt der Gerechtigkeit gnadenvolles Erbarmen spenden wolle, ist ein unerforschliches Geheimniß seines beiligen Willens, mit welchem keine Creatur zu rechten fich vermeffen darf. Dieß ist's, worauf die tiefsinnige Theologie des heiligen Augustinus beständig wieder zurücksommt, womit sich der weitere Gedanke verbindet, daß Alles zulest und zuhöchst nur der Ehre des Sochsten zu dienen habe, dessen Herrlichkeit sich ebenso in der Glorie der Seligen, wie in den ewigen Beinen der Berworfenen offenbart. Neben der Frage nach dem Schöpfungszwede drängt fich aber auch noch jene nach bem Motive bes gottlichen Schaffens auf, beren Beantwortung, wie wir schon an einer früheren Stelle hervorhoben (§. 373), eine unabweisliche Modification der augustinischen Lehre von der massa damnata nach sich zieht, ohne daß deßhalb der strengen Erhabenheit des augustinischen Supranaturalismus in irgend Etwas derogirt zu werden braucht. Dieß mochten denn auch die Männer fühlen, mit welchen hincmar im Streite lag, und welche ihm an Consequenz des Denkens augenscheinlich überlegen waren; und demgemäß verstanden sie sich auf der Synode zu Toufi (a. 860), welche gewissermaaßen die Schlußverhandlung des Gott= schalk'schen Prädestinationsstreites bildet, zu einer Ausgleichung in Form eines Bekenntniffes, welches unter Beiseitelaffung ber bei bem bamaligen Entwickelungsstand ber kirchlichen Theologie zur Lösung noch nicht reif gewordenen Fragen die gemeinsamen Überzeugungen beiber streitenden Parteien in Form eines hirtenschreibens an Die

dendus sit. Si enim pro his passus esse creditur, cur etiam pro diabolo et angelis ejus similiter passus non creditur? — Cui convenienter ex Evangelio verbis dominicis respondere possumus: Erras nesciens scripturas neque virtutem Dei. Paulus apostolus dicit: Nusquam enim Angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit.... Hominem et S. Paulus et S. Gregorius et ceteri quique doctores illum futurum dicunt et nos credimus, et quilibet reprehensor noster denegare non valet.... Et si aliquid aliis reprobis, ipsius scil. membris, passio Christi contulit, nec capiti denegavit, sicut catholicorum sententiis ostendemus... De Praedest., c. 27.

Gläubigen ausdrückte. Bemerkenswerth ist in diesem Schreiben die Abanderung des augustinischen Ausdruckes massa damnata in jenen anderen massa perditionis, welcher, immerhin strenge genug, doch unverkennbar einen von jenem des früheren verschiedenen Sinn in sich schließt, und nicht eine im voraus sestschende Berdammungs-würdigkeit ausdrückt, sondern vielmehr auf die in der erbsündlichen Corruption keimträchtig enthaltene actuelle, sittliche Corruption hin-weist, die allüberall, wo Gottes erbarmende Hilfe nicht eingreift, zum ewigen Berderben führen muß.

Das Schreiben ') enthält in seinem, diese Angelegenheit betreffenden Theile folgende Sape: "Gott will, daß alle Menschen selig werden und Niemand zu Grunde gehe." — "Gott hat nach dem Falle der Protoplasten den Menschen den freien Willen nicht gewalt= fam nehmen wollen, aber er heilt und unterstügt ihren Willen durch die Gnade, und es hat ber Mensch nach dem Falle, um das Gute zu wollen und zu thun und darin zu verharren, ein liberum arbitrium gratia liberatum, et gratia de corrupto sanatum, gratia praeventum, adjutum et coronandum." - "Weil es eine göttliche Gnade gibt, wird die Welt gerettet; und weil der Mensch einen freien Willen hat, darum wird die Welt gerichtet." - "Derjenige, der am Rreuze für alle dem Tode Berfallenen starb, er der allein kein Schuldner des Todes war, der prädestinirte Sohn Gottes und das Haupt aller Prädestinirten, wollte aus Denen, die an ihn glauben würden, seine Rirche bauen, sowol aus ben vor seiner Ankunft Berstorbenen, als den Späteren." - "Am Ende der Zeit werden Alle, die das Beil erlangen d. i. alle Prädestinirten, die jest in der Welt, in der massa perditionis zerstreut sind, und aus ihr vor der Weltschöpfung durch die Pradestination Gottes aus Gnade auserwählt wurden, in Eins gesammelt werden, in die Fulle ber himmlischen und ewigen Rirche."

<sup>&#</sup>x27;) Abgebruckt bei Labbe X, p. 154 ff.; Mansi XV, p. 563. Bgl. Hefele Conc. Gesch. IV, S. 208.

#### Drudfehler.

Seite 54, Anm. 2, letter Bers bes Citates: Per flatt Par. 133, Anm. 2: Sancto statt Sancti.

### Nachträgliche Berichtigungen zum ersten Banbe.

Seite 11 v. Oben: Prubentius statt Symmachus 14 v. Oben: und beren Anhänger statt: und der Anhänger. 3 v. Oben: Diakon Philippus flatt Apostel Philippus. **25** 1 v. Oben: der Ausbau der περίβολοι statt der περίβολοι **156** 9 v. Unten: Verflucht statt verrucht 19 v. Oben: Anstreitung statt Ausschreitung 182 3 (ber Anm.): Apollonius statt Apollo 197 7 v. Unten: yeyevryuévor statt yeyevyuevor 254 279 17 v. Unten: ego statt ergo. 4 v. Unten: heibnisch gesinnter flatt heibnisch genannter 281 308 Anm. 4: schemesch statt schemeseh 321 6 v. Oben: erkannten statt anerkannten 326 2 v. Unten: Wiebervergeben fatt Wiebergeben **34**3 13 v. Unten: diarolas fatt Giarolas 6 v. Oben: freite ftatt freute 345 **351** 4 (in Anm. 9) soll Seite 303 citirt sein statt f. 72. 352 1 (v. Unten) nicht ftatt Nichts 361 8 v. Unten: schlechtweg flatt schlechtwege. 372 10 v. Oben: Eigenschaften Gottes statt Eigenschaften 375 1 v. Unten: ber fatt bie 378 5 (in Anm. 5): xupiole fias statt xupiole fas. 394 4 (in Anm. 1): gebracht statt gemacht. 3 v. Oben: ihres Lebens ftatt feines Leibes 417 420 13 v. Unten: ist bas Komma nach Objecte zu streichen. 459 10 v. Oben: Wiberlegung statt Erklärung 1 (in Anm. 1): corporalibus statt corporalis. 487 503 6 v. Oben: vasis statt valis 528 15 v. Unten: aiwrwr flatt awror 6 v. Unten: welchen ftatt welche **543** 4 v. Unten: mußten flatt mußte **546** 5 (in Anm. 2) ift unter zu ftreichen. 563 578 3 (v. Unten) muß es heißen: ober dem absoluten Dualismus zuneigen. 3 (v. Unten) ift nach vous Mensch geworden einzuschalten. 605 2 (in Anm. 3): opinione statt opinionem 651 5 (v. Oben in §. 175): de flatt De 652

Auf S. 24 (3. 3 in den Roten) ist die aus Fabricii Biblioth. (4r. VII, p. 97 entlehnte Rotiz über Evagrius dahin zu berichtigen, daß dessen Altercatio Simonis etc. bei Gallandi IX, p. 250—258 (vgl. auch Martene, thesaur.

nov. anecdot, V) sich abgebruckt sinbet.

Das Citat auf S. 387, Anm. 5 muß heißen: De Trin. I, c. 28, p. 88 (ed. Mingarelli). — Auf S. 389, Anm. 3 ist bezüglich der daselbst erwähnten augusstinischen Stelle auf S. 567, Anm. 2 zu verweisen. — S. 458, 3l. 2 v. Unten ist nach den Worten geführt wird eine Verweisung auf S. 404, Anm. 1 eins zuschalten.

Rachträgliche Druckberichtigungen zum zweiten Bande der Schrift: Fr. Snarez u. d. Scholast. d. letten Jahrh. (Regensburg, 1861).

Seite Beile 9 v. Oben: besselben statt berselben. VIII 3 v. Unten: Afymptote ftatt Affymtote 89 2 in Anm. 1: Bd. I, S. 512 statt Bb. I, S. 112. 95 8 v. Unten: Molecul ftatt Molecel 96 1 in Anm. 1: composito statt compositio. 117 1 in Anm. 5: Uber beren ftatt über bie 127 3 in Anm. 2: organo statt ogano. 128 5 v. Oben: Gottes ftatt bes Geiftes 152 160 10 v. Unten: gewillt fatt gewilliget. 4 in Anm. 3: Beiben ftatt Beibes 177 4 v. Oben ift nach Engelgeist nicht einzuschalten. 3 in Anm. 1: Eristen fatt Eristens. 178 179 7 v. Unten: erflärt ift, und fo ftatt erflärt ift, fo. 182 16 v. Oben: man wird boch fatt man boch **188** 

241 11 v. Unten ist nach Noth nicht einzuschalten.

Im Verlage ber fr. gurter'schen Buchhanblung in Schaffhausen ist erschienen und durch alle Buchhanblungen zu beziehen:

Das

## Alamannische Strafrecht im deutschen Mittelalter.

Von

### Eduard Crenbrüggen.

Fl. 3, 20. - Thir. 2.

Der durch seine umsassenden rechtshistorischen Studien bekannte Versasser liesert hier, als partielle Fortsetzung von Wilda's Strassecht der Germanen, die Entwicklungs-Geschichte des alamannischen Strassechts im südwestlichen Deutschland und der Schweiz, vom Beginn des deutschen Reichs bis zur Neubildung eines gemeinen deutschen Strassechts. Das Werk wird Juristen und Historiker als ein Geschichtsbild von eben so richtiger und genauer Zeichnung als lebhaster Färbung ansprechen.

# Terusalem und das heilige Land

oder

### Pilgerbuch nach Palästina, Sprien und Aegypten

pon

Dr. J. A. Sepp,

Professor ber Geschichte zu Munchen, Ritter bes beil. Grabes.

circa 5 Lieferungen mit 300 Holzschnitten. Fl. 2. 30. - Thir. 1. 15.

Bon Palästina gilt mit größerem Rechte, was man wohl von Italien behauptet hat: tein Schriftsteller wandert babin ober er will ein Buch barüber schreiben; und er schreibt es, mag er auch von Altem ober Reuem weber mehr noch beffer als seine Borganger zu erzählen wissen. Darum steht die Quantität ber vorhandenen Reise= und Pilgerbücher über bes Christenthums Biege in gang entsetlichem Verhältnisse zu ihrer Qualität. Bas Niebuhr, Seeten, Burcharbt, Schubert, Robinson, Strauß, Tobler u. A. erforscht und aufgestellt, ift von uns bis heute weber entsprechend ausgebeutet, noch, wo es ehrwürdigen Traditionen feindlich entgegentritt, würdig gepruft und widerlegt. Wir freuen uns, daß fich ber Berfasser des "Lebens Jesu" dieser wichtigen Doppelaufgabe unterzogen hat Sorgfältige Beobachtung auf seiner 1845/46 angestellten Palästina=Fahrt und mehr als zwanzigjährige Studien befähigen ihn dazu wie wenig Andere. Fünf= zehn Jahre lang hat er bas Manuscript gesichtet und berichtigt. Weniger ein Tagebuch seiner Reise will er geben, als vielmehr einen Wegweiser für alle Pilger, mit genauer Angabe beffen, mas an Ort und Stelle geschehen, mas zu sehen und zu thun fei. Eben so gewissenhaft als unbefangen, hofft er felbft bie Gegner zu befriedigen und sie vielfach zu überzeugen. Alles Selbsterforschte, alles von ber anbern Seite neu Entbedte foll beshalb ohne Ausnahme gewürdigt und bas im Tert mit farbenreicher Diction Gesagte durch 250 — 300 sehr fein ausgeführte Bluftrationen noch mehr veranschaulicht werben: "so bag bas Werk tatholischerseits Die Erganzung ober Wiberlegung ber protestantischen Forschungen bietet, aber auch in artistischer Beziehung die Reichhaltigkeit der englischen und amerikanischen Schriften überbietet".

# Vita S. Severini,

auctore Eugippio,

secund. cod. antiquiss. Later. critice edidit Ant. Kerschbaumer.

Kr. 40 = Ngr. 12.

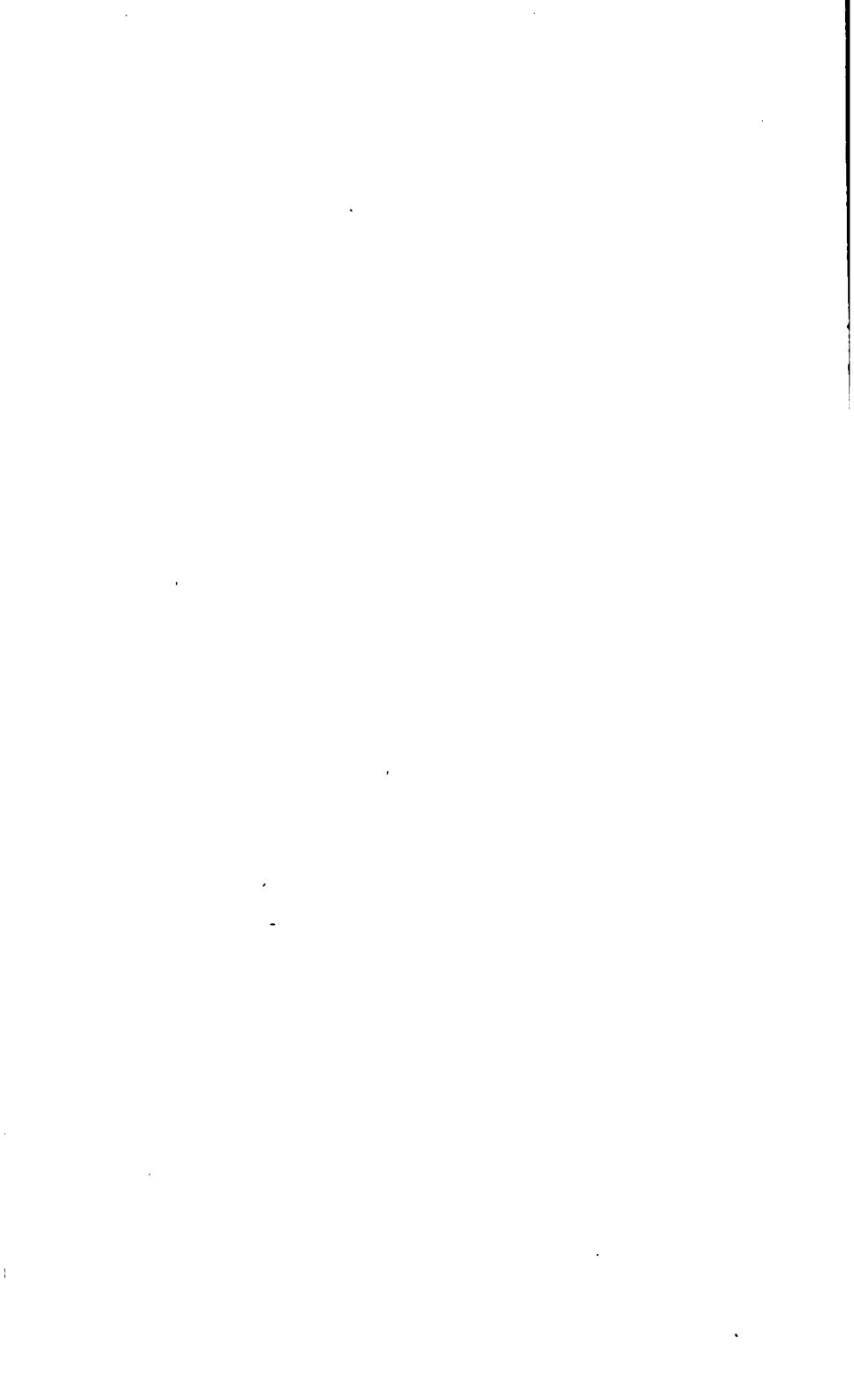

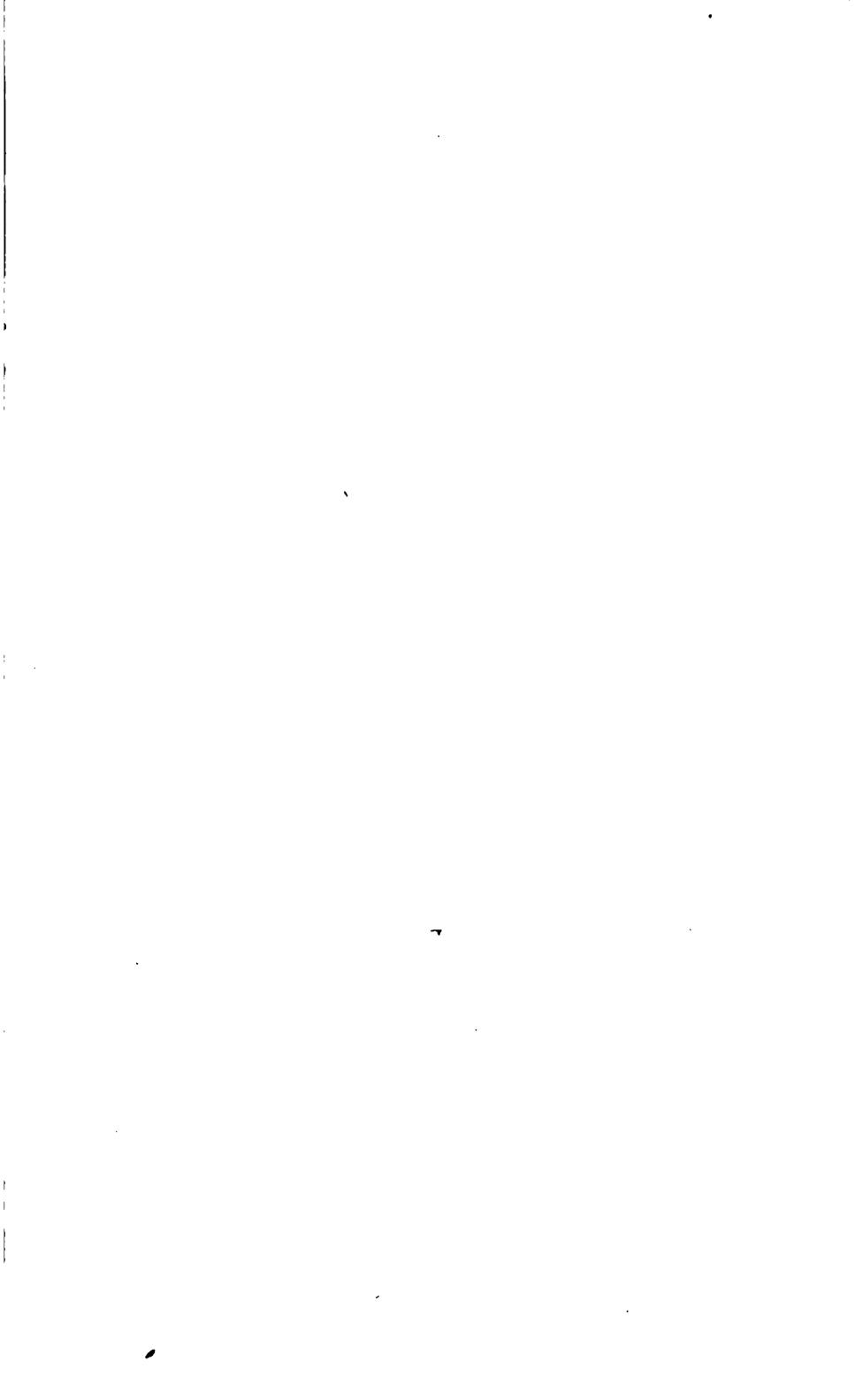

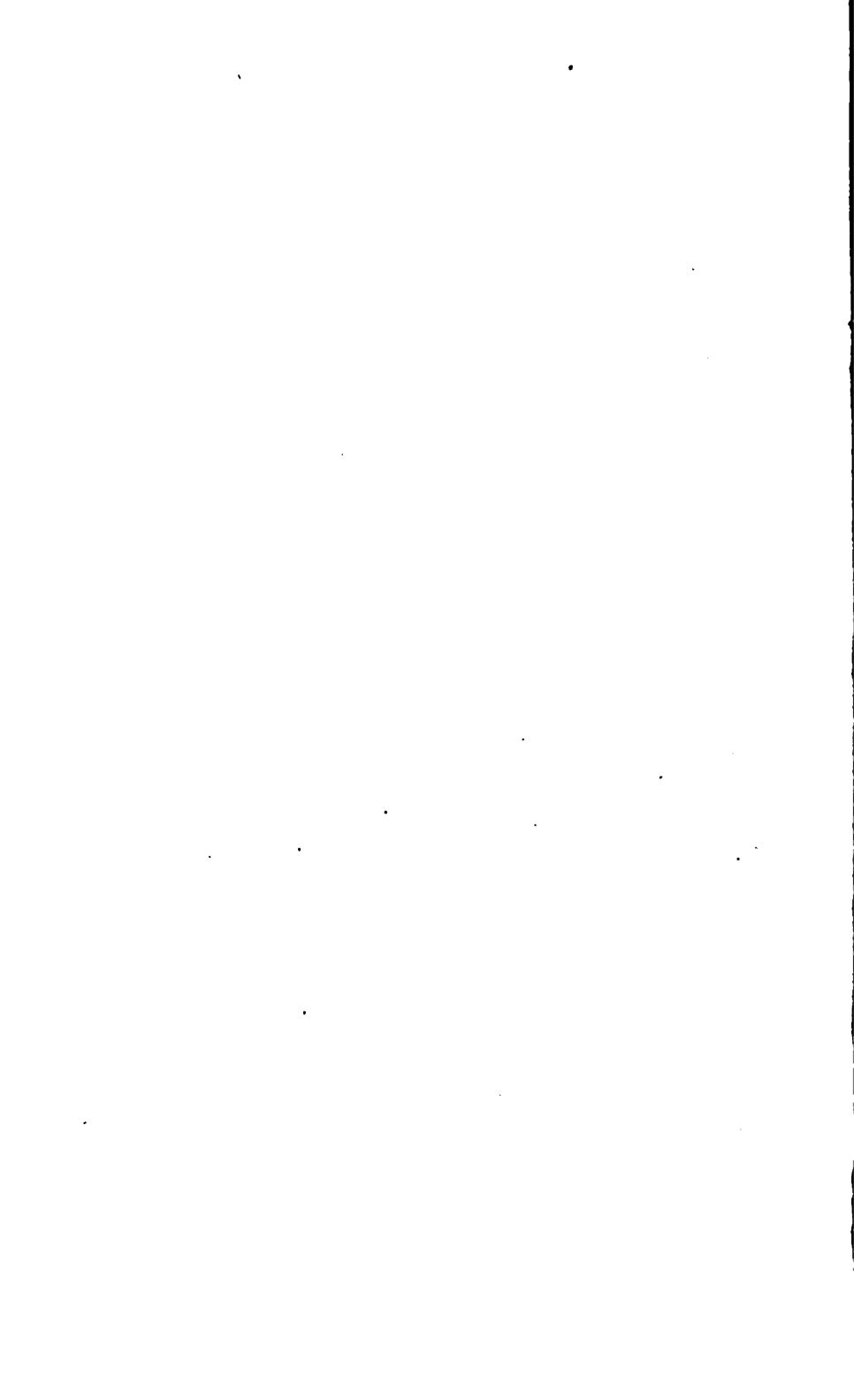

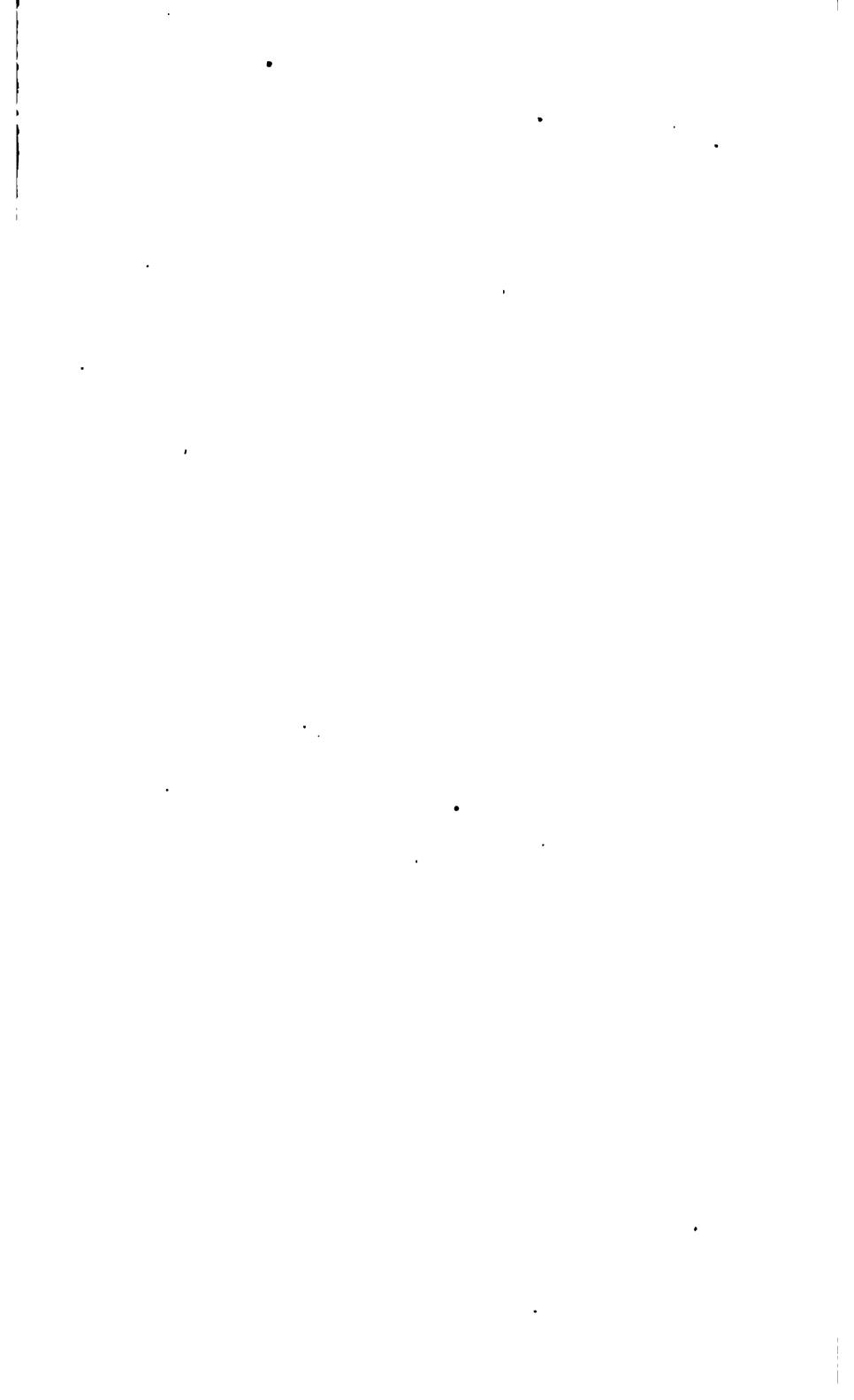



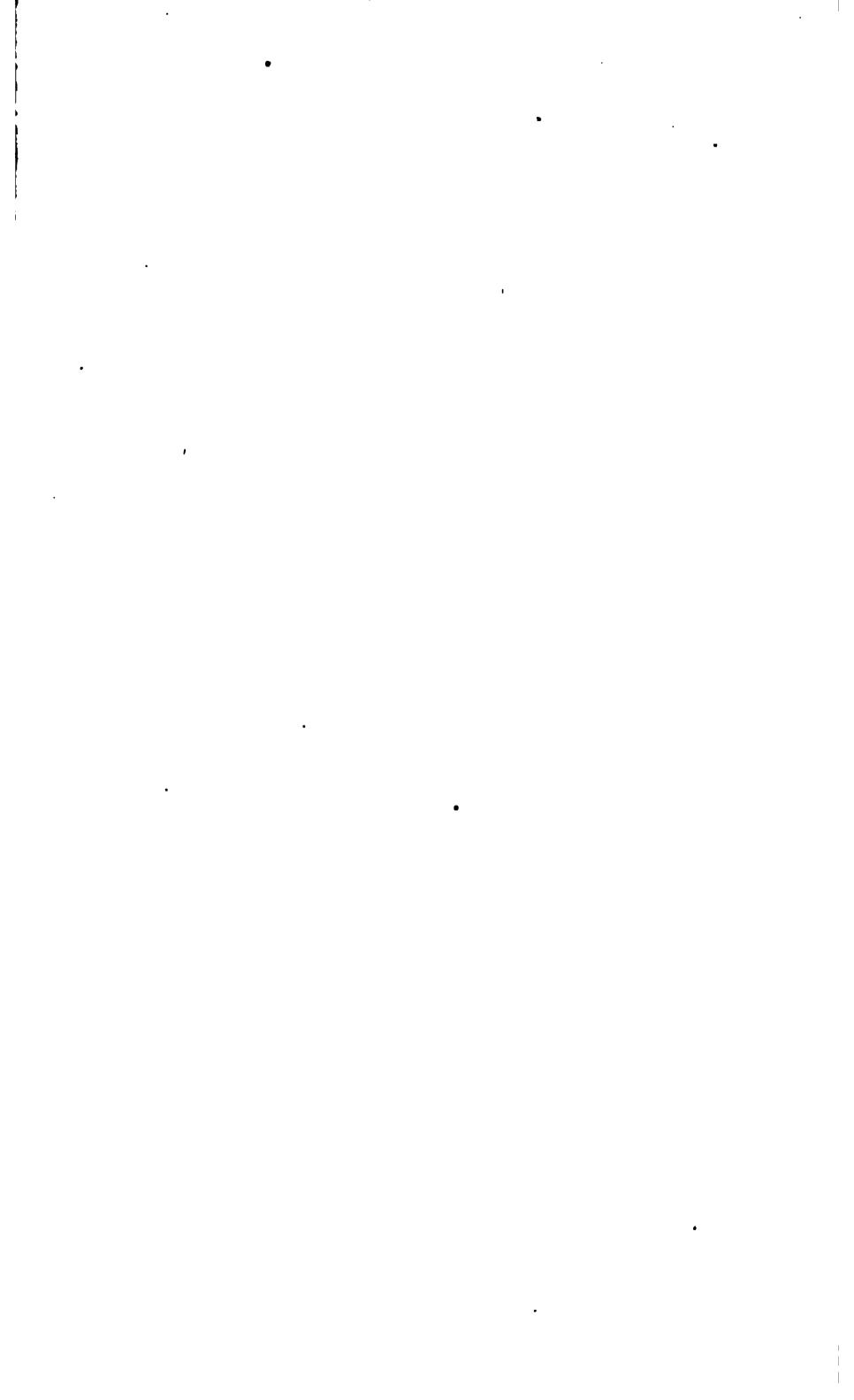